

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/













Serap e www.

## Verzeichniss

der

# von der Universität Oxford verlegten Bücher,

welche durch



IN LEIPZIG

und alle soliden Buchhandlungen Deutschlands

zu beziehen sind.

Nebst

dem neuesten Verlagsberichte

von

T. O. WEIGEL.

Leipzig, 1841.

PUBLIC LIBRARY

🕰 eschyli Tragoediae et Fragmenta, ex recensione G. Dindorfii. Oxonii, 833. 8. Albu casis de Chirurgia. Arab. et Lat. Cura Jo. Channing. 2 Tom. Oxonii, 778. 4. 10 πβ, 16 gg. Ali Ebn Abi Talebi Sententiae. Arab. et Lat. E Codd. MSS. descripsit, latine vertit, et annotationibus illustravit Cornelius van Waenen. Oxonii, 806. 4. 8 \*β. 8 \*β. 8 \*β. 8 sβ. 8 gg. Anecdota Graeca Oxoniensia, edidit J. A. Cramer, S. T. P. 4 Tomi. Oxonii, 834-837. 8. 18 μβ. 16 gg. Graeca e codd. manuscr. bibliothecae regiae Parisiensis edidit J. Cramer. 2 voll. 8 maj. Oxonii, 839. 8 46 Archimedis Opera. Ex rec. J. Torelli. Oxonii, 812. fol. 8 1 16 g. 18 af. 16 gg. Aristophanis comoediae. Accedunt perdit, fabul. fragmenta ex rec. G. Dindorfii. 2 Tomi. Oxonii, 835. 8 maj. 4 β. 12 %. Idem liber. T. III. P. 1. 2. Annotationes contin. Oxonii, 837. 8 maj. Idem liber. Tomus IV. Scholia graeca ex codicibus aucta et emendata. 3 voll. 8 maj. Oxorii, 838. 13 nβ. 8 g€. Aristotelis Opera ex recensione Immanuelis Bekkeri. Accedunt Indices Sylburgiani. XI Tomi. Oxonii, 831. 5.

Augustini, S. Aur., confessiones post editionem Parisiensem novissimam ad fidem codicum Oxoniensium recognitae et post editionem M. Dubois ex ipso Augustino illustratae. Ed. E. B. Pusey. Oxonii, 838. 8 maj.

Baconi, Fr., Novum Organum. Oxonii, 813. 8.

3 46. 12 36. dices Sylburgiani. XI Tomi. Oxonii, 837. 8. 28 яβ. 8 gҚ. Baconi, Fr., Novum Organum. Oxonii, 813. 8. 3 \$. 12 %. Bibliotheca Patrum ecclesiae catholicae, qui ante orientis et occidentis schisma floruerunt. Delectu Presbyterorum quorundam Oxoniensium. Tom. I. Et. s. titulo: S. Aurelii Augustini Confessiones, post edit. Paris. noviss. ad fidem codicum Oxon. recognitae et post edit. M. Dubois ex ipso Augustino illustratae. Oxonii, 838. 8 maj. geb. 3 up. 18 gg. Bos, L., Ellipses Graecae ex ed. G. H. Schaeferi. Subjiciuntur B. Weiskii Pleonasmi Linguae Graecae, necnon G. Hermanni Dissertatio de Ellipsi et Pleonasmo in Graeca Lingua. Oxonii, 813. 8. 8 m. 8 g. 788. fol. Catalogus Codd. MSS. Oriental. Biblioth. Bedl. a J. Uri. 13 sp. 8 gg. Codd. MSS. Oriental. Bibliothecae Bodleianae, ab Alexandro Nicoll, A. M. Partis secundae volumen primum. 821. fol. Oxonii. 8 46. Codd. MSS. Oriental, Bibl. Bodl. partis secundae, volumen secundum. Arabicos complectens, edidit E. B. Pusey, S. T. B. 885. fol. Oxonii. 18 46. 16 9f. - MSS. qui ab E. D. Clarke comparati in Bibl. Bodl. adservantur. Pars posterior, MSS. Orient. complectens. Edidit Alexander Nicoll. A. M. 815, 4.

Catalogus Codicum MSS. et Impressorum cum Notis MSS. olim D'Orvillianorum, qui in Bibliotheca Bodleiana adservantur. 806. 3 nf. 16 gf. MSS. E. D. Clarke. Pars prior. Inseruntur Scholia inedita in Platonem et in Carmina Gregorii Nazianzeni. 812. Oxonii. 4 μβ. 12 gg. – MSS. Borealium praecipue Islandicae Originis, qui nunc in Bibl. Bodi. adservantur. Auctore Finno Magno Islando. Oxonii, 832. 1 μβ. 20 gK. - Dissertationum Academicarum quibus nuper aucta est Bibliotheca Bodleiana. 834. fol. 8 4β. 20 g**ζ.** Catena in Acta S. S. apostolorum e Cod. nov. coll. Descripsit et nunc primum edidit adjecta lectionis varietate e Cod. Coislin. J. A. Cramer. 4 ηβ. 8 gK. Oxonii, 838. 8 maj. - in epistolas catholicas accesserunt Occumenii et Arethae Commentarii in Apocalypsin, ad fidem Codd. Mss. edidit J. A. Cramer. 8 maj. Oxonii, 840. 5 4β. 8 gK. S. Clementis Romani, S. Ignatii, S. Polycarpi, Patrum apostolico-rum, quae supersunt. Accedunt S. Ignatii et S. Polycarpi Martyria. Ad fidem codicum recensuit, adnotationibus variorum et suis illustravit, indicibus instruxit Gulielmus Jacobson. 2 Tomi. M. lith. Steintaf. Oxonii, 838. 8. maj. Clinton's Fasti Hellenici. The Civil and Literary Chronology of Greece, from the earliest Accounts to the LVth Olympiad. Oxford, 12 .p. 16 gf. - from the CXXIVth Olympiad to the Death of Augustus. 830. 4. 15 m. 12 g. Cotton's Typographical Gazetteer. Second Edition, corrected and much enlarged. Oxford, 831. 8. 5 14β. 8 9K. Duodecim Prophetarum Minorum libros in Lingua Aegyptiaca vulgo Coptica seu Memphitica, edidit H. Tattam. Oxonii, 836. 8. 3 4 . 12 gg. Euripidis Tragoediae et Fragmenta ex rec. G. Dindorfii. 2 Tomi. 5 nβ. 16 gk. Oxonii, 834. 8. - tragoediae superstites et deperditarum fragmenta ex recensione G. Dindorfii. Tomus III. Annotationes. 2 voll. Oxon. 839. 8 mβ 16 gg. - Alcestis ex recensione G. Dindorfii. Oxonii, 834. 21 %. Eυσεβιου του Παμφίλου Ιστορίας εχχλησιαστικής λόγοι δέχα.
— Eusebii Pamphili historicae libri decem. Ad codices manuscriptos recensuit Prof. Ed. Burton. 2 Tomi. Oxonii. 8 maj. 838. 8 μβ. Greswell, E., Prolegomena ad Harmoniam evangelicam, sive de primariis nonnullis ad chronologiam evangelicam spectantibus dissertationes quatuor. 8 maj. Oxonii, 840. 4 uβ. 4 gg. Harmonia evangelica, sive quatuor evangelia atque actus Apostolorum graece pro temporis et rerum serie in partes sex distributi. Edidit Eduardus Greswell. Editio tertia. 8 maj. Oxonii, 840. Odysseae accedit Porsoni Collatio Codicis Homeri Hias et Odyssea. 13 mg. 8 gg. Harleiani 5674. 4 Tomi. Oxonii, 800. 4 min. Hyde, Th., Syntagma Dissertationum. Cum Appendice de Lingua Sinensi aliisque Linguis Orientalibus. Recognovit G. Sharpe. 2 Tomi. 46 μβ. 16 gf. Oxonii, 767. 4. Joannis Chrysostomi, Homiliae in Mathaeum, edidit Friedericus Field. 3 vols. Cantabrigiae et Lipsiae, 839. 8 maj.

Josephi, Flav., de bello Judaico libri septem, var. lect. instruxit et

notis illustravit Ed. Cardwell. 2 voll. Oxonii, 837.

10 ap. 16 gg.

Juello, Joannes, Apologia ecclesiae Anglicanae. Huic novae editioni accedit epistola celeberrima ad virum nobilem D. Scipionem, patricium Venetum, de concilio Tridentino conscripta. Cantabrigiae, 838. 1 1 12 9K. Lexicon. Aegyptiaco-Latinum ex veteribus Linguae Aegyptiacae Monumentis, etc. cum Indice Vocum Latinarum ab H. Tattam. Oxonii, 13 .f. 8 g. Libri Enoch Prophetae versio Aethiopica, quae seculi sub fine novissimi ex Abyssinia Britanniam advecta vix tandem litterato orbi innotuit edita a Ricardo Laurence. Oxonii, 838. 8 maj. - Psalmorum versio antiqua Latina; cum Paraphrasi Anglo-Saxonica. edidit B. Thorpe. Oxonii, 835. 8. 8 aβ. 20 gK. Lister, M., Historia sive Synopsis Methodica Conchyliorum. Recensuit et Indice locupletissimo instruxit L., W. Dillwyn. Oxonii, 826. fol. Livii Patavini Historiarum quae supersunt, ex rec. Arn. Drachenborchii. 6 Tomi. Oxonii, 813. 12. 9 mg. 8 g Marmora Oxoniensia, cum LXXVIII Tabulis aeneis. Oxenii, 763. 46 4. 16 K. fol. max. Marmorum Oxoniensium Inscriptiones Graecae, ad Chandleri Exemplar. editae, curante Gulielmo Roberts. Oxonii, 791. 12. 1 4β. 8 g/. Opuscula scriptorum ecclesiasticorum praecipua quaedam. Recensuit, notasque suas et aliorum addidit, Martinus Josephus Routh. Editio altera et aucta. 2 Tomi. 8 maj. Oxonii, 840. 8 \$\mathscr{H}\$. 16 \$\mathscr{H}\$. Oratores Attici, ex recensione Bekkeri, accedunt Indices Graecitatis, opera T. Mitchell. 10 Tomi. Oxonii, 822—28. 8. 51 \$\mathscr{H}\$. 12 \$\mathscr{H}\$. Oratorum Atticorum T. I. Antiphon, Andocides et Lysias. Oxonii, 822. 8. 5 ×β. **T.** II. Isocrates. 822. 8. 6 aβ. 4 gK. T. III. Isaeus, Aeschines, Lycurgus, Dinarchus, etc. 823. 6 uβ. 4 g/. 16 sp. 20 gf. T. IV. Demosthenes. 4 Partes. 823. 8. Indices Graecitatis in Oratores Atticos a T. Mitchell. 11 ap. 4 gf. Index Graecitatis Isocraticae, a T. Mitchell. 828. 8. 5 . 12 %. Paroemiographi Graeci, quorum Pars nunc primum ex Codicibus Oxonii, 886. Manuscriptis vulgatur. Edidit T. Gaisford. 4 μβ. 16 gf. Pauli, E. W. H., Analecta hebraica; with critical notes and tables of Paradigms of the conjugations of the regular and irregular Verbs. Oxford, 838. 8.

Plato. — Index Graecitatis Platonicae. Accedunt Indices Historici et Geographici. Confecit T. Mitchell. 2 Tomi. Oxonii, 832. 8. 11 <sub>11</sub>β. 4 gg. Lectiones Platonicae. E Membranis Bodl. eruit T. Gaisford. Accedunt R. Porsoni Annotat. ad Pausaniam. Oxonii, 820. 22 μβ, 2**2** g/, Plauti, M. A., Aulularia. Ad fidem codicum qui in Bibliotheca Musei Britannici exstant aliorumque nonnullorum recensuit, notisque et glossario locuplete instruxit Jacobus Hildyard. Cantabrigiae et Lipsiae, 3 ₩. 839. 8 maj. Plotini opera omnia Porphyrii liber de vita Plotini cum Marsilii Ficini comment. ed. F. Creuzer. 3 voll. Oxonii. roy. Plutarchi Opera (exceptis vitis) reliqua. Emend. notat. emend. et interpret. cast. subjunxit, animadversionos et indd. adi. D. Wyttenbach. 8 Tomi. Oxonii, 795. 828. 4 maj. 120 4.

Pocockii, Ed., Specimen Historiae Arabum. Accessit Historia veterum Arabum ex Abu'l Feda, cura A. J. S. de Sacy. Edid. Jos. White. Oxonii, 806. 4. 9 ыβ. 8 gK. Poetae Minores Graeci, edidit T. Gaisford. Voll. II. Theocritus. Oxonii, 815. 5 sβ. 16 gg. 5 sβ. 12 g - Vol. III. Scholia ad Hesiodum. 820. 2 .8. 22 94. - Vol. IV. Scholia ad Theocritum. 820. 8. Joannis Scapulae Lexicon Graeco-Latinum. Indici Graeco inseruntur aliquot Verborum millia e Scotto, Bastio aliisque. Oxonii, 820. 31 %. 18 K. Scriptores latini rei metricae. Manuscriptorum codd. ope subinde refinxit Th. Gaisford. Oxonii, 837. 8 maj. geh. Sophoclis tragoediae superstites et deperditarnm fragmenta ex rec. G. Dindorfii. T. I. (Text) 2 μβ. 4 g. T. II. (Annotationes) 4 μβ. Oxonii, 832—36. 8 maj. Oxonii, 832—36. 8 maj.

Stobaei, J., Florilegium. Ad MSS. fidem emendavit et supplevit T. Gaisford. 4 Tomi. Oxonii, 822. 8. 21 sf. 8 gf. Strabonis Rerum Geographicarum Libri XVII. Gr. et Lat. cum Variorum Animadversionibus. Ed. T. Falconer. 2 Tom. Oxonii, 807. 44 .B. 8 9K. Suidae Lexicon post L. Kusterum ad codd. MSS. recens. Gaisford. 3 Tomi. Oxonii, 834. fol. 56 ыβ. Theodoreti episcopi Cyrensis Graecarum affectionum curatio. Ad codices manuscriptos recensuit Thomas Gaisford. Oxonii, 8 maj. 6 4β. Vetus Testamentum Graecum cum variis Lectionibus. Editionem a R. Holmes, S. T. P. inchoatam continuavit Jacobus Parsons, S. T. 5 Tomi. Oxonii, 798. 827. fol. 149 ыβ. 8 gK. - Graecum cum variis Lectionibus. Introd. J. B. Carpzovii. 6 Tomi. Oxonii, 817. 8. 12 <sub>1</sub>β. Novi Testamenti Versio Syriaca Philoxeniana. Edidit Jos. White, 19 4β. 12 9ξ. S. T. P. 4 Tomi. Oxonii, 778-803. 4. Oxonii, 716. Novum Testamentum Copticum cura D. Wilkins. 9 1β. 8 gK. Toupii, J., Emendationes in Suidam et Hesychium, et alios Lexico. graphos Graecos. Accedunt Tyrwhitti et Porsoni Notae. 4 Tomi. Oxonii, 790. 8. 10 xβ. 16 gg. . Vincentii Lirinensis commonitorium. Oxonii, 838. ·15 gf. Woide, C. G., Appendix ad Editionem N. T. e Cod. MS. Alexandrino. Oxonii, 799. fol. 18 nβ. 16 gg. Xenophontis quae exstant. Recensuit et interpretatus est Jo. Gottlob Schneider, Saxo. 6 Tomi. Oxonii, 810. 8. 23 μβ. 8 g. Tom. I. Historiae Graecae Libri VII. 810. Tom. II. De Cyri Disciplina. 820. Tom, III. De Cyri Expeditione. Tom. IV. Memorabilia Socratis. Tom. V. Oeconomicus, etc. 826. Tom. VI. Opuscula Politica, etc. 817. Historiae Graecae Libri Septem. Ex editione L. Dindorfii, accedunt Annotationes variorum Interpretum. Oxonii, 831. 8. 5 16. 8 96.

## (Probe - Nummer.)

## SERAPEUM.



für

Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreumden herausgegeben

#### Dr. Robert Naumann.

**№** 1.

Leipzig, den 15. Januar

1841.

#### DE CODICE WESSOFONTANO

(Wessobr bibliothecae reg. Monac)

scripsit et quoad preces Wessofontanas sic dictas, antiquissimum illud linguae germanicae superioris carmen, characterum autographi repetitione augmentavit

#### M. A. Gessert.

Ante hoe aliquod tempus codicis Wessofontani partem cam, quae picturis penna delineatis ornate est, artis solius causa τύπφ repetens, ejusdem membranei decem saeculorum aetstem excedentis aliam adhuc partem prenum nomine wessofontanarum nemini non notam diplomatice delineari neque iis, qui in ejus multis grammaticis difficultatibus dissolvendis ejusque presio constituendo saepe et varia fortuna versati sunt, neque iis, qui postea eam sibi inquirendam praeposituri sipt, ingratum fore speravi. Illi enim veteris linguae germanicae superioria monumenti, cui vires suas dedicaverunt, imaginem pulchre et accurate expressam inspicientes gaudebunt; et his (nam non defuturos esse puto, qui carmen istud et aetate et argumento insigne neque ceterorum neque ejus, qui maxime excelluit, Wackernagelii dico viri doctissimi ingenio et labore satis tractatum explorent) non raro a bibliotheca, cujus codex noster est, longe remotis idem quod antea non accidet, ut aut in acquirenda satis certa et accurata autographi copia IL Jahrgang.

Cui carminis imitationi externae, quum antiquiorum litterarum germanarum non ita gnarus sim, ut res postulare videtur, novam de textus indole et natura commentationem addere nelui; hoc autem negligendum non esse putavi, ut, qued nemo hoc usque fecit, de facie codicis totius, de loco et tempore, quo ortus, et fatis, quae expertus esset, quantum in me, dissererem, quo in genere satis mihi fecisse videor, si meo quantulocunque labore et industria aliquid contulerim, ut, qui acriori ingenio gaudent, vires suas ei rei tribuant, et internum partium singularum cum toto opere nexum omnibus

vestigiis indagent.

Liceat ergo, quum eorum, qui de codice nostro scripserunt, aut nemo eum viderit, aut, qui unus ejus occasionem habuit, Dozenius, neglexerit, externam ejus conditionem ita

describere, ut omnium quasi propesitus sit oculis.

Is igitur, nomine wessofontani donatus in regia bibliotheça monacensi adservatur, quo ex monasterio wessofontano in provincia Bavariae superiori dicta sito et Leuthnero auctore circa annum 753 a Thassilone duce fundate cadem ratione, qua ex ceteris abbatiis, quae legibus juribusque exemptis sublatae sunt, deportabantur libri, anno hujus saeculi tertio, translatus est. Membraneus est, validis ligneis operculis albo corio obductis inclusus, quae prioribus temporibus fibulis: aeneis conjuncta faisse videntur et quorum priori parvula membranea tabula his verbis insignita: de inquisitione vel inventione sanctae crucis, ut suspicari licet, multo post agglutinata est. forma ejus est minor 4. in altitudinem quinque digitorum et sex linearum (5" 6") parisiensis mensurae surgens. Ratio compacturae saeculum decimum quartum redolet. Foliorum, quamquam postea, cum liber denuo convestiebatur, circumcisa esse videntur, tamen omnium plane eadem forma non est. folia centum sunt et tredecim vincturas complectuntur, quarum prima octo, altera duodecim, tertia octo, quarta

quinque, quinta usque ad septimam octora, sotava sex, nona quatuor, decima sex, undecima et duodecima octona, decima tertia septem folia continet. Vincturae manu ejus, qui codicem transscripsit, folia autem singula a quodam serioria et recentioris aevi numeris arabicis neque tamen ubique ordini congruenter signatae sunt, unde fit, ut folium septimum folio excipiatur, quad nono numero insignitum est, quamquam et re et argumento docemur, inter utrumque nullum deesse; deinde, ut duobus simul foliis numerus quadragesimus inseriptus sit, quem errorem vir doctus ita amovere studebat, ut extremum folium signo 199 potaret. Custodes, quos dicupt, nusquam occurrunt. Singulorum foliorum binis paginis una tantum columna, quae quatuordecim versus continere solet. inscripta est. Versibus lineae substratae sunt, quae omnibus et coloris et atramenti et plumbi sive cerussae vestigiis carent et solius styli ope membranae, quae modo densior modo tenuior est, innotatae sunt. Neque tamen versus continue linearum vestigia sequuntur, sed haud raro fit, ut superiores lineas perrumpant. Literae sunt, quod dicunt, majusculi generis, atramentum fusci coloris rubiginis fere instar est. Ad inscriptiones faciendas cinnabaris adhibita est; ubi autem eac vulgari atramento factae sunt, maculis plerumque rubri et caerulei vel flavi coloris peniculorum usu effectis insignitae sunt. Simili colore saepe literarum initialium et quae in capite lineae vel singulorum verborum leguntur aliquot illitae sunt. Omnes autem colores amisso priori vigore et puritate temperum iniquitatem experti. Ipsas conscriptiones ciunabaris usu factas ita obscuratas invenimus, ut legi vix possint. Quod idem ne literis atramento expressis, magis tamen in priori quam in auperiori codicis dimidio, acciderit, et honitas atramenti et calligraphia scriptoris illis temporibus haud solida causa fuit. Pancis locia usu majori tritis atramenti perspicuitas tota deleta est. Omnis codex praeter wessofontanas preces germanice conscriptas ab uno codemque auctore paucis locis, qui aut eadem aut non ita multo seriore aetate in spatia yacua insiti sunt, exceptis, latina lingua compositus est. Aliorum, additamenta plerumque, ut in folii decimi pagina priori et guinti posteriori, tum nonagesimi septimi posteriori et pluries, sut textui ejusque maxime criticae illustrationi inserviunt, aut de rebus novis et a textus argumento alienis ut in folii primi pagina priori de piis sententiis, deinde in folii vicesimi primi pagina utraque de agricolarum regulis et observationibus ad coeli temperiem pertinentibus, tum in folii sexagesimi pagina posteriori juxta titulum de civitatibus inscriptum de precibus Saepius inepti pennarum ductus et nugae sunt, ut numeri a signo X usque ad M in folii primi pagina priori facti, deinde in vicesimi priori pennarum delineationes imitandi causa factae, denique in tricesimi sexti pagina priori verba "episcopus negligens" ad textus marginem înepte repetita demonstrant. Codicem saeculo nono p. Xm. n. ortum
esse ex omnibus et externis et internis notis colligendum esse
videtur. Quod și ita est, valde mirari debemus, quod ejus
litterarum monumenti per decem et quod restat saecula aetati
nostrae servati (exceptis prima et novissima pagina manuum
tactu et usu maxime attritis, et novissima inprimis eorum;
qui codicem palimpsestum quem dicunt esse suspicabantur,
periculis violata) tanta integritate adhuc gaudemus. De iis
autem delineationibus pennarum usu expressis, quae in codice
a folii primi posteriore pagina usque ad folii vicesimi primi
paginam priorem historiam inventionis sanctae crucis iliustrantes continentur, cum in libello meo: bie Feberzeichnungen bes
Messorumer Cober inscribendo satis disputaturus sim, plura
addere nolo.

Quod ad argumentum codicis attinet, qui praeter sanctae scripturae, ut medii aevi mos erat, allegoricas et symbolicas interpretationes res christianas mythicas philosophicasque et, quae de terrarum populorumque situ et conditione agunt, alia plura amplectitur, non ab re abhorrere videtur, singula capita

et inscriptiones enumerare.

Fol. 1. pagina priori inter lineas alteram et tertiam, tum tertiam inter et quartam litteris vacuas verba lectu difficilia aliena eaque seriore manu adjecta legimus; a quarta usque ad nonam lineam fragmenta piae cujusdam sententiae a codicis auctore scriptae continentur; omni scriptione vacuae decima et undecima linea sunt; duodecima et tertia decima pennarum experimentis ejusdem aetatis, sive romanis numeris a X usque M impletae; quartae decimae et quintae decimae iterum piae quaedam sententiae aliena et posteriore manu mandatae sunt, ut ex his verbis nondum exstinctis: tuam adoramus domine .... colimus passionem, elucet. fol. 1. pag. posteriori de sanctae crucis inventione traditur. fol. 21. p. pr. agricolarum regulae et de tempestate a serioris aetatis auctore factae. fol. 22. p. pr. sancta terra topographice describitur et locorum quorundam ex novo testamento memorabilium inter se spatia definiuntur, cujus descriptionis auctor his verbis memoriae traditus est: Eudoxius diaconus primus scripsit, qui de ipsa provincia fuit. fol. 35. p. po. sancti Gregorii sententiae. fol. 36. p. po. "fides catholica" quae est symboli apostolici paraphrasis. fol. 37. p. po. allegorica rerum creationis interpretatio hoc titulo insignata: de principio coeli et terrae. fol. 40 p. p. ,,de septem gradibus in quibus fuit Xus" sive quomodo Christus septem consecrationes sacerdotis instituerit ipseque acceperit. fol. 40b p. po. Salamonis sententiae. fol. 41. p. pr. decem praecepta mosaica. fol. cod. p. po. "pro quid Christus filius domini non de simplice virgine natus erat sed desponsatae natus erat." fol. 41. p. po. "pro quantas

causas Christus filius domini in Jordane haptisatus est, " fol. 42. p. pr. ,,de coelestica generatione domini." fol. 43. p. pr. symbolica de septem signis in apocalypseos libro obviis tractatio. fol. 44. p. pr. ,, symbolum quod interpretatur conlatio;" id in eo versatur, ut apostoli precum illarum crede mominatarum duodecim sententias singuli singulas referentes inducantur. fol. 45. p. pr. symbolicorum donorum a tribus illis sapientibas ex oriente profectis allatorum interpretatio. fol. 46. p. pr. ,quatuor alae sunt, quae volant ad coelum" nempe prudentia, fortitudo, sapientia et temperantia. fol. 48. p. pr. ,de Abraham; pro quid dixit dominus ad Abraham; exi de terra tua et de cognatione tua et de domo patris tui et vade in terram, quam ignorabas." fel. 49. p. pr. ,,de V. sensibus hominum, de anima, de tribus causis, quae ducunt hominem ad regnum coelorum, et aliis tribus, quae ducunt hominem in inferum. fol. 57. p. pr. de protoplastorum lapsu agitur. fol. 57. p. po. variae mensurae et pondera inter se comparantur, de rebus geographicis disseritur, externarum urbium et regionum nomina germano sermone traduntur. fol. 65. p. po. preces sic dictae wessofontanae ,,de poeta" transscriptae. fol. 66. p. po. litterae manumissoriae servi cu-jusdam Herimotari et loci et anni expertes. fol. 67. p. pr. mystica "visionis, quam vidit Ezechiel," aliorumque et veteris et novi testamenti locorum enarratio. fol. 77. p. pr. docetur, quid sacerdotum vestes et vasa sacra significent, et de variis rebus, de terrestribus et coelestibus corporibus, de animalibus in codice sacro memoratis, de urbibus et aliis pluribus agitur, fol. 88. p. pr. "de solennitatibus" praecipue de sacri anni significatione. fol. 88. p. pr. "de caritate." fol. 92. p. pr. "de thesauro," sive interno hominis pretio. fol. 93. p. pr. de vita Jesu Christi quaedam commemorantur. fol. 93. p. po. "de nomine domini." fol. 94. p. pr. de Eli-saco et aliquot locis biblicis. fol. 95. p. po. Philonis de septem in terra miraculis tractatus. fol. 97. p. po. ,,de Cain." fol. 100. p. pr. auctor id spectasse videtur, ut diei notionem catechetica ratione definiret. Ejusdem folii pagina posteriori usque ad finem de nocte disseritur. Quaestionum et responsionum signa haec sunt: A et H. Inter utrumque caput fol. 99 p. po. res memoratu dignae inde a rerum primordiis ad annum DCCCXIIII p. Xum. n. temporum rationi convenienter enumerantur. Toti codici capite memorato de nocte finis imponitur.

Priusquam autem ad alia transeam, neque antiquius neque prius quidquam habeo, quam ut errorem pluribus eorum, qui ante me wessofontanis in precibus operam collocarunt, communem, quo magnis ejus, qui primus hoc antiquioris nostrae linguae monumentum cum per se maxime venerandum tum ad linguae ipsius naturam cognoscendam aptissimum nobis

detexit, meritis detrahitur, refutem. Hujus enim principatus honorem Graeterus, Grimmius, Massmannus, viri ceteroquin ingenii laude insignes, monumentis boicis, quorum tomus septimus anno superioris saeculi sexagesimo sexto in lucem prodiit, vindicant, Pezii immemores, viri doctissimi, qui thesanri sui anecdotorum tomum primum ejusdem saeculi anno quadragesimo sexto, viginti igitur annis ante, edidit et de codice una cum precibus primus disseruit. Neque cos, quos modo nominavimus, sed caeteros quoque priorum temporum viros doctos fugisse videtur, Pezium praeter illum locum saepius ab ipsis laudatum in eadem operis sui parte altero loco codicis nostri mentionem fecisse. In dissertationis enim ejus isagogicae paginà undevicesima, ubi de wessofontanae Mbliothecae opibus agit, haec legimus: insignis est praeterea codex noni saeculi in 4. ad cujus calcem isthaec notantur "DCCCXV Indictione VIII in isto anno XXI. Cal. Maij. Pascha et in eodem anno defunctus gloriosissimus Carolus rex et constitutus suit filius ejus Hluduvigus rex in regnum suum" quae eadem verba in codicis pagina extrema occurrunt, ubi res memoratu dignae, quae a rerum primordiis factae sunt, temporum rationi convenienter narrantur. (cf. codicis argumentum supra propositum.) Qua in re id tantum monendum est, Pezium loci illius prima verba haec: ab incarnatione domini anni s. DCCCXIIII. omisisse et annorum numerum falsum tradidisse. Quem locum quum wessofontanarum precum interpretes neque ex Pezii thesauro neque ex codice ipso, cujus eis nulla facultas erat, cognitum habuerint, de codicis aetate dubii et incerti manserunt. Nos autem ex illo loco, quia eadem qua codex manu scriptus est, plane perspecto omni jure conjicere nobis videmur, codicem saeculi noni p. Xum. n. annum decimum quartum neque excedere neque relinquere. Oni posteriori sententiae si quis repugnabit, affirmando, enm, qui chronologiam scripserit, ipsum eam non composuisse, sed ex alió argumento descripsisse, respondebimus: certe talem imitatorem chronologiam usque ad suam aetatem perducturum finisse, praesertim quum gravissimae res id monuerint, ut regni gallici a Ludovico inter filios facta divisio, corum bella contra patrem gesta, foedus Veroduni sancitum, totius imperii per Carolum cognomine Crassum perpetrata conciliatio, ejus abdicatio, caetera. Ex decimo autem saeculo, nisi qui notas externas, quibus manuscriptorum aetas constitui solet, cum studio non exploraverit, originem ejus non ducet. Quam ob cansam in nostra sententia perseverandum esse censemus. Codicis aetate ita stabilita quaerere licet, an non de reliquis ejus fatis ex historia wessofontani monasterii (eo enim loco codex compositus esse pitatur) lux quaedam oriatur. Sed quamquam eum in finem corum, qui de rebus hujus Benedictinorum abbatiae scripserunt, et Coelestini Leuthneri potis-

simum, omnium facile principis, opera summo cum studio et industria perlustrari, tamen nihil ex iis haurire poteram, nisi: quod ex chronologica a condito monasterio ad annum superioria saeculi sexagesimum sextum pertinente abbatum enumeratione (quam monumenta boica ex authenticis fontibus communicant) elucet, codicem temporibus Adelmari, qui post Lantfridum abbatem benedictobeurensem una cum suo et aliis. monasteriis, ut Kochel, Schleedorf, Staffelsee, Sandau, Pollingen, wessofontanum regentem primus solius hujus monasterii curam ab anno 799 usque ad 830 gessit, conscriptum. esse. Quae autem de rebus ejus monasterii et illius temporis statu tradita sunt, cadem, qua res ipsae, tenuitate et vilitate laborant, et id tantum docent, hoc monasterium tum caeteris Bavariae monasteriis longe inferius fuisse et habitum esse. Nam quum in concilio aquisgranensi anno 817 habito Bavariae monasteria pro cujusque facultatibus et opibus aestimarentur et in ordines redigerentur, wessofontanum una cum mettensi tertio 'eique extremo ordini attributum est "quum nec dona nec militiam sed solas orationes pro salute imperatoris et filiorum ejus et stabilitate imperii facere possit. Alia plara ut de numero, conditione, vita, studils eorum, qui saeculo nono in monasterio vixerunt, addita non legimus, quarum rerum ex posterioribus temporibus (ab an. 1065— 1157) perfectissima et integerrima notitia nobis servata est. Unum tantum restat, quod omni dubio caret et ad locum, quo codex ortus, firmandum phrimum valere videtur, monasterii ab Hungaris decimo saeculo facta ruina. Etenim si wessofontanam codicis originem vindicamus, haec duo ponenda sunt: codicem aut in illa devastatione periisse, aut ab illis tribus monachis, qui ad memoriam et nomen monasterii conservandum Thientone abbate permittente Hungarorum caedem effugientes in montem madronum ad Henum flumen situm se contulerunt, esse servatum. Quad posterius si statuimus, codicem postea Wessofontem reportatum esse vix verisimile est; nam monachi, qui ex fuga montem istum occupaverant, ibi monasterium, cui poster nomen cella s. Petri dabatur, condiderunt, ejusque in usum et commodum, quaecunque secum attulerant, converterant, unde factum est, ut trecentos quadraginta annos floreret, donec saeculi trecentesimi anno nonagesimo quinto in bello ah Adolpho nassaviensi contra nobiles comitatus tirolensis gesto deleretur. Quae cum ita sint, propius vero esse videtur, codicem non in ipso monasterio wessofontano conscriptum esse, sed a quodam hujus abhatiae fautore studioso, quorum in magno numero imperatores, reges, dynastae, episcopi et alii viri ac soeminae laudantur, aut circa annum 1065, quo solenniter instaurata est, (et tali occasione hominum animi ad auxilia praehenda permoveri solent) aut postes doni loco concessim esse. Certius quidquam de hac

re statuere vix est qui possit, quam ex Leuthmeri quoque de rerum wessofontanarum historia, ubi in ea parte, quae inscripta est: incrementum supellectilis et bibliothecae, tam multa polliceri videtur, contra omnium autem spem duos tantum veteres eorum librorum, qui sub Adalberto (obit a. 1129) et Walthone (ob. 1157) abbatibus bibliothecae jam fundatae accesserunt, catalogos publicat, multum percipere nequeamus. Quis enim est, qui illud in priori catalogo descriptum, collectaneum unum" codici nostro respondere contendat? de uno autem posteriorum librorum quippe vivo Walthone abbate a Diemude virgine monasticae regulae adscripta compositorum id affirmare hominis insani est. Utut res se habet, id certe liquet, hac tanta originis codicis nostri ambiguitate, si wessofontani opes librarias variis temporibus ac modis acquisitas eadem cura qua agros et ceteras suas fortunas consignassent, nobis non fuisse dolendum.

Quae quum de codice et carminis illius antiquissimi, quam offero, repetitione non conjecturarum inanium, sed solo litterarum et artis studio ductus scripserim, ut tu, lector fautorque, penes quem de ea re judicium est, benevolo excipias animo, oro rogoque.

#### Alte Manuscriptenkataloge.

#### Ш.

Aus der Handschrift 728. (alte Numer D. n. 18.) zw St. Gallen, mitgetheilt durch Hofrath und Professor Dr. Gustav Hänel in Leipzig.

Man vgl. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, Th. I. S. 242. Th. V. S. 210 fgd. 219. 307. 315. Th. VI. S. 478 fgd. — Der sel. von Arx setzt diesen hier möglichst diplomatisch genau gegebenen Katalog, aus welchem sehon Orelli in seiner Epistola critica ad Madvigium pag. XVII. sq. [vor seiner Ausg. von Cic. Orator, Brutus cet, Turici 1830.] einen Auszug gab, in das IX. Jahrhundert. Von zwei Händen desselben Jahrhunderts kommen Zusätze und Randbemerkungen vor. Sie sind hier durch Cursivschrift ausgezeichnet worden. Nach von Arx' Bemerkungen sind die meisten dieser Handschriften verloren gegangen, namentlich die Libri Scottice scripti. Die Beschreibung des Codex anlangend, so steht auf dem Schmutzblatte Folgendes: "1823. abgeschrieben für die Gesellschaft der Teutschen Geschichte

von der Seite 101. an bis 108. mit Facsimile. — 1678. ward dieser Codex mit andern, n. 727. 733. 731. 670. 671. von dem Minister Colbert durch die französische Gesandtschaft zur Einsicht verlangt und gegeben laut beiliegendem Schreiben. [Diess Schreiben fehlt jetzt.]

Fol. 1. oben: Lib' sct Galli, Dann: D. n. 18. und die rothe Zahl: 728. Hierauf folgt von der Hand des Stephanus Baluzius folgendes Inhaltsverzeichniss:

In hoc libro hace insunt:

Catalogus veteris bibliothecae S. Galli. (Pag. 4-21; pagg. 22. 23. sind unbeschrieben, und nur auf pag. 23. befindet sich das Klosterwappen.)

Liber III. et IV. Capitularium. (Pag. 24-95. Pagg. 96, 97.

sind unbeschrieben.)

Recapitulatio solidorum legis Salicae. (Pag. 98-101.)

Quaestiones de variis vocabulis in lege. (Pag. 101—103.)
Capitula addita anno DCCCIII. ad legem Salicam. (Pag. 103—106.)

Liber legis Salicae. (Pag. 106-177.)

Lex Ribuariorum imperfecta. (Pag. 178—220, d. h. bis zu Ende der Handschrift.)

Steph. Baluzius.

LIBRI SCOTTICE SCRIPTI.

Metrum iuvenci. In vol. 1. Eple pauli. in vol. 1.

Act' aplor in vol. 1. Eple canonice vij. in vol. 1.

Tractat' bede in pverbia salom. in vol. 1. Ezechel pp. in vol. 1.

Evang. scdm ich in vol. 1. Enchiridion. aug. in vol. 1. Itë iuvenci metru. In vol. 1. Apocalypsis. in vol. 1.

Ite spocalypsis in vol. 1. Metru sedulii. in vol. 1.

De gradib; eclesiasticis. in vol. 1. Arithmetica Boetil. vol. 1.

Missalis in vol. 1. Vita Scī hilarii in codicillo. 1. Passio. s. martyrū Marcellini et petri.

Metru virg. in vol. 1. Eius glosa in altero.

Qatnio. 1. de inventione corporis scī stephani.

Quat. 1. De relatione translationis scī Galli. in novā eclam

Bede de arte met. in qat.

Instructio ecclesiastici ordinis. In codicillo. 1:

Lb. 1. genesis in qatnionib;

Act' aplor et apocalypsis, in vol. 1. veteri. Quatnio. 1. in natl innocentu legend.

Orationes et sententie varie, in vol. 1.

Orationes in qato non

Expositio in cantica cant. In qutern. ij. Ite in regu qui. 1.

Digitized by Google

#### Pag. 5. BREVIARIV LIBRORVM | DE COENOBIO SCI GALLI CONF. XPI | DE LIBRIS VETERIS TESTAMENTI.')

Bibliotheca una. Eptalici. iiij. uno ex his Iob et tobias 2). Regum volumina. V. Salomonis volum VI et in et in alio esdras et nenu,

Libri omniă pphetarum in duobus voluminib:

Item esaie et hieremiae in uno volumine.

Ezechihelis et Danihelis et xij pphetar. In uno vol.

Paralippom. Judiht. Hester. esdrae Machabe orum. In uno volumine (am R. ad scolā) Itē paralippom. Tobias. Judith. hester. | In vol. 1. veteri.

Item machabeorti volumina duo.

Ite iob. tobias. iudith. hester. ezras. neemias. In vol. 1.

Ite iob. tobias. iudith. hester in vol. 1.

Itë iob. tobias. iud. hester. in vol. 1. Itë iob. in vol. 1 ad rorbach. 3)

Tobias. indith. hester. in codice 1.

#### ITEM DE LIBRIS NOVI TESTAMENTI.

Evangeliorum volumina iiij ex his duo non inveni. s, I.4) et tria vetera.

Epistolae pauli, et vij epistolae canonicae et act' | (am R. It act' oplor et apocal. in vol. 1) apostolora. atq. apocalipsis ich. apost. Vol. V.

Item evangelia. ij. scdm ioh. scottice scripta.5)

#### DE LIBRIS BEATI GREGORII PAPAE:6) Dag. &

In lectiones evangelicas, homeliar, xL. vol. IIII. (am R. Unū ex his datū e domno karolo regi.)

Item eiusdē. lib. pastoral volumina. ij et in uno eorum eplē hieronimi.

Moraliar in iob. libri xxxv in voluminib; vij. ] et in uno exeis vita pauli et Antonii.

Dialogorum volumina ij. Ite unus. 1. (am R. ad rorbach.) In ezechihel prima partem. homil. xij. in volum. 1. (am R. habet dómna rickart.)

In ultima parte ei'de pph. homil x. in volum. 1.

<sup>, 1)</sup> Rothe Uncial.

<sup>2)</sup> So ist in der Handschrift die Versetzung; s. die folgende Zeile. 3) Ad Rorbach, ist eine Bemerkung des Bibliothekars; s. Note 4.

<sup>4)</sup> Beigeschobene Bemerkung des Bibliothekars, der wahrscheinlich bei Gelegenheit der Revision der Bibliothek einen frühern Katalog benutzte, und was fehlte oder ausgeliehen war, bei Ansertigung dieses Katalogs bemerkte; s. Anm. 3. Katalogs bemerkte; s. Anm. 3.

<sup>5)</sup> Hierzu bemerkt v. Arw: "i.e. hybernice, quod imm Anglemxonice dicunt." The second se

<sup>6)</sup> Rothe Dincial

Bedem homilie, xxij. In volumine, uno (am R. Reddite & ad augiā et patrate's nove.) Item libri xxxv. excerpti ab eisde moraliar. libris in Codice Epistolarm gregorii volum I. pusillum. VI partes în iob. singulae in singulis voluminibus optimis. DE LIBRIS HIERONIMI PRBI. Liber quaestionu hebraicaru in genesim et expositio nescio | cui' ' ' ' ' ' in pverbia Solomonis et hieronimi: de: trib; impossi bilib; et quarto incognito atq, instructionu iunilii libri ii et lib locer. hoc totu in volum. 1. Justi epī in cantica canticorti et hieronimi in eclesiasten in Carlot Carlot Carlot Comme Itē hieronimi in esala libri zviiij in voluminib; trib. Itē eiusdē in hieremiā a capite libri v. in vol. I. (am R. 41 rabarus usq. in fine.) In ezechiel ppheta libri duodecă, in voluminib; duob; Einsde sup tota danihele commitariora vol. 1. In osee pphetā libri. iij. in vol. 1. In abdia liber. 1. In zacharia libri iij. in malachia liber 1. in abacuc. libri ij hoc totti in vol. 1.
In amos libri iji, in volum. 1. In amos libri iij. in volum. 1. Ite in iohel et michea. libri iij. in vol. 1. In iona. Nav. Sophonia et aggett libri ilij in vol. I. (am R. habet rickart.) Eiusde expositio in omes psalmos. vol. magna ij (am R. 7 sunt ei. sed inutiles.) Ite expositio sup psalmos vol. ij. (am R. inutilia.) Eiusde commentariu in math libri itij et in marcu lib. ex }cerptus volu 1. (am R. mendaciā.) Ite excerptio in mattheu de commtariis hieron volumina tria (am R. ad nihil utilia.) Liber locoru et liber hebraicoru nominu et chosmographiae (am R. pittacioly inutile.) Liber primus aethici philosophi et perfectio antonini martiris in vol. 1. Epistolarti hiezonimi ad diversos, volum, ijij. (am R. duo liutuuardus habet.) Liber inlustriu viroru hieronimi ét gennadii. volum. I. In epistolas Pauli id ad ephesios, et ad Titu et philimo | nem libri v. in volum. 1. Itē in epiatolē ad galatas thomi tres in vol. 1. Contra iovinianu hereticu libri. ij. in vol. 1. Ite dialogus heron. ch' crettobolo volu . 4. (am Ri et in and eorū S. aūg. de vita xpiar et allercatio syna | gogae et ecle.

Altercatio athanasii cu arrio sabellio et fotino hereticis et

Its nescie cui' tractatoris eglogae in psalteriu in quaternio-

nib; Chronica eusebii et hieronimi vol. 1. (Ueber nescio steht bemerkt nūquā vidi.)

Epistola hieronimi ad eustochiu in qeternionib. veterrimis et falsatis.

#### Pag. 8. DE LIBRIS SCI AVGVSTINI EPI. 1)

Augustini sup evanglm ichannis volumina tria.

De sermone dni in monte habito libri duo et questionu in evanglm mathei et luce et iohan libri iij in vol. 1.

Omelie X. in eplam iohan. in vol. 1.

De consensu evangelistarū libri iiij. in vol. I.

De doctrina xpiana libri iiij. in vol. I.

De scā trinitate libri xv. in vol. 1.

De civitate dī libri xxij in voluminib. duob.

Decades seī augustini sup omēs psalmos in voluminih. sex.

De difinitionib; écclesiasticor dogmatu et ad petru. | diacenti de fide volum. 1.

In apolipsim omeliae xviiij. in vol. 1.

Contra manicheos in genesim libri ij. In vol. 1.

Soliloquioru libri'ij in vol. 1.

Ambrosii contra hereticos et augustini contra arrianos et eple dne ambrosii ad valentinu imprem. In vol. 1.

Quaestiones diverse set augustini ept. numero exxxij.

Îte excerpta de decad. s. aug. in ij. vol.

Ite libri eugippii volum. 1. magnu.

Lib retractation u sct augustini ept.

Augustini in genesim ad litteram. xij lib.

Pag. 9 Questionū in heptatheucū. libri. vij.

Item lib confessionum sct augustini.

Augustini contra faustum manicheum.

Item lib de baptismo set augustini ept

It aug. de bono credulitatis et bono natura et sc | olia cyrillii in vol. I.

#### DE LIBRIS SCI AMBROSII EPI.

Ambrosii in evangeliū luce vol. I.

Itē tractatus scī ambrosii in eplas pauli volum iiij.

Exameron Scī ambrosii.

Itë ambrosii de bono mortis. Et eiusdë sermo qui dr' | pastoralis. Et hieronimi ad anatholiu in apocalipsin ioh vol. I.

Ite s., ambrosii lib iij de officiis. In vol. I.

<sup>1)</sup> Rothe Uncial.

Amb de fide lib iij | item de spü sco et incarnat dut in sin-

#### DE LIBRIS PROSPERI EFI. 1)

Liber psperi pmissionu et predictoru dī. vol. 1. (am R. vetus et falsat'.)

Itë de gratia et libero arbitrio ad rufinu et responsio | nes p Lv capitula et augustini de octo questionib. ad | dulcitiu et ypognosticon eusde de pdistinatione atq: | enchiridion hoc totu in codice I.

Ite de activa et ctemplativa vita libri iij in cod. I.

Itē eiusdē epigramatā in voluminib. duob. (am R. una fuit scotticum pusillu. r.)

#### DE LIBRIS BEDAE PRBI.2)

Expositiones in evangeliti luce libri vi. in volum. 1.

Omeliae in lectiones evangelicas.L. codice. 1.

In marcu evangelista libri iiij in volu. 1.

In actus apostoloru liber. 1. et in apocalipsim Johan. libri iij in cod. I.

In septé epistolas canonicas expos volum. I.

De coputo et temporib' volum. L

De exameron. lib. 1. Ite lib ysidori ad florentint datus et hieronimi de mansionib; filioru isrl. in vol. I.

Itē in pverbia salomonis. libri iij. in vol. I.

Ite liber allegorice expos de teplo salomon. vol. I.

hte tractat' in historia tobie, esdre et neemie libri ilij in vol. 1.

Eiusde martyrologiu in vol. 1. (am R. ad sacreriu.)

In canticu abacuc. volum. I. (am R. pusillulu inxta translatione antiqua.)

Gesta anglorū. (volum. I.)

Itë de miraculis Gudpti ept et althelmi de laude virginu.
lib. 1. et note iuris itëy, versus alii in vol. I.

In cantica canticoru libri V. et un'gregorii. in volumine uno.

#### DE LIBRIS YSIDORI EPI. 3)

Aethimologiaru libri xx et ratio horologii et glosa | grecoru verbor in vol. 1.

Ite de libris Ysidori aetymologiarti vol. II. corrupta.

Ite de libris Ysidori in eptaticu et regu vol. 1.

Einsde de do liber. 1. et de officiis lib. I. differentiaru | eucherii et de questiunculis scī august. et de floratib; | diversis et alia multa de scoru patru opusculis excerpta | in vol. 1. (am R. vetustissimo.)

<sup>1, 2, 3)</sup> Rothe Uncial.

Pag. 11. Itā liher differentiarū ysidori et alia nonnulla In vol. 1. (Ucher diff. ysidori ist bemerkt: totum mendacium et inutile.)

Itē de do libri iij in vol. 1. (am R. hoc auditū et ñ visū.)

Sententiar' libri iij in vol. 1. (am R. et alt defect' et disject'.)

Rotarū lib et glosarū. in vol. 1. (am R. et hoc inutile.)
Itē synonima Yaid de coplanctu hominis et ratione ei (am R. hoc legi ũ potest) reddita libell. 1. volū 1.

Item isidosi volum. 1. hinc inde collectu cnius prcipiu descriptionibus est ecclesiasticis (am R. Vuolfkeri e.)

TRACTAT'!) originis in genesī, exodū et leviticū in vl. I. Expositio pelagii sup omes eplas pauli, in vol. 1. Item tractatus orignis sup eplam ad romanos, volum optimū.

#### DE LIBRIS CASSIODORI. 2)

Cassiodori senatoris ecclesiastice historie | de trib; auctorib. sumpte. id est, sozomeni theo | doriti atq. Socratis libri xij. In Codice. 1.

Itē eiusdem sup omnes psalmos, in voluminib. trib.

#### DE LIBRIS EVSEBII.3)

Eusebii hystorie ecclesiastice libri viiij et rufini interpretis eiusdem libri ij in volum. 1. Gesta pontificu romanorii. vol. I.

Egesippi libri V excerpta de istoria ioseppi. vol. I.

#### Pag. 12. DE LIBRIS DIVERSORV AVCTORVM, 4)

Gregorii taronici liber miraculoru 1. in gloria mar | tyria iuliani. lib. 1. de virtutib; scī martini epī. libri | iiij. de vita patru lib. 1. In gla confessoru lib. 1. hoc | totu in volumine uso.

Chronice diversoru temporu libri V. Et gesta fran | coru. Ite chronica eusebii et hieronimi in vol. 1. (am.R. int., libros hieronimi deseript. E.)

Expositi Scī colubani sup oms psalmos. vol. 1. (am R. Ruoding vidi R. habere qui der sun et ).

Itē eiusdē instructio de fide et alia nnulla in vol. 1. (am R. R. hoe vidi.)

Libri effrem diagoni. VI. de diversis causis. vol. 1.

Junilii instructionu lib. ij. itë de caritate di et di lectione primis lie de muis; et annis in vel. 1.

Ferrandi diaconi qualis esse debeat dux religiosus in milita-

Encherii questionu in vetus et novu testamentu et ysidori | : lib differentiaru in vol. 1. (am R, inutilo.)

<sup>1)</sup> Diess Wort in rother Uncial. So auch expositio in der folg. Zeile.

<sup>2, 3, 4)</sup> Rothe Uncial.

Juliani epi pguosticor futuri seculi. libri ili. in vol. ii. : : : Collectarii magni iij homeliarti sen sermonti. | scorti patrii z singulas festivitates in anno.

Collectio eadhti de diversis opusculis scoru patru, volum. 1. Itē collectio de verb augustini. (am R. inutile) | hieronimi, Gregorii seu ceterorii scosii patrii. vol. I.

Expositio tichonii donatistae in apocalipsim vol. I. vetus.

Expos primasii in apocalipaim libri. V. et glosule gregorit in apocalipsī spitalis intelligentie in volumine 1. (am R. corrupt'.)

(Beschluss folgt.)

### Ueber die Grossherzoglich Badische Universitätsbibliothek zu Heidelberg.

Die Bändesahl dieser Bibliothek beläuft sich auf nicht ganz hundert funfzig Tausend; die Aufstellung der Bibliothek richtet sich streng nach den einzelnen Füchern; ein vollständiger Nominelkstalog mit beweglichen. Zetteln ist vorhanden, so dass jedes Buch mit Leichtigkeit und Schmelligkeit aufgefunden werden kann. Ein Realkstalog ist sur Zeit noch nicht vorhanden, wird aber vorbereitet. Die in den bemerkten Nominalkatalog nicht aufgenommenen Hand-schriften finden sich in Fr. Wilken's Geschichte d. Heidelbb. Büchersammlungen (Heidelberg 1817) von S. 273 an bekanntlich verzeichnet; die seitdem, besonders durch den Ankauf der Salemer Klosterbibliothek acquirirten Handschriften, deren Zahl sich auf einige Hundert beläuft, sind inzwischen genau katalogisirt worden; und steht die Bekanntmachung dieses Katalogs, oder wenigstens der bedeutanderen Handschriften. demnächst zu erwarten. Die grössere Zahl dieser Hand-schriften bezieht sich auf die Theologie des Mittelalters; doch finden sich darunter einige höchst merkwürdige, bis in die karolingische Zeit zurückgehende, mit Miniaturgemälden reich versehene Handschriften, welche zum Theil aus Burgund und Frankreich stammen.

In den drei verflossenen Jahren (vom 23. October 1836 · an bis zum letzten December 1839) ward die Bibliothek um 4248 Bände vermehrt, zu welchen noch die Bibliotheca Battiana, ein der Universität zugefallenes Vermächtniss von Schriften, die sich auf die ehemalige Pfalz beziehen, mit 773 Nummern (welche 1048 verschiedene Schriften und Abhandlungen enthalten) und 245 Landkarten und Kupferstichen hinzukommt, so dass die Gesammtsumme auf 5021 Bände sich

beläuft. Darunter befinden sich 470 Bände, welche, im Inlande erschienen, von den betreffenden Verlagsbuchhandlungen nach der hier bestehenden Vorschrift gratis an die Bibliothek abgeliefert werden mussten; ferner 324 Bände Geschenke verschiedener Art von Privaten, Anstalten u. s. w. Der Zuwachs an Dissertationen während derselben Zeit betrug in Allem 2565-Stück, darunter 166 theologische, 347 juristische, 1479 medicinische und 573 aus der philosophischen Facultät.

Der Kostenaufwand für die bemerkten Anschaffungen während der drei Jahre betrug 11487 Gulden 32 Xr. Rheinisch, welche Summe jedoch um etwas mehr als 1000 Gulden höher zu setzen ist für die von einer hiesigen Gesellschaft der Bibliothek statt baarem Geld gelieferten gelehrten Zeitschriften und Journale. Die Buchbinder-Ausgaben betrugen in

jenen drei Jahren 1253 Gulden 35 Xr. Rheinisch.

Die Zahl der aus der Bibliothek an Einzelne verliehenen Bände betrug in den beiden Cursen Winter 1833 und Sommer 1839 in Allem 12523 Bände (in dem Jahre 1833 nur 7718 Bände); die an Ort und Stelle eingesehenen oder im Bibliothekssaale benutzten Bücher, deren Zahl jene weit übersteigen würde, können nicht angegeben werden, indem darüber kein besonderes schriftliches Verzeichniss geführt wird, und ausserdem allen Gliedern der Universität, so wie auch andern gebildeten Staatsdienern der Zutritt in die Bibliotheksäle selbst offen steht.

Heidelberg.

Hofrath und Oberbibliothekar Prof. Bähr.

## Anfrage.

Welchem Buchdrucker vom Ende des 15ten oder Anfang des 16ten Jahrhunderts gehört das Druckerzeichen, das einen knieenden Heiligen mit verbundenen Augen darstellt, hinter welchem ein Henker mit erhobenem Schwerte steht? Das Gitter linker Hand scheint ein Gefängniss anzudeuten, und es könnte dempach Johannes der Täufer seyn sollen. Doch wächst Gras auf dem Boden, worauf er kniet. Gefällige Antwort erbittet sich im Serapeum:

2007 . 3. Oberbibliothekar und Oberstudienrath Dr. Moser.

<sup>&#</sup>x27;Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

## SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

№ 2.

Leipzig, den 31. Januar

1841

## Alte Manuscriptenkataloge.

#### III.

Aus der Handschrift 728. (alte Numer D. n. 18.) zu St. Gallen, mitgetheilt durch Hofrath und Professor Dr. Gustav Hänel in Leipzig.

(Beschluss.)

## DE LIBRIS ALCHUUNI.

Pag. 13.

Alchuuini in evangeliu Johannis libri vij in vol. 1. Ite eiusde in genesim questiones et metrum quorundam sapientiu in vol. 1, (am R. R.)

Ite de fide et spe et caritate (am R. non vidi.)

Itë in septë psalmos penitentie et in centesimu octa | vum decimu psalmu et in psalmos xv. graduu expos. | et eiusde epistolae de confessione peccatoru in volum. 1.

### DE REGVLIS SCORV PATRV. 2)

Regule scī benedicti ctī martyrologiis in vol. iij. itē alie regule veteres ctī ymnariis et martyrlogiis. volu-

mina viiij. Itē regulae scortī patrtī. 1. 5. basilii. Rugula coe | nobialis patrtī. Rugula coltībiani. Regula augustini | Regula pauli

<sup>1) 2)</sup> Rothe Uncial.

II. Jahrgang.

et Stephani. Itë august. de opere | manuu, proverbia scī evagrii. Regula macha | rii. pinufii et Serapionis et alterius macharii in volu. 1.

It idem novus in quatrionib,

Vita canonicorum vol. 1. et veteres. ij. antiphonarii iij.

Pag. 14.

#### Coll. patrum volumina iiij.

#### DE VITA SCORVM PATRVM. 1)

vite patrū maiores volum. 1. vite patrū minores volum ij. (am R. unā habet liutuuart.)

Vita scorum patru. id. pauli antonii et ilarionis atq. malchi et homelie cesarii xij et de inventione basiliae | scī michaelis et dicta Martini epī ad polemiu epīm. in vol. 1.

Ite pauli et antonii valde vetus vol. 1. (am R. inutile.)

Ite omelie cesaril ept. vol. ij. (Anm. parva, unit aliqd all nihil.)

Vita scī silvestri et scī gregorii, hilarii epī et eiusde | eplā ad filiā suā abram et lucii confessoris, | atq. lonochilidis

epī et goaris in vol. 1.

Itë vita scī silvestri et passio scorīl viti, modesti crescentie | atq. goaris confes et passio scī epofori²) martī | et comemoratio de miracol. scī genesii mar. in vol. 1. (Anm. Mendacissima et inutilia.)

Vita scorum patru colubani et galli, in voluminib. ij. (Anm.

antiq. dictata.)

Itē vita scora galli et martini atq, otmari abbatis in vl. 1.

Vita scī columbe. in codice. 1.

Vita scī marcelli valde vet'. in vol. 1. Nihil est.

Vita arredii abbatis valde vet' in cod. 1. (Anm. legi n potē.)

Pag. 15. Vita scorti patru id hieronimi. ambrosii bonifacii | et passiones scorti abdon et senes. Xisti laurentii | ippoliti. in codice 1.

ITe vita set galli et otmari nobiliter scripta.

Vita scī silvestri. Recens et bene Tscripta.

Vita scī martini, optime scripta.

DE VIRTVITIB. SEV PASSIONIB. SCOR | APOSTOLOR. VEL MARTIRV 3) Vol. magna duo.

Miracola seu passiones apostoloru in vol. 1.

Itē passion omniu apostoloru nec non et quorun | da martyru. id. Gervasii. ptasii. Victoris. Xisti. | laurentii. ippoliti. alexandri. Viti. modesti. eusebii | pelagii mar. benigni

<sup>1)</sup> Rothe Uncial.

<sup>2)</sup> Christophori.

<sup>3)</sup> Rothe Uncial.

prhi-mauricii et socior ei' et alia anulla in vol. 1. (Anm.

antigesimo.)

Itē lib passionu. id scī sebastiani libri duo. mamme, nazari et celsii. sapriei et nicefori. vincentii | cosme et damiani. remedii epī. Genesii. tharaci an | dronici prbi. Agne virgin. Crisanti et darie. eugenie | pti et iacinti et alioru. Ceoclie virg. eufemie virg. | Crisagoni mar. tendote cu trib. filiis ppetue et feli | citatis. pelagie. Christine vir. Dorothee hec oma in codice. 1. (Anm. antiquo.)

Ite lib passionu crispini et crispiniani et quintini in vol. 1.

modico et inutili.

Itē libellus passionū dionisii Rustici. eleutherii. et homelia de nat eorundē. in cod. t. modico et inutili.

ltē passiones scartī virg. et aliortī martyrum.

Vincentie et margarite. domitille scripta Nerel et achill | el pag. 16. ad marcellū. Rescriptū marcelli de obitu petro nelle | et passione felicule passio nerei et achillei. Eufrosine | Theodore. Sulpicii ac Serviliani sponsarū ipsarū | . de conversatione Justine virginis. Passio longini militis | et leudegarii epī. Vita apri epī. Passio iusti martiris | agathe virgū. Lucie virgū. ltē luceīe. haec omnia in vol. 1. (Anm. pittaciolū ē.)

Historia frecholfi. in vol. 1. grandi.

Concilia principalia xij et decretales et eple pontificu romanoru vol. 1. Ite excerptu de canonib. vol. 1. (am R. ad scola.)

Ite\* expositio\*1) misse romane. ite\* ordo\* baptizandi\*.

Alchuuini\* ad vitone com. capitula xxxv.

Passio\* scī pantaleonis. Et homilie angūs et passio | scī andree apli et de transitu scī martini epī. (Anm. nihil č.)

Et\* benedictio\* fontis\* hec omnia in vol. uno parvo.

Liber\* canonu ecclesiasticoru sive statutoru synodi nicene et capitula Gregorii pape que transmisit | ad augustinu epm in saxonia et homilie sci augustini | Et bede prbi de remediis peccatoru hoc totu in vol. 1. modico.

ltē lib ymnorū et penitential in vol. uno. parvo !

#### DE LEGIBVS. 2)

Pag. 17.

LEX\* theodosiana. LEX\* ermogeniana. LEX\* Papiani | LEX\* francorū, LEX\* alamannorū in volumine 1.

Capitula\* ludovici imperatoris in cod. 1.

CAPITVLA\* CAROLI\* Imperatoris et glose in genesī | et

<sup>1)</sup> Es kommen von hier an in der Handschrift viele Werte und einzelne Buchstaben vor, die mit Zinnober geschrieben sind. Sie sind hier mit einem Sternchen ausgezeichnet worden.

<sup>2)</sup> Rothe Uncial.

exodit et levition et numera et in deuteronomin et iesue et iudicu et ruht et regu mediu libru. in vol. 1. Item\* Capitala\* que legib. addenda sunt. volu. 1. Re\* In\*stitutiones imperatoru romanoru vol. 1. Capitula hluduvici impera de regula sci benedicti in quaterni. Rabani in lamentationes hieremiae. LIBRI\* GLOSARIVM\* volumina viij. Ite malafridi glosa in leviticu et numeru in vol. 1. Ite eiusde glosa in septe eplas canonicas et hie ronimi ad marcella de conexionib; litteraru. Ite eiusde ad marcella de hebraicis nominib; Ite eglogae tractatorii in psalteria in 1. volum. Pag. 18. Omelie.\* Maximi epī per totū annū de diversis | feativitatib; volum vetus valde. Expositio\* ilarii epī sup matheti evaglam volu. 1. V\*ictorini de scă trinitate vol. 1. L\*iber scī clementis et einsdem epistola ad iacobū aplm. S'ci. cipriani de xij avusivis scli et de oratione dominica. | et de patientia, et de opere et elemosinis. Dicta Gregorii | nazanzeni epi de hieremia ppheta et alia anulla in vol. 1. E\*xpositū sup lectiones comitis pleniter per totū anni cir | culū legendū. Ite\* in lectiones homilie p singulas | festivitates a nale dnī usq: in ascensione dnī. vol. 1. Ite\* ab ascensione dnī usq; in vigilia natlis dnī. vol. 1. Sermones iohannis chrisostomi de diversis reb. in. 1. vol | Duo volumina nova sermonī et omeliarū ab adven tu dnī usq. in pascha Tertiū a pascha. in oct pentecost. | Quar. usq. de adventu dui ORDO' Roman' in duob. quaternionib; Item aliud in quatnionib. LIBER astrologie. Et copot' rabani et alius copot' in volumine. 1. ORTHOgraphia capri Acroetii et bede in vol. 1. Libri pastoris vol. 1. Glosa in ioh. evangelistā. De remediis peccatoru et alia collecticia in vol. 1. Libri ethimologiarā. isidori in sceda I. tam boni. Vita scī silvestri. et sermones. in vol. valde vetusto. Pag 19 De custodia monachorit et canonicorit, in scedula. I. vet. De nativitate sce marie in scedula. Passio martyrū Sergii et bachi in scedula I. Passio pelugii, in schedula parva. Passio desiderii et alioru mari in vol. 1. Vite patrū. in vol. vetustissimo. Duo thelbuli epistolaru albini et alius fide et virtutib;. Psalteria xvi plena et v excerpta.

Ite bede de arte metrica.

Rettio egricoi et aliora. in libellulo. I.

Expos in passione dux socci, ich. in scedula. I,

Sermones in volumine scottico neteri

DE METRIS. ')

Metra inventi proi et sedulti ept vo | lumina iiij. (am R. B. I.)

Metra aurelii prudentii libri vij. in vol. I.

Metra aratoris in act apostolor volumina ij.

Metra aratoris in act ibri nii in vol. I.

Metrum alcimi aviti ept libri vij in vol. I.

Epigramata prosperi vol iij in quaternios; (am R. R. A.).
Metra de vita set Galli in quaternionis; vol. 1.

Althelmi de metris et enigmatib; ce pedu regulis vol. In. Its althelmi de laude virgins. vol. I.

It althelmi de enigmatib; et bede de metrica arte et metru simphosti et alia mnoile seeru opuscula in vol. I. peruo. Sermo de epiph. et alius cypriani ( et ulia que in libellulo valda vetusto.

epa set ang et chasdem sermo de die indicii. In vol. I:

In volumine, I. Josepi historiarū antiquitatis judaice | libri xij. Pag. 20.
In alio volumine eiusde historiographi de bello iudaico
libri vij. Item in tertio lib. iiij |

Glosa in evangelium et alia diversa in volumine. I.

Excerpta in psalmos. glasa in eplas pauli et in iob | et regu: in codice. I.

Liber phemioru isidori et ei dem de vita l'obitu sco ru putru utriusq. testa mti. de ratione dieru ac msiu de natura reru. de officiis ecclesiasticis. De dieb, festis et ieiuniis et ordinibus ecclesiasticis in vol. 1.

### DE LIBRIS GRAMATICE ARTIS

LIBRI PRISCIANI DE OCTO PARTIB. xvi ile eiusde de constructione partiu oraționu libri ij, ile ad simachu de figuris numeroru liber. I. hec omnia în vol. 1.

Ite partes donati minores atq. maiores et onorati de finalib; literis. Et declinationes, et commtarin sergii in partes donati, et ysidori liber. Et liber capri de arthographia. Et Bede de metrica arte, hec ema in vol. I.

Ite partes donati eninores atq; maiores et beds | de metrica arte et alchuuini de octo partib; Item ysi | dori de octo

partib; et alia nonnulla in vol. I.

Itë metrë iuvenci et sedulii. Metrë Catonis libri iiij | Partes asporii. Itë partes donati gramatici. Itë ars | honorati grammatici. Diomedis de metro Itë bede | prbi de metrica arte. Itë partes donati minores ma | jaresq. Itë tractat pompegii in donatë et alia | multa. hec omnia in vol. 1.

<sup>1)</sup> Grüne Uncial.

Pag. 21. Ité priscian minor Et donnié pare maier et V declina | Conjugation. Et bede de metrica arte, Isidori are | et cetera vol. I.

Alchuuini de octo partib; oration vol. ij.

It partes donati minores maioresg. et declination. | nominü in vol. 1.

It partes donati minores maioresq: et alchuuini | in octo partes Donati. in vol. 1.

Commemoratio abbată qui in augia fuer in I rodulo.

Partes donati maiores et minores grammatica albini. Bede | de arte metrica et tropis atq. scematib; in codice une. Grammatica adalodi in qua partes donati et expositio erchan-

berti sup ipsas

Ymnorii volum. I. Itë in quaternionib. aliue ymnar.

Ite diversoru ymnoru vol vetus, I.

Ite grammatica sine auctore

Versus undecume, collecti et gloss in ons libros divine | auctoritatis in scedula una

Solini polihistor

M¹)appa mundi I. D²)escriptio octo principaliu vitioru Volumen ·l· alexandri macedonis.

lib medicinal. artis. volumina. ij. et ·I· parvus (am R. v. I.) Itē libri iij. medicinalis artis in quaternionibus.

Expositio Servii in virgiliu. Volum I. (am R. perditu est. R.) Excerptu iustini de pompeio hystoriographo, in vol. I. lib. xliij,

#### TV.

Aus der Handschrift Num. 267. zu St. Gallen. 3)

Istos autem libros domnus grimaldus de suo dedit ad scm Gallum.

Missales duos.

lectiones Evangelii ad missam.

lectionarium optimum, quem petenti imperatori Karolo dedit domnus hartmotus, et pro eo alterum reposuit.

XL Omelias ad Cappellam.

antiphonarium eodem.

Psalterium optimum glossatum, quod ipse grimaldus Notingo

<sup>1)</sup> Grünes M.

<sup>2)</sup> Grünes D. Wie überhaupt mehrere Stellen mit grüner Farbe überzogen sind.

<sup>3)</sup> S. Perts Archiv Th. V. S. 509 u. 510. Der sel, v. Arx setzt diesen Catalog ebenfalls in die zweite Hälfte des IX. Jahrhunderts.

Anm. des Herausg.

brixiensi epo primum, post vero Engelbirgae regine dedit, et per richbertum magistrum aliud restituit.

Psalterium bonum Marco hibernensi dedit, quod est positum in ecclesia.

aliud Outoni, quod habet adhuc Hartmotus.

Tres libros Prosperi de activa et contemplativa vita-

Item ejusdem Epigramata. et Ambrosii de bono mortis. Et capitula plurima de Canonibus in Vol. I.

Epistolas Pauli, et actus aplorum, vii eplas canonicas, apokalypsin Joh. in Vol. I optimo.

Vita scī Martini in Vol. 1.

Vegetii renati de re militari. in Vol. I.

Excerpta de libris scī Aug. in Vol. I.

Boethii Consolationis philosophiae lib. V. in Vol. I.

Martyrologium Rhabani in Vol. I.

Albini dialecticam et rhetoricam in Vol. I.

de regibus mervingorum, et epla alexandri de situ indiae, et eplae senecae ad paulum et reliqua. in sceda.

Passio scī Sebastiani et aliae v. in una sceda.

de sex aetatibus mundi, et chronica julii caesaris; Ebonis epi de octo principalibus vitiis, et Cypriani de x11 abusivis saeculi. et passio hemmerammi mar, in vol. I.

Medicinalis liber I. in quat.

Ebonis de viii principalibus vitiis, et scī Cypriani de xii abusivis saeculi, in I vol.

Passiones scorum sergii et Bachi. in una scedula.

Hystoriam dictis et daretis. în I sced.

Sermones in festivitate omnium Scorum. in I. Sched.

Rhabani de ordinibus ecclesiasticis in I. sced.

Sententia Rothadi epi.

librum differentiarum fulgentii in I Sced.

Passionem scorum felicis et regulae in I quaternulo.

de bonitate hludounici imp. in quaternulis.

astrologiam in I sced.

librum Valerii cimelensis epi. et de vita Karoli Imp. El admonitiones sci basilii in una sced.

Albini ad Karolum de fide lib. 111 et ejusdem ad fridogisum de scā trinitate.

Volumen Virgilii poetae.

## Ueber einige frühere italienische Bibliotheken.

Ausführungen und Zusätze zu Blume, fer Italienm Bd. f-IV. von '

10.07 10

E. G. Vogel in Dresden,

Es darf wohl behauptet werden, dass unter allen Ländern Europa's Italien gerade dasjenige ist, dessen Bibliothekengeschichte früherer und späterer Zeit der Gegenstand besonders umfassender Forschungen geworden ist. Diesen Vorzug verdankt es grossentheils dem Eifer deutscher Gelehrten, welche trotz mannigfaltiger Hindernisse, welche sich ihnen hier und da in den Weg stellten, zunächst Quellen des alten römischen Rechts an Ort und Stelle aufzusuchen sich bestrebten, und unterstützt theils durch die Gefalligkeit einheimischer Gelehrten, theils durch die Fürsprache deutscher Regierungen ihre Bemühungen mit nicht unbedeutendem Erfolg gekrönt sahen. Die Resultate dieser Forschungen finden sich grossentheils in dem bekannten Werke des Herrn Oberappellationsraths Blume zu Lübeck, Iter Italicum, niedergelegt, und gewähren demselben eine Classicität, welche es selbst dann noch behaupten wird, wenn durch fortgesetzte Untersuchungen reicher Stoff zu Nachträgen, genaueren Bestimmungen und vielleicht auch Berichtigungen von Andern gesammelt und zu Tage gefordert sein wird. Das Vorhandensein solches Stoffs kann jedoch dem Hrn. Verfasser um so weniger zur Last gelegt werden, da er selbst in der Vorrede sich beklagt, dass er sich oft ausser Stand gesetzt gesehen habe, die vorhandenen Hülfsmittel zu benutzen. Indem nun Unterzeichneter es unternimmt, durch das Organ des Serapeums von Zeit zu Zeit einige Zusätze zu obengedachtem Werke, wie der Reichthum der hiesigen königlichen Bibliothek das Material dazu ihm darbot, zu liefern, hofft er etwas zu thun, was weder der Herr Verfasser jenes Werkes, dessen jetziger Wirkungskreis ihn ohnehin von der Fortsetzung solcher Forschungen abziehen wird, ihm übel deuten, noch das gelehrte Publikum als überflüssig betrachten wird. Uebrigens bemerkt der Unterzeichnete, dass er die genauere Angabe der Citate, worauf er seine Darstellung gegründet hat, der Kürze wegen, hier grösstentheils ganz weglassen wird, indem er deshalb auf seine "Literatur Europäischer Bibliotheken" verweist, und dieselben nur da hinzufügen wird, wo der bereits vollendete Druck der Italien umfassenden Bogen jenes Buchs ihm nicht mehr gestattete, sie dort nachzutragen.

I. Venetianische Bibliotheken.

Blume, Her T. I. p. 207 - 246. T. IV. p. 169 - 187.

1) Bibliothek des Collegiums S. Resarii der Dominikaner su le Zattere. Blume l. l. T. l. g. 229. 231.

Bei Bernhard de Rubeis findet sich über sie Folgendes. Als das im Jahre 1423 gegründete Kloster der Jesuaten (nicht Jesuiten, wie Adler fälschlich gehört hatte) nach Aufhebung des Ordens durch den Papat Clemens XI. im J. 1668 mit den sämmtlichen auf Venetianischem Gebiet besiedlichen Klöstern und Gätern desselben zum öffentlichen Verkanfe ausgeboten, und der Estrag als Subsidien zur Fortsetzung des Kriegs mit den Türken bestimmt worden war, fiel es im folgenden Jahre durch Versteigerung der Congregation des Ja-cobus Salomonius zu. Diese liess die baufälligen Mauern des Klosters wieder herstellen, ein neues Gotteshaus aufbagen. und verlegte ihr an Zahl der Theilnehmer wachsendes Alumneum in das neu eingerichtete Kloster. Bei diesen Umgestaltungen blieb auch die Bibliothek der Congregation nicht vergessen. Durch testamenterische Schenkung erhielt sie die Privatatmmlung des als Lehrer der Theologie am Gollegium mehrere Jahre hindurch verdienten Beneficiaten Mar. Grand nach dessen Beispiele ein Arzt Pieteo Caffis und ein Mathematiker aus Verona Augustin a Puteo chenfalls ihren literarischen Nachlass dahin vermachten. Im Laufe der Zeit woche die Bibliothek an numerischem Bestand wie an innerm Gehalt hauptsächlich durch die Bestrebungen der Dirigenten des Klosters und die Schenkungen dankbarer Zöglinge desselben. unter welchen de Rubeis vorzugsweise Dominico Maria Andriussi, Daniel Concina und den Bruder des Letzteren Nicolo namhaft macht, jedoch mit der Bemerkung, dass er selbst noch mehr für dieselbe gethan habe, als die drei letztgenannten.

Einen überaus ansehnlichen, in jeder Hinsicht kostbaren Zuwachs erhielt diese Bibliothek im Jahre 1747 durch das Vermächtniss des als Literator und Geschichtsforscher berühmten Apostolo Zeno, so dass damals eine neue und glänzende Epoche in der Geschichte derselben begann. Während eines mehr als achtzigjährigen, für die Wissenschaft unermüdet thätigen Lebens hatte er mit grosser Sorgfalt und Aufopferung einen reichen Schatz handschriftlicher und gedruckter Werke zusammengebracht. In seinem am 18. October des obigen Jahres gerichtlich unterschriebenen Testamente¹) spricht er die Besorgniss aus, seine Bibliothek möchte dem Schicksale so vieler andern Sammlungen unterliegen, zerstreut

<sup>1)</sup> Die Stelle desselben, welche sich hierauf bezieht, findet sich bei de Rubeis l. c. p. 322. wörtlich abgedruckt.

zu werden; desiralb habe er schon zestig darauf Bedacht genommen, sie in Hände zu bringen, welche ihren Werth zu würdigen und einen guten Gebrauch von ihr zu machen verständen, und überfasse sie vollständig nebst seinem auf Leinewand von Bert. Nazari gut ausgeführten Bildnisse, welches in ihr aufgestellt werden solle, der Congregation der Dominikaner, mit der Bestimmung, sie in keinem Falle zu ver-Ensern und ein genaues Verzeichniss davon ansertigen zu Ob Letzteres jemals geschehen, und ein solches Verzeichniss irgendwo noch in der Handschrift existire. darüber ist, so viel ich weiss, niemals etwas bekannt worden. Zwar hatte er selbst, mit Beihülfe seines Bruders und des Ab. Verdani, an einem solchen gearbeitet 1); allein es war, seiner eigenen Erklärung zufolge, unvollständig geblieben. Den namerischen Bestand seiner ganzen Sammlung berechnet er bereits im Jahre 1724 auf mehr als zehn tausend Bande 2); da er aber, wie seine Briefe hinreichend bezeugen, auch während der spätern sechs und zwanzig Jahre seines Lebens nie aufhörte, sie zu vermehren, so lässt sich hieraus leicht ein Schluss auf die Wichtigkeit dieser Erbschaft machen. Die Hauptzierde derselben waren unstreitig mehrere hundert Bande Handschriften, welche, nach seinen und Fosearwie Schriften, so wie nach den Hauptgegenständen seiner eigenen literarischen Forschungen zu artheilen, vorzugsweise die italienische Geschichte und Poesie umfasst zu haben scheinen.

Ausser der eigentlichen Klosterbibliothek besass die Kirche dieses Convents noch eine Anzahl Handschriften (de Rubeis giebt ihre Anzahl auf 24 an), welche auf Pergament im grössten Folioformat geschrieben, Antiphonarien, Responsalien und Officialien enthielten. Der Werth dieser kleinen Sammlung bestand weniger in dem Inhalte, als in der ausserordentlichen Pracht, mit welcher die einzelnen Codices geschrieben waren. Sie waren sämmtlich das Werk eines Mitgliedes der Congregation, Namens Pius Maisis, eines eben so arbeitsamen als geschickten Calligraphen<sup>3</sup>). Ueber ihre äussere Ausstattung führe ich de Rubeis eigene Beschreibung wörtlich an: Characteres multiplices, quotquot opus erant, majores, medios, minoresque, dictos Monachales antiquos a peritis, ipse propria efformavit industria, attenuatas aurichalci laminas arte perforando. Tum vero, superinducto penicillo, atramento aut cinnabari aut alio colore tincto, literas facilitate summa ac

<sup>1)</sup> v. Lettere critiche Vol. III. p. 32.

<sup>2)</sup> v. Lett. crit. Vol. II. p. 309.

<sup>3)</sup> In dem freilich höchst unvollständigen Verzeichnisse der Miniaturmaler bei Murr (Journal für Kunst u. Literatur Th. XIII.) fehlt dieser Name ganz, wird aber gewiss in Wangen's Geschichte der Miniaturmalerei seine Stelle finden.

mira celeritate pingebat, alleram poet alteram, ac etiam literarum nexus el vocum compondia, notasque musicas. Praceipue liferae initiales deaurates sunt ac pictis flosculis ornatae; aarumque intra spatium picturae vieuntur, alia perita mamu confectae, quae solemnia per annum recurrentia Domini mysteria alque Sanctos repraesentant. In votastis hajusce generis librorum ornamentis nihil est, quod praeferri debeat. (de Rubeis 1. c. p. 316.)

### Bibliothek des Kamaldoleser-Klosters S. Michele di Murano. Blume T. I. p. 230. T. IV. p. 179.

Hauptquelle für die Geschichte dieser Bibliothek, bleibt wohl die Vorrede Mittarelli's zu dem Verzeichniss der Handschriften in derselben. Schon vor Mitterelli's Zeit (1729-1779) besass dieses Kloster einen nicht unbedeutenden Reichthum an Handschriften, den es hauptsächlich dem Fleisse seiner Mönche im Abschreiben zu verdanken hatte; doch scheint er sich mehr auf Schriften, welche unmittelbar zum Kirchendienst nothwendig waren, beschränkt zu haben. Mehr als in andern Klöstern der Stadt befleissigte man sich hier seit Jahrhunderten der Calligraphie und Miniaturmalerei, und dieser Zweig der Betriebsamkeit scheint am Schlusse des XIV. und durch die ganze erste Hälfte des XV. Jahrhunderts seine grösste Höhe erreicht zu haben. Daher kam es, dass im Jahre 1400 der Dominicaner und später Cardinal Giov. Dominici von Florenz in einem noch vorhandenen Briefe den Nonnen eines Venetianischen Klosters auf ihre Anfrage gerade das Kloster S. Michele als dasjenige bezeichnete, woher man wohlausgestattete Gradualen beziehen könne; und dass zu eben dieser Zeit Matteo Guidonis, Prior des Klosters S. Maria degli Angelis, in einem Briefe an Tom. Caffarini diesen auf die Mönche unseres Klosters als geschickte Calligraphen hinwies. Insbesondere unter den Aebten Venerius, Matth. Girardus, Petrus Donatus und Petr. Delphinus, welche zum Theil selbst als Calligraphen sich auszeichneten, und eigenhändig geschriebene und verzierte Abschriften der Bibliothek hinterliessen, füllte sich das Kloster auf eine ausserordentliche Weise mit Künstlern dieser Art, deren Namen, wahrscheinlich nur die der ausgezeichneteren, uns Mittarelli aufbehalten hat, und welche ich hier, als der Geschichte der Miniaturmalerei in Italien angehörig, wiedergebe. Es sind folgende: Maurus der Cosmograph, Verfertiger jener berühmten Karte, welche einst eine Zierde des Klosters war, Felix Pavo von Cherson, Benedetto Zane, Bened. Aemiliano, Nicol. von Tulmetio, sämmtlich unter dem Abt Venerio; ferner Bernardino Gaddolo, Eusebio Osorno der Spanier, Hieron. de Novatiis aus Padua, Bened. von Musina, die nachherigen Aebte

Ret. Cornelio and Easth. Prioli, Letzterer späterhin Bischof von Veglin 1) unter Pet. Delfino; endlich Bened. Monachus. Bonaventura von Venedig, Hippol. Balarino, später Abt, suletzt General seines Ordens; Giambattista von Crema, Vincenzio da Plovenia aus Vicenza, Fulgentio Tomasello. Noch zu Mittarelli's Zeit besass die Bibliothek des Klosters mehrere handschriftliche Werke, welche die Früchte des Fleisses jener obenerwähnten Calligraphen waren: .s. B. zwei dicke Bände Psalmen und Hymnen, und zwei andere vom Catholikon des Johannes Januensis; ausserdem Werke geringeren Umfanga von den Kirchenvätern Augustin, Gregorius, Beda, Bernhard, Richard und andere ascetische Schriften, mehrere Dictionnarien. Commentare su Cicero's Schriften etc., semmtlich von ihnen geschrieben und auf's Trefflichste mit Malereien verriert. Zu diesen schlotgeschaffenen Kostbarkeiten traten im Laufe der Zeit einige nicht unbedeutende Schenkungen und Erwerbungen. Der Cardinal Dom. Grimani achenkte oder legirte dem Kloster, nachdem er die Abtei S. Maria de Carceribus als Commende erhalten hatte, eine Anzahl Handschriften, welche wahrscheinlich früher diesem Kloster angebort hatten; und auch bei der gänzlichen Aufhehung desselben, so wie bei der am Ende des 17. Jahrhunderts vollsogenen Säcularisation der Abtei S. Maria di Fullino fiel den Mönchen von S. Michele der Rest des noch vorhandeuen literarischen Eigenthums zu. Endlich erhielten sie anch Einiges aus den Privatsammlungen des Luigi Molini und Giop. Polfino.

Da jedoch die Mönche dieses Klosters von jeher die Anfertigung von Abschriften förmlich als einen Erwerbsweig ansahen, so würde ihr Fleiss der Bibliothek ihres Klosters wahrscheinlich weniger zu Gute gekommen sein, hätte sich nicht, leider nur kurze Zeit vor der gänzlichen Auflösung dieser Sammlung, ein Mann in ihrer Mitte gefunden, welcher mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Vergrösserung derselben zur Aufgabe seines Strebens, ja man kann wohl sagen, seines Lebens gemacht, und ihr dadurch eine weit grössere Bedeutung zu verschaffen gewusst hätte. Giovanni Bonedetto Mittarelli (geb. 1707, gest. 1777) hatte seit den ersten Jugendjahren sein ganzes Leben im Kloster S. Michele zugebracht, und mit der leiblichen und geistigen Nahrung, welche er demselben verdankte, eine bleibende Anhänglichkeit und Vorliebe für dasselbe in sich aufgenommen, welche er später auf mehrfache Weise, als Lehrer wie als Bibliothekar, in seltenem Grade bethätigte. Indem ihm, wie er selbst su erkennen giebt, das Beispiel eines Tritheim vor Augen

<sup>1)</sup> Von Letzterem giebt Zone in den Noten su Fontanani Bibl. della elequenas Mel. T. I. p. 4. sinige Nachricht.

vaterstadt, und sunschat seinem Kloster, die handschriftlichen Schätze möglichst zu erhalten, welche damals im Ganzen wie im Einzelnen durch Verkauf in's Ausland zu gehen pflegten. Seine weitverbreitete Verbindung mit Personen, welche der Handel damit beschäftigte, gab ihm Gelegenheit, über die Existenz von Handschriften Erkundigungen einzusiehen, und der nicht geringe Preis, welchen er daßir zu zahlen pflegte, veranlasste, dass solche Leute es an Anerbietungen ihrerseits nicht fehlen liessen. So geschah en, dass die Handschriftensammlungen mehrerer früheren Gelehrten zur Vermehrung dieser Bibliothek beitragen mussten. Aus der Verlassenschaft des Dom. de Dominieis erhielt sie 20, des Franc. Barbaro 16, des Dom. Grimani 6, des Hormoles Barbaro 3, des Pietro Bembo 2, des Dan. Barbaro 2 Bände, welche sämmtlich durch Mittarelli's Hände gegangen waren.

#### a) Bibliothek des Dominicamer-Klosters fl. Giovanni e Paolo. Blume, Iter T. I. p. 228. T. IV. p. 178—179.

Berardelli giebt uns in der Vorrede zuseinem Handschriftenverzeichnisse folgende Nachrichten. Den vorzüglichsten Theil ihrer Handschriften verdankte diese Sammlung zweien ehemaligen Klosterbrüdern, Joachimo della Torre, später General seines Ordens 1), und Girolomo Vielmo, Bischof zu Citta Nuova2). Davon waren jedoch die orientalischen Handschriften ausgenommen, welche der Albanese Paolo Antonini Affendi mitgebracht hatte, und die nach dessen Tode der Bibliothek zugesprochen und einverleibt wurden 3). An gedruckten Werken enthielt letztere eine, wenn auch weniger starke, doch nicht unbedeutende Anzahl.

Ihr Local trug durch seinen Glanz nicht wenig dazu bei, dass sie von Gelehrten wie von Neugierigen häufig besucht wurde. Durch die Hand des in dieser Hinsicht sehr geschickten Künstlers Giacomo Piazzetto war sie mit Schnitzwerk ringsherum reich geschmückt worden, aus einem dem

<sup>1)</sup> Ueber ihn vergl. Quetif et Echard, Bibl. Dominicana T. I. p. 869-870. Er starb 1500.

<sup>2)</sup> Ueber ihn vergl. Quetif et Echard 1. c. T. II. p. 264-265 und Ughelli Italia sacra T. V. p. 252-253.

<sup>3)</sup> Ein grosser Theil der daselbst befindlichen griechischen Handschriften waren von dem Lacedämonier Eassar Strategos gegen das Ende des 15. Jahrhunderts geschrieben. Cfr. Poscorini, Della letteratura Veneziana T. I. p. 68. Not. 190. Eine Hauptzierde dieser Handschriftensammlung machten sechs dicke Pergamentbände in Grossfolio aus, welche Lebensbeschreibungen von Heiligen enthielten, und um das Ende des 13. Jahrhunderts mit den schönsten Miniaturen in Gold und verschiedenen Farben verziert geschrieben waren. Poscarini 1. l. p. 356. N. 58.

Aborn vielleicht verwandten, sehr festen und dem Wurme widerstehenden Holze, welches man Cirmolo nannte; was aber vielleicht in noch beherem Grade das Auge des Beschauers hier auf sich ziehen mochte, war eine in der That sehr seltsame und vielleicht einzige Verzierung. Anstatt der Säulen zwischen den einzelnen Repositorien erhoben sich nämlich die Bildsäulen ketzerisch gesinnter oder wenigstens verdächtiger Personen, nach Art der Verbrecher an Ketten gelegt, über den Fussgestellen der Säulen. Dagegen zierten das Deckengewölbe, welches sich in einem Plafond endigte, innerhalb der Schwibbogen die Gemälde mehrerer Mitglieder des Dominienner-Ordens, welche sich durch ihr Leben oder Schriften ausgezeichnet hatten, auf frischem Kalk von Andreas de Rochis, Lorenzo Taleapetra und Giorg. Lancetta; die Hauptgemälde aber, welche den Plafond selbst schmückten. rührten von Frid. Cervelli her. Das Gebäude überhaupt wurde 1680 begonnen und 1682 vollendet. Im Jahre 1789 kamen die Handschriften, bei Aufhebung des Klosters, größetentheils in die Markusbibliothek.

## 4) Bibliothek des Benedictinerklosters S. Giorgio Maggiore. Blume, Iter T.I. p. 227-228. T. IV. p. 177-178.

Als Cosimo de' Medici, erzählt Vasari, im Jahre 1433 zu Venedig in der Verbannung lebte, erhielt Michelozzo, sein ihm überaus ergebener Günstling, welcher mit ihm das Exil freiwillig zu theilen beschlossen hatte, von ihm den Auftrag, neben mehreren andern Rissen und Modellen zu öffentlichen und Privatgebäuden den Bau einer Bibliothek für das genannte Kloster auf Cosimo's Kosten auszuführen. Es ward begonnen, allein die feierliche Rückkehr des Letztern im folgenden Jahre, wobei Michelozzo ebenfalls zurückkehrte, war Ursache, dass sie nicht, wie Vasari's Worte glauben lassen, beendigt wurde. Zwar setzten die nachfolgenden Medicaer, mit Unterstützung von Lanfredino, den Bau fort; welche Unterbrechungen er aber dabei erlitten habe, geht daraus hervor, dass nach Nachrichten aus Chroniken des Klosters bei Cornelio und Biscioni 1) derselbe erst im Jahre 1478 gänzlich zu Stande gebracht wurde. Doch scheint man in den letzten sieben Jahren, unter der Regierung des Abts Teofilo Beacqui, das Werk eifriger betrieben zu haben. Das Aeussere der Bibliothek zeugte nicht wenig von der Prachtliebe und der Eleganz der berühmten Familie, und der Chronist Olmo, welcher Augenzeuge zu sein versichert, kann nicht umhin, die reich mit Gold gezierte Decke, die vortrefflichen

<sup>1)</sup> v. Catal. Bibl. Mediceo-Laurentianae a Biscionio digestus. Praefat. p.  $XII-XV_{\bullet}$ 

Societati Mediceae apud Deum fratres et studiosi omnes linguis animisque favere tenemur, quod sua impensa locum Bibliothecae omni cultu et ornatu Jo. Lanfredino socio curavit.

Ueber die letzten Schicksale dieser schönen Stiftung scheint man bis auf Blume herab in Ungewissheit gewesen zu sein, und namentlich ihren Untergang im Jahre 1614 in Zweifel gezogen zu haben. Jedoch sehe ich mich in den Stand gesetzt, auf zwei nicht unglaubhafte Berichte hinzuweisen, welche darin übereinstimmen, dass im Jahre 1614 das ganze Gebäude abgetragen und dem Erdboden gleichgemacht wurde, weil bei der damals unter dem Abt Aluigi Zuffi unternommenen Erweiterung des Klosters dieses Gebände hindernd im Wege stand. So erzählen nämlich die Chroniken des Klosters bei Cornello und Biscioni. Der einzige Ueberrest des alten Gebäudes, welcher sich noch bis auf Biscioni's Zeit erhielt, bestand in den beiden mit vieler Kunst durchbrochen gearbeiteten Thürflügeln, welche dieser Bibliothekar bei seinen Nachforschungen durch Ant. Niccolini in dem spin tern Klostergebäude auffand, und in dem erwähnten Werke hat abbilden lassen. Allein Zussi begnügte sich nicht damit, ienes Gebäude zerstört zu haben, sondern erbaute ein neues sehr grosses Bibliothekgebäude dafür.

## 5) Bibliothek der Canonici S. Georgii in Alga.

Blume, Iter T. I. p. 226-227.

Ueber die Gründungszeit dieser Bibliothek, als Sammlung, findet sieh weder bei Tomasini, noch bei einem andern der von mir verglichepen, Schriftsteller ein genaues Datum angegeben; doch scheint eine der frühesten, wenigstens unter den bedeutenderen Schenkungen die des Papsts Eugen IV. zu sein, welcher im Jahre 1443 aus besonderem Wohlwollen gegen das Kloster eine Anzahl Handschriften (nach Tomasini's Angabe, bei Blume 14.) dahin schenkte, und auch später dieselbe durch den Bischof von Feltre, als dieser von Rom nach Venedig reisete, mit einer bedeutenden Anzahl anderer bereicherte. Diesem Geschenk folgte bald darauf ein anderes; denn bereits im März 1444 liess der Cardinal Corrario dem Kloster 120 Pergamenthandschriften in Holzband gebunden nebst andern ohne Einband durch den Cardinal Maffeo Contareni übergeben, zu denen späterhin die Testamentsvollstrecker desselben andere hinzufügten. Im Jahre

1546 erhielt dasselbe die von dem Curdinal Aleander voh Brindisi im Jahre 1542 dem Kloster S. Märks del Horto legirte Handschriftensammlung, welche dieser mit grossen Kosten zu Ram, Lüttlich und an andern Orten zusammengebracht hatte, und welche auf Befehl des Papstes Paul III. vollständig nach Alga verpfianzt wurde. Dieser so bedeutenden Schenkung zu Ehren ward über dem Eingang zum Bibliothekslocal das Bildniss des Cardinals in sitzender Stellung angebracht, mit der Inschrift:

## HIERONYMUS ALEANDER CARDINALIS

#### BRUNDUSINUS ET ORITANUS etc.

Obgleich aber die Sammlung schon in den ersten zwei Jahren bedeutend angewachsen war, erhielt sie doch erst im Jahre 1446 ein eigenes Gebäude, dessen innere Einrichtung ich jedoch nirgends beschrieben finde. Auch ist mir über die Schicksale der Bibliothek nur so viel noch bekannt geworden, dass sie zeitig bedeutende Verluste durch Vorenthaltung daraus entlehnter Schriften erfahren haben muss, indem schon im Jahre 1478 auf einem Concil die Zurückgabe derselben mit möglichstem Eifer zu betreiben beschlossen wurde.

6) Bibliothek des Minoriten-Klosters S. Francesco della Vigna. Blume, Iter T. I. p. 226. T. IV. p. 177.

Bei dieser Bibliothek muss ich mich suf die Angabe des Inhalts einer bisher überschenen Bulle beschränken, welche der früher erwähnte Papst Eugen IV. im Jahre 1437 in Betreff derselben erliess!). Nachdem nämlich zusolge eines Missbrauchs mehrmals der Fall vorgekommen war, dass Bücher, welche von Klosterbrüdern durch Kauf oder Schenkung zusammengebracht und während ihres ganzen Lebens behalten worden waren, nach dem Ableben der Letztern an Personen, welche dem Kloster fremd waren, gefallen und so dem Kloster entzogen worden waren, so bestimmt der Papst auf Vorstellung von Seiten des Klosters, dass solche Bücher von demselben als Eigenthum in Ansprach genommen werden können, und in die Bibliothek abgeliefert werden sollen, ja dass der Convent durch Beauftragte sie ohne Weiteres wegnehmen könne.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Cornelli Ecclesise Venetae T. VIII. p. 38.

(Fortsetzung folgt.)

## SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

№ 3.

Leipzig, den 15. Februar

1841.

## Abbildung des Papstthums durch Dr. Martin Luther.

So bekannt eine der letzten Schriften Dr. Martin Luther's, die Schrift "Wiber bas Bapftum du Rom' vom Teuffel gestifft Mart. Buther D. Wittemberg, 1545. burch Sans Lufft." (4to.), ist, um so unbekannter ist eine andere, welche mit derselben in der engsten Verbindung steht. Nicht einmal Hermann v. d. Hardt kennt sie; in den drei Bänden seiner Autographa Lutheri sucht man sie eben so vergebens, wie in sämmtlichen Ausgaben der Werke Luther's. Das Verdienst, zuerst auf dieselbe aufmerksam gemacht zu haben, gebührt einem mir unbekannten Gelehrten "Bdn." in "Bg.", welcher im 4ten Bande des so schätzbaren Allgemeinen Litterar. Anzeigers (Leipz. 1799. 4to.) S. 94 ff. eine kurze Nachricht über dieselbe gegeben hat. Kaum dürfte ausser dem dort beschriebenen Exemplare und dem, welches ich in der in mehrfachen Beziehungen interessanten Bibliothek der hiesigen Kirche U. L. Fr. (der sogenannten Marien-Bibliothek) aufgefunden, habe, sich irgendwo noch ein drittes erhalten haben; zur Zeit wenigstens ist davon durchaus nichts bekannt. Nur von dem Bruchstück eines dritten Exemplares weiss ich noch su berichten; in der so werthvollen Sammlung Sr. Excellenz des Königl. Preuss. Wirkl. Geheimen Staatsministers und General-Postmeisters Herrn von Nagler zu Berlin befanden sich zwei Blätter dieser seltenen Schrift, welche, wenn ich anders gut unterrichtet bin, jetzt in den Besitz der Kön. Bibliothek zu Berlin übergegangen sind. Die Auffindung des zweiten

IL Jahrgang.

Digitized by Google

Exemplars in Halle ist um so wichtiger, als dadurch das Vorhandensein sogar mehrerer Ausgaben dieser Rarität entschieden constatirt wird. 1) Der Bericht über die Schrift, welcher in dem Allgem. litt. Anzeiger gegeben worden ist, lässt Manches zu wünschen übrig; namentlich in Bezug auf die Beschreibung der Holzschnitte ist er öfters gar zu dürftig und bisweilen sogar unrichtig. Dazu kommt, dass man mit ziemlicher Gewissheit behaupten darf, dass jener Bericht jetzt fast ganz vergessen sei; eine Erinnerung daran in einer möglichst genauen und ausführlichen Beschreibung erscheint Vielen gewiss nicht unwillkommen und ist für diese Blätter, welche der Beschreibung typographischer Seltenheiten vorzüglich gewidmet sind, ganz geeignet.

Der Titel der Schrift lautet nach der Angabe im Anzeiger also: "Abhilbung des Bapftum durch Mart. Euther D. Wittemberg. 1545." Das Hallesche Exemplar hat leider gar kein Titelblatt, es ist längst verloren gewesen; dafür schrieb der Besitzer des noch viele andere Schriften aus jener Zeit enthaltenden Bandes schon in der Mitte des löten Jahrhunderts folgenden Titel dazu:

"Egliche figuren und Bilber mit remmen, so Doctor Mar"tinus Euther of obgesetzt sein buchlen?) wider das teuse"lische Bapstum und seine gelider hat ausgehen laßen, zum
"valete vor seinem abeschiet von dieser verbosten argen welt,
"auff das die Leyen, so nicht leßen können, auch sehen und
"verstehen mogen, was er vom Bapstumb gehalten."

Das ganze Buch umfasst in dem Halleschen Exemplare 10 Blätter in 4to.; es bestand also mit dem Titelblatt aus 11 Blättern. Im Anzeiger werden nur 6 Blätter angegeben, offenbar durch einen Druckfehler statt 9 Blätter, da ja auch 9 Blätter dort beschrieben werden. Dieser Druckfehler ist, worüber man sich freilich nicht wundern darf, in H. W. Rotermund's Verzeichniss der sämmtlichen Schriften Luthers (Bremen 1813. 8.) S. 63. übergegangen. Die einzelnen Blätter enthalten Holzschnitte mit lateinischen Ueberschriften und deutschen Unterschriften, die letzteren in vierzeiligen Reimen. In dem Halleschen Exemplare sind die Ueberschriften und Unterschriften abgeschnitten; die Ueberschriften

<sup>1)</sup> Es ergiebt sich das auf das Bestimmteste aus der verschiedenen Orthographie, z. B. Nro. I. "Was Gott selbs von dem Bapstthum helt" (st. Was Gott selbst vom Bapstum hellt). Nro. VIII. "Ihr Lesterung verdenet hett" (st. lesterung). Dass hier nicht von Druckfehlern oder ungenauem Abschreiben die Rede sein kann, lehrt der Text in Nro. IX. "Und bis nicht so zorniger Mann" (statt: und sey nicht so zorniger Mann).

Luther's Schrift wider das Bapstum etc. geht in dem Bande den Figuren unmittelbar voran,

sind über den Holzschnitten wieder aufgeklebt und die Unterschriften den Holzschnitten gegenüber auf einer besondern Quartseite. Diese ganze Manipulation scheint von dem Besitzer des Bandes deshalb vorgenommen worden zu sein, weil die Holzschnitte mit den Ueber- und Unterschriften für das gewöhnliche Quartformat der übrigen in diesem Bande enthaltenen Schriften zu gross waren und ein Umlegen derselben, wie das jetzt gewöhnlich ist, ihm nicht rathsam erschien. Es ergiebt sich daraus für diese Schrift in der Wittenberger Ausgabe ein ursprüngliches Format von Gross-Quart oder Klein-Folio. - Das Hallesche Exemplar enthält übrigens einen Holzschnitt mehr als das, welches im Anzeiger beschrieben ist, und zwar Nro. 4., wo der Kaiser Heinrich IV. von dem Papst Gregor VII. (1077.) zu Canossa mit Füssen getreten wird. Ausserdem ist die Reihenfolge der einzelnen Holzschnitte in beiden Exemplaren zum Theil verschieden. Ich gebe hier zur Uebersicht beide Reihefolgen mit dem Bemerken, dass die in Klammern beigefügten Zahlen sich auf die Numern des im Anzeiger beschriebenen Exemplares beziehen: 1. (2.); 2. (1.); 3. (3.); 4. (fehlt); **5.** (8.); **6.** (6.); **7.** (**7.**); **8.** (**9.**); **9.** (**4.**); **10.** (**5.**).

Ehe wir nun über die Holzschnitte selbst berichten, möge noch das im letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts über diese Schrift ausgesprochene Urtheil im Anzeiger bier eine Stelle finden: "Dass Dr. Martin Luther beseelt von heiligem Eifer für die gute Sache, welche er vertheidigte, sich vorzüglich gegen den Papst und seine Vertheidiger heftig äusserte und alles aufbot, dem Papstthume zu schaden und seine Lehren zu befördern, zeigt die Geschichte der Reformation; aber mir ist nicht bekannt, dass folgende Schrift ausführlich angezeigt ist, worin der nach seiner Art fromme Mann Grobheiten auf einander häuft und den elendesten (?) Witz vorgetragen hat. Diese Schrift bleibt immer im Werthe, um den Geist der damaligen Zeit zu schildern und die Mittel kennen zu lernen, welcher man sich zur Erreichung vorgesetzter Zwecke bediente. Viele Jahrhunderte hindurch herrschten die Päpste mit Ungestüm, bis das Gefühl unterdrückter Menschheit Muth einflösste, der Tyrannei ein Ende zu machen. Man schrieb und - handelte zu wenig, um alles auf ein Mal einzustürzen, bis die einst treuen Kinder des heil. Vaters, die Franken, das schon morsche und wankende Gebäude des Papstthums im Grunde angriffen und mit ihrer Allgewalt ganz vernichteten. Die Natur macht keine Sprünge, und so war es auch hier!" ---

Ob der Witz Luther's in diesen Reimen wirklich so elend sei, wie es hier behauptet wird, überlasse ich gern competenteren Richtern zur Entscheidung. Meiner Meinung nach kann nur die ungemeine Derbheit auffällig sein, mit welcher

Digitized by Google

Luther sich hier Luft macht; diese Derbheit aber war eben so sehr Individualität Luther's, als seiner Zeitgenossen. Man denke nur an die freilich wenig bekannte Sprache der Gegner Luther's! — Und nun die wichtigste Frage, wäre wohl Luther zu einem so glücklichen Ziele gelangt, wenn er nicht gerade mit dieser Derbheit und Rücksichtlosigkeit zu Werke ging? Ich möchte das sehr bezweifeln. — Hätte z. B. Luther den sansten und nachgebenden Charakter Melanchthon's gehabt, ich glaube, der ganze grosse Streit, der so unberechenbare Folgen hatte, wäre noch im Jahre 1517 wieder beigelegt worden und an ein Hervorgehen einer evangelischen Kirche aus diesem Streite wäre dann nimmer zu denken gewesen. — Es folge nun eine kurze Beschreibung der Helzschnitte.

#### Erstes Bild.

Ueberschrift: "MONSTRVM ROMAE INVENTVM MOR-TVVM IN TIBERI. ANNO 1496."

Unterschrift:

"Bas Gott felbst vom Bapstum hellt Beigt dis schrecklich bild hie gestellt: Dafür jederman grawen sollt: Wenn ers zu herhen nemen wollt. Marti Luth: D."

Der Holzschnitt stellt ein Monstrum mit einem Eselskopfe dar; der eine Fass ist ein Ochsenfuss, der andere die Kralle eines Vogels. Die eine Hand ist durch einen Eselsfuss vorgestellt. Der übrige mit einem Drachenschwanze versehene Körper ist weiblichen Geschlechts und grössten Theils mit Fischschuppen bedeckt. — Ganz denselben Holzschnitt findet man in der Schrift: "Deuttung der zwo grewlichen Figuren Bapstesels zu Rom und Munchsalbs zu Frezberg in Menssen funden. Philippus Melanchthon. Doct. Martinus Luther. Bittemberg M. D. rriii." 4to. S. Panzer Annalen II, 164. Nro. 1805 u. 1806.

#### Zweites Bild.

· Ueberschrift: "ORTVS ET ORIGO PAPAE."

Unterschrift:

"Hie wird geboren der Widerchrist Regera sein Seugamme ist. Alecto sein Kindermeidlin Tissphone die gengelt jn. Wart. Luth. D. 15 45."

Holzschnitt. Der Teufel gebiert den Papst und fünf

Cardināle; die eine der eben genannten Furien säugt das Papstkind, die andere wiegt es und die dritte gängelt es, wie die Verse Luther's das schon selbst angeben. In einem Briefe vom 8. Mai 1545 an Nic. von Amsdorf spricht Luther ausführlich über dieses Bild (bei de Wette V, 739). Das Buch war wahrscheinlich erst wenige Wochen zuvor erschienen und folgte sonach unmittelbar auf die bekannte Schrift Luther's wider das Papstthum, vom Teufel gestift, von welcher schon im April des Jahres 1545 der Kurfürst zu Sachsen viele Exemplare (sie kosteten 20 Gulden) hatte vertheilen lassen (s. de Wette V, 727).

#### Drittes Bild.

Ueberschrift: "REGNVM SATANAE ET PAPAE. 2. THESS. 2."

Unterschrift:

"In aller Teufel namen sitt Alhie der Bapft: offenbart itt: Das er sen der recht widerchrist So in der schrifft verkündigt ist. Mart, Luth. D."

Der Holzschnitt ist derselbe, welcher sich auf dem Titelblatte der erwähnten Schrift Luther's "Wider das Bapstum zu Rom etc." befindet; ich brauche daher nur darauf zu verweisen.

#### Viertes Bild.

Ueberschrift: "HIC PAPA OBEDIENS S. PETRO HO-NORIFICAT REGEM."

Unterschrift:

"Hie zeigt ber Bapft mit ber that fren, Das er Gotts und menschen feind sep. Was Gott schafft und wil geehrt han, Mit fussen trit ber heiligst man. M. Luther D."

Der Holzschnitt stellt Kaiser Heinrich IV. dar, wie er vor Gregor VII. den Fussfall thut und dieser jenen mit dem rechten Fusse auf den Kopf tritt.

#### Fünftes Bild.

Ueberschrift: "PAPA AGIT GRATIAS CAESARIBVS PRO IMMENSIS BENEFICIIS."

Unterschrift:

"Gros gut bie Keiser han gethan Dem Bapft: und vbel gelegt an

Dafur im ber Bapft gebandt 1) hat Wie dis bild dir die warheit fagt. M. Luth. D. 1. 5. 45."

Auf dem Holzschnitt ist die Scene dargestellt, wie Konradin, König von Sicilien, mit gefalteten Händen vor dem Papste Clemens IV. kniet, welcher eben im Begriff ist, ihn mit gezücktem Schwerte zu enthaupten (im J. 1268). Folgende Worte im Innern des Holzschnittes geben das bestimmt an: "Cunradinus, Cunradi IIII. Imperatoris filius, Siciliae et Neapolis rex, a Clemente IIII. Papa capite truncatus." Darunter steht noch mit kleinerer Schrift Folgendes: "Accipe nunc Papae insidias & crimine ab uno Disce omnes."

#### Sechstes Bild.

Ueberschrift: "PAPA DAT CONCILIVM IN GERMANIA."
Unterschrift:

"Saw du must dich lassen reiten: Bnd wol spoern zu beiden seiten. Du wilt han ein Concilium. Ja dafür hab dir mein merdrum.

Holzschnitt. Der Papst in seinem Ornate reitet auf einer Sau, den 2. und 3. Finger der rechten Hand hat er wie zum Schwur erhoben; in der Fläche der linken Hand hält er einen dampfenden Haufen von Menschenkoth.

#### Siebentes Bild.

Ueberschrift: "PAPA DOCTOR THEOLOGIAE ET MA-GISTER FIDEI."

Unterschrift:

"Der Bapft kan allein auslegen Die schrifft: vnd jrthum ausfegen 2) Wie der Esel allein pfeissen Kan: vnd die noten 2) recht greiffen. M. Luther D."

Als Erklärung des Holzschnittes wird im Anzeiger gesagt: "Ein Esel mit der Papst-Mütze kaut an einer Pfeife."
Der Esel sitzt aber im päpstlichen Ornate und mit der dreifachen Krone auf dem päpstlichen Throne; er kaut nicht
an einer Pfeife, sondern er bläst auf derselben. Das in
dieser Form jetzt nicht mehr gewöhnliche musikalische Instrument hat zwei Röhren, die unten in eine Mündung
auslaufen.

<sup>1)</sup> Gedruckt ist: "gedāckt". 2) "ausfegē". 3) "notē".

#### Achtes Bild.

Ueberschrift: "DIGNA MERCES PAPAE SATANISMI ET CARDINALIVM SVORVM."

Unterschrift:

"Wenn zeitlich gestrafft solt werden: Bapst vnd Cardinel auff erden. Ir lesterzung verdienet hett: Wie jr recht hie gemalet steht.

M. Luther. D.

15 45."

Der Holzschnitt zeigt, wie der Papst und drei Cardinäle von dem Henker, welchen mehrere Teufel umflattern, an den Galgen gehängt werden.

#### Neuntes Bild.

Ueberschrift: "HIC OSCVLA PEDIBVS PAPAE FI-GVNTVR."

Unterschrift:

"Richt Bapfi: nicht schred vns mit bein bann Bnb sen nicht so zorniger man. Wir thun sonst ein gegenwehre Bnb zeigen bird Belvebere. Mart. Luth. D."

Der Holzschnitt stellt den auf seinem Throne sitzenden Papst dar; neben ihm stehen zwei Cardinäle, der eine rechts, der andere links. In der Hand hält der Papst eine Bannbulle, aus welcher Feuer und Flammen, mit Steinen untermischt, sprühen. Vor dem Throne des Papstes stehen mit nach dem Papste umgewandtem Angesicht und bläkenden Zungen zwei Männer, welche dem Papste den entblössten und dampfenden Hintern zeigen. In der Einfassung des Holzschnittes steht noch Folgendes:

"PAPA LOQVITVR. Sententiae nostrae etiam iniustae metuendae sunt.

Aspice nudatas gens Responsio.

Maledetta nates furiosa

Ecco qui Papa el mio bel vedere."

#### Zehntes Bild.

Ueberschrift: "ADORATVR PAPA DEVS TERRENVS."
Unterschrift: "Bapft hat dem reich Christi gethon
Wie man hie handelt seine Cron.

Auf dem Holzschnitte sieht man einen Tisch, auf welchem die dreifache päpstliche Krone liegt, mit dem untern offenen Ende nach oben gekehrt. Darüber kniet ein Mann mit herabgelassenen Beinkleidern und hoffiert in die Krone; seinen Säbel hat er abgeschnallt und hält ihn in der linken Hand. Neben ihm steht ein anderer Mann ebenfalls mit aufgeknöpften Beinkleidern; man sieht es ihm an, wie sehr er sich danach sehnt, dass sein College fertig werde, damit auch er sich seiner Last entledigen könne. Ein dritter Mann steht zur Erde und knöpft die Beinkleider eben wieder zu.

Zum Schluss nur noch die Bemerkung, dass der Verfertiger dieser Holzschnitte allem Vermuthen nach Lucas Cranach der Vater war, wenn gleich Jos. Heller in seinem Buche über Luc. Cranach's Leben und Werke (Bamberg 1821, 8.) derselben mit keiner Sylbe gedenkt. Für einen solchen Meister spricht an und für sich die Erfindung und Ausführung der Darstellungen dieser Holzschnitte. Dazu kommt nun noch eine Nachricht Luther's in einem Briefe an Nic. v. Amsdorf vom 3. Jun. 1545 (bei de Wette V, 742). - Dass dieser an dem Erscheinen der Abbildungen grossen Antheil nahm, scheint aus dem oben angeführten Briefe Luther's hervorzugehen, wo Luther schreibt: "Nepos tuus Georgius ostendit mihi picturam Papae, sed Deifter Lucas ift ein grober Daler. Poterat sexui feminino parcere propter creaturam Dei et matres nostras. Alias formas Papa dignas pingere poterat, nempe magis diabolicas: sed tu judicabis." Freilich scheint es, als ob Luther hier noch ein anderes jetzt unbekanntes Bild Cranach's gegen den Papst gemeint habe, da sonst Luther mit der Rüge gewiss nicht zurückgehalten und das Bild unterdrückt haben würde. Amsdorf gab im Jahre 1545 folgende Schrift heraus:

"Ein kurger aufzzug aufz ber Cronica Naucleri, wie vn=
"trewlich — bie Bapfte — mit den Rhomischen Kapfern
"— gehandelt haben."

Diese Schrift erschien, wie der Holzschnitt des Titelblattes lehrt, zu Wittenberg; leicht ist es also möglich, dass Cranach zu dem Titelblatte einen anstössigen Holzschnitt gewählt hatte, der nun durch Lutker's Dazwischenkunft weggelassen wurde. Aber jene Stelle in Luther's Briefe giebt uns doch die Nachricht, dass Cranach sich mit solchen Bildern beschäftigte, und ich glaube in der Vermuthung, dass er der Verfertiger dieser zehn originellen Bilder ist, nicht zu irren.

Halle. Bibliotheksecretair Dr. Förstemann.

## Ueber einige frühere italienische Bibliotheken.

Ausführungen und Zusätze zu Blume, Iter Italicum Bd. I-IV.

#### E. G. Vogel in Bresden.

(Fortsetzung.)

## 7) Bibliothek von S. Marco (Stiftung des Petrarea). Blume, Iter T. I. p. 213. 214. 216. 220. T. IV. p. 172.

Wenn die Stiftung des Petrarca hier mit dem Namen einer Bibliothek von St. Marco belegt wird, so rechtfertigt sich diese Benennung wohl hinreichend durch den Umstand, dass ihr Stifter, seiner ausdrücklichen Erklärung zufolge, sein Geschenk zunächst dem h. Marcus und seiner Kirche in Venedig widmete, und dasselbe der Republik übergab, um für die Aufstellung und Nutzbarmachung Sorge zu tragen, so wie auch dadurch, dass die Staatsbehörde, in Anerkennung dieses seines Willens, der Behörde der St. Marcuskirche die Wahl des Ortes der Aufstellung überliess, welche ebendeshalb diese Kirche dazu erwählte. Aus dieser Ursache dringt schon Apostolo Zeno im Leben des Sansovino¹) auf genaue Unterscheidung dieser Stiftung von der noch jetzt bestehenden, über hundert Jahre später gegründeten Bibliothek von St. Marco, welche vom Anfang an lediglich als Eigenthum des Staats mit der Kirche dieses Namens in keinerlei Verbindung stand, und nur dem Schutzpatron dieser Stadt zu Ehren und der Localität wegen diesen Namen erhielt.

Der besondern Gewogenheit, welche Petrarca gegen die Republik Venedig hegte, und die aus der Betrachtung ihrer Grösse und ihres Sinnes für wissenschaftliches Leben, so wie aus der ihm selbst erwiesenen Achtung entsprang, mag es zugeschrieben werden, dass er im Jahre 1362 sich entschloss, der Signorie eine Anzahl Handschriften als Grundlage zu einer späterhin zu errichtenden Bibliothek unter der Bedingung der Unveräusserlichkeit zu übergeben. In dem darüber abgefassten Codicill<sup>2</sup>) drückt er den Wunsch aus, sein Ge-

<sup>1)</sup> v. Istorici delle cose Italiane (Ven. 1718. 4.) p. XLV.

<sup>2)</sup> Es findet sich an folgenden Orten: Le rime di Fr. Petrarca (Padova appresso Gius. Comino 1722. 8.) p. LVI—LVII. — Ciceronis opera (Venet. ap. Aldum 1583. fol.) T. X. p. 134. — Santovino Venezia descritta (Venez. 1581. 4.) p. 24. b. — Tomasini Petrarca redivivus p. 70—71. (ed. 2.), an den zwei letztern Orten italienisch, an den zwei ersteren lateinisch; französisch endlich in (Sade) Memoires pour la vie de Fr. Petrarque T. III. p. 614—615. An den meisten der angeführten Orte befindet sich zugleich die Urkunde über die Annahme des Geschenks.

schenk möge an einem passenden vor Feuersgefahr und dem Einflusse der Witterung gesicherten Orte aufgestellt werden, und so theils zu einem bleibenden Andenken an den Geber, theils zur Befriedigung geistigen Bedürfnisses des nach wissenschaftlicher Bildung strebenden Theils der Einwohner dienen. Zugleich fügt er die Hoffnung hinzu, sowohl der Staat als einzelne patriotisch gesinnte Privatpersonen werden, jener durch Aussetzung eines bestimmten Fonds, diese durch Vermächtnisse und Schenkungen die Sammlung vergrössern, so dass sie einst zu einer grossen und namhaften Bibliothek erblühe, und schliesst mit der Bitte, man möge ihm ein anständiges, wenn auch nicht besonders grosses Haus zur Wohnung geben, damit sein Leben unter jedem Wechselfalle des Schicksals wenigstens in dieser Beziehung sicher gestellt sei. Die Signorie nahm das Anerbieten mit Dank an und wies dem Geber sogleich einen Palast an, welcher an der Stelle des spätern Klosters del S. Spirito stand und gemeiniglich Palazzo delle due Porti genannt wurde; was aber seine Bücher betraf, so überliess sie das Ausfindigmachen eines solchen, wie oben gesagt worden ist, den Procuratoren der Kirche des h. Marcus. Zwar ist es, nach Morelli, durch kein schriftliches Zeugniss mit Sicherheit dargethan, wo man sie damals aufgestellt habe; doch ist es wahrscheinlich, dass sie schon seit dieser Zeit in ein kleines Zimmer kamen, nahe bei den vier ehernen Pferden, welche man auf der Facade jener Kirche sieht, und wo man die den Commissaren der Procuratoren anvertrauten Papiere aufzubewahren pflegte.

Fast drei volle Jahrhunderte hindurch blieb nun diese Sammlung im Dunkel der Vergessenheit liegen, wie Morelli selbst eingestehen muss 1). Dieser berühmte Schriftsteller scheint durch seinen Patriotismus zu einer absichtlichen Verrückung des Streitpunktes verleitet worden zu sein, indem er sich weitläufig und mit vieler Gelehrsamkeit darzuthun bemüht, mit welchem Unrecht man seine Vaterstadt der Gleichgültigkeit gegen die Wissenschaft beschuldige, die Bibliothek des Petraroa auf so schimpfliche Weise vernachlässigt zu haben, da dieser doch keineswegs seine Bibliothek derselben vermacht habe, welche allen Nachrichten zufolge vielmehr nach seinem Tode zerstreut worden sei - ein Bemühen, worin er von Baldelli durch Anführung mehrerer Argumente unterstützt worden ist. Denn dass dieser Vorwurf, in Bezug auf die ganze Bibliothek, nicht gemacht werden kann, ohne sichergestellte historische Angaben geradezu abzuleugnen, ist gewiss; eben so gewiss aber auch, dass, in Bezug auf jene Schenkung des Petrarca, die Vene-

<sup>1)</sup> v. Dissertazione stor. della pubblica libreria di S. Marco in s. Operette T. I. p. 5.

zianer von dieser Anklage auf keine Weise ganz freizusprechen sind.

Tommasino war es, dessen Eifer man im Jahre 1635 die Wiederentdeckung der Petrarca'schen Handschriften verdankte. Bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über das Leben und Wirken des Petrarca ward er von Benedetto Capello benachrichtigt, dass sie an dem oben angegebenen Orte befindlich seien. Auf seine und Capello's Anregung beschlossen die damaligen Procuratoren von St. Marco, Fr. Morosini, Fr. Mo-lini und Giov. Nani, den Schatz aus der Vergessenheit hervorzuziehen, und gaben dem Benedictiner Fortunato Olmo den Auftrag, die Handschriften so viel als möglich zu ordnen und ein Verzeichniss davon aufzunehmen. Olmo fand sie leider in einem sehr traurigen Zustande; ein Theil von ihnen serfiel unter den Händen in Staub oder schien wie versteinert zu sein. Nur mit Mühe gelang es, ein oberflächliches Verzeichniss aufzusetzen, welches Tommasino von Olmo damals mitgetheilt erhielt und bekannt machte. Nichtsdestoweniger blieb der äussere Standort der Sammlung noch immer derselbe; noch mehr als hundert Jahre sollten vergehen, ehe sie aus diesem Local der unterdessen entstandenen St. Marcusbibliothek einverleibt und in eine bessere Form gebracht wurde.

### S) Bibliothek von S. Antonio in Castello. Blume, Iter T. I. p. 224—225. T. IV. p. 177.

Aus einer Stelle bei Ughelli¹) ersieht man, dass die Bibliothek ihres Stifters Dom. Grimani 8000 Bände enthielt. Von den hebräischen Büchern (Handschriften?) desselben besass einst Apostolo Zeno ein Verzeichniss²), welches vielleicht mit seinem übrigen literarischen Nachlass in die St. Marcusbibliothek gekommen ist; ein Verzeichniss der griechischen Handschriften von St. Antonio ist jetzt im Besitz des Sir Thom. Phillipps zu Middlehille³).

Digitized by Google

<sup>1)</sup> T. V. p. 132.

<sup>2)</sup> v. Lettere crit. Vol. II., p. 80 und dessen Noten zu Fontanini della Eloquenza ital. T. II. p. 233. Not. a.

<sup>3)</sup> S. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, herausg. von Seebode, Jahn u. Klotz. Supplementbd. VI. Hft. 4. S. 591.

#### Privatbibliotheken.

1) Bibliothek der Buchhändler Coleti. Blume, Iter T. IV. p. 181.

Der Vollständigkeit wegen sind hier noch anzuführen: Catalogus librorum, qui prostant Venetiis apud Sebastianum Coletum A. MDCCLXXXXII. 8.

Catalogo di libri Italiani che si vendono in Venezia da Sebast.

Coleti L'Anno MDCCLXXXXII. 8.

Catalogue des livres français qui se trouvent chez Sebastien Coleti, Marchand Libraire à Venise. L'Ann. MDCCLXXXXII.

#### 2) Bibliothek des Aloysio Lollino.

Die Handschriftensammlung des Venezianers Al. Lollino, Bischofs von Belluno, scheint zu den bedeutendsten Venezianischen Privatsammlungen des 17. Jahrhunderts gehört zu haben. Mit grossen Kosten hatte er in seiner frühern Lebenszeit eine grosse Anzahl griechischer Codices meist unedirter Werke auf der Insel Pathmos zusammenkaufen und nach Venedig bringen lassen, deren Studium ihm später während seiner vieljährigen Residenz in dem einsamen Belluno die angenehmste Beschäftigung gewährte. Auch hatte er nicht unterlassen, andere Gelehrte der Benutzung dieses Schatzes theilhaftig zu machen; namentlich rühmt Baronio an mehr als einer Stelle seiner Annalen die wesentliche Unterstützung, die er dessen Liberalität zu danken habe. In seinen spätern Lebensjahren brachte die Bewunderung, welche er gegen die Vaticanbibliothek hegte, so wie die Besorgniss, dass wegen Mangel eines Erben seine Sammlung nach seinem Tode gänzlich zerstreut werden möchte, ihn zu dem Entschlusse, wenigstens die griechischen Handschriften dieser Bibliothek testamentarisch zuzuschreiben 1). Er offenbarte diesen Gedanken zuerst dem Cardinal Cobelluzzi, in einem Briefe, welcher sich noch unter seinen gesammelten Briefen gedruckt findet. Der Cardinal nahm das Geschenk dankend an, und so ging diese Sammlung mit Ausnahme zweier Handschriften in die Vatikanbibliothek über. Die übrigen Handschriften scheinen später noch einige Zeit lang in Belluno geblieben und von Dolleoni dort verzeichnet worden zu sein 2); wenn jedoch Foscarini's Angabe begründet ist, so

<sup>2)</sup> Nuova Raccolta d'opuscoli scientif. T. IV. p. 143-170.



<sup>1)</sup> Schon früher hatte er der Vaticana mit einer sehr alten, unter der Leitung der Königin Theodora gemachten Abschrift der Werke des Dionysius von Alexandria ein Geschenk gemacht, wofür er ausser einem Danksagungsschreiben des Cobelluzzi auch ein zweites eigenhändiges vom Papst Paul V. erhielt. Cfr. Al. Lollini Bellunensis Episcopi Epistolae p. 276-277. u. 278.

kamen auch sie, so wie Lollino's ganze Bibliothek, in die Vaticana. 1)

3) Bibliothek des Aldo Manuzio. Blume T. I. p. 241.
T. II. p. 107. T. IV. p. 296.

Die Prüfung, Berichtigung und Vervollständigung der früheren Angaben über die Schicksale der gerühmten Aldinischen Bibliothek verdanken wir hauptsächlich Foscarini und Morelli; doch sind ihre Angaben in einigen wenigen Punkten nicht mit einander übereinstimmend. Beide berufen sich dabei auf handschriftliche Nachrichten, welche der nachherige Cardinal Giovanni Delfino, damals Gesandter der Republik bei Clemens VIII., hinterlassen habe; ob es aber ein und dieselben gewesen, bleibt dahingestellt, da Foscarini sich bei der Bezeichnung derselben des unbestimmten Ausdrucks memorie mete bedient. Dagegen schöpfte Letzferer, seiner Versicherung zufolge, unmittelbar aus seiner Quelle; während Morelli als nächsten Gewährsmann den Zeno Apostolo anführt, welcher in handschriftlichen Zusätzen zu seinen Notizie dei Manuzii von Dom. Giorgi die aus einem Briefe des Giov. Delfino entlehnten Nachrichten hierüber erhalten zu haben versichert<sup>2</sup>). Die Sage, dass diese Bibliothek der Universität Pisa vermacht worden sei, findet sich meines Wissens zuerst bei Middendorp 3), der das Itinerarium des Jesuiten Andr. Schott als seine Quelle bezeichnet. Mir ist es jedoch nicht gelungen, weder in den Originalausgaben noch Uebersetzungen dieses Itinerariums die Stelle aufzufinden, in welcher von einem solchen Vermächtniss die 'Rede wäre: und ich glaube daher, dass dieses Citat gänzlich unrichtig Seitdem ward sie von Mallinkrott 4), L. Jacob 5), Le Gallois 6) und Maittaire 1) mit mehr oder weniger Bestimmtheit wiederholt, bis sie von Foscarini widerlegt wurde. Was nun die Erörterungen Foscarini's und Morelli's selbst betrifft. so berichtet Ersterer, dass Aldus Manuzius, wie ein zu Delfino's Zeit noch vorhandener Brief von ihm bewiese, zwar die Idee gehabt, die Bibliothek der Republik Venedig zu vermachen, aber in Folge seiner Schwelgerei von einem plötzlichen Tode dahingerafftworden, und daher ohne irgend

<sup>1)</sup> Della letterat. Venez. T. I. p. 363. Not. 83.

<sup>2)</sup> Foscarini I. I. - Morelli Operette T. I. p. 53 sq.

<sup>3)</sup> De Academiis (Colon. 1602. 8.) T. II. p. 17.

<sup>4)</sup> De Typographia p. 98.

<sup>5)</sup> Traité des plus belles bibliothèques p. 163.

<sup>6)</sup> Traité des plus belles bibl. p. 101.

<sup>7)</sup> Annales typograph. T. III. P. II. p. 532, we such die drei Vorhergehenden angeführt sind.

eine testamentarische Bestimmung über sein Eigenthum aus der Welt gegangen sei; dass ferner die päpstliche Kammer seine Zimmer vorgegebener Ansprüche halber habe versiegeln und die zahlreichen übrigen Gläubiger den Nachlass haben sequestriren lassen. Nach Morelli hingegen hatte Aldus wirklich bei Annäherung seines Todes der Republik seine Bücher geschenkt, welche er in Rom hatte, und nach seinem Ableben liess der Gesandte sie im Namen des Staats versiegeln; da aber die Schuldenmasse des Verstorbenen an die päpstliche Kammer wie an Privatpersonen zu stark befunden wurde, so wurden seine beiden Neffen als Erben auch in den Besitz der Bibliothek gesetzt, indem sie zugleich die Verpflichtung übernahmen, die Ansprüche seiner Gläubiger zu befriedigen; wobei man vorgab, dass die an die Republik gemachte Schenkung keine Gültigkeit haben könne, da einige dabei gemachten Bedingungen nicht erfüllt worden wären.

#### 4) Bibliothek der Pisani. Blame T. I. p. 244.

Sie ward beschrieben in:
Bibliotheca Pisanorum veneta. Venet. 1807—1808. III Voll. 8.

(Fortsetzung folgt.)

### Berichtigung.

In Num. 23. des Serapeum von 1840. äussert sich S. 367 der verdienstvolle und von mir hochverehrte Königl. Bibliothekar Jäck in Bamberg in Bezug auf die von mir in Num. 20. nachgewiesenen sechs noch unbekannten Impressen Fust's und Schöffer's vom Jahre 1461. erfreut darüber, "dass die herzogliche Bibliothek in Meiningen dieselben zu besitzen das Glück habe." Mit Verweisung auf die angezogene Mittheilung habe ich diese Bemerkung bescheiden als irrthümlich zu bezeichnen, da jene Drucke vor der Hand noch mein Eigenthum sind, das zu wahren ich für nöthig erachte, um allenfallsigem späteren Irrthume vorzubeugen. Vgl. Darstellung der Feier des Gutenbergfestes zu Erfurt, am 26. und 27. Julius 1840. Erfurt 1840. S. 14, wo unter den ausgelegten Incunabeln aufgeführt werden:

- 1) Vierzig Blätter der Biblia pauperum aus der Herzoglichen Bibliothek zu Meiningen. (Sollte heissen: ein vollständiges wohlerhaltenes Exemplar der B. p. von 1472.)
- 2) Ein Album typographicum, im Besitz des etc. L. Bechstein in Meiningen etc., wo bei Aufzählung des Inhaltes dieses

Albums die sechs Impressen noch als aus Gutenberg's Officin

herrührend irrig bezeichnet wurden.

Auch das dort unter Num. 4. aufgeführte Werk Institutiones Justiniani, Pergamentdruck P. Schöffer's, 1468, ist Eigenthum hiesiger herzogl. Bibliothek, und wurde von mir

zu jener Festausstellung mitgebracht.

In einer von mir intendirten Quartalschrift, historischliterarisch-artistischen Inhaltes, werde ich oben erwähnte Impressen ausführlicher besprechen und dieselben, theilweise facsimilirt, in extenso mittheilen, sobald für diese Quartalschrift, zu der ein reichhaltiges, vielfach interessantes Material zu Gebote steht, die vermittelnde Hand eines geeigneten Verlegers gefunden ist.

Meiningen.

Hofrath Ludw. Bechstein.

#### Bibliothekchronik und Miscellen.

Aus London wird berichtet, dass sich daselbst zur Begründung einer grossen öffentlichen, der allgemeinen Benutzung des Publikums zugänglichen Bibliothek ein Verein gebildet hat, der bis jetzt 450 Mitglieder zählt, wovon jedes bei seinem Eintritte 5 Pf. St. erlegt und sich zu einem jährlichen Beitrage von 2 Pf. St. zu verpflichten hat. Vor Kurzem hat der Verein in einer Versammlung beschlossen, dass diese Bibliothek schon am 1. Mai dieses Jahres eröffnet werden soll.

Aus der Berl. Spenerschen Zeitung entlehnen wir folgende Notiz. Herr Constantin, dessen "Bibliothekonomie" nicht allein in Frankreich grossen Beifall gefunden hat, sondern auch bereits in einer wohlgerathenen deutschen Uebersetzung erschienen ist, hat vor Kurzem als Anhang zu der zweiten Ausgabe seines Werkes, einen essai d'une statistique des bibliothèques publiques des pays étrangers de l'Europe drucken lassen, von dem nur 75 Exemplare abgezogen worden, und der nicht in den Buchhandel gekommen ist. Dagegen hat ihn der Verfasser den Vorstehern der grössten europäischen Bibliotheken zum Geschenk gemacht, und diess Geschenk mit einem lithographirten Schreiben begleitet, worin er um Zusätze und Verbesserungen zu einer neuen Ausgabe seines "Versuchs" bittet. In der Vorrede sagt der Verfasser in Bezug auf die Kenntniss seiner Landsleute von fremden Bibliotheken, mit einer seltenen Selbstverläugnung: "hierin und in vielen andern Dingen gleichen die Franzosen

den Bewohnern des himmlischen Reiches (China): Alles, was nicht Frankreich ist, ist eine terra incognita für uns, und ungeachtet der Tausende von Franzosen, welche in unsern letzten Kriegen über den Rhein, die Alpen und die Pyrenäen gegangen sind, wissen wir sehr wenig von der Litteratur und der Bibliographie unserer nächsten Nachbarn. Selbst die ausdrücklich deswegen gemachten Reisen mehrerer unserer Gelehrten liefern uns über diesen Gegenstand wenige oder keine Nachrichten von nur einiger Bedeutsamkeit." Sehr bescheiden erklärt der Verfasser sein Werkchen nur für einen "ersten Versuch", beklagt sich aber zu gleicher Zeit darüber, dass er seiner dringenden Bitten ungeachtet, nur aus Deutschland und Italien Beiträge erhalten habe. Die genauere Bekanntschaft mit den besten deutschen und andern Bibliothekscatalogen und Beschreibungen geht aus seinen zahlreichen Citaten hervor, wenn er vielleicht auch nicht alle angezogenen Werke selbst hat benutzen können. Den Anfang des alphabetisch geordneten Verzeichnisses der Bibliotheken macht Deutschland. Bei Wien ist die Zahl der Bände in verschiedenen Bibliotheken zu gering angegeben: die kaiserliche Bibliothek zählt, sehr gering angeschlagen, 320,000 Bände, und die Universitätsbibliothek 104,000. Unter den Privatbibliotheken ist die ausgesuchte Privatbibliothek Sr. Maj. des hochseligen Kaisers Franz nicht erwähnt, die 30,000 Bände stark und vortrefflich geordnet ist. Zu den angegebenen 530,000 Bänden der Münchener Bibliothek kommen gegenwärtig noch über 150,000 Bände Doubletten dazu, so dass der ganze Vorrath sich wohl auf gegen 700,000 Bände belaufen möchte. Die Universitätsbibliothek ist um 10,000 Bande stärker, als Herr Constantin sie angiebt; sie zählt 160,000 Bände, die bereits in dem neuen, von dem Oberbaurath Gärtner erbauten Universitätsgebäude aufgestellt sind. Bei London hätte wohl erwähnt werden dürfen, dass die schöne und ausgesuchte Bibliothek Georg III. gegenwärtig mit der des brittischen Museums vereinigt ist; unter den Privatbibliotheken vermissen wir die des kürzlich verstorbenen Lord Holland, die eine der ausgesuchtesten im Fache der spanischen und portugiesischen Litteratur war. - In Holland ist besonders die schöne und elegante Bibliothek im Haag zu bemerken, die über 100,000 Bände zählt, und eine Menge von Incunabeln, Pergamentdrucken, Büchern mit Miniaturen u. s. w. besitzt, unter denen sich auch das bekannte Gebetbuch der Maria von Medicis befindet. - Die Zahl der Bände der Berliner Bibliothek wird auch von *Constantin* nur zu 280,000 angegeben. Bei Würtemberg ist die schöne Privatbibliothek des Königs in Stuttgart zu erwähnen, die in einem Saale der ehemaligen Karl-Akademie aufgestellt, und nach einer ungefähren Schätzung 30,000 Bände stark ist.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

## SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreumden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

**№ 4**.

Leipzig, den 28. Februar

1841.

## Neuaufgefundene Bruchstücke

deutscher und lateinischer Dichtungen des Mittelalters.
(Mitgetheilt vom Prof. Dr. Reuss in Würzburg.)

(Fortsetzung von Num. 21. des vorigen Jahrgangs S. 321-326.)

#### III.

### Barlaam und Josaphat von Rudolph von Mohenems.

Acht Quartblätter einer zweispaltigen, achtunddreissigzeiligen Pergamenthandschrift des dreizehnten Jahrhunderts, vom Einbande einer theologischen Papierhandschrift des funfzehnten Jahrhunderts aus dem vormaligen Benediktinerkloster zu Schwarzach am Main abgelöst, enthalten in schöner deutlicher Schrift 1216 Verse des Rudolph'schen Barlaam, nach Köpke's Ausgabe von Spalte 274. Vs. 31. bis Sp. 329. Vs. 10. reichend. Als Probe ihres viel ältern und bessern Textes mögen die Verse stehen:

Heiz dine truginare die valfh. un ungiware fint. nah def tivilf fpote fwigin. ir virwohten gote mit den fi virkerit fintun iemir fint der helle Kint jr fult gilobin alle an Krist fit er mit rehtir warheit ift

II. Jahrgang.

ein got mit gotlichir kraft un ein shepphar allir gishaft swer daz niht tut der ist virlorn der muz eweclichir zorn u. s. w.

#### IV.

#### Nibelungenfragment.

Zwei Pergamentstreisen einer Foliohandschrift des vierzehnten Jahrhunderts, die Spalte mit 49 nicht abgesetzten Verszeilen, zu Falzen einer theologischen Inkunabel des Carmelitenklosters zu St. Barbara dahier verwendet, enthalten die Verss 1563; 3. Is 1565. I. der Leenmann'schen Ausgabe, mit nachstehenden Varianten:

- 1563. L. kvne. vch nicht. 2. geruen e iz biginne. 3. da læge.
- 1564. 1. bliben. heitzen blytef. 2. fhinen. 3. iz der kunic fach. 4. tzorniclichen.
- 1565. 1. nv Avnt hagen ich wene. 2. bi iv were da ich. 3. fin worden. 4. hechten histan.
- 1566. 1. Durch den finen. 3. michil. 4. in dem.
- 1567. 1. nicht bischeiden. 2. alle die lantlyte. 3. zu hove furen. vten. 4. wir wurden wol enphangen von den (Rasur).
- 1568. 1. kvnige oheim der bishes. 2. tzu mute. 3. quamen. 4. willic were.
- 1969. 2. zu pazzowe ir nicht. 3. vber daz.
- 1570. 3. mûsten riten in des kvniges. 4. dar nach vil schere bikant.
- 1571. 1. ruc. 2. lante naher. 3. funden fie vf der marche.
  4. hagene.
- 1572. 1. giheizen eckewart. 4. die marke rudigers. vbel.
- 1573. 3. vrovde irgan.
- 1574. 2. und fechf bovge. 3. di hab dir helt tzu minne. frunt.
- 1575. I. eckewart. 2. ruwet. zu den honen ewer. 3. fluget. iv gehaz. 4. daz ir vch wol bihutet entruwen rat ich daz.
- 1576. 1. Nv mvze vnf got hihuten. 2. ic enhant nicht. 3 und 4. wir vinden nindert veste vnf were wirtes not. der vnf noch hint gebe durch sine tugent sin brot.
- 1577. fehlt in unserem Fragmente.
- 1578. 1. eckewart. zeige vch. 2. tzu hufe. wol kvmen. 3. vch hie. gifchehen. 4. ob ir vil snellen degene.
- 1579. 2. zv huse. 3. svze meye. 4. wenne er sol dienen helden so ist er frolich gemyt.

1580. 2. enthalden. 3. rudeger mine mege vnd vnfer man.

1581. 1. sprach eckewart. 3. vad fagto do rudegere. vernymen.
4. im was in manigen tziten so liber mere nicht kymen.

1582. 3. gehet eckewart ein chrimhilde man. 4. er wande daz viande im leide hetten getan.

1583. 1. vor die phorten. 2. vad leit ez. 3. die mere die. 4. dem wirte vnd finen frynden iz.

1584. 1. zvm margraven. zv vch. 2. der herre. 4. recken itslicher.

1585. 1. und volker.

#### V.

#### Bruchstücke einer Henner-Handschrift.

Vom Einbande verschiedener städtischer Jahresrechnungen aus unterfränkischen Communalerchiven löste ich neun Pergamentfolioblätter einer 1' 2" hohen, 10" 10" breiten, zweispaltigen, einunddreissigzeiligen Handschrift des Renners von Hugo von Trimberg ab, welche an Alter und Schönheit alle bisher bekannten Manuscripte dieses Lehrgedichtes weit übertrifft. Diese Bruchstücke enthalten nachstehende Verse der Bamberger Ausgabe: I. Vss. 11,506 bis 11,632. II. 15,406—15,530. III. 15,531—15,653. IV. 15,897—16,021. V. 17,252—17,365. VI. 19,467—19,587. VII. 19,833—19,955. VIII. 20,937—21,057. IX. 22,394—22,517. Der Inhalt des ersten Blattes findet sich abgedruckt in K. Roth's Denkmälern der deutschen Sprache, SS. 65—68.

#### VI. Reimbibel.

Zwei Papierfolioblätter des funfzehnten Jahrhunderts, zweispaltig, 41zeilig, Vorsetzblätter in einem theologischen Papiermanuscripte aus dem Schottenkloster zu St. Jakob dahier, enthalten Bruchstücke aus dem 33-40. Kapitel der Genesis. Als Probe stehe:

Den weiht er got alda und thet Sin opfer got und fin gebet Das er demutiglichen sprach Die selbe stat da ditz geschag Das was da nu bey der zeit Bethlehem die stat noch leit Die got dar zu hat erkorn Das er durch uns da wart geborn

Digitized by Google

Mensclich der suse krift In den zile und in der frist Da ditz gescheen was alda Ging ruben zu bela Sins vater wibe und lag bey ir Von der suntlichen gir u. s. w.

(Wird fortgesetzt.)

## Ueber einige frühere italienische Bibliotheken.

Ausführungen und Zusätze zu Blume, Iter Italicum Bd. I-IV.

von

#### E. G. Vogel in Dresden.

(Fortsetzung.)

#### II. Calabresische Bibliotheken.

Nachstehende Zusammenstellung von Nachrichten über calabresische Bibliotheken verdankt die gelehrte Welt dem bereits verstorbenen Mons. Capialbi zu Montelione, welcher seiner zu Neapel im Jahre 1835 erschienenen Schrift über die calabresischen Druckereien ') einen sehr schätzbaren Anhang über einige calabresische Bibliotheken beigegeben hat <sup>2</sup>). Je seltener ein in unseren Tagen zu Neapel gedrucktes Buch bei uns angetroffen zu werden pflegt, desto weniger halte ich es für überflüssig, hier, wenn auch keine wörtliche Uebersetzung, doch einen Auszug zu geben, zumal da das Blume'sche lter italicum über diesen Landstrich fast gar keine Nachrichten enthält.

Das Vorhandensein von Bibliotheken in Calabrien reicht nicht über das 6. Jahrhundert nach Chr. Geb. hinaus, und scheint mit der Stiftung von Vivarais zu beginnen, durch welche Cassiodor "das erste glänzende Beispiel einer reichen Klosterbibliothek gab." In den nächstfolgenden Jahrhunderten fehlt es zwar nicht an Spuren von anderen geistlichen Bibliotheken in diesem Landstriche, allein die wenigen Nachrichten sind zu unbestimmt und andeutend, als dass aus ihnen sichere historische Resultate gewonnen werden könnten; und

<sup>1)</sup> Memorie delle tipografiche Calabresi. Nap. 1835. 8.

Mit dem besondern Titel: Appendice sopra alcune biblioteche di Calabria. Anno 1836.

selbst das ganze Mittelalter hindurch waren es nur einzelne solcher Sammlungen, von denen sich nähere Nachrichten erhalten haben. Ueberhaupt waltete seit dem Ende des 15ten Jahrhunderts bis auf das 19te ein merkwürdiges Missgeschick über ihnen; Natur und Menschen schienen sich gegenseitig dazu verbunden zu haben, dieselben bis auf das Andenken Die häufigen Einfälle und Verwüstungen zu vernichten. Türkischer Seeräuber, welche Klöster und Kirchen am wenigsten schonten und selbst die Ruhestätten der Todten mit frevelnder Hand durchwühlten, die häufigen Wechsel der Regierung und die langjährigen kriegerischen Ereignisse, von welchen Calabrien im 15. und 16. Jahrhundert der Schauplatz war, die häufigen Erdbeben, welche bald diesen, bald jenen Theil des unglücklichen Landes im 17. und 18. Jahrhundert verwüsteten, die Vertreibung der Jesuiten im Jahre 1764 aus ihren Collegien, und die allgemeine Aufhebung der Klöster in den Jahren 1783 und 1809 — alle diese Umstände führten die Zerstreuung und Vernichtung jener Sammlungen nothwendig herbei. Es kann daher keineswegs befremden, wenn die Zahl der unten anzuführenden Bibliotheken nur gering ist, und die gelehrte Welt hat um so mehr Grund, es Mons. Capialbi Dank zu wissen, wenn er von Liebe su seinem Vaterlande durchdrungen, auch diesen Zweig der Literargeschichte desselben nach Möglichkeit aufzuhellen sich bemühte.

## **Klesterbibliothek zu Vivarese.** Blume, Iter ital. T. I. p. 10-11.

Als der Senator Magn. Aurel. Cassiodor sich vom Gothischen Hofe zurückgezogen hatte, erbauete er am Flusse Palena ein sehr weitläufiges Kloster, wegen der Anmuth seiner Umgebungen, der Menge der umherliegenden Landgüter und des Reichthums an Lebensmitteln Vivariense (Vivarese) genannt, mit welchem er ein anderes Kloster am Abhange des Berges Castello vereinigte, das daher den Namen Castellense hatte. Als Vorsteher und Leiter seiner Mönche brachte er dort, fern von dem Geräusch des Lebens, in Ruhe und Frieden seine Tage zu, lehrte seinen Untergebenen neben andern anständigen Beschäftigungen das Abschreiben, Corrigiren und Vergleichen von Handschriften, und legte so den Grund zu einer reichhaltigen Bibliothek für sein Kloster. deren Erhaltung und Vergrösserung er zu einem Hauptgegenstand seines der . Wissenschaft ausschliesslich gewidmeten Strebens machte, und für welche er zur Herbeischaffung von Handschriften selbst nach Africa hin Aufträge ertheilte. So gelang es ihm einen bedeutenden Schatz literarischer Hülfsmittel herbeizuschaffen, von denen er folgende in seinen Werken selbst namhaft gemacht hat.

øl.

11: :: 1

- I. Viele Bücher der heiligen Schrift, mit umfassenden griechischen und lateinischen Commentaren, insbesondere des Origenes, mit Erläuterungen von Bellator und Anderen, von Cassiodor selbst verglichen, abgeschrieben und in 9 Bände gebunden, von denen der erste den Octateuch, der zweite die Könige, der dritte die Propheten, der vierte die Psalmen, der fünfte die Bücher Salomos, der sechste die Hagiographen, d. h. Hiob, Tobias, Esther, Judith, die Maccabäer und Esther, der siebente das neue Testament, nämlich die vier Evangelien, der achte die Briefe der Apostel, mit Commentaren griechischer Kirchenväter, der neunte endlich die Apostelgeschichte und die Offenbarung Johannis enthielt.
- II. Eine Handschrift, enthaltend den Ticonius Donatista, den Augustin de doctrina Christiana, den Eucherius und Junillus.
- III. Ein Volumen, enthaltend die vier Concilien, das Nicänische, Constantinopolitanische, Ephesische und Chalcedonische, und den Codex encyclius, aus dem Griechischen übersetzt von Epiphanius.
- IV. Die h. Schrift in 50 Bücher getheilt, und vom h. Hieronymus aus dem Hebräischen ins Lateinische übersetzt mit Minuskeln auf 53 Quinternen geschrieben.

V. Die Uebersetzung der Septuaginta in sehr grossen Majuskeln auf 95 Quinternen geschrieben.

VI. Die kleinern Schriften des h. Augustin.

VII. Die jüdischen Alterthümer des Flav. Josephus in 22 Büchern 1).

VIII. Dessen sechs Bücher von der jüdischen Gefangenschaft.

IX. Zehn Volumina, enthaltend die Geschichte des Eusebius, ins Lateinische von Rufinus übersetzt.

X. Zwölf Bücher von Socrates, Sozomenus und Theodoret, in griechischer Sprache geschrieben, und von Epiphanius ins Latemische übersetzt.

XI. Die Geschichte des Orosius.

XII. Des Marcellinus Schrift de qualitatibus temporum et

positionibus locorum in 4 Büchern.

XIII. Die Chronik des Eusebius, Marcellinus, des h. Prosper, das Buch de vitis illustrium virorum vom h. Hieronymus, und das des Gennadius aus Marseille de scriptoribus legis divinae, alle in ein Ganzes vereinigt.

XIV. Die Cosmographie des Julius Orator.

<sup>1)</sup> Sie wurden auf Cassiodor's Geheiss ins Lateinische übersetzt. Cfr. Instit. div. Script. Csp. XVII. p. 900. (ed. Aurel. Allobr. 1609, 8.)

XV. Die Beschreibung von Constantinopel und Jerusalem von Marcellinus.

XVI. Die astronomischen Werke des Claud. Ptolemans.

XVII. Die Schrift des Gargilius Martialis de hortis. XVIII. Columella's sechszehn Bücher de agricultura.

XIX. Des Aemilianus Schrift de hortis et pecoribus in zwölf Büchern.

XX. Cassianus Schrift de institutione fidelium monachorum.

XXI. Die alten Orthographen Velius Longus, Curtius Valerianus, Papirianus, Adamantius, Martyrius, Euticus und Phocas.

XXII. Das Herbarium des Dioscorides.

XXIII. Die Werke des Hippocrates.

XXIV. Die Schrift Galens Therapeutica ad Philosophum Glauconem.

XXV. Des Cölius Aurelius Werk de Medicina.

XXVI. Hippocrates Schrift de herbis et curis.

XXVII. Verschiedene andere Schriften, medicinische Gegenstände betreffend.

XXVIII. Des Gaudentius Tractat über die Musik, in das

Lateinische übersetzt von Mutianus.

XXIX. Des Censorinus Werk de die natali').

Zu diesen sämmtlich in den Schriften de institutione divinarum literarum und de artibus ac disciplinis liberalium literarum von ihm selbst bezeichneten Werken kamen noch seine eigenen, nämlich:

1) Variarum libri XII.

2) Historia ecclesiastica tripartita, libri XII.

3) Chronicon ad Theodoricum regem ab Adamo usque ad consulatum Eutharici Cillicae et Justini Augusti.

4) Computus Paschalis.

5) Jordanes s. Jordanus Episcopus Ravenna, de Getarum s. Gothorum origine et rebus gestis.

6) Psalterii expositio s. Commentarium in Psalmos in tres

partes divisum.

7) Expositio in Cantica Canticorum.

8) De institutione divinarum literarum liber unus.

9) De artibus ac disciplinis liberalibus liber unus, scilicet de arte grammatica, de arte Rhetorica, de Dialectica, de Arithmetica, de Musica, de Geometria, de Astronomia.

10) Commentarium de origine et de octo partibus orationis.

11) De orthographia liber I.

<sup>1)</sup> Auch die Werke des Macrobius und Valerius Maximus scheinen dazu gehört zu haben, da Aurelius Memmius Symmachus und Ruspicius Elpidius Donnolus nach diesen Handschriften diese Werke corrigirten. Vgl. Ginani, Memorie degli scrittori Ravennati T. I. Praefat. p. XXII.

12) De Schematibus et tropis.

13) De anima liber I.

14) Complexiones in Epistolas et Acta Apostolorum, et Apocalypsim.

Unter den oben genannten Handschriften scheint übrigens die mit Num. XVII. bezeichnete noch jetzt in einem Palimpsest der Borbonischen Bibliothek, wenigstens zum Theil, erhalten zu sein, nach einer Vermuthung des Mons. Ang. Ant. Scotti, Präfecten der genannten Bibliothek, welcher darüber in einer dem zweiten Bande der Schriften der königl. Herculanensischen Academie einverleibten Abhandlung ausführlicher gesprochen haben soll.

#### Basilianer-Klöster.

## Archimandritenkloster von S. Giovanni Teresti' in Stilo.

In diesem Hauptkloster des Basilianer-Ordens in Calabrien!) war die Bibliothek mit dem Archiv vereinigt, welches viele griechische Pergamenthandschriften des 11., 12. und 13. Jahrhunderts enthielt, während die erstere nur mittelmässig war. Verschiedene Handschriften von classischen Schriftstellern, von Werken der Kirchenväter und kirchlich-liturgischen Schriften gingen zur Zeit des Cardinal Wilh. Strlet, welcher aus Guardavalle, in der Umgegend von Stilo, gebürtig war, nach Rom über, und befinden sich jetzt im Vatican. Andere sammelte der General des Basilianer-Ordens Pietro Menniti, und legte sie gleichfalls in Rom in das dortige Basilianerkloster nieder 2). Einige Diplome sind von Montfaucon in der Paläographie 3) und von dem General der Basilianer Apollinare Agresta da Mammola in dem Leben des h. Johann von Teresti' angeführt worden. Mons. Capialbi giebt ein doppeltes Verzeichniss aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts von den damals dort vorhandenen Handschriften, nach einem in seiner eigenen Bibliothek befindlichen Originale, worin freilich die einzelnen Stücke sehr oberflächlich z. B. ein Evangelistarium, vier Missalien, eine Geschichte der Aethiopen etc. beschrieben sind 4). Das eine umfasst 16, das andere 28 Numern. Aus einem von Montfaucon 5) herausgegebenen Diplom ersieht man übrigens, dass im Januar des Jahres 1165 ein gewisser Philipp, Sohn des Giov. Brullo, bei seiner Einkleidung

<sup>1)</sup> Montfaucon, Palaeographia graeca p. 388.

<sup>2)</sup> Montfaucon, Diarinm Ital. p. 210 sqq.

<sup>3)</sup> Lib. VI. p. 391 sqq.

<sup>4)</sup> p. 143-146.

<sup>5)</sup> Palaeograph. graec. lib. VI. p. 413.

unter mehrern andern Geschenken dem Kloster auch darbrachte "libros septem Acta Apostolorum et librum alium dictum Flores: Psalterium item blattis opertum cum cruce argentea, et prominentiis ejusdem materiae: aliud quoque Psalterium et Grammaticas Quaestiones: alium etiam librum antiquum Astronomiae habentem Genethlia et horologium, et τα τριακοντα." Mons. Capialbi bewahrte ausser den eben angeführten Handschriften-Verzeichnissen in seiner Bibliothek noch drei Volumina, welche wahrscheinlich ehemals dieser Bibliothek angehört hatten, und der allgemeinen Zerstreuung bei Aufhebung des Klosters im Jahre 1784 entronnen waren. Sie bestanden 1) aus einem im 14. Jahrhundert auf Pergament geschriebenen, 15 Octavseiten langen Fragment eines mythologischen Tractats, welchen er für unedirt hält, da er sich in der Mythographensammlung des Mons. Maio nicht befindet; 2) aus einem andern in Folio auf Pergament geschriebenen, aus dem 13. Jahrhundert stammenden kurzen Fragment der Aristotelischen Schrift de animalibus lib. IV. cap. 12., von welchem sich die lateinische Uebersetzung bei Vergleichung mit der des Theodor Gaza einigermassen abwelchend zeigte; 3) aus einer Urkunde vom Jahre 1154 in griechischer Sprache, welche Mons. Capialbi nebst der lateinischen Uebersetzung vollständig hat abdrucken lassen.

## Aloster von S. Pietro e Paolo de Spanopetro, auch Pietro Spano oder Spina della Motta di Ciano.

Dieses Kloster, gestiftet von einem Abt Gerasimo, erhielt von seinem Gründer um das Jahr 1135 unter andern Gegenständen auch eine Anzahl Handschriften laut einer von Montfaucon 1) bekannt gemachten Urkunde. Da diese jedoch grossentheils aus zum Kirchendienst gehörigen Schriften, aus Evangelien etc. bestehen, so möge es genügen, darauf verwiesen zu haben.

Ausser diesen zwei angeführten Basilianerklöstern müssen noch die von St. Adriano und S. Mercurio di Rossano reich an Handschriften gewesen sein, da in ihnen die Heiligen, Nilus und Bartholomäus, blüheten, welche viele Abschriften theils selbst machten, theils von ihren Mönchen machen liessen. Aus diesen Klöstern ist ohne Zweifel unter Anderem auch der berühmte Codex des 12. Jahrhunderts hervorgegangen, welcher den Nomocanon des Dokopatrios enthielt, abgefasst auf Befehl des Kaisers Comnenos, und von Montfaucon und Bandini erwähnt<sup>2</sup>). Aehnliche Sammlungen

<sup>1)</sup> Palaeographia gr. p. 404.

<sup>2)</sup> Montfaucon, Diar. Ital. p. 219. Bandini, Bibl. Medicea Laurent. T. l. p. 38.

müssen auch in den Klöstern S. Filareto in Seminara, S. Bertolomeo, S. Eufemia in Sinopoli 1) und S. Maria del Patiro bei Rossano sich befunden haben. Von letzterem stammt die Liturgie des h. Markus her, sei sie ächt oder unächt 2). Einige Urkunden, dasselbe betreffend, haben Ughelli in der Italia sacra und Montfaucon in der Palaeographia graeca bekannt gemacht.

Ohngeachtet der ohen erwähnten Bente, welche Cardinal Sirleto und P. Menniti in diesen Klöstern ihres Ordens gemacht hatten, blieben doch noch viele Handschriften daselbst zurück, wie der P. Gregorio Piocentini im Jahre 1735 in seiner Epitome Palaeographiae graecae ansdrücklich versichert. Doch klagte schon Montfaucon in der Vorrede zu seinem Diarium im Jahre 1702: in remotis Calabriae, et a via publica dissitis locis multi eodices, ut compertum habui, cum blatteis et tineis concertant, in diesque pereunt atque profamis usibus indigne absumuntur.

#### Karthause S. Stefano del Bosco.

Während der Baron Riedesel in seinen Reisen bemerkt, dass die Bibliothek dieses Klosters an Seltenheiten hauptsächlich Urkunden über Schenkungen und Privilegien ent-halte, womit die Regenten des Königreichs Neapel diese reichen Mönche begabt hätten, versichert dagegen Mons. Capialbi, dass sie reich an theologischen und moralischen Schriften, an Bibeltexten, an Werken der Kirchenväter, und insbesondere an diplomatischen und historischen Schriften gewesen sei, und in letzterer Hinsicht einen bedeutenden Zuwachs durch Benedetto Tromby erhalten habe, welcher vierzig Jahre hindurch unermüdet an der Vertheidigung dieses seines Hauses in den gegen dasselbe eingeleiteten Processen, so wie an der Geschichte des Karthäuserordens arbeitete, einem Werke, welches dieser Karthause viele tausend Scudi durch die Aufsuchung und Copirung der Documente, durch die Herbeischaffung und Erwerbung der dem Verfasser dabei nöthigen Bücher und Handschriften, und durch den Druck mehrerer tausend Exemplare mit sehr vielen Kupfern kostete, und endlich in zehn sehr starken Foliobänden erschien. Diesen ganzen Schatz hatte Tromby in der Bibliothek des Klosters niedergelegt; ein Gleiches geschah mit den mathematischen und astronomischen Büchern des Saverio Cannizzari, welcher in den Jahren 1766-1775 Prior des Klosters war. Doch kaum ein Jahrzehend verging, als der Untergang die

<sup>1)</sup> Marafioti lib. I. cap. 20. und Aceti in Barrium p. 199.

<sup>2)</sup> Rodotà, Dell' origine, progresso e stato presente del Rito greco in Italia. T. II. p. 127.

50

ganze kostbare Sammlung ereilte. Im Jahre 1764 hei Gelegenheit der Vertreibung der Mönche wurden die kostbarsten
Pergamenthandschriften und Urkunden in das königl. Archiv
im Castel Capuano zu Neapel niedergelegt, ein noch grüsserer Theil zerstreut, die Bücher schimpflicher Weise gestohlen oder verschleudert, und der Rest des damais noch
übrig Gebliebenen verschwand im Jahre 1809 bei der Aufhebung des Klosters. Einige wenige Handschriften, weisen
Mons. Capialbi besass, sind von ihm beschrieben worden.
Sie sind grösseren Theils historischen Inhalts und beziehen
sich sämmtlich auf die Karthause.

(Beschluss folgt.)

Bibliothéconomie. Instructions sur l'arrangement, la conservation et l'administration des Bibliothèques par L. A. Constantin. Avec six planches. Paris, Techener. 1839. 12. 132 S. [4 Fr.]

Bibliothekonomie oder Lehre von der Anordnung, Bewahrung und Verwaltung der Bibliotheken. Aus dem Französischen des L.A. Constantin. Leipzig, Weber. 1840. 8. X n. 154 S. nebst 6 lithograph. Tafeln. [n. 1 Thlr. 8 Gr.]

'Der Herr Verleger der deutschen Uebersetzung von Constantin's Bibliothekonomie hat aus diesem Werke theils Auszüge in der Leipziger allgemeinen Zeitung für Buchbandel und Bücherkunde, Jahrg. II. 1839. Num. 47. 52. 58. 59. 61. 62. 128. mitgetheilt, theils durch die Uebersetzung die ganze Schrift selbst in Deutschland zu verbreiten gesucht, theils endlich dieselbe unzählige Male angezeigt, seinerseits also nichts versäumt, um die Ausmerksamkeit des für das Bibliothekwesen sich interessirenden Publikums dafür zu erwecken. Bereits hat eine sehr günstige Meinung über jene Schrift Herr Dr. Friedländer in Berlin ausgesprochen, dessen Anzeige in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik. 1839. Num. 50. nachgesehen werden kann. Ein wenig anderer Meinung ist der anonyme Referent in dem Leipziger Börsenblatte für den Deutschen Buchhandel, 1840. Num. 8. Noch anderer Meinung ist der Unterzeichnete, dem es fast scheint, als haben der anonyme Referent allzu nachsichtig. Herr Friedländer allzu lobend, Herr Weber allzu hitzig für die vorliegende Bibliothekonomie sich entschieden. Der Unterzeichnete glaubt mannigfache, und zwar nicht unbedeutende Mängel in dem genannten Buche gefunden zu haben, deren Mittheilung er um so weniger unterlassen zu dürfen meint, als er gerade dadurch beabsichtigt, der Constantin'schen Schrift den möglichst richtigen Standpunkt in der Litteratur anzuweisen.

Herr Constantin sagt in der Vorrede: "J'ai cherché à présenter ici sur la Bibliothéconomie, cet ensemble de l'administration, du mécanisme dans le maniement des bibliothèques et de leur matérial, quelques vues fondées sur une conviction que j'ai obtenue par une longue pratique, dans l'espoir que ce petit volume pourra être de quelque utilité." Es fragt sich, was Herr Constantin unter de quelque utilité verstehe? Meint er, dass die Mittheilung einiger nützlichen und praktischen Winke hinlänglich sei, um die Herausgabe seiner Schrift zu rechtfertigen, so irrt er; glaubt er aber, dass die Nutzbarkeit seiner Schrift von einem grössern Umfange sei, so irrt er noch mehr. Denn wiewohl nicht geläugnet werden kann, dass Herr Constantin mit grosser Liebe zur Sache und mit ziemlicher Genauigkeit das Einzelne behandelt habe, so ist dennoch nicht zu verkennen, dass bei Weitem der Nutzen jener Schrift nicht so gross sei, als er eben sein muss, wenn anders die Schrift als ein didactischer Leitfaden betrachtet werden soll. Und dass eben als einen solchen Leitfaden Herr Constantin sein Buch betrachtet wissen will, ersieht man aus dessen eigenen Worten; denn er sagt in der Vorrede: on possède sur la disposition et la classification des cabinets de médailles, de gravures, d'histoire naturelle, les excellents ouvrages des Eckhel, Mionnet, Heinecken, Huber, Linnée, Blumenbach et autres; les bibliothécaires seuls, en France, manquent encore d'un guide didactique dans leurs travaux. In Deutschland stellt man wenigstens die an einen didactischen Leitfaden zu machenden Anforderungen höher. als dass man sagen könne, dass Herr Constantin denselben entsprochen habe: und man sollte doch glauben, dass in Frankreich, - en France, wie der Verfasser sagt, où, de l'aveu de toute l'Europe, la bibliographie a été portée le plus près de la perfection, - die Anforderungen noch weit höher gestellt werden müssten, so dass, wenn die Constantin'sche Schrift nicht in Deutschland genügte, dieselbe noch weit weniger in Frankreich genügen könnte. In Deutschland (nicht auch in Frankreich?) verlangt man von einem Lehrbuche ins-besondere Ordnung, Vollständigkeit und Vielseitigkeit. Herrn Constantin's Leitfaden leidet an Unordnung, Unvollständigkeit und Einseitigkeit. - Der Unterzeichnete erlaubt sich diess näher zu erörtern.

Herr Constantin hat das zur Bibliothekonomie gehörige Material in 10 Abtheilungen (nicht 9, wie der anonyme Referent, von der deutschen Uebersetzung verleitet, irriger

Weise angiebt,) aufgestellt. Es wird gut sein, sämmtliche 10 Abtheilungen nebst ihren Unterabtheilungen denjenigen Lesern, welchen Constantin's Buch nicht zur Hand ist, hier mitzutheilen. I. De la Bibliographie: De l'Étude de la Bibliographie. II. Des Bibliothèques en général: Des Bibliothèques publiques. Des Bibliothèques particulières ou spéciales. III. De la Bibliomanie: Des Livres rares ou remarquables. IV. Du Bibliothécaire en général: Du Bibliothécaire d'une Bibliothèque publique. Du Bibliothécaire d'une Bibliothèque particulière. Devoirs, qualités et connaissances d'un Biblio-thécaire. V. De l'Organisation d'une Bibliothèque: Du Catalogue. De la Composition d'une Bibliothèque. De la Disposition d'une Bibliothèque. De l'Arrangement des Volumes et des Formats. Des Etiquettes et du Numérotage. De l'Estampillage. De la Reliure. De la Collation. VI. De la Conservation des Livres: Des Vers et des Insectes. De l'Humidité et de la Poussière. Du Prêt au dehors. VII. Du Local: De la Construction. De l'Amenblement. VIII. De POrganisation administrative: Du Personnel. De la Comptabilité. IX. Des Règlements: Des Devoirs envers le Public. Des Devoirs du Public envers la Bibliothèque. X. Des Catalogues: De leur Rédaction. De la Copie des Titres. Du Format. Des Notes. Des Livres anciens et rares. De la Disposition calligraphique des Catalogues. Des Abréviations. Du Numérotage. De la Classification alphabétique. De la Classification systématique. — Heisst diess Ordnung? Der Unterzeichnete fürchtet fast, dass Herr Constantin trotz seiner bibliothekarischen Praxis nicht einmal das Grundprincip aller bibliothekarischen Thätigkeit, systematische Ordnung, kenne. Weder die Ober-, noch die Unter-Abtheilungen verrathen die Spur eines durchdachten Ordnungsplanes. Konnte das gesammte Material nicht füglicher auf folgende Weise classificirt werden:

### Einleitung:

Zweck der Bibliotheken. (II.)

[Festus de significatione verborum. L. II. s. v. Bibliothecae.]

- I. Bibliothek, Büchersammlung:
  - A. Einrichtung derselben: (V. X.)
    - a. Gründung.
    - b. Anschaffung.
    - c. Verzeichnung und Aufstellung.
  - B. Verwaltung derselben: (VI. VIII. IX.)
    (Bibliothekar. IV.)
    - a. Bewahrung.

### II. Bibliothek, Bücherort. (VII.)

Ueber Bibliographie (I.) und Bibliomanie (III.) konnte Herr Constantin in der Vorrede oder Einleitung sprechen, wenn es anders nicht überhaupt besser gewesen wäre, dergleichen oberflächliche Raisonnements ganz wegzulassen. Die speciellere Classification ergiebt sich von selbst; nur scheint es höchst unpassend und unpraktisch zu sein, einzelne Gegenstände, weil sie von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet werden können, auch unter verschiedenen Rubriken mit mehreren Worten, als gerade unbedingt nöthig sind, abzuhandeln. Vgl. z. B. V. pp. 33-35 und X. Auch hat Herr Constantin heterogene Gegenstände, wie X. pp. 108-110. formats und reliures, unter einer Rubrik vereinigt und die ihrer Natur nach subordinirten Abschnitte in coordinirtem Range auftreten lassen. Höchst fehlerhaft ist demnach das Verfahren des Uebersetzers, welcher die Abschnitte pp. 102-111: Von den Pflichten gegen das Publicum, und p. 111: Von den Pflichten des Publicums gegen die Bibliothek, die nach Herrn Constantin's richtigem Ermessen der Abtheilung IX. Des Règlements subordinirt werden müssen, coordinirt. Endlich hat sich der Verfasser auch durch Wiederholungen von dem festzuhaltenden Ordnungsplane hier und da abbringen

Es ist aber auch nachzuweisen, wiefern Herrn Constantin's Leitfaden der Vorwurf der Unvollständigkeit zu machen sei. Der Verfasser hat sich zwar, was nicht verkannt werden darf, eifrigst bemüht, alles dasjenige, was nur in irgend einer Beziehung zu dem Bibliothekswesen steht, gehörig zu besprechen: allein je eifriger er auf der einen Seite sich bestrebt, selbst das Geringfügigste zu erörtern, z. B. V. pp. 42-43. das Verhalten der Käufer bei Auctionen, desto sorgloser übersieht er auf der andern Seite Gegenstände, welche von nicht unbedeutender Wichtigkeit sind. Nicht genug, dass er die Incunabeln und andere typographische Merkwürdigkeiten, welche, wie ein Jeder zugestehen wird, in einer Bibliothekonomie ausführlich besprochen werden müssen, nur höchst oberflächlich bespricht; er nimmt sich nicht einmal die Mühe, der Handschriften, welche doch eine jede Bibliothek zu ihren besten Schätzen rechnet, so, wie es sich gehört, Erwähnung zu thun. Was soll man bei solcher Nachlässigkeit von Herrn Constantin und seiner bibliothekarischen Praxis denken? Nirgends findet man Standrepertorien, nirgends Bibliotheksjournale, nirgends Bibliotheksarchive, nirgends Einschaltungsmethoden und dergleichen Mehreres genügend erwähnt und besprochen. Heisst diess Vollständigkeit? Darf

16

ĊΪ

::1

· Co.

a i

٠,

뒣

ein Buch, welches in solchen Stücken den Rathsuchenden rathlos lässt, auf den Namen eines Leitfadens (guide didac-

tique) Anspruch machen? -

Ein grosser Theil der eben gerügten Unvollständigkeit, die wir in Herrn Constantin's Leitfaden überall anzutreffen Gelegenheit haben, ist in dessen Einseitigkeit begründet. Herr Constantin ist, wie dem Unterzeichneten scheint, einer von denjenigen Franzosen, welche meinen, dass Frankreich allein das Mutterland der Gelehrsamkeit, namentlich der Bibliographie sei; denn nur bei Annahme einer solchen Hypothese wird es erklärlich, warum Herr Constantin die über das Bibliothekwesen erschienenen Schriften anderer Länder, namentlich Deutschlands, nicht benutzt hat. Wie manches Gute ist in Folge jenes einseitigen Vorurtheils dem Herrn Constantin unbekannt geblieben, was keinem Praktiker, gesehweige einem Theoretiker, dem Versasser eines didactischen Leitfadens, unbekannt bleiben durfte. Sehr mager und unzulänglich ist Herrn Constantin's Abschnitt (IV.) von dem Bibliothekare; würde es nicht besser gewesen sein, statt des oberflächlichen Raisonnements die Quintessenz der trefflichen Schrift Ebert's über die Bildung des Bibliothekars mitzutheilen? Die gründlichen Kritischen Erörterungen zum übereinstimmenden Ordnen und Verzeichnen öffentlicher Bibliotheken von Friedrich hätten Herrn Constantin in dem Abschnitte X. pp. 125-130, fast in jeder Hinsicht eines Besseren belehren kännen. Doch weshalb das Einzelne aufzählen?

Der Unterzeichnete fürchtet, die Geduld der Leser zu ermüden, und übergeht deshalb Manches, was hier noch eine Stelle hätte finden können, um das Endresultat aller mitgetheilten Erörterungen zu erhärten, — das Endresultat, dass die Constantin'sche Bibliothekonomie ein für unsere Zeit, namentlich für Deutschland, höchst unzulängliches Buch sei, und dass Herr Constantin besser gethan haben würde, irgend ein ausländisches Produkt durch Uebersetzung seinen Landsleuten zugänglich zu machen, und bei dieser Gelegenheit seine eigenen neuen Beobachtungen, die bisweilen unbestritten ihr Gutes haben, als Noten beizufügen. In keinem Falle war es demnach rathsam, das Constantin'sche Machwerk auf deutschen Boden, dem bessere Schriften über denselben Gegenstand entsprossen sind, überzupflanzen. Deutschland braucht

Original und Uebersetzung, an der etwas Erhebliches nicht auszusetzen ist, sind ihrem Aeussern nach gut ausgestattet, aur ist bei der Uebersetzung der Preis im Verhältnisse zum Originale zu hoch gestellt.

Dresden.

solche Schriften nicht.

Bibliothekar Dr. Petzholdt.

## Notiz über eine werthvolle Miscellaneenhandschrift.1)

Diese Handschrift auf Pergament von 191 Blättern (deren 1. und 191. aus einer grammatikalischen Handschrift ausgeschnitten, und früher auf der Decke angeklebt, nun als Vorsetzblätter dienen), von 7" 4" Höhe, 5" 1" Breite. in neuerem, mit einer Klausur versehenen Schweinslederbande, stark beschnitten, ehemals dem Dominikanerkloster zu Bamberg angehörig, und bezeichnet MI. q. 34/a., enthält vier, aus verschiedenem Alter stammende Handschriften, als:

1) Bll. 2—102 b. a) Leges Alamannorum, <sup>24</sup>/<sub>25</sub> auslaufende Zeilen, Schrift des beginnenden XI. Jahrhunderts. Anfang: "De lege Moyfi et hebreorum gentif." Schluss: "Si fervuf fuerit XII. folidof folvat." Vgl. Georgisch corp. jur. germ. p. 3. sqq. mit zahlreichen Varianten.

b) Capitulare Baiuvariorum. Bll. 23-24.

c) Capitularia regum Francorum. Bll. 24-34.

- d) Capitularia Caroli M. et Ludovici Pii. Bll. 34-102. (b-d. gleichfalls aus dem XI. Jahrhundert.)
- Bll. 104—115. mit <sup>24</sup>/<sub>25</sub> auslaufenden Zeilen. XI. Jahrh.
   a) Vera fides. Anfang: "the firfago demo tivuale allen finen uuerchan und allen finen gicieridon" u. s. w.

b) Pura confessio. Anfang: "Nune hab ich uile funtige

mennisge leidir mir miheina wis rehto" u. s. w.

c) (Eine mystische Beschreibung des Himmels.) Anfang:
"Diu himilifge gotef burg din ne bedarf def sunnen noh
def manskimen da ze liehtenne, in ire ist der gotef skimo
der sie aldluhtet" u. s. w.

d) (Eine mystische Beschreibung der Hölle:) Anfang:
,,In dero hello da ist dot ane tode karot unde iamer"
u. s. w. Schluss: ,,So ist taz helle riche einist teilist gitan."—

Diese Glaubens- und Beichtformel entspricht im Ganzen der Wiener bei Eckhart II. 935. und Massmann 74. und 139; jedoch mit vielen Varianten. Die Beschreibungen des Himmels und der Hölle sind noch ungedruckt und unbekannt.

- 3) Summa Raimundi. Bll. 117-168. XIV. Jahrh.
- 4) De erroribus Judaeorum. Bll. 170-190. XIV. Jahrh.

<sup>1)</sup> Wir verdanken diese Notiz dem Herrn Prof. Dr. Reuss in Würzburg, woselbst auch die Handschrift käuflich angeboten worden ist. Sollte Jemand sich für dieselbe interessiren, so ist Herr Prof. Reuss gewiss zu gefälliger weiterer Auskunft bereit.

Die Redaction.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

## SERAPEUM.

Seitschrift

füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

*№* 5.

Leipzig, den 15. März

1841.

## Verzeichniss von Uehersetzungen Schiller'scher Werke.

Der: Unterzeichnete hat im Morgenblatte vom September 1838 die erste Grundlage dieses Verzeichnisses gegeben, und dasselbe seitdem durch alle ihm zu Gebote stehenden Hülfsmittel ergänzt, wie er est hier neu giebt. Er hat namentlich die dort sehr magere Balienische, so wie die Englische Schiller-Litteratur aus einer Reihe ihm seitdem zur Hand gekommener einzelnen Cataloge ergänzt, und dadürch dieses Verzeichniss noch brauchbarer für den Beweis gemacht, "dass Schiller vor Allen in der neuesten Zeit dem deutschen Namen und dem Genius unserer Sprache und Poeste in Europa und der neuen Welt Achtung verschafft, und namentlich das natürliche Band fester angezogen hat, das die verschiedenen Zweige des germanischen Stammes verknüpft."

Weitere Zusätze, namentlich Vervollständigung der Liste der vorhandenen Uebersetzungen in die holländische, die slavischen und skandinavischen Sprachen, auch Berichtigungen von Solchen, welche die betreffenden Uebersetzungen salbst zur Hand haben, was bei dem Unterzeichneten auf mit sehr wenigen der Fall war, werden im Senapeum wilkommen, und dieses Verzeichniss, wenn es erst: möglichst vollständig ist, ein nicht zu verschtendes Benkmal für Schiller sein, auf das seine Landsleute stolz sein dürfen. Es wird im Verbindung mit dem von Herrn Direktor Hoffmeltter- im denkun Supplementen: zu Schillers Werkein versprachinen getiauen

II. Jahrgang.

Digitized by Google

chronologischen Inhaltsverzeichniss aller Schriften Schiller's nach Jahr und wo möglich nach Monat und Tag, an welches sich ohne Zweifel auch ein vollständiges Verzeichniss aller deutschen Ausgaben der Schiller'schen Werke anschliessen wird, eine vollständige Schiller-Litteratur bilden, wie sie wohl kein anderer neuerer Dichter aufzuweisen hat.

Styttgart.

Oberbibliothekar und Oberstudienrath Dr. Moser.

#### I.

### Franzāsisch.

(Nach Quérard: La France littéraire, art. Schiller, mit Ergänzungen und Berichtigungen.)

#### Gedichte.

Imitation libre du poëme de la Cloche et de l'Hymne au Plaisir du célèbre poète allemand Schiller, par M. C. A. M. de A-J. Zuric, Orell, et Paris, A. A. Renouard, 1808. 8. 9 Gr.

Ode à la Joie, traduite de l'allemand par K. P. Fröbel. Radolatadt, 1810. 8. (Auch bei den lateinischen Uebersetzungen, Berlin, 1811.)

' (Le Chevalier de Rhodes, lithographie d'après les dessins de Retzsch. Paris, Gihaut fr. (F. Didot et Co.) 1828. 4 obl.

16 pl. 5 Fr.)

Essai d'un traduction de quelques poésies de Fr. Schiller, par M. H. Favre in Le Nouvelliste français 1815. 9me Livr. (worunter das Mädchen aus der Fremde, die Theilung der Erde, das Geheimniss, die Begegnung).

Poésies de Schiller, traduites de l'allemand, par C. J. (Camille Jordan fils). Paris, Brissot-Thivars, 1821. 8. 5 Fr.

Auch Paris, Delongchamps, 1822. 12. 3 Fr. 50 C.

Choix de Poésies fugitives, traduites de l'allemand, par Mme. Morel. Paris, le Normant père, 1825. 18. 2 Fr. 50 C.

Fridolin, ballade, traduite par Madame Elise Voiart, avec 8 gravures, d'après les dessins de Retzach. Paris, Audet,

1829. 16. 24 pp. 1 Fr. 50 C.

Le Dragon de l'île de Rhodes. Seize dessins de Retzsch avec une traduction littérale et vers par vers de la ballade de Schiller intitulée: der Kampf mit dem Drachen, par Madame Elise Voiart. Paris, Audot, 1829. 16. 24 pp. 2 Fr.

Einige Schillersche Gedichte übersetzt in den Poésies

allemandes. Paria, 1830.

Die Theilung der Erde, übersetzt in der Revue française

et strangere Oct. od. Nev. 1838. a. Allg. Zeitung nom 12. Nov. 1838. v. 2399.

8. p. 2390. Poésies de Schiller, traduites de l'allemand; suivies d'aux tres essais poétiques par C. Ph. Banafont, gr. S. Suntgart, Autenzieth. 1837. Veling. 1 Rthlr. Die Uebersetzungen. Schillerscher Gedichte in diesem Buche sind ein an Mad. Morel begangenes Plagiat.

Von demselben Bongfont sind auch erschienen: Essais imitatifs de quelque(s) poésie(s) de Schiller. gr. 8. Halle 1823. Anton, 8 Gr. Ob sie gleichfalls Plagiat aind, ist mir nicht 1. 19 . 1 . 18 . 30

bekannt.

## Romane.

Le Droit d'ainesse, nouvelle imitée de Schiller, et suivie d'un Hommage au général Foy, par J. Gommerson. Paris, Boulevard des Italiens, Nr. 19. 1826. 8. 32 pp. 1 Fr.

Der Geisterseher. Zuerst in's Französische übersetzt. in den Oeuvres diverses du Baron de Bock T. 2. unter dem. Titel: Les Apparitions, anecdote tirée des papiers du comte

d'O..., ohne Nennung des Verfassers. Le Nécromancien, ou le Prince à Venise, Mémoires du Comte d'O..., tradults et terminés par Mad. la Baronné de Montolieu. Paris, Blanchard et Co. 1811. 2 Bde. 12. 4 Fr. Die kaiserliche: Censur strich 31 Seiten von dem Schlusse der Frau v. Montolieu.

Der Geisterseher, ou les Visions, trud. de Pallemand. par A. de M. Paris, Mad. Seignot. 1822. 12. Sejonr & Venise, trad. de l'allersand, par M... Paris,

Tepen, 1825. 12.

. (Le Visionnaire de Fr. Schiller, en allemand, avec une préface, des notes françaises et des observations grammaticales, par Charles Flatau. Paris, Baudry, 1835. 12. 2 Fr.

50 C.)

Les Romans de Schiller, traduits par Pitre-Chevalier. Paris. ches Desessarts. 1838. 15 Fr. Inhalt: le visionnaire, les amours généreux, le criminel par honneur pendu, le jeu du destin, le duc d'Albe. Die Mehrzahl der französischen Kritiker fand den Gedanken, diese Stücke unter dem Titel: Romane Schillers zu vereinigen, abgeschmackt. -- Einer äus-, sert unter Anderm: "le jeu du destin, le duc d'Albe et les amours généreux sont de ces bluettes que la presse périe-, dique arrache aux écrivains distingués."

### Theater.

Die Räuber. - Zuerst in dem Nouveau Theatre allemand, the Friedel at Bonneville, Paris, 1785. T. XII. Les Voleurs, tragédie en cinq actes et en prose, traduite par Friedyl. 1400. The of paracter to the above broad of

. ... Robert, chaf de brigande, drame en eing actes, en prose, imité de l'allemand (de Schiller), par J. H. F. la Martehore. Paris, Maradan, 1793. Auch Paris, Barba, 1799. 8. Im Jahre 1793 in Paris auf dem Théatre du Marais mit einigem Erfolge gespielt. In demselben Jahre liess la Martellère eine Fortsetzung der Räuber unter dem Titel: Le Tribunal redoutable, ou la Suite de Robert, chef de brigunds, drame en cinq actes, en prose. Paris, Maradan, 1793. aufführen. welche auch Paris, Andre, 1800. 8. wieder gedruckt ist. Les Volcurs, tragédie en prose en cinq actes, imitée de l'allemand, par A. C. D. P. (Auguste Creuzé, de Paris.) Paris, an III. (1795.) 8. Der Uebersetzer hat sich beträchtliche Aenderungen und Zusätze, namentlich in der siebenten Scene des dritten Akts erlaubt. Eine Art von l'arodie der Räuber von Sauvage und Dupin, durch Creuze's Bearbeitung veranlasst, wurde im Jahre 1828 unter dem Titel: Les Brigands de Schiller, opera vaudeville en deux actes, in Paris

Airch in Barante Oeuvres dramatiques de Schiller, Paris,

 $18^{34}/_{35}$ . T. 1.

attfgeführt.

Die Verschwörung des Fiesko. — In. dem ersten: Bande des Théttre de Schiller, par J. H. F. la Martolièra. Paris, Renouard,: 1799, 2 Bände. S. s. unten; and bei Banter rante, T. 2.

Ancelots Trauerspiel: Fiesque, giebt in schönen Versen mehrere der besten Scenen des Originals wieder, andere; wie den Schluss, lässt Ancelot aus oder verändert sie: Auch la Martelière hat für sein Trauerspiel: Gènes sauvée, on Fiesque et Doria, tragédie en cinq actes. Paris, Barba, 1825.) 8. Schillers Fiesko benutst.

Kabale und Liebe. — Bei la Martelière Bd. 1. anter dem Titel: l'Amour et l'Intrigue, und bei Barante Bd. 2. unter dem Titel: l'intrigue et l'Amour.

La Fule du Musicien, drame en trois actes, imité de Schiller. Par M. M. Crosnier et de Ferrière. Paris, Quoi,

1825, 8. 1 Fr. 56 C.

Amour et Intrigue, drame en cinq actes et en vers, imité de Schiller. Par M. Gustave de Wailly, représenté sur le Théatre royal de l'Odéon, le 21 Février 1826. Paris, Sautelet, 1826. 8. 3 Fr.

L'Intrigue et l'Amour, drame en cinq actes et en vers, imité de Schiller, par N. Delaville de Mirmont, représenté par les comédiens français ordinaires du Roi, le 1 Avril 1826. Paris, Barba, 1826. 8. 4 Fr.

La Fille du Musicien, drame en trois actes, imité "de Schiller, par M. M. Crosnier et de Ferrière. Représenté sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 10 décembre 1825.

In-8. d'une femille 1/2. Impr. de Daverger, à Paris. A Paris, chez Ch. Tresse (successeur de J. N. Barba), chres Delloyd, ches Bezon. (Livraisons 522-523 de la France delmatigné And a transfer of the second of the second au 19¢ siècle,)

Der Menschenfeind, Fragment: Bef Barante T. 5. unter dem Titel: Le Misanthrope, Fragment.

Don Garlos. - Don Carlos, tragédie, trad, de l'allem., par Adrien Lezay-Marnezia. Paria, an VIII. (1799) und 1808. 8. 392 pp. Die Biographie universelle erklärt diese Unbersetzung für die beste. Der Uebersetzer hat kritische Noten und anziehende Bemerkungen über französische Sprache und Theater beigefügt, zeigt aber, nach dem Urtheil der Biogn univ., allzuviel Vorliebe für die romantische Gattung.

Auch bei la Martelière Bd. 2. und bei Barante Bd. 6.

Wallenstein. - Wallenstein, tragedie en chq actes et en vers, imitée de l'allemand, précédée de quelques reflexions sur le Théâtre allemand, et suivie de notes historiques sur la guerre de 30 ans, par Benjamin Constant de Rébecque. Genève, Paschoud, 1809. 8. 3 Fr. Ein Versuch, die Piccolomini und den Tod Wallensteins in Eine Tragodie zu verschmelzen. Einige der schönsten Scenen des Originals sind glücklich nachgeahmt. Die Vorrede enthält Betrachtungen über die deutsche dramatische Literatur und ihren Unterschied von der französischen.

Wafflenstein, Poëmé dramatique, traduction nouvelle, par le colonel F. le François. Strasbourg et Puris, Levrault, 1837. 2 Bde. 8. 15 Fr. Mit dem deutschen Texte. Die Uebersetzung in vers blanes.

Auch bei Barante Bd. 4.

Le Camp de Wallstein. Tablean imité de Schiller. Par M. Villengoe fils. (Février 1634 dans la 18 année de la guerre de trente ans.) 8. 2 Bog. Strasbourg, Levrault, 1837. (En 15 scènes et en vers. Extrait de la Revue germanique. Mars 1837.)

Anch bei Barante Bd. 4.

Maria Stuart. - Marie Stuart, tragedie, traduite par M. J. G. Hess. Genève et Paris, Paschoud, 1916. S. 3 Fr. 75 C.

Marie Stuart, tragédie en cinq actes, traduction de l'allem. (par le haron de Riedern), publice par M, H. de Latouche; précédée de quelques réflexions sur Schiller, Marie Stuart, et les deux pièces allemande et française. Paris, Bataille, Barba, 1820. 8. 3 Fr. 75 C.

Marie Stuart, drame en trois actes et en prose, imité de la tragédie allemande de Schiller, par MM. Merle et de Resignment. Paris, J.M. Barbay, 1820. S. . 1 Tr. 25; O. . .

Marie Stuart, tragédie en cinq actes (traduite par M. Pierre Antoine Lebrun). Paris, Ladvocat, 1820. 8. 3 Fr. Pap. wella 6 Fr. Von Quérard enter dem Artikel Lebrun als dessen eigenes Werk aufgeführt, und bei den Uebersetzungen der Schiller'schen Werke übergangen.

Auch bei Barante Bd. 3.

Die Jungfrau von Orleans. — Jeanne d'Arc, ou la Pucelle d'Orléans, tragédie, trad. de l'allemand, par Ch. Br. Orumer (et publ. par L. S. Mercier). Paris, 1802. 8. 1 Fr. 80 C. Querard bemerkt hiezu: "il existe de cette traduction une édition sous ce titre saugrenu: Le Triomphe des lis: Jeanne d'Arc, ou la Pucelle d'Orléans, drame en cinq actes et en vers, imité de la tragédie allemande de Schiller, traduite en français et en prose, par C. Fr. Cramer, édition de M. L. S. Mercier, de l'Institut national, à Paris; par J. Avril, de Grenoble, ex-inspecteur des subsistances militaires aux armées, à Leipsick, le 30 Mars 1814. Paris, Bacot, 1814. 8. 72 pp."

Jeanne d'Arc, tragédie romanesque, trad. de l'allemand, par J. B. Daulnoy, avec le texte. Düsseldorf, Dänzer, 1815.

8. 1 Rthlr.

Querard's Anmerkung zu diesem Artikel verdient ganz hier zu stehen; er sagt: "En 1792, l'Assemblée législative conféra à Schiller, par un décret solennel, le titre et les droits de citoyen français. Ce fut vraisemblablement pour payer un tribut de reconnaissance à sa patrie adoptive, qu'il célébra une des époques les plus étonnantes de nos annales. celle, ou Jeanne d'Arc sauva son prince et sa patrie. Jeanne d'Arc fut représentée pour la première fois à Weimar, en 1801. - Le dernier ouvrage dramatique de Schiller fut la traduction littérale de la Phèdre de Racine. A l'exemple de son ami Goethe, qui transporta sur la scène allemande le Mahomet et le Tancrède de Voltaire, Schiller a voulu consacrer le dernier produit de son génie à rendre hommage à la Melpomène française. Note: Schiller, si l'on en excepte le jugement qu'il a porté de notre théatre, jugement consorme à l'opinion de ses compatriotes, est peut-être de tous les écrivains étrangers celui qui a le plus et le mieux parle de la France et des Français, et toujours avec une candour et une impartialité qui font honneur à son caractère.

Jeanne d'Arc, tragédie de Schiller, traduite en vers français par Mad. Caroline Pavlof, née Jaenisch. 8. (14 Bogen.) Imp. de F. Didot, à Paris. 1839.

Die Braut von Messina, mit der Abhandlunge Vom Gebrauch des Chors in der Tragödie. — Bei Barante Bd. V. unter dem Titel: La Fiancée de Messine, ou les Frères ennemis. Mit der Abhandlung: De l'emploi du choeur dans la tragédie.

Wilhelm Tell. — (Guillaume Tell de Schiller, en allemand, dont les deux premiers actes sont accompagnés de notes explicatives pour faciliter l'étude de la langue allemande, et de tableaux, contenant les éléments de la grammaire, par Edouard Dürre. Strasbourg et Paris, Levrault. 1834. 12. 2 Fr. — Sans traduction. Mêmellivre. Nouv. Ed. Strasbourg, Veuve Berger-Levrault. Paris, Pitois-Levrault et Comp. 1839. 12. 2 Fr.)

Guillaume Tell, poëme dramatique, trad. de l'allem., par J. H. Merle d'Aubigné. Genève et Paris, J. J. Paschoud. 1818. 8. 3 Fr. 50 C. (Nachgedruckt, Hamburg, 1819. 8.)

Etudes Allemandes. Guillaume Tell, drame de Schiller, par Jules Mulhauser (de Genève). (14 Bogen 8.) Impr. de Duverger, à Paris. Paris, 1839, chez Mauron, éditeur, chez Heideloff, rue Vivienne, 16. 7 Fr.

Die Huldigung der Künste. — Bei Barante Bd. V. unter dem Titel: l'Hommage des arts.

Macbeth. Turandot. Phädra. Der Parasit. Der Neffe als Onkel. — Diese alle hat Barante nicht übersetzt, da sie sämmtlich selbst Uebersetzungen sind.

Demetrius. - Bei Barante Bd. I.

Die Maltherer. - Plans et Fragments des Chevaliers de Malte. Bei Barante Bd. I.

Warbeck. - Bei Barante Bd. VI.

Semele. - Bei Barante Bd. III.

### Dramatische Werke.

Théatre de Schiller, suivi d'Abellino ou le grand Bandit de Venise, tragédie de Zschokke, trad. de l'allemand, par J. H. F. la Martelière. Paris, Renouard. 1799. 2 Vol. 8. 9 Fr. Pap. vél. 18 Fr. et 1806. 2 Vol. 8. Enthält bless Fiesko, Kabale und Liebe und Don Carlos.

Ocuvres dramatiques de Schiller, trad. de l'allemand, et précédées d'une Notice biographique et littéraire sur Schiller (par M. de Barante). Paris, Ladvocat. 1821. 6 Vol. 8. 30 Fm. Pap. satiné 33 Fr. Pap. grand raisin vélin 90 Fr. Et Paris,

Dufey. 1834-35. 6 Vol. 8. 45 Fr.

Oeuvres dramatiques, trad. de l'allemand. Paris, Brissot-Thivars, 1822. 6 Vol. 18. 12 Fr. Diese Uebersetzung bildet einen Theil des "Repertoire des Théâtres étrangers" von demselben Herausgeber, welcher, ohne ein Wort deutsch zu verstehen, die Ueheraetzung Barante's ziemlich geschickt umschrieben hat. Oeuvres dramatiques de Schiller, traduction nouvelle de M. H. Meyer, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. J. A. Havard. Paris, rue de Seine-Saint-Germain. Saintin 1834—35, un gr. vol. in 8. impr. a deux col. 12 Fr.

(Fortsetzung folgt.)

## Ueber einige frühere italienische Bibliotheken.

Ausführungen und Zusätze zu Blume, Iter Italicum Bd. I-IV.

## E. G. Vogel in Dresden.

(Beschluss.)

#### Dominicaner-Klöster.

#### Bibliothek des Klosters zu Soriano.

Obgleich diese Bibliothek erst spät, nach dem Erdbeben im Jahre 1658, als das Kloster wieder aufgebaut wurde, unter der Leitung des Domenico de Sanctis und Antonio Lembo entstand, so gelangte sie doch schnell zu Reichthum an Handschriften und gedruckten Büchern, vorzüglich gleichseitiger Schriftsteller, so dass de Sanctis unter seinen übrigen Papieren, welché nach seinem Tode in dieselbe versetzt wurden, zwei Verzeichnisse hinterlassen konnte, betitelt: Bibliographia Suriana s. Catalogus omnium librorum qui in bibliotheca S. Dominici in Suriano reperiuntur justa varias, de quibus tractant facultates disposita cum annotationibus in 3 Banden fol. und Catalogo di tutti i libri Italiani, Spagmuoli etc. etc. che trovansi nella libreria di S. Domenico in Seriuno con annotazioni in I Foliobande 1), und dass der P. Troyli kein Bedenken trug 2), sie unter die grössten der Provins Calabrien zu sählen. — Ein ausführliches Verzeichniss von ihr hatte vor dem Jahre 1784 ihr letster Bibliothekar, Vincenzo Caristo, gestorben um das Jahr 1790, angefertigt.

Mit der Unterdrückung der Convente im Jahre 1783 wurde ein guter Theil davon zerstrent; jedoch bald kehrten die Brüder wieder zurück, Vincenzo Maria, Archidiacono daselbat, gab sieh alle Mühe, die Sammlung noch zu vermehren, und

<sup>1)</sup> Cfr. Zavarreni Bibliotheca Calabra p. 256.

<sup>2)</sup> Storia generale del Regno di Napoli lib. 21. esp. 4. 5. 30.

Giembattista Minasi, Prior der Gonvente, vereinigte ausser andern ausgezeichneten Schriften die sammtlichen Büchervorräthe mit ihr, welche Dom. Crocente und Gio. Tommaso Gallucci mit vieler Mühe und grossen Kosten gesammelt hatten, und die aus griechischen, hebräischen, lateinischen, französischen, deutschen und italienischen Schriften bestanden. Ausserdem fertigte Minasi ein neues Verzeichniss, und versah sie mit zwei grossen Globen von Coronelli, nebst den Atlanten.

Nach einer Nachricht, welche von Antonio Colace dem Angel. Zavarroni gegeben worden ist 1), wissen wir, dass in dieser Bibliothek verschiedene handschriftliche Werke von Girol. Musiano, Silvestro Tutini, Domenico de Sanctis, Pietro Giovinazzo, Antonino Condomitti, Antonino Gorzia, Alberto Mammoliti und Giacinto Gencuccio, so wie von den Dichtern Marco Antonio Lattaro und Giovan. Jacopo de Martinis aufbewahrt wurden, und noch 1809 fand Mons. Capialbi bei einem Besuch derselben eine erstaunliche Menge Calabresischer Ausgaben und nicht unwichtiger Handschriften, nebst einem dicken Bande, welcher die Fortsetzung von des P. Crocente Betrachtungen über den Jacobinismus enthielt.

Ausserdem besassen die Dominicater noch an andern Orten Calabriens, z. B. zu Cosenza und Nicastro, Reggio, Catanzaro und Montelione bedeutende Bibliotheken. Die am letztgenannten Orte befindliche wurde nach der Unterdrückung der Klöster im Jahre 1783 zur Centralbibliothek erhoben, und in ihr sämmtliche Bücher der aufgehobenen Convente des damaligen Departements von Montelione niedergelegt.

## Augustiner-Klöster.

### Bibliothek des Klosters S. Croce zu Francavilla.

Diener Convent besass eine zwar nicht grosse, aber austgewählte Büchersammlung, welche gut gehalten wurde, und
mit Sorgfalt und Einsicht gesammelt worden war. Ihre Entstehung verdankte sie dem Giulio Accetta in Francavilla, der
zweimal, in: den Jahren 1684 und 1690, Provinzial von Galabrien wurde, später diese Provinz mit der Lombardei vertauschte, und nachdem er zum Mitgliede der Academie der
Apatisten zu Florenz erwählt worden war, im Jahre 1752 zu
Turin als Professor der Mathematik an dasiger Universität
starb. Sein Bruder Agostino Accetta, ebenfalls Provinzial
von Calabrien im Jahre 1726, vergrösserte diese Sammlung,
und zuletzt bereicherte sie Giuseppe Lorè, Mitglied des Con-

<sup>1)</sup> V. Zavarroni Bibliotheen Calabra in diesen Artikeln.

vents, mit vielen neueren Werken. Auch sie wurde darch die Unterdräckung im Jahre 1784 zerstreut.

#### Carmeliten-Klöster.

#### Bibliothek des Convents von Montalte.

Diese Sammlung war um das Ende des 17. Jahrhunderts vorhanden, und enthielt neben einer ansehnlichen Zahl vom Büchern viele Handschriften, welche von den gelehrten Mitgliedern dieses Convents herrührten. Sie wurde erweitert durch die Bemühungen des P. Elias di Amato, welcher sich aus seiner Vaterstadt in diesen Convent zurückgezogen hatte!). Zavarroni berichtet, dass sich von ihm nicht wenige Handschriften daselbst befänden<sup>2</sup>).

#### Minoriten-Klöster von der Observanz.

#### Kloster zu S. Maria di Gesu in Montelione.

Dieses im Jahre 1533 von dem Herzog Ettore Pignatelli gestiftete Kloster besass eine sehr grosse, wiewohl nicht ausgewählte Bibliothek 3). Monsig. Cepialbi besass einige von ihm genauer beschriebene Handschriften, von welchen man ihm versichert hatte, dass sie daher stammten, darunter eines mit schönen Miniaturen und vergoldeten Anfangsbuchstaben.

### Capuziner-Klöster.

### Bibliothek des Convents la Consolazione in Reggie.

Die Bibliothek dieses Klosters war bereits zu Anfange des 17. Jahrhunderts bändereich, als die Mönche des neueren Klosters vom Papst Urban VIII. die Erlaubniss zur Benutzung der Bücher erhielten 4). Die einheimischen Geschichtschreiber berichten, dass hier viele Handschriften von theologischen, vorzüglich ascetischen und homiletischen Büchern, auch eintge geschichtlichen und poetischen Inhalts gesammelt lagen. Zevarroni erwähnt der Schriften des Bonaventura Campagna, Ginseppe Zuccala und des Jesuiten Gius. Fozio; und Mons.

<sup>1)</sup> Soria, Storici Napolitani T. I. p. 17. und Afflitto Memorie degli Scrittori del Regno di Napoli T. I. p. 275.

<sup>2)</sup> Bibl. Calabra p. 194. Auch von Paelo Antonio Foscarini enthielt sie Handschriften. Cfr. Pugliesi, Antiquae Calabr. Provinciae ordinis Carmelitar. exordia et progressus p. 184.

<sup>3)</sup> Fiore, Calabria santa pag. 403. und Bisogni, Historia Hipponii lib. 3. cap. 4. §. 4.

<sup>4)</sup> Bullarium Ord. Capuccinor. T. III. p. 65. Der Inhalt dieser Bulle ist genauer angegeben worden im Serapeum Jahrg. 1840. No. 22. S. 343.

Capialbi versichert, dass auch verschiedene Handschifften des Erzbischofs von Reggio, Domenico Zicari, und des bekannten Pater Gesualdo, von denen jener am 22. October 1760, dieser im Anfange dieses Jahrhunderts starb, daselbst befindlich gewesen. Er besass selbst eine Handschrift poetischen Inhalts aus dem 18. Jahrhundert daher.

#### Bibliothek des Klosters la Concesione in Montelione,

Nachdem die Mönche dieses Convents ihren früheren Wohnort mit dem jetzigen, auf der Mitternachtseite der Burg, vertauscht hatten, ging ihre erste Sorge dahin, in Folge der vom Papst Urban VIII. unter dem 18. August 1642 erlangten Erlaubniss eine Bibliothek anzulegen. Aus einer seitdem stets forterhaltenen Tradition weiss man, dass der grössere Theil der Bücher in Folge einer Ausmusterung dahin gebracht wurde, welche kraft eines aus Gaedolfo unter dem 11: Mai 1626 datirten Breve's des genannten Papstes mit der Bibliothek von S. Ephraim in Neapel vorgenommen wurde, wozu die Bücher später kamen, welche diese Religiosen nach der Zeit der Pest im Jahre 1656 gesammelt hetten. enthielt eine in der That sehr bedeutende Ansahl seltener Ausgaben des 15. Jahrhunderts, hauptsächlich der areten Neapolitanischen Drucke, grösstentheils in achwarze Lederbande gebunden, ferner viele alte Ausgaben von Kirchenviitern und Italianischen Classikern, eine gute Anvahl von Pergamenthandschriften und eine noch grösnere von Papierhandschriften, unter andern von P. Mottola und Fiore, deren Zavarroni Erwähnung thut 1). Zu ihrer Erweiterung trug Giambett. Barletti wesentlich bei, welcher im Jahre 1717 Provinzial dieser Stadt war. Mons. Capialbi besass aus dieser Bibliothek in seiner eigenen Sammlung folgende Handschriften:

1) MS. membran. saec. XIV. in fol. min. Incipit liber Vegetii de re militari. Isidorus de bellis. Angehängt waren einige Stücke der etymologischen Schriften des Isidor, und

viele Capitel des Strategematicon des Frontin.

2) MS. membr. in fol. min. saec. XV., enthaltend eine italianische Uebersetzung der Bücher des Vegetius mit dem Titel: Qui comincia un brieve tractato di Vigetio Flavio lanomo famoso et conte di Constantinopoli scripto ad Valentino Imperadore dellordine, et de modi de arte militare secondo l'ordinatione di Trajano di Adriano et etiandio di Frontino imperadore. Und am Ende hinter pag. 85: Qui finisce il quinto et ultimo libro de Vegetio de re militari. Deo gratias.

3) MS. pergam. saec. XV. in fol. mit Versierungen, Mi-

<sup>1)</sup> Bibl. Calabra p. 171 et 173.

pisturen und vergoldeten initialen, enthaltend die italianische Lebersetzung der Bücher des Quintus Curtius, verfasst von Candidus Decembrius. Es beginnt mit der Vergleichung des Julius Cäsar und des Alexander von demselben Verfasser; bierauf folgen die Bücher des Curtius in der Vebersetzung an deren Schlusse man folgende Bemerkung liest: Allo nome de Dio Omnipotente finisse et duodecimo et ultimo libro de listoria de Alexandro Magno figlio de Philippo Re de Macedonia sortoto da Quinto Curcio Ruffo eruditissimo e facundissimo auctore e traducta in vulgare al serenissimo Principo Philippo Maria tercia duca d'Milano, di Pavia, e Angiere conte, e di Genova signore per petro Candido Decembre suo servo, Milesimo quadragentesimo trigesimo octavo a die 21 del mise daprile in Milano ami...)

Auf dem Schweinsleder, welches den Einband dieser Handschrift bedeckte, war mit alten Schriftsügen bemerkt: Caesar Proto spatarius dominus. Mons. Capialbi hält es für nicht unmöglich, dass damit der Cesare Protospatario, ein Enkel des Cicco Simonetta gemeint sei?), in welchem Falle

der Werth der Handschrift noch höher sein würde.

4) Eine Papierhandschrift in fol. ans dem 15. Jahrhundert; enthaltend eine Chronik, ausgezogen aus Isidorus, S. Hieronymus, Eusebius und andern Historikern, zusammengetragen von Domenieo Brinonio de Conturso und dedicirt a la iliustrissima et sapientissima Oatherina Pignatella de Napole contessa de Fundi. Sie beginnt mit Erschaffung der Welt und retell bis zum Schluss des Jahres 1480.

- MS. chartac. in 8vo. Auf 87 Seiten findet man hier die Briefe des Phalaris und sodann, nach sechs leeren Seiten, auf 40 Seiten das Buch des Cicero über das Alter. Die Schriftzüge dieser Handschrift sind rund und deuten auf das 15. Jahrhundert. Die Initialen sind von schöner rother Farbe, die Commata nach Art der Linien | dargestellt, welche die Werte trennen, und das Ganze scheint von einer einsichtsvollen Person geschrieben oder besessen worden zu sein, wie man aus den kurzen aber scharfes Urtheil verrathenden Noten ersieht, welche auf jeder Seite stehen, so wie durch die Hände, womit viele bemerkenswerthe Stellen bezeichnet sind.
- Pargament, der jedoch Anfang und Schluss fehlt: Sie enthält: Liebesbriefe, geschrieben an dem Hofe der Aragonesiischen Könige im 15: Jahrhundert, mehrentheils von Sybilla Minittala an D. Ferrando da Aragona, König von Sicilien, an

<sup>2)</sup> V. Annali universali di Statistica Vol. XX, Section 1944.



<sup>-</sup> if 1) Chu Apent. Zeno, Dissertazione Vossiane T. I. pag. 208, wo eine andere Handschrift dieser Uebersetzung beschrieben ist.

Di Affonso, "Herzog von Calabrien, an Finnel Accupata, Di ...
Feirende de Guivara, Graf von Belcastro, und Jac. Soliniene:

7) Eine Pergamenthandschrift in gross Quart, von 52 Seiten, wovon die drei ersten einen Index enthalten, die vierte weiss ist und die fünfte in einer vergoldeten und mit Miniaturen verzierten Einfassung unter dem Titel: Allegorizazioni Erläuterungen zur Aeneide des Statius enthält.

Ausserdem besass Mons. Capialbi ans dieser Biblictick noch mehrere Incunabeln. Auch diese Sammlung wurde 1783 zerstreut.

## Bibliothek von S. Maria del Borgo in Stilo.

Die Bibliothek dieses Klosters war nicht zahlreich, abet ausgewählt. S. Aurelia Carnevale, Schwester des Bischofs von Isola, Domenico, und des Sansone Carnevale, Domherrn zu Neapel und Gründers der Congregation der Apostolischen Missionen, vermehrte sie mit den sämmtlichen Büchern ihrer, durch linguistische und theologische Kenntnisse ausgezeichneten Brüder und ihres Vaters. Mons. Capialbi besass mehrere Ausgaben aus den Officinen von Aldo, Giolito und Antonio Ligname, welche vor 1783 Bestandtheile dieser Bibliothek gewegen waren und den Stempel trugen: Ex libris dominae Aureliaa Carnevale, nunc Cappucinorum Styli 1669.

## Bibliothek von S. Maria degli Angioli in Nicastro.

In diesem Kloster war eine kleine Bibliothek zum Gebrauch der Mönche. Der P. Ilariope de Ferolita, welcher schon früher sie durch eine Auswahl aus seinen juristischen, canonischen und philosophischen Büchern vermehrt hatte, bereicherte sie auch später durch theologische und historische. Mons. Capialbi war zwar nie dazu gelangt, sie zu sehen, erhielt jedoch die Versicherung, dass sie weder Handschriften noch werthvolle Ausgaben besässe. Durch die Aufshehung des Klosters im Jahre 1783 erhielt auch sie grossen Verlust, doch wurde sie noch 1835 in leidlichem Zustande erhalten.

## Bibliothek des Franciscaper-Klosters in Panaila.

Dieser Convent, der erste seines Ordens in der Provins und im Jahre 1532 gegründet, besass eine ansehnliche Bibliothek. Mons. Capialbi sah darans eine Pergamenthandschrift der Bibel in 4to. ans dem 13. Jahrhundert, mit viel calligraphischem Geschmack überaus sauber geschrieben, in grünen Korduan mit Vergoldung eingehunden, welche dem Kloster von Ferrante Carafa, Herzog von Novera, geschenkt worden war; eine zweite aus dem 15. Jahrhundert, welche

die Lebenshenchreibengen des Sacton nebst dem Tractet de illustribus Grammaticis enthielt, und ebenfalls auf Pergament in 4to. geschrieben, besass Franc. Ant. Pellicano. Andere Handschriften in dieser Bibliothek führen Zavarroni!), Affitto?) und Toppi?) unter den Artikeln "Gregorio Angelerio" an. Nachdem das Kloster durch das Erdbeben 1783 zerstört worden war, wurden die Bücher nach Montelione geschafft und in der Centralbibliothek aufgestellt, im Jahre 1796 aber, bei Wiederherstellung mehrerer Convente, unter diese vertheilt.

#### Privatbibliotheken.

### Bibliotheken des Marcello, Tommaso und Fabrizio Sirleto.

Die Handschriften des Marc. Sirleto wurden auf Befehl Urban's VIII. nach Rom gebracht, zugleich mit der Büchersammlung des Fabrizio Sirleto, und nach dessen Tode in die Barberinische Bibliothek versetzt<sup>4</sup>). Auf gleiche Weise wurden die Bücher und Handschriften des Tommaso Sirleto auf Befehl des Papstes Clemens VIII. der Vaticanbibliothek einverleibt<sup>5</sup>). Die Bibliothek des Fabrizio Sirleto endlich war nach Fiori's Zeugniss so zahlreich, dass sie 64 Kisten füllte; ob sie aber auch Handschriften enthielt, bleibt zweifelhaft. Ein Buch aus derselben war in Mons. Capialbi's Besitz.

#### Bibliothek des Dom, Pizzimenti.

Dom. Pizzimenti, ein in seinem Fache, so wie in den schönen Wissenschaften und den gelehrten Sprachen sehr unterrrichteter Arzt des 16. Jahrhunderts, Schüler und Freund von Minturno, lebte einige Zeit theils zu Rom, theils in andern grossen Städten Italiens, stand in Verbindung mit Aldo und Paolo Manuzio, und erlangte das Zutranen des Card. Guil. Sirleto und anderer damals angesehener Männer. Er sammelte literarische Seltenheiten, und besass deren eine bedeutende Anzahl. Mons. Capialbi besass ausser mehreren gewöhnlichen Aldinen auch einen von Paul Manuzius herrührenden Pergamentdruck der Ausgabe von Cicero's kleinen Schriften (1541. 8.), vielleicht ein Geschenk des Druckers selbet, als Gegengabe für die ihm von Pizzimenti dedicirte

<sup>1)</sup> Bibl. Calabra pag. 158.

<sup>2)</sup> Memorie degli Scrittori Napelitani T. I. p. 349.

<sup>3)</sup> Biblietheca Napolitana p. 178.

<sup>4)</sup> V. Teudale Soyllaconorum Antistitum accurata zeries p. 65. Fiore, Calebria Santa p. 317.

<sup>5)</sup> Fiore L l. p. 319, 320. ..

iateinische Uebersetzung des Longin. Einige Handschräften dieser Bibliothek besitzt jetzt die königliche Borbonische Bibliothek; auch sie sind von Capialbi näher beschrieben.

Nachtrag zu Num. 24. des vorigen Jahres.

In dem erwähnten Ortes befindlichen Aufsatze des Herrn Oberbibliothekars und Oberstudienrathes Dr. Moser über Jodocus Trautvetter ist der Wunsch nach Vervollständigung der dort gegebenen Notizen ausgesprochen worden. Der freundschaftlichen Mittheilung des Herrn Oberbibliothekares unserer Universitätsbibliothek, des Herrn Hofrathes Dr. Garadorf, verdanke ich die Verweisung auf ein in jenem dankenswerthen Aufsatze nicht erwähntes Werk Trautvetters, welches sich in der hiesigen Universitätsbibliothek (Philos. 4. 120.) befindet. Dasselbe ist die erneuerte Ausgabe eines Compendiums der Logik in Quart mit gothischer Schrift auf 72 nicht foliirten Blättern (Sign. A—O, in Lagen von abwechselnd sechs und vier Blättern — welcher Wechsel nur durch die aus sechs Blättern bestehende Lage Munterbrochen wird —) gedruckt, und führt folgenden Titel:

Epitome seu breuiariū | logice ingeniose discipline iā ab integro | repcussim planiori quidē silo: eremplis et pceptis per D. Jodocum | Jsennachen.

In welchem Verhältnisse dieses Breviarium iam ab integro repercussum zu der ersten Ausgabe stehe, zeigt einigermassen das letzte der nun folgenden Distichen:

Ad adolescentem disputaturiente.

Zeus puer ingeniu placet exercere beatum. Et logicus dici si voles ore vafer

Mos eme vel modico te naq3 docebimg illa. Que no peniteat quevere tanta opera

Sum quod eram sed me tractabiliorem [sic]
Reddidit authoris cura laboraz suns

In Copendiosum Tractulu Logices editu per Jodocii Trutset | ter Jsennachum sacraru literaru per qua samatissimu interpretem | Georgii Sibuti Daripini Poete z oratoris Laureati Monosticho (12 Hoxameter).

Anfang:

Rector habes doctum tenui sub pollice libru

Schluss:

Tu gratas docto laudes psolue magistro.

Anfang fol. 2a:

Probemiū | Prima rudimenta logice pueris tras

Der Schluss (fol. 72 b.) giebt zugleich Einiges, wodurch das Werk näher bezeichnet wird:

Se sunt regule cosequentiaru vstatiores ceteras in opere maiore explanauimo | simul et alia multa que ad argumetatione demostrativa dialectica et sophistica | spectant, que hic ne tenera iuuenu oneraremus ingenia resecare placuit Sec si | qui dem pro primis rudimentis sufficere arbitror.

Impressum Erphordie per wolffgangu Schencke.
21nno. 1.5.0.7.

Hen Titel des Hauptwerkes von Trautvetter, der Summa de dialectios ineignis (vgl. vorigen Jahrg, S. 370.), giebt Mader in der kurzen biographischen Notiz seiner Centuria scriptor. insignium (LXXXIX.) nur im Allgemeinen an. Er sagt von den Schriften T.'s nur: — "de quibus subnexa tantum vidi:

Summam de dialectica insignem. lib. 1.
Summam grandem in totam Physicen libb. VHf.
Epistolas et orationes complures."

Im übrigen giebt er ihm das Zeugniss, er sei: vir magnae doctrine et opinionis, utpote in teoniari Philosophia profundissimus, et im divinis hand mediocriter doctus, Philosophus, Orator, ac Theologys celeberrimus, nec non acutissimus dialecticarum quaestionum disputator, sectae, ut ajunt, modernorum, ac Buridani imitator ac propugnator validissimus, et non minus scientia et virtute quam sacerdotali sanctimonia et honestamento deceras.

Der Herausgeber.

Verloger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

## Serapeum.



für

## Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Br. Robert Naumann.

**№** 6.

Leipzig, den 31. März

1841.

## Verzeichniss von Uebersetzungen Schiller'scher Werke.

(Fortsetzung und Beschluss.)

#### Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande.

Histoire du soulèvement des Pais-Bas contre la domination espagnole, trad. de l'allem., par J. J. de Clost. Bruxelles, Lecharlier. 1821. 8. 550 pp. 6 Fr. Der Uebersetzer hat einige Stellen ausgelassen, die er in einer zweiten Ausgabe nachtragen will.

Histoire du soulèvement des Pays-Bas sous Philippe II., roi d'Espagne, traduite de l'allemand, par le marquis R. Ch. H. de Chateaugiron. Paris, Sautelet. 1827. 2 Vol. 8. 12 Fr.

Histoire des révolutions des Pays-Bas, par F. Schiller, traduite de l'allemand, par M. A. D...y (M. L. F. l'Héritier, de l'Ain). Paris, Ladvocat (Gustave Barba). 1833. 8. 7 Fr. 50 C.

Auch die Fortsetzung der Gesch. des Abfalls von Curths ist von Cloet übersetzt. Bruxelles, Remy. 1823. 3 Bde. 8. 18 Fr.

### Geschichte des dreissigjährigen Kriegs.

Histoire de la guerre de trente ans, trad. de l'allem. (par Aug. Sim. d'Arnay). Berne. 1794. Haller. 2 Vol. 8. 1 Rthlr. 20 Gr.

IL Jahrgang.

O

Histoire de la guerre de trente ans, trad. de l'allem., par M. Ch..... (Chamfeu). Paris, le Normant, an XI. (1803.) 2 Vol. 8. 10 Fr. Von Quérard als vorsüglich gerühmt.

Histoire de la guerre de 30 ans. Ein Lesebuch für Schulen mit deutschen Noten, herausgegeben von J. H. Meynier. Mit Portr. 2 Bde. 8. Coburg 1813. Sinner. 1 Rthlr. 4 Gr. Moynier, ein längst in Deutschland wohnhafter Emigrirter, hat unter dem Namen Jean Prederin Sanguin viele französische Schulbücher für Deutsche herausgegeben.

Histoire de la guerre de trente ans, par Schiller, et de la paix de Westphalie, par M. C. L. Wollmans; suvrages traduits de Pallemand, et accompagnés de notes, par M. A. Mailher de Chassat, avocat à la Cour royale de Paris. Paris,

le Normant. 1820. 2 Vol. 8, 13 Fr. 50 C.

Histoise de la guerre de trênte aus, par Schiller; trad. de l'allemand, par M. C. Paris 1821. 2 Vol. in-S. 5 Rthlr. 2 Gr. (Cat. Bossange. Leipzig 1828.)

## Englisch.

#### Gedichte.

Ode an die Freude, in gleichem Versmass von Beresford, s. bei den lateinischen Bebergetzungen: Ode an die Freude, erste Fortsetzung, Berlin 1810.

Specimens of the german lyric poets. London 1822. Treuttel and Würts. 10 Sh.

Poetical Essay (s?), containing partly original poems, partly translations of those of Schiller, von Heinr. v. Orth. 8. Heilbronn 1827. Drechsler. 8 Gr.

Die Glocke, in Miss Baillie Collection of Poems, von Sotheby übersetzt.

Fridolin, translated from Schillers Ballad of Fridolin, oder der Gang nach dem Eisenhammer, into english verse, by J. W. Lake. Londres, Ackermann, Charles Tilt (vielmehr Paris) 1829. 16. 24 pp. 8 Kupfertafeln. 1 Fr. 50 C.

Wahrscheinlich auch in *Hodges*, Charles, translated and original poems. Published by R. F. Hergt. Coblentz. 2 Vol. 12. 1 Thir. 4 Gr. und in den Translations of german poems, extracted from the musical publications of the author of the german Erato (Benj. Beresford). Mit deutschem Text. 2 Bde. 8, Berlin 1801—1803. Duncker u. Humblot. 2 Rthir.

Die Würde der Frauen, von Abs. Everett. S. Bl. für Kunde d. Litt. des Auslandes 1839. No. 62.

Der Geisterseher. — The Ghost-Seer or Apparitionist; an interesting fragment found among the papers of Count O\*\*, from the German of Schiller. London 1795. 12,

The Armenian, or the Ghost-Seer, a History founded on facts etc. transl. from the German of F. Schiller, London 1830, 12.

#### Theater.

Die Räuber. — The Robbers, a Tragedy, trunslated from the German of F. Schiller. London 1792, S.

The Robbers, transl. by Benj. Thompson, in the germen

Theatre, transl. by Benj. Thompson. London 1800.

The Robbers, transl. by Render. London 1800. 8. — In einem Catalog von Fröhlich & Comp. in Berlin 1834 steht: Schiller; the Robbers, translated from the german by the Bender. London 1799. Mit I Kpfr. (zu 10 Sgr.) Diess scheint die erste Aufl. von Render's Uebersetzung, und the Bender ein Druckfehler zu sein.

Fiesko. — Fiesco, or the Genoese Conspiracy, a Tragedy translated from the German of F. Schiller by G. H. N. (Nöhden) and L. S. (Stottard). London 1796. 8.

Kabale and Liebe. — Cabal and Love, a Tragedy translated from the German of Frederic Schiller, Author of the Robbers, Don Carlos, Consp. of Fiesco etc. London 1795. 8. (by J. Jac. Timaeus).

Cabal and Love, translated from the German, by J. J. K. Timaeus. London and Leipzig, 1796. Hinrichs. 8. 12 Gr.

The Minister, a Tragedy from the German of F. Schiller, by Lewis. London 1707. 8.

Don Carlos. — Don Carlos, Prince Hoyal of Spain, from the German of F. Schiller, by the transl. of Fiesco. London 1798. 8.

Don Carlos, a Tragedy by F. Schiller. London, 1798. 8. Don Karlos, a dramatic poem, from the German, by John Windham Bruce, Esq. gr. I2. (15 B.) Mannheim, Schwan and Goetz. 1837. Velinp. Gch. 1 Rthlr. 8 Gr.

Don Carlos, a Tragedy, translated and altered from the German of Schiller, and adapted for the english stage, by Simon Sabba. Paris, Rosa, Kilian. 1621: 8. 3 Fr.

Schiller's Don Carlos, Infante of Spain, a dramatic poem in five acts, translated from the German. 1 Vol. 8. Paiermo

1837. (2 fl. 42 kr. bei Artaria in Mannheim.):

Von Schiller's Don Carlos ist einerschlechte Uebersetzung in Baltimore erschienen. S. Bl. f. Kunde d. Litt. d. Auslandes. 1839. No. 62. Wallenstein. — The Piecelotaini, or the first part of Wallenstein, a Drama in 5 acts, translated from the German of F. Schiller by Coleridge. London 1800. 8.

The Death of Wallenstein, a Tragedy translated from the

German of F. Schiller by Coleridge. London 1800. 8.

Wallensteins Lager, in's Englische übersetzt von F. C. Gower. 1830. Druckort und Verleger?

Maria Stuart. - Mary Stuart. London, 1801. 8.

Die Braut von Messina — in Hodges, Charles, Original Poems, Translations of Demetrius, part of the Bride of Messina and tree scenes from Faust. Munich, Jac. Bayer, 1886. 8. 1 Thir. 4 Gr.

Turandot. — Turandot, Princess of China; a tragi-comic Drama in five Acts. From the German with considerable alterations and the introduction of new characters; with the view of its adaption to the English Stage. By Archer Thompson Gurney. gr. 8. (7½ B.) Frankfort (Fr. Wilmans), 1836. Velinp. geh. n. 18 Gr., 22½ Sgr.

Wilhelm Tell. — William Tell; an historical play, from the german of Schiller; with Notes and Illustrations. By William Peter Esq. M. A. Ch. Ch. Oxford. Heidelberg. Printed for C. F. Winter. London: Black & Armstrong 1839.

Demetrius. — Bei Hodges, s. oben bei der Braut von Messina.

Semele. — Semele, dramatic poem by Schiller, transl. by Hodges. Munich 1835. 12. 16 Gr.

#### Geschichte.

History of the rise and progress of the belgian republic. transl. by T. Horne. London 1807. 8. (4 Sh. 6 d.)

#### HI.

## Atalienisch.

#### Gedichte.

La Campana. Trad. dal Tedesco in versi Italiani da C. B. Schade. gr. 8. Sorau 1824. (Fr. Fleischer in Leipzig.) 4 Gr. Poesie scelte da Matthisson, Göthe, Schiller, Cramer e Bürger tradotte in versi Italiani dal Dr. A. Bellati. 16. Milano 1828. (bei Volke in Wien 45 Xr. C.M.)

Das Gedicht Kolumbus (Schiller's Werke in 12 Bdn. 8. Stuttg. u. Tüb. 1835. Bd. I. S. 418.) ist in ein Sonett übersetst in dem Almanach Non ti scordar di me 1832. p. 167.

## il Visionario. Milano 1809. 12. Mit Kpfrn.

#### Theater.

Schiller, Federico, Teatro scelto recato dal tedesco in italiano da *Pompeo Forrario*. 12. Vol. 6. Milano 1819. 10 Lire. (Catal. Sonzogno. Milano 1827.) bei Volke in Wien 4 Fl. 30 Xr. C. M. Inhalt: 1) La Pulcella d'Orleans. 45 Xr. 2) Maria Stuarda. 50 Xr. 3) Don Carlo. 1 Fl. 4) La Sposa di Messina. 30 Xr. 5) Guglielmo Tell. 40 Xr. 6) La Congiura di Fiesco. 45 Xr.

Don Carlos. — Don Carlo, infante di Spagna. Poema-drammatico: tradotto da Pompeo Ferrario. 12. Milano 1819. 2 L. 60 C. (Cat. Sonzogno.) Wahrscheinlich aus dem Teatro scelto.

Wallenstein. — Schiller, Federico. La Morte di Wallenstein. Versione di Francesco Vergani in-18. Milano 1838.

Maria Stuart. — Schiller, F. Maria Stuarta Tragedia, trad. da *P. Ferrario*. 12. Milano 1916. 3½ Paol. fior. (Catal. Pagani. Fir. 1829.) Auch im Teatro scelto.

Sie soll auch 1829 von A. Maffei übersetzt erschienen

sein.

Die Jungfrau von Orleans. — Schiller, F. La Vergine d'Orleans, tragedia romantica, trad. dal tedesco del Cav. A. Maffei. 12. Milano 1830. 1 Fl. C. M. bei Volke in Wien.

Auch im Teatro scelto von P. Ferrario.

La Pucella d'Orleans. Tragedia romantica. Fedelmente trad. dal tedesco in tanti versi italiani, quanti l'originale ne contiene, da Carlo Benj. Schade. 8. Seran 1831. Julien. 18 Gr.

Die Braut von Messina. Semele. — Schiller, F. La Sposa di Messina. Tragedia. 12. Milano 1819. 3 Lire. (Cat. Pagani, Firenze 1830; wahrscheinlich blos besonderer Abdruck aus dem Teatro scelto.)

La Sposa di Messina. Trag. recata in versi Italiani da W. E. Frye. 11 Bog. 8., Mannh. 1825. Schwan and Goetz.

1 Rthlr.

La Sposa di Messina, trad. del Cav. A. Maffei. Milano 1827. 8. 3 Lire. (Catalogo Silvestri.) 1 Fl. 12 Xr. C. M. bei Volke in Wien.

La Sposa di Messina, trad. da And. Maffei. Milano 1828. Mit einer Einleitung über die deutsche Dramatik von Franc.

Ambrosoli.

Semele e la Sposa di Messina, tragedia. Traduzione del Cav. A. Maffei. 16. Milano 1837. 2 L. 17 C.

Fiesko. — Schiller, F. La Conglura di Fiesco a Genova. 12. Milano 1819. 4 Paoli fior. (Cat. Pagani, Fir. 1829.) Wahrscheinlich aus dem Teatro scelto von P. Ferrario.

Kabale und Liebe. — Amere e Raggiro, com. trad. da M. Leoni. Firenze 1817. 8. 5 Baj. (Catal. Piatfi.)

Wilhelm Tell - im Teatro scelto No. 5.

#### Geschichte des dreissigjährigen Kriegs.

Schiller, storia della guerra di trent' anni, tradotta dal tedesco in italiano da A. Benci. 2 Vol. 8. Firenze 1822. 15 Paoli fior. carta fine 18 Paoli. Bei Volke in Wien 1836. 3 Fl. 30 Xr. C. M.

Dieselbe T. 1.2. Capolago, tipogr. Elvetica 1831. Voll. II. 8.

#### IV.

### Pollanbifch.

#### Romane.

Der Geisterseher. — De Geestenziener. Hang 1801. 8. 2 Bde. 4 Fl. 8 St.

#### Theater.

Treurspelen in jambische Verzen vertaald door J. Kinker. 1. Deel (Jungfrau von Orleans und Maria Stuart). Amsterdam 1807. 8. 1 Fl. 18 St.

#### Geschichte.

Geschiedenis van den 30jarigen Religie-Oorlog, 1. Deel. Amst. Jongh. 1794. 8. Mit Kpfrn. 3 Fl. 5 St.

Geschiedenis van den Afval der vergenighde Nederlanden. 1. Deel. Amst. 1792, 8.

#### V.

## Dänisch.

Schiller's dramatische Werke (bis 1834 drei Bände, wovon der dritte den Wilhelm Tell enthält). Kjöbenhaven, Brill.

## Simenifi.

#### Romane.

Der Geisterseher. - Fr. Schillers Andessadaren. Stockholm 1788. 8.

#### Theater.

Die Räuber, übersetzt von C. A. Nicander, Röfwarbundet, Skadespel af Fr. v. Schiller etc. Stockholm, Hörberg. 1834. 144 S. 8.

Kabale und Liebe, unter dem Titel: Kabal och Kärlek. Sorgspel af Fr. v. Schiller, Ofwers, af Hinr. Sandström. Stockholm 1833. IV u. 220 S. 12.

Sie wurden auf dem k. Theater zu Stockholm zum ersten Male in dieser Uebersetzung am 17. Febr. 1834 dargestellt.

Wilhelm Tell, deutsch, mit schwedisch geschriebener Einleitung und Anmerkungen für die dei deutsche Sprache erlernende Jugend. Upsala 1884.

#### Geschichte.

Fr. Schiller's Historia om trettio-ariga Kriget. Stockholm 1796. 8. 2 Bde.

#### VII.

### Polnisch.

Ballady y Piesni prz. J. N. Kamiński Lemberg 1820. 12. Szyller, Frederik, Wallensztain, poema dramatyczny. Przetłumaczył Jan Nepomucen Kamiński. 2 Bde. gr. 8. Lemberg, Wild u. Sohn, 1837. 3 Rthlr. 8 Gr.

#### VIII.

### ungari's ch.

Schillers Gedichte. - Schiller (Fridrik) Versei. Kiadta magyarúl Soproni Fidler Ferenez. gr. 8. Koloszvártt (Klausenburg), Tilsch és fia tulajdona. I Fl. 24 Kr.

Die Räuber. - Schiller, a Tolvajok. Erz. Jatek.

Bei Erdelyi in dessen Schauspielsammlung: Játékgyüjt. 2 Saak. Kolosy. 1793. 8.

### Böhmisch.

Wahrscheinlich in J. N. Stepaneks böhmischer Schaubühne, bis 1825 neun Bände, woranter Uebersetzungen aus dem Deutschen.

Eine böhmische Uebergetzung der dramatischen Werke Schiller's hat Simon Machacek, Humanitätsprofessor zu Gitschin, (vollendet, wovon der erste Band, der die Jungfrau von Orleans enthält, 1837 erschienen ist (s. Duller's Phonix, 1838. No. 5. S. 20).

Vgl. Jos. Jungmann Historie literatury české, Prag 1825. und die Casopis společnosti wlastenského Museum w Cechách.

Red. Palacky. 1827.

### Tateinisch.

Poetarum aliquot Germanicorum Carmina nonnulla. Latine reddidit M. Benjamin Gottlob Fischer, Professor et Ecclesiae Plieningensis Pastor. Stuttgardiae, Joh. Ben. Metzler 1826. 1 Rthlr. (Enth. die Götter Griechenlands und das Lied von der Glocke von Schiller, 28 Fabeln von Lessing u. s. w.)

Schilleri Lyrica omnia latinis modis aptare tentavit Gustav Feuerlein. II Voll. Auch unter dem Titel: Schillers sämmtl. Gedichte in's Lateinische übersetzt von G. Feuerlein. Stutt-

gart 1831. Metzler. gr. 12. 1 Rthlr. 12 Gr.

Wallensteins Lager, in's Lateinische übersetzt, mit gegenüberstehendem deutschen Text, von G. A. Griesinger. Anch unter dem Titel: Wallenstenii castra. Latine reddidit G. A. Griesinger. 8. Tübingen 1830. Osiander. 10 Gr. Ambulatio. Elegia Fred. Schiller, e germanica in latinam

linguam translata a J. Dn. Russ. Accessit de Schilleri poesi

ode. 8 maj. Cöln 1820. Dumont-Schauberg. 4 Gr.

Campana, latine reddita metro archetypi adjecti a D. Ph. Heine. 8. Hameliae 1819. Ed. II. 1826. 2 Bog. Hannov. Helwings. 6 Gr.

id. ed. Leo (?) Füglistaller. 8. Luzern 1821. Anich. 6 Gr. Glocke, in's Lateinische übersetzt von G. G. Röller, nebst Abdruck des deutschen Originals. 12. Leipzig 1817 (Tau-

bert). 6 Gr.

Lied an die Freude. Mit lateinischer Uebersetzung im Versmaasse des Originals vom Prof. Füglistaller in Luzern. 1810. (Auch Luzern 1809. Anich. 3 Gr. Berlin, Dümmler. 2 Gr.)

Lied an die Freude, Fortsetzung. Enthaltend noch eine lateinische Uebersetzung im Versmasse des Originals von M. Gottfried Günther Röller und eine englische in gleichem Versmasse von Prof. Beresford in Dorpat. 1810. (gr. 8. Berlin 1810. Dümmler. 2 Gr.) Zweite Fortsetzung, enthält eine französische Uebersetzung im Versmasse des Originals, von K. Fröbel. gr. 8. Ebend. 1811. 2 Gr.

Lied von der Glocke und Schubart's Ode die Fürstengruft, in lateinische Verse übersetzt von J. B. Niethammer. 8. Tühingen (1822.) Verf. (Reutlingen 1825? Ind. Compt.)

10 Gr.

Lied von der Glocke, der Taucher, die Ideale und Schubart's Ode: Die Fürstengruft, in lateinische Verse übersetzt von J. B. Niethammer. 8. Reutlingen, J. J. Mäcken 1826. Leipzig 1828. Lehnhold. 6 Gr.

Lied von der Glocke. In gereimten lateinischen Rhythmen nachgesungen (von C. Füglistaller). 8. Bern 1821. Anich.

Schrbp. 8 Gr.

Triumph der Liebe. Eine Hymne. In gereimten lateinischen Rhythmen, nachgesungen von K. F. Dräxler. 12. Königsgrätz 1826. Pospischil. (Prag, Kronberger u. W.) 6 Gr.

Deutsche Dichtungen von Schiller (lyrische Gedichte und Semele), Goethe und Andern, metrisch in's Lateinische übersetzt von Christian Eidenbenz. Poemata Germanica auctoribus Schiller, Goethe aliisque latino metro reddere tentavit. Elvacl.

Ellwangen 1838. 8. (Preis 1 Fl.)

Fuss (J. Dn.), Poemata latina, adjectis et graecis germanicisque nonnullis, hoc volumine primum conjuncta. Insunt Schilleri, Goethei, Guil. Schlegel, Klopstocki, de Lamartinii aliorumque poetarum carmina vertendo aut imitando latine expressa etc. 4maj. Leodii. (Leipzig, Fr. Fleischer in Comm.) 1837. 1 Rthlr. 16 Gr.

Fuss, J. Dn., Carmina latina, additis e germanico versis, in quibus Roma et ars Graecorum A. W. Schlegeli et ambulatio Fr. Schilleri elegiae denuo et emend. vulgatae; in caet. Schilleri Campana et Goethei Alexis et Dora. Dissertatio. 8 maj. Köln 1822. Du-Mont-Schauberg. 1 Rthlr. 4 Gr.

Fuss, J. Dn., Goethii Elegiae XXIII, et Schilleri campana, latine, servata archetypi forma, redditae. 8 maj. Leodii

1824. (Köln, Du-Mont-Schauberg.) 8 Gr.

Fuss, J. Dn., Carminum latinorum pars nova, cum nonnullis hic denuo editis. 8 maj. Leodii 1820. (Bonn, Marcus). 6 Gr.

Carmina aliquot Goethii et Schilleri latine reddita. Ediderunt Theod. Echtermeyer et Maur. Seyffert. (Deutsch und Lateinisch.) Additae sunt ex latinis poetis recentioribus eclogae. 8 maj. (9 Bog.) Halae, Orphanotr. 1833. Preis l Fl. 20 Xr.

### Griechisch.

Scheiffelin Carmina ex Schillero, Horatio aliisque graece

reddita. Stuttg. 1837. 8.

Godofr. Hermann Graece versa ex Schilleri Wallensteinio (Piccolom. act. III. Sc. 9. Schluss. Wallensteins Tod, Akt I. Sc. 7. Schluss Akt IV. Sc. 10. Sc. 12.) in Godofr. Hermanni Opnscula Vol. V. Lips. 1834. p. 355—361.

Dieselben auch abgedruckt in: Göller, Franz Joseph, Μεταφοασεις, Sammlung von Uebersetzungen in's Griechische. gr. 12. Köln 1825. Bachem. 12 Gr. (Zuerst in den Actis phi-

fologorum Monacensium T. III. fasc. 1.)

### **Bessarions Stiftung**

oder

die Anfänge der S. Marcusbibliothek in Venedig nach Zeno, Morelli, Blume u. AA.

von

#### E. G. Vogel in Dresden.

### Einleitung.

Als im Laufe des 15. Jahrhunderts die Liebe und Begeisterung für die Literatur Griechenlands und Roms, einst geweckt durch Petrarca, Boccaccio, Salutato u. AA. über den grössten Theil von Italien sich verbreitete, blieb auch Venedig nicht theilnahmlos für diese Regungen. Zwar lässt sich wohl nicht leugnen, dass die starre Förmlichkeit seiner politischen Verfassung, so wie die überwiegende, fast einseitige mercantilisch-industrielle Richtung seines innern Lebens dem freiern Aufschwunge wissenschaftlicher Thätigkeit nicht unbedeutende Hindernisse entgegensetzte; allein andrerseits ist auch nicht zu verkennen, dass es durch seine geographische Lage und die äusseren politischen Beziehungen, in welchen es zu Griechenland stand, mehr als die übrigen Staaten Italiens zu jener Theilnahme aufgefordert wurde, so dass diese nur durch eine geradezu erzwungene, mit seinem Streben nach Aussen im vollkommensten Widerspruch stehende Absperrung hätte unterdrückt werden können.

Als Hauptstapelplatz des asiatisch-europäischen Handels und Hauptstation der Strasse zwischen diesen Welttheilen war es zugleich der Sammelplatz aller Derjenigen, welche

Handelsgeschäfte oder andere Vertalassungen diese Strasse zu ziehen nöthigten, ein Umstand, der allein seine Bewohner in mehrseitige Bekanntschaft mit denen des Ostens setzen konnte. Wenn sie jedoch hierdyrch mehr von dem äussern hauptsächlich commerciellen Leben der Letzteren Kenntniss erhielten, so trugen dagegen die politischen Ereignisse in jenen Gegenden, besonders seitdem die Türken-verheerend Griechenland und Macedonien überschwemmten, dazu bei, sie auch unter einen geistig-literärischen Einflus zu stellen. Es ist bekannt, dass die Mehrzahl der griechischen Gelehrten. welche vor dem Schwerte der Türken aus ihrer Heimath flohen, zunächst in Venedig ihren Wohnsitz auf kürzere oder längere Zeit aufschlugen, und dass mehrere von ihnen, im Besitz so mancher Ueberreste der classischen Literatur ihrer Vorfahren, das Interesse an derselben hier amegten und ihre wissenschaftlichen Beschäftigungen fortsetzten 1). Durch sie ebenso wie durch die Bemühungen italienischer Gelehrten. welche Griechenland zur Aufauchung von Handschriften bereiseten 2), sah sich Venedig bald im Besitz einer ansehnlichen Menge von Handschriften, welche ausser der spätern, oder ihrem eigenen Zeitalter näher atehenden Literatur auch zahlreiche Stücke der altolassischen enthielten. Je mehr so die Bekanntschaft mit dieser letzteren wuchs, und dadurch dm Streben, in den Besitz solcher Schätze zu gelangen, sich erhöhete, desto mehr steigerte sich auch das Bedürfniss, durch der Sprache kundige Abschreiber Copien fertigen zu lassen, und forderte zur Beschäftigung damit auf. Bald sah man nicht nur griechische Abschreiber aus Creta und andern Gegenden Griechenlands in Venedig sich einfinden, welche gewerbsmässig dieses Geschäft betrieben, sondern auch die Mönche mancher Klöster in und um die Stadt legten sich mit Fleiss auf diesen Zweig der Thätigkeit. Mit der Menge der Handschriften wuchs auch die Zahl der Corporations- und Privatsammlungen der Stadt, theils in Klöstern und Kirchen, theils in den Händen von Gelehrten und Liebhabern. Freilich mochte ein Theil der Letzteren, namentlich der begüterten Patricierfamilien, solche Sammlungen mehr zum Gegenstand eiteln Prunkes, als zur Quelle wissenschaftlicher Bildung machen; allein ihre damalige Existenz ist durch die Geschichte hinreichend verbürgt, und um so mehr bedarf die Angabe eines übrigens ausgezeichneten deutschen Geschichtsforschers, dass keine einzige derartige Sammlung damals von

<sup>1)</sup> Es wird hinreichen, an Em. Chrysoloras, Georg von Trapezunt, Theodor Gaza etc. zu erinnern. Vgl. Foscarini, della letteratura Veneziana T. I. p. 62 sq.

<sup>2)</sup> Brachte doch Aurispa allein gegen 238 Bände griechischer Classiker mit. Vgl. Blume, Iter Ital. Th. I. S. 47.

einem Venezianer gemacht worden sei, sondern, wenn es eleich einem Giustiniani und Franz Barbaro gar nicht an Sinn daffir gefehlt habe, sie doch lieber geliehen als gekauft hätten 1), der Berichtigung. — Während so das literärische Leben unter den Bewohnern der Inselstadt immer mehr an Regsamkeit gewann, schien dagegen die Staatsbehörde allein zu wenig von gleichem Geiste beseelt zu sein, als dass sie selbstthätig mit Kraft und Ausdauer demselben Vorschub zu leisten und ihn zu nähren geneigt gewesen wäre. Zwar hatte sie bereits im Jahre 1362 den Plan Petrarca's, eine öffentsiche Bibliothek zum Besten der ganzen Stadt zu gründen, mit Wohlgefallen aufgenommen, seine zu diesem Zwecke dargebrachte Schenkung durch ein ansehnliches Geschenk vergolten, und dadurch der Hoffnung Raum gegeben, den Wunsch des Gebers sofort zu erfüllen; allein die Art, mit welcher sie später, mehr als hundert Jahre hindurch die Schenkung behandelte, indem sie nicht nur die Realisirung tenes Planes zu betreiben unterliess, sondern sogar den schmachvollen, durch Einschliessung der Sammlung Petrarca's in ein ungeeignetes Local veranlassten Untergang des grössten Theils derselben mit ansah, zeugt laut genug von dem Mangel an Eifer und von Gleichgültigkeit gegen die Tendenz des Gebers, und stellt die Signorie offenbar in einem sehr nachtheiligen Lichte dar, mit welchen Gründen man auch ihr Verfahren zu entschuldigen sich bemüht haben mag 2).

Aus diesen einleitenden Bemerkungen wird sich leicht ergeben, wie zeitgemäss eine dem gelehrten Publikum dieser Stadt geöffnete Bibliothek sein musste, und wie erwünscht daher der Beschluss Bessarions für dasselbe jedenfalls war. Es wird, ehe ich auf den Hauptgegenstand dieser Blätter selbst komme, zuvörderst nun Einiges über den Geber selbst

zu sagen nöthig sein.

### Capitel I.

### Bessarion in Italien.

Unter den Gelehrten Griechenlands, welche die Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts als Verbreiter und Beförderer der griechischen Literatur in Italien auszeichnet, nimmt Besarion, ein durch Gelehrsamkeit wie durch manche andere rühmliche Eigenschaften ausgezeichneter Mann, keine unbe-

<sup>1)</sup> Vgl. Heeren, historische Werke Bd. V. S. 101. Man vergleiche dagegen die lange Reihe von damaligen Bibliotheksbesitzern bei Foscarini della letterat. Venez. T. I. p. 68. Not. 192.

<sup>2)</sup> Die Geschichte der Schenkung Petrarca's ist von mir ausführlicher an einem audern Orte behandelt worden. Vgl. Serapeum, Jahrg. 1841. Num. 3.

deutende Stelle ein. Er kam zum ersten Male, als Bischof von Nieza, im Jahre 1438 nach Italien 1), um dem ökumenischen Concil zu Florens beisuwehnen und an der Vereinizung der Griechen und Lateiner hinzichtlich ihres Glaubens zu arbeiten, wobei er bekanntlich durch seine Gelehrsamkeit und Einsicht der Sache förderlich war. Angezogen durch Italien, den damaligen Wohnsitz der classischen Bildung, fasste er bald den Plan, seinen Wohnsitz von Griechenland dahin zu verlegen, um so mehr, als die Türken bereits begonnen hatten, jenes Land zu verheeren; und der Papst Eugen IV. unterliess nicht, ihn zur Ausführung dieses Planes aufnumuntern. Nachdem er in seine Heimath zuräckgekehrt, im Jahre 1439 zum Cardinal ernannt worden war 2), begah er sich nach Rom, um sich daselbst niederzulassen, versetzte ebeudahin seine Bibliothek und errichtete in seinem Hause eine Academie, indem er theils seinen gelehrten Landsleuten, wie Argyropulos, Theodor Gaza, Michael Apostolios, Andronikos Callistos, theils italienischen Literaten, als Platina, Perotti, Valerio von Viterbo, Giovanni Galli u. A. daselbst Zuflucht gewährte. Da er sich in die Dienste des papstlichen Stuhls begeben hatte, erhielt er von diesem mehrmals Auftrag zu Legationen, und kam auch als Legat Pius II. im Jahre 1463 nach Venedig, um die Republik zum Angriff gegen die Türken zu bewegen 3). Die Republik erwies ihm. in Anerkennung seiner ausgezeichneten Eigenschaften, bei seiner Ankunft alle Ehrenbezeugungen ), nahm ihn unter die Patricier auf ) und erwählte ihn zum Mitglied des grossen Raths 6). Alles dieses trug dazu bei, die Venezianer in den Augen des Cardinals immer höher zu stellen; und als er daher in der Wahl eines Ortes, wo seine Bibliothek nach seinem Tode aufbewahrt werden sollte, unschlüssig war, und namentlich zwischen Rom, Florenz und Venedig schwankte 7). entschied er sich zuletzt doch für Venedig, welches seiner in der Schenkungsurkunde ausgesprochenen Ansicht zufolge sowohl seiner Lage als seiner Verfassung nach die einzige

Sanuti, Vite dei Dogi apud Muratori Scriptores rerr. Halicar.
 XXII. p. 1054.

<sup>2)</sup> Schioppalalba, Dissertat. in Tabul. Bessar. p. 128. Nota (a).

<sup>3)</sup> Pii II. Commentarii rerum memorabil. Lib. XII. p. 315. Sanuti l. l. p. 1174.

<sup>4)</sup> Der Doge empfing ihn, in Begleitung des Senats, auf dem Bucentero. Pii Commentar. l. l. p. 329.

<sup>5)</sup> Apost. Zeno, Vita Sabellici vor den Istorici delle cose Venez. T. I. p. XLVI.

<sup>6)</sup> Jo. Palatii Fasti Ducales p. 163.

<sup>7)</sup> Casp. Veronensis Vita Pauli II. — ap. Maratori Scriptores rerr. Ital. T. III. P. II. p. 1033.

Stadt war, we sowohl Griechew als Lateiner in den Stand gesetzt wären, Gebrauch von Büchern nach Wunsche zu machen. Andrerseits trugen zur Ausführung dieses Entschlusses die freundschaftlichen Verhältnisse bei, welche zwischen ihm und dem Venetianischen Gesandten in Rom, Paolo Merosini, obwalteten, wie aus einem Decret hervorgeht, in welchem der Senat dankbar anerkennt, dass Besturion durch Morosini's Fürsprache zu einer solchen Schenkung bestimmt worden sei!). Denn in der That hatte der Cardinal früher die Absicht, seine Sammlung dem Benedictinerkloster S. Giorgio Maggiore suzuwenden, was jedoch, da dieses Kloster auf einer Insel lag, die Benutsung der Bücher sehr erschwert haben würde?).

#### Capitel II.

Bessarions Handschriftensammlung.

Im Jahre 1468 war es also, wo Bessarion das bekannte vom 31. Mai aus den Bädern von Viterbo datirte Schreiben an den Dogen Cristoforo Moro und den Senat von Venedig richtete, welches sein der Republik dargebrachtes Geschenk begleiten sollte, und dem ausser einem Verzeichniss der Handschriften ein Decret des Papstes beigegeben war 3).

Morelli, Operette T. I. p. 16-19. 20-22. anch einer Handschrift des 16. Jahrhunderts.

Ohne Antwort in:

Lettere di Principi. (Venez. 1581. 4.) Vol. I. p. 1 b. -3. Durand et Martene, Collectio scriptorum et Monumentorum (Par. 1714, fol.) p. 1600-1602.

Phil. Camerarii Florae subsectivae s. Meditationes histor. Centur. III. (Frcf. 1609. 4.) p. 265-267.

<sup>1)</sup> Es ist datirt vom 23. März 1468 und gedruckt in den Istorici delle cose Veneziane T. I. p. XLVII, und, mit Weglassung der Abstimmung, in Fl. Cornelli Ecclesiae Venetae Supplement. p. 416. Es kann befremden, in dieser vom März datirten Urkunde den Senat die Berbringung des Geschenks als einen schon geschehenen Act, so wie über die Wahl eines Ortes zur Aufstellung desselben diecutiren zu sehen, da doch die eigentliche Schenkungsurkunde erst vom Ende des Mai datirt ist. Ja man könnte vielleicht in Versuchung gerathen, wenn auch nicht die Aechtheit der letzteren überhabpt, doch die Richtigkeit des Datums in Zweifel zu ziehen. Doch lässt sich diese Schwierigkeit leicht durch die Annahme heben, dass die Schenkung selbet bereits auf diplomatischem Wega durch Morosini abgemacht worden war, und die spätere Urkunde mehr der Formalität wegen ausgestellt wurde.

<sup>2)</sup> MS. des Procurator Tiepolo an den Senat 1738. nach Morelli Operette p. 14.

Mit der Antwort findet sich Ersteres an folgenden Orten:
 P. Justiniani, Rerum Venetar. Historia (Argent. 1610. fol.) p. 164—165.
 Mar. Sanuti, Vite dei Dogi Venez. ap. Muratori Scriptores Rerum Ital. T. XXII. p. 1185—1188.

Indom er dasselbe mit der Bemerkung beginnt, dass er das Sammeln griechischer Handschriften seit seinen Jugendjahren su einem Hanptgegenstande seines Strebens gemacht habe, um so mehr, da er schon früher befürchtet habe, dass nach dem Falle von Constantinopel und der Unterjochung Griechenlands durch die Türken diese Ueberreste einer früheren Literatur der augenscheinlichsten Gefahr eines schmählichen Untergangs ausgesetzt werden würden, drückt er den Wansch aus, die ganze Sammlung nach seinem Tode erhalten zu sehen, und fügt hinzu, dass, nachdem er früher über die Wahl eines zur Aufbewahrung geeigneten Orts schwunkens gewesen, er aus mehreren wichtigen Gründen, welche er anführt, sich endlich für Venedig entschieden habe.

Auf diese Zuschrift erliess der Doge in seinem und der Signorie Namen das schon durch das oben erwähnte Votum vom 23. März 1468 bestimmte Danksagungsschreiben, datirt aus dem herzoglichen Palaste vom 10. August desselben Jahres, und decretirte im April des Jahres 1469 zufolge eines andern Beschlusses 1) dem Ueberbringer ein Geschenk von 400 Ducaten. Denn erst im letztgenannten Jahre langte die ganze Sammlung in 48 wohlverwahrten, mit den Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichneten Kisten an 2). Von Seiten des Cardinals war der Haushofmeister desselben beauftragt worden, die Sendung zu überbringen; von Selten des Senats scheint der Ritter Antonio Donato, Sohn des Andrea Donato, eines Schwiegersohns vom Dogen Foscarini. zur Uebernahme und Herbeischaffung deputirt worden zu sein 3).

Die Anzahl der übersendeten Handschriften wird verschieden angegeben, bald zu 800, bald zu 900; jedoch scheint

Nova Accessio Madero-Schmidiana de Bibliothecis p. 67-70. Montfaucon, Bibliotheca MSta. T. I. p. 467-468.

Boerner de doctis hominibus graecis literarum graecar. in Italia instauratoribus (Lips. 1750. 8.) p. 101—104. La Chiesa Ducale di San Marco. (Venez. 1754. 4.) T. III. P. II. p. 54—56.

Melch. Goldasti Centuria epistolarum philolog. c. praesat. Conringii (Lips. 1674. 8.) p. 490-494.

Petit-Radel, Recherches hist sur les bibliothèques anciennes et modernes (Par. 1819. 8) p. 234-238. Nota.

<sup>1)</sup> Abgedrockt in den Istorici delle cose Venez. T. I. p. XLVII. und wiederum mit Weglassung der Abstimmeng in Cornelii Eccles. Venet. Supplem. p. 416-417.

<sup>2)</sup> In der genaueren Zeitangabe der Ankunft bleibt sich Zeno nicht gleich, indem er im Leben des Ant. Sabellico (Istorici delle cose Venez. T. l. p. XLV—XLVIII einmal XIII Kal. Septembr. und dann weiter unten intra mensem Aprilem dafür ansetzt. Die Zahl der Kisten findet sich in einem Senatsbeschluss vom Jahre 1490; Morelli spricht nur von dreissig, so wie Zeno.

<sup>3)</sup> Apost. Zeno loc. laud.

mir die am meisten authentische Angabe die des Wiener Inventariums zu sein, nach welchem sie sich auf 980 Bände belief. Gewiss eine Sammlung, welche damals nur durch sehr bedeutende Opfer von Geld und Mühe zusemmengebracht werden konnte 1). Der grössere Theil bestand allerdings wohl aus anderswoher erworbenen Stücken; namentlich hatte der Cardinal einen grossen Theil der Handschriften des Klosters S. Nicolo bei Otranto durch einen dortigen Abt Nicetas erhalten 2), worunter mehrere damals noch unge-druckte Schriften, s. B. das Werk des Thebaners Coluthus de raptu Helenae, die Gedichte des Quintus Calaber u. s. w. sich befanden : doch waren auch viele derselben theils von Bessarion selbst, theils auf seinen Befehl abgeschrieben worden. Es ist bekannt, dass er sich zum Copiren hauptsächlich folgender acht seiner Landsleute bediente: Joh. Aegyropulos 3), Michael Apostolios 4), Cosmas Hieromonachos, Demetrios Sguropulos 5), Joh. Plusiadenos 6), Georg Zangaropulos, Johann Rhosos und Charitonymos Hieronymos. Es kann übrigens hier keineswegs meine Absicht sein, ein Verzeichniss auch nur der merkwürdigeren oder der ungedruckten Handschriften zu geben, um so weniger, da die davon existirenden Kataloge, von denen nun die Rede sein wird, genauere Auskunft zu geben im Stande sind.

(Fortsetzung folgt.)

### Berichtigung.

In dem als Anhang zum vorigen Jahrgange gegebenen Verzeichaisse dentscher Bibliothekbeamten ist S. 388. zu bemerken: Bibliotheksecretäs Thieme wird vertreten durch Dr. Bindseil. — S. 389. sind die Worte: Bibliothekar: Dr. F. A. Eckstein wegzulassen. — Ebendaselbst ist unter: Hamburg. II. Bibliothek des Commerciums zu bemerken, dass die Bibliothekare Dr. Hoffmann und Dr. Sontbeer sind.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

Nach Platina's Aussage (v. Boerner de doctis hominibus graecis p. 100) hatte er eine Summe von 30,000 Zechinen aufgewendet.

<sup>2)</sup> Cfr. Ant. Galateus de 'situ Japygiae c. nott. Tafuri — in Raccoltà d'Opuscoli scientif. e filolog. T. VII. p. 97.

<sup>3)</sup> Ueber ihn s. Boerner l. l. p. 137-151.

<sup>4)</sup> Vgl. Boerner l. l. p. 152—163. Morelli, Bibliotheca MSta graeca et lat. T. l. p. 156—158. und J. G. Doelling, Progr. de Mich. Apostolio. Play. 1836. 8.

<sup>5)</sup> Vgl. Morelli l. l. p. 63.

<sup>6)</sup> Vgl. Morelli l. l. p. 237.

### SERAPEUM.

# Seitschrift

füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden

Dr. Robert Naumann.

**Nº** 7.

Leipzig, den 15. April

1841

### Bessations Stiftung

oder

die Anfänge der S. Marcusbibliethek in Venedig nach Zeno, Morelli, Blume u. AA.

TOR.

· · · B. G. Foget in Dresten.

(Fortsetzung und Beschluss.)

# Capitel III.

Verzeichnisse der Sammlung.

Eine so grosse Menge werthvoller Handschriften musste bald nach ihrer Ankunft die Angen der gelehrten Welt nah und fern auf die Inselstadt richten, und den Wunsch, durch Anfertigung eines Verzeichnisses den Inhalt der ganzen Sammlung kennen zu lernen, rege machen. Zwar hatte Bessarion selbst, wie oben gesagt wurde, ein solches der Sendung beigelegt; allein dieses ward jedenfalls gleich anfangs in das Staatsarchiv niedergelegt, und blieb so den Augen des Publikums entzogen!), Dieser Umstand hat zugleich den Uebelstand herbeigeführt, wie schon Foscarini bemerkt?), dass

2) l. l., wo such Beispiele von stitchen Ungeststägtseiten angeführt slad. H. Jahrgang.

<sup>1)</sup> Foscarini (della letteratura Venez. T. L. p. 64 Not. 179) und Morelli (Bibliocheca mata graeca et lat. T. I. p. 287) scheinen ihn vor Augus gehabt zu haben.

die spätern Verzeichnisse, welche von Zeit zu Zeit angefertigt wurden, sich einander widersprechen und an Ungenauigkeit und Mangelhaftigkeit feiden, je nachdem ihren Verfas-sern die Geschicklichkeit; diese an copiren, mehr oder weniger abging. Die Zahl solcher Verzeichnisse ist nicht klein; doch ist die grössere Hälfte derselben ungedruckt geblieben, und es kann ebendeshalb nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden, aus welcher Gueffe jedes geffesnen: ist. Folgendes ist eine Uebersicht derselben, welche jedoch auf Vollständigkeit keinen Anspruch macht. Beginnen wir mit den datirten:

1) Index Manuscriptorum graecorum Bibliothecae Venetae s. Cardinalis Bessarionis descriptus Aug. Vindel. ex Indice Dav. Hoeschelii a. 1606. — MS. in fol., ehemals im Besitz Peter Burmagne des Jüngern, vad im Jehte 1779 in Leyden versteigert; vgl. Bibliotheca Burmanniana s. Catal. bibl. Petri Burmanni Secundi (Lugd. Bat. 1779. 8.) Codd. MSS ... p. 5.

N. 1301.

2) Index Bibliothecae S. Marci Venetiis. - MS. in der Bibliothek des Vatican, angeführt von Montfaucon Bibliotheca bibliothecarum MSta. T. I. p. 114. N. 3945,

3) Inventarium Bibliothecae Venetae S. Marci. - MS. im Árchiv der Basilica S. Isidori zu Rom, angeführt von Montfaucon Bibl. MSta. T. I. p. 159, C.

4) Index Librorum Ecclesiasticorum et Graecorum tantum qui in paucis locis inveniri possunt, ex Bibliotheca S. Marci. quae fuit D. Cardinalis Bessarionis. — MS. ebenfalls in der Vaticanbibliothek, angeführt von Montfaugen l. l. T. I. D. 112. A.

5) Catalogus codicum graecorum, quos Bessarion Card. Bibliothecae S. Marci dono dedit, Praemittitur Bessarionis ad Principem Senatumque Venetorum Epistola a. 1469 data. -. MS. der königlichen Bibliothek zu Paris (Cod. Colbert. 2145) angeführt im Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale T. II. p. 604. und abgedruckt bei Montfaucon Ribl. T. I. p. 468-477. Er ist in alphabetischer Ordnung der Schriftsteller abgefasst.

6) Libri MSS. graeci in Divi Marci Aede, in Armariis Bibliothecae D'ni Venetiarum. - MS. jetzt im Besitz des Hrn. Thomas Phillipps zu Middlehille; vgl. Neue Jahrbücher für, Philologie und Padagogik, herausgegeben von Seebode, Jahn

und Klotz. Supplementband VI. Hft. 4. S. 391.

7) Index Bibliothecae Bessarionis. - MS. in der Ambroslana zu Mailand; angeführt von Montfaucon l. I. T. I.

8) Libri Graeci Cardinalis (Besssarionis) in Divi Marci Aede repositi. - MS. ehemals im Besitz von Peiresc befind. lich: vgl. Montfaucen 1. 1. T. II. p. 1181. N. 6.

9) Milite Milite gracely qui muits the Indice Gardinalis Nite caentities Milite Milite Mount describent Gelehrton; vigles Neue Jahrbüchter a. 4: O.

10) Ein Verzeichniss befand sich nebst mehreren andern im Besitz des Herrn von Le Poletier; efr. Buivin, Vita Pithoel p. 80. Weinin es gekommen, ist mir unbekannt.

11) Endlich gedenkt Morelli eines von Jok. Vinc. Ponelli besorgten ungedruckten Verzeichnisses, von welchem in einem ebenfalls handschriftlichen Verzeichnisse der Pinelli'schen Manuscripte, unter den Schwayer'schen Papieren besindlich, Erwähnung geschah.

### Andere nur im Druck vorhandene Verzeichnisse sind:

1) Bessariouis Codices MS. gracce, qui asservantur Velnetiis apud Sereniss. Rempubl. — in Possevini Apparatus sacr. T. II. Appendix p. 84—37. (ed. Venet. 1603. fol.) p. 27—30. (ed. Colon. Agrip. 1608. fol.) alphabetisch.

2) Bibliotheca Cardinalis Bessarionis s. Veneta. Ven. 1622. 4. Verfasser war der Grieche Georg 1) Sozomenos, Kustos der

Marziana, Nach Blume ist das Buch sehr selten.

- 3) Index librorum Card. Bessarionis olim flustriss. et Reverendiss. Benedicti Capelli Episcopi Concordize beneficio nunc longe perfectior, quam a R. P. Possevino et Greg. Sozomeno editus in J. Ph. Tomasini Bibliothecae venetae manuscriptuse publicae et privatae (Utini 1650. 4.) p. 31—55. Nach den Schränken geordnet, abgedruckt in Th. Spizelfi Sacra bibliothecarum arcana retecta (Aug. Vind. 1668. 8.) 252—289.
- 4) (Bongiovanni et Zanetti) Graeca D. Marci Bibliotheca codicum manuscriptorum per titulos digesta, Praeside et Moderatore Laur. Theupolo. (Venet. 1740. fol.) p. 1—287. Latina et italica D. Marci Bibliotheca codicum matorum per titulos digesta. Moderatore Laur. Theupolo, jussu Senatus. Venet. 1741. fol. 2)

### Capitel IV.

### Local der Bibliothek.

Nachdem die Signorie in den Besitz der Sammlung gekommen war, musste ihre nächste Sorge darauf gerichtet sein, ein zur Aufbewahrung und freien Benutzung derselben passendes Local ausfindig zu machen und einzurichten. Es würde unverständig sein, zu erwarten, dass dieses alles in

<sup>1)</sup> Morelli mennt ihn irrig "Johann".

<sup>12)</sup> Die unserer Sammilung angehörigen Handschriften sind deselbst durch B bezeichnet.

Jahrenfelnt, hätte besteulistelligt operden könnusif, allieln dass man nich sechaig Jahren auf derselben Stelle geblieben war, als im Jahre 1468, zeugt wohl schwerlich von Eifer füt die Sache von Seiten der Beliorde. Zufolge eines vom 2. Mai 1468 datieten Decrets 1). sollte der Saal, damale Nevistima; jetzt dalle Scrutinio genannt, zu dem angegebenen Zweckt Eingefichtet werden, weil kein anderer Ort hierub tänglicher schien, und ein sweites Decret vom 30. August bestimmte die Vernbfolgung von 100 Duoaten darch das Salzsteuerant ner Riesithtung dieses Locals 2). Allein in den folgenden Jahren sah man ein, dass die Bibliothek zweckminsigter in einem andern Locale des öffentlichen Palastes stehen würde; man versetzte sie also dahin und übergab sie der Fürsorge der Procuratoren von S. Marco. Wie wenig jedoch die Letzteren für die Sache thaten, zeigte die Folge der Zeit nur zu deutlich, indem trotz der obenerwähnten 190 Ducaten und trotz der durch einen Senatsbeschluss vom 22. Juli 1479 aus demsehen Fond zu diesem Zwecke verwilligten mantlichen 50 Ducaten 3) der Zustand der Bibliothek derselbe blieb Da inzwischen für das Consiglio de' Quaranta al civile es nöthig geworden war, sich in eben diesem Locale zu den Sitzungen zu versammeln, so verordnete im Jahre 1485 der Senat, dass die Kisten, worin die Handschriften sich befanden, im Fond des Zimmers über einander aufgestellt von dem übrigen Theile des letzteren durch eine Scheidewand getrennt werden sollten, um der Versammlung den nöthigen Platz zu lassen 4). Im Jahre 1490 wurde ein neues Decret, datirt vom 8. Mai, ausgefertigt, worin für die nächste Woche eine allgemeine, ausschliesslich über die Angelegenheit der Bibliothek zu haltende Sitzung ausgeschrieben wurde. Dasselbe lautet:

Reverendies. quondam Cardinalis Nicenus existimans, ut re ipsa fuit, honorare Dominum nostrum claro et praestantissimo munere nobis donavit 48 forcerias ejus tibrorum, qui ob corum qualitatem, conditionem et quantitatem essent ex pulchrioribus rebus, quae ostendi vel videri possint in hac urbe nostra. Et tamen jum mellos ennos reclusi permanent in capsis inveterascunt et devastantur. Rem sane inconvenientissimam et indignam statu nostro. Quam ob rem cum omnino expediat opportune providere ut libri ipsi deponantur,

<sup>1)</sup> Es findet sich in den Istorie delle cose Veneziane T.I. p. XLVII und in den Eccles. Vehet. Souplement. p. 415, jedoch hier vom 2. März anstatt des 2. Mai datire, und ohne Abstimmung.

<sup>2)</sup> Gedruckt in Cornek Bucles. Venet. Sopplam. p. 416. 41

<sup>3)</sup> Angeführt von Zeno in den Istorici delle cose Venez. T. I. p. XLVII.

<sup>4)</sup> Das vom 22. Nov. datirte Decret führt Merelli (Operette T. I. p. 37.) an.

and any guille multipular les provinces address along the modern and grantists and the provinces and the state of the stat

Vadit pars, quod teneantur omnes collegii potentes ponere partem futura hebdomade sub debito Sacramenti et pena duc. 200 pro quolibet venire ad hoc consilium cum opinionibus suis, ubi deliberari habeal, quid faciendum sit de libris praedictis).

Wohl mochte also der Senat filtlen, wie wehr derch eine Welche Vernachlässigung der Zweck des edem Gebers auf eine unverantwortliche Welse zu nichte gemacht würde; und dach besass er nicht Energie genng; auf Vollsiehung seines Willens zu dvingen. Oder schlite es ihm wirklich an Gewalt; die Proessateren von S. Marco zur Enfüllung ihrer Obliegens heit zu zwingen? — Wie dem auch sein mag, die Folgeneit lehrte, dass anch diese allgemeine Sitzung ohne Enfolg war; und die Sache nach wie vor beim Alten blieb.

Um's Jahr 1492 war man nahe daran, eine Maassregel in Ausführung zu bringen, welche dieser Sammlung auf immer Thre Selbstständigkeit geraubt, ja vielleicht früher oder später ihre Existenz ganz gefährdet haben wurde, und welche wiederum einen deutlichen Beweis liefert, wie wenig die Bebörde den ernstlichen Willen hatte, ihr eine auf öffentliche Garantie ruhende Festigkeit zu gewähren. Gerade damals nämlich war der General des Dominikanerordens, Joachim della Torre, mit der Anlage einer Bibliothek in dem Kloster S. Giovanni e Paolo dieser Stadt beschäftigt 2), und hatte dazu ein sehr geräumiges Local daselbst einrichten lassen. Er wendete sich deshalb an den Senat mit dem Vorschlage, die Bessarionische Sammlung mit der neuen Klosterbibliothek vereint unter dem Namen einer S. Markusbibliothek zur offentlichen Benutzung aufzustellen. Der Senat, welcher den allerdings für ihn offenbar entspringenden pecuniaren Vortheilen grösseres Gewicht beilegte, als allen dagegen etwa zu erhebenden Bedenklichkeiten, nahm den Vorschlag an, indem er sich hinreichend verwahrt zu haben glaubte, wenn er in einem vom 11. Juni desselben Jahres datirten Beschlusse 3) dem General die Verpflichtung auferlegte, die Sammlung des Bessarion von der Klosterbibliothek getrennt aufzustellen, ohne Zustimmung von drei Viertheilen der Senatsmitglieder kein Buch daraus irgend jemandem zu leihen oder nach Hause zu geben, dagegen über die Erhaltung der-

<sup>1)</sup> Cfr. Cornelii Ecclesiae Venetae. Supptem. p. 412. 2) Er selbst hatte seine eigenen Sammlungen dazu gegeben.

<sup>3)</sup> Er findet sich in Cornel. Eccles. Venet. T. VII. p. 283 — 284. und bei Calogera, Nuova Raccotta d'opuscoli scientif. T. XX. p. 165 — 166.

selben eifriget an wachen, aber, dam Willemiden Atifiers inmäss., Jedem die Erlaubniss zum Lesen zu verstatten. Zegleich legte er den Procuratoren das Geschäft auf ... von Zeit zu Zeit eine Revision anzustellen, damit Rein Buch abhanden käme. Da aber, hiermit schliesst er seine Verordnung, doch schon verschiedene Bücher an mehrere Personen verborgt worden wären, so sollen Letztere oder deren Erben bei Strafe von 500 Ducaten für jedes einzelne Buch gehalten sein, sie sofort wieder auszuliefern, die Avrogadoren diese Strafgelder einzutreiben haben und von diesen 500 Dugaten 200 dem Denuncianten zu verabreichen sein.

So ware denn die Sammlung von dem Schiokeale eines Klosters und seiner Bibliothek abhängig geworden, die nehen su Mostfancon's Zeiten bedeutend verringert war, wire nicht späterhin die Signorie zu einer bessern Üeberzengung gelangt und dadurch bestimmt worden, die Ausfährung des oben er-. . . 1 / 3. 1 3. 3. 3. 11.

wähnten Decrets zu unterlassen.

Fast ein volles halbes Jahrhundert war bereits vergangen. und noch immer hatte man der segenbringenden Fremden nicht verstattet, ihr Reisehabit abzulegen und sich an dem Orte ihrer Bestimmung häuslich niederzulassen. Endlich, im Jahre 1515, erschien ein neues, vom 5. Mai datirtes Decret des Senats, in welchem der Bau eines eigenen Bibliothekgebäudes als definitiv beschlossen verkündigt wird 1). Decet, heisat es darin, pretiosissimum thesaurum, quem vicissitudo temporum absconditum fere tenuit tandem erigere, cum praecipue procuratores Templi nostri Divi Marci locum in foro ipso apud novam fabricam alacri animo concesserint, etc. So suchte also die Signorie sich durch die Zeitumstände zu entschuldigen, und den Procuratoren, welche nach beinahe funfzig Jahren endlich Anstalt machten, die erhaltenen Gelder wirklich zum Besten der Bibliothek zu verwenden, wurde alacer animus zugeschrieben! Zugleich wurden durch dieses Decret den Procuratoren pro recognitione loci jährlich 80 Ducaten ausgesetzt.

Man würde aber sehr irren, wenn man glauben wollte, dass diesem Beschlusse der Beginn des Werkes unmittelbar gefolgt wäre, denn wiederum verflossen vierzehn Jahre, ehe man zur Wahl eines Architecten, der den Bau leiten sollte, schritt. Diese fiel endlich auf Jacopo Sansovino, einen Mann, der als Künstler das Vertrauen und die Achtung des Publikums und der Behörden sich erworben hatte, und dieselben auch jetzt auf eine glänzende Art durch Erbauung eines dem öffentlichen Palast gegenüberliegenden Gebäudes rechtsertigte, von welchem selbst Palladio schreiben konnte, es sei das

<sup>1)</sup> Man findet es gedruckt in Cornel. Eccles. Venet. Supplement, p. 415. und vollständiger bei Morelli, Operette T. 1. p. 39-40.

reichste und geschmuckstelleicht Poblishe, welches vielleicht seit dem Alterthume aufgeführt, wasden wäre 1). An eben der Stelle, welche bisher von Kramladen und Herbergen eingenommen worden war, erhob es sich in einer doppelten Ordnung, ehrer lösischen und einer dorfrechen, reich gesolimückt mis Sanles .! Gnirlanden und Karninen. Da es sich mit seiner Vorderseite nicht nur bis zu der Ecke der Fleischbank ausdehnen, sondern den Platz umgeben sollte, indem es vom Glockenthurm von St. Marco aus nach S. Geminiano sich hinziehen, sieh dann zu den neuen Häusern wenden sind bei dem Thurm :enden sollte, so bestand: die Hauptaufanhe des Anchitecten darin, bei der Wendung die Symmetrie micht zu verletzen, damit die Triglyphen und Metopen in feithem: Zwiechenfaum: von : einander angebracht wijrden. Um hierbni mit möglichster. Umsicht im Werke au gehen, begwägte sich Sattsevina damit nicht, ein Modell von Holz von dem gannen Ban zu verfertigen, sondern der Cardinal Bembe fortlerte auch zuf zein: Besachen die berühmtesten Architecten der Lombardei. Toscapa's, Neapels, Roms und anderer Städte Mallens auf, ihre Ideen in Zeichnungen und Rissen einzureichen, um sie Santovino zur Vergleichung mitzutheilen, and each Claudio Tolomoi, welcher eine Academie zur Erklärung der Baukunst stach den Grundsätzen des Vitruv erzichtet hatte, gendete Zeichnungen zu diesem Endzweck ein?). So entatand ein Werk, welches die volle Auerkennung der Sachverntändigen ethielt, und swei Jahrhunderte hindurch die Schätze der Marziana aufbewährte, bis sie erst zu Mogollës Zeit in: die grossen Säle: des horudglichen Palastes gebracht: wunden. Auf dem Karnis lief eine wohlgebaute Buhistredic mit vielen von Danese Cataneo, Pietro von Sulb, Aimhanati; and andern Bildhauern :verfertigten und zweckmästig venthvilten Statuen! king das ganze Gehände war reich anti Omamentini, und genz mohiden Regela antiker Backsmit aufgeführt. In dim mittelaten Schulbbogen gelangte man en einer in zwei Armen sich theilenden Treppe, mit Schloturen von Algonandeo Vittoria, Studenturerlieiten und Gemilden xon Batte Simulelli und Batte dat More reich geschniicht. Ditted führte nach einem mejestätlichen Portal, dessen Stellung auf, das Vellkommenate der Mitte des Saales und des Vorsagles entaprach ; so verschieden auch beide von einander selbst waren. Zu Angeln des Thores dienten zwei gigantiacher Caryatiden von: Vittoria, und über demociben ilas man auf einer Marmorfläche folgende Inschrift:

Pare to

<sup>45 23)</sup> Palladio, Architectara Proemio dib. Il d 60 2

<sup>2)</sup> Sansovino, Venezia descritta p. 112-115.

Senatus jussi.

Philippi Trono, Antonii Capello Andreae Leono Victoria Grimano: Joannis a Lege Joannis a Lege Blu.

Bibliotheca instructa et erecta '

M. Antonio Trevisano Principe
Ab urbe condita MCXXXIII.

Ans, diesem There trateman derch den Verstale in die Bibliothek ein, deren Repositorien rechts und Anks den gine gen. Raum bit zu der Panatterie durchliefen. Die Decke beer in sieben Felder eingetheilt, deren jedes drei Raudthofie umschlost, welche Gemülde von sieben der berühmtesten Meister enthielten. Die drei von Andrea Schidooni gemaken Rundgemälde, des ersten Feldes stellten den Frinmph von Feldherm, ale Symbol der Kriegskentt; die Wirds der Moparchie und das Priesterthum dar, gehörten zu den besten Werken dienes Künstlers and zeichneten sich durch shrareiche Erfindung und lebendiges Golorit aus. Vierzig Ducaten erhielt er, der Bestimmung gemäse, als Preis für seine Avbeit. Das sweite Feld enthielt drei Gemilde von Pacio Fozonese, von denon des eine die Musik, die sweite die Gesmetrie und Arithmetik mit ihren Insignien, das dritte uber die Ehre der Geschichtschreibung. Philosophie und Dichtkunst darstellte. Da sie ble die vorsüglichsten unter allen übrigen des Plafonds anerkannt worden, so brachten sie threm Meister, austatt den festgesetzten 40 Decaten sochszig einit.). Die ersten swei Gemälde des dritten Feldes, gesertigt von Giov. Zolotti?), stellten die Symbole der Tagend und des Studiums dar, das dritte den Atlas mit der Weltkugel auf den Schultern. Auch er erhielt, wie die übrigen, 40 Ducaten. Dan crate Gemülde des vierten Feldes war des Werk den übrigent unbekannten Künstlers Zugne du Mio, und stellte Nachtwachen, Fasten, Geduld und andere Eigenschaften der Tugend symbolisch plare das zweite zeigte Ruhm und Glücksteligkeit, welche durch Mühen und Leiden dem Tugendhaften erwachsen; und das dritte die Güter, welche der Betitz die ser Glückseligkeit verschaft?). Auf dem ersten Gemtide

<sup>1)</sup> Maier: (Beschreibung von Venedig Bd. I. S. 244. der 2. Ausg.) lässt ihn vierzig Ducnten mid. assendem. eine goldens Kette erhalten; bei Zanetti (della Pittura Veneziana p. 249.) finde ich davon nichts erwähnt, sondern bei Morelli nach Boschini.

<sup>2)</sup> Nach Sansovino I. Il waren sie von Benedetto, dem Binder des Paolo Veronese, gemacht,

<sup>3)</sup> Sowohl bei Zanetti als auch bei Maier findet sich anstatt der Krklärung der zwei letzteren Gemälde nur die Bemerkung, dass sie

des Minten Felder salt mult von der Hand des Wilturg Phanco the Symbole des Ackerbanes mit der Pomont, Ceres und Vertimmus; unf dem weiten die Jagd mit der Dinn mid dem Action, begleitet von Handen, und mit Netzen und andern BedgerUftischuften versehen; auf dem dritten sind Mähen, Beschwerden und Uebung dargestellt. Auf dem ersten Gemilde des sechsten Feldes erscheint die Togend, welche dus Skick verlacht und sich der Klugheit, Gerechtigkeit, Geistesstärke, Müssigung und andern Begleitern ergiebt; im zweiten die Kenst mit einer, Genie, Scharftinn und Erfinitsankeit verrathenden Physiognomie, in Begleitung des Merten und Pluto; auf dem deitten die Kriegskunst; stimmtlich von der Hand des Gius, Sulviust Das siebente: Feld endlich stellte die Natur in Gegenwart Japiters dar, welcher für die Mucht, Alles zu schaffen, verleiht, und die Pallus, wie sie demselben bei dem Ordnen der Dinge zu Rathe geht; auf dem zweiten Gemülde die Theologie in Gegenwart der Götter, wie the Ganymed Nectar und Ambrosia darreicht und ihr zeigt, dass sie für Glanbe ; Liebe und Hoffnung streite; auf dem dritten endlich sieht man die Philosophie der Natur, stehend im Mittelpunkte der Schöpfung, umgeben von den Elementen, den Reichen der Natur und dem Menschen.

Im Innern des Stals war eine Beihe Regale, woran; nach der Weise des Zeitalters, die Handschriften bis 1685 an eisernen Ketten lagen. Da jedoch diese nur die Höhe eines ausgewachsenen Mannes hatten, so füllte man den zwischen Inne liegenden leeren Raum mit Portraits der alben Philosephen, gemalt von Tintoresse und Pasis Forenzes, aus.

Capitel V.

- Verwaltung and Benetzung der Bibliothek.

Bei einer Menge von Handschriften, welche in Kisten eingepacht stehen, kann von Verwaltung eigentlich nicht die Rede sein, sondern nur von Benufsichtigung. Et ist sohnn erwihnt worden, dass von allem Anfange an die Außicht darüber den Procurateuen di supra der S. Mateunkirche übengeben worden war, da man die Schenkung als dem h. Manets gewellt ansch. Wie wenig jedoch diese sich derumskimmern mochten, ersicht man aus Sansovine, welcher: augt, dass bevor die Summlung in ihr nemes Local gekommen, mehrene Stücke daraus theils gestohlen, theils verloren worden seien, da es an der hisreichenden Aufsieht gefeldt hitte:

schwierig zu erklären seien. Nach Sansovino rührt dieses Feld von Giul. Licinio her.

Was endich die Bestump anlangt, so kounte niet, bei dem oben erwähnten Zustande der Samplung, ebenfalls mer auf aussepordentlichem Wege geschehen. Dennoch war letytere für den Gelehrten und Dilettanten eine viel zu arrase Lockspeise, als dass er nicht auf alle mögliche Weise sie su erlangen hätte streben sollen. Einer der ersten, welcher sie schon damals, we sie noch im Saal delle Scrutinie sich befand, and swar in nicht geringem Maasse benutzte, war Lorenzo, von Medicia, welcher bekanntlich um eben diene Zeit mit der Anlage einer Bibliothek in Florenz eifrigst beachäftigt war; sowehl su eigenem Gebrauch, als für Apaclo Poliziano und andere Florentinische Gelehrte liens en Abachristen veranstalten, und hielt zu dierem Radzweck den oben erwähnten Candianer, Joh. Rhosos, als Abschreiber in seinem Solde, wie die Unterschrift einer im Jahre 1492 von demselben gemachten und noch in der Laurenziena zu Florenz befindlichen Copie von dem geographischen Werke des Stephanus von Byzanz beweist 1). Bernardo Buccellai, welcher um dieselbe Zeit Gesandter der Florentiner bei der Republik war, benutzte daselbst den später verschwundenen Codex des Nicostratus über den Römischen Senat, Niccolo Leonico Tomeo die Commentatoren des Aristoteles, Hermolaus Barbaris die Originalhandschriften des Letztern theils bei seinen Vorlesungen, theils bei der Uebergetzung derselben 2). Dom. Sauli einige der Bibeltexte. Auf Verwendung des Papstes Leo X. bei dem Dogen Lionardo Lauredano erhielten einige Griechen die Erlaubniss der Benutzang, und der Cardinal Ximenes erlangte vom Senat zum Behuf seiner Ausgabe der Polyglotta, welche im Jahre 1514 zu Alcala erschien, wenigstens eine genaue Collation. Ebenso wurden auch bei den Aldinen von 1518 und 1520 die Handschriften des Livius verglichen, von Pietro Albionio bei der Uebernetmung der Aristotelischen Schrift über die Welt die betreffenden Texte des Originals, und von Giammatt. Giberta bei seines Ausgabe der Homilien des Chrysostomus vom Jahre 1529 die Origimale, welche sich unter den Handschriften befanden.

So löblich aber auch eine solche Liberalität der Behörde in Ertheilung dieser Freiheit zu nennen ist, so hatte sie doch, bei dem Mangel einer gesetzmässig geordneten Verwaltung, die üble Folge, dass eine nicht geringe Ausahl von Handschriften stets ausser dem Hause war, denen Wiedererlangung wenigstens sehr problematisch sein musate. Wie weit dieses Uebel bereits im Jahre 1494 gediehen war, meigt der Schluss jenes oben angeführten Becrets des Senats vom 11. Juni des angegebenen Jahres, worin diejenigen Personen

<sup>1)</sup> Cfr. Bandini Catal. MStorum graec. Laurent. Bibl. T. I. p. 519.

<sup>2)</sup> Foscarini, della letterat. Venez. T. I. p. 70. N. 190.

eder deren Erben, welche Handsnivisten dieser Sammlung geliehen hetten, unter Androhung einer Geldstrafe von 500 Duenten für jedes Stück, ernstlichst aufgesordert wurden, dieseihen zurückzustellen, so wie der Umstand, dass der Papat
noch unter Navogsra's Verwaltung (1515—1523.) angegangen
wurde, ein Excommunicationsdeeret gegen diese Personen
ergehen zu lassen. Demunggachtet dauerte das Uehel auch
in den folgenden Jahren fort, wie ein Brief des Card. Bembo
an Rhammusio, datirt vom 27. August 1531, deutlich zu
erkennen gieht.

Der Erste, welchem das Amt eines Bibliothekars gegeben wurde, war Marso Barbarigo; ihm folgte, als er im Jahre 1495 das Degat erhalten hatte, Agostino Barbarigo. Als auch dieser, noch in demselben Jahre; sum Dogat aufgestiegen war, setzte der Senat den als Geschichtschreiber bekannten Matso Antonio Sabellico an dessen Stelle. Dieser blieb in derselben bis sum Jahre 1506, wo er starb; ob sein Nachfolger sogleich in seine Stelle getreten, ist ungewiss; so viel erhellt, nach Morsili, aus einem noch vorhandenen Senatsbeschlusse, dass von 1515 an Andrea Navagero sum Bibliothekar gesetst wurde, welcher es bis um's Jahr 1530 blieb. Er war der Erste, welcher, wie oben erwähnt worden ist, wenigstens etwas für die Bibliothek that, während seine Vorgänger sümmtlich nur dem Titel nach diesen Posten begleitet zu haben acheinen.

### Alte Manuscriptenkataloge.

### V.

Catalogus Librorum in Biblioteca Corbeiensi. Insitus. hic habetur Titulatus inprimis Codices Beati Augustini deinde Aliorum Doctorum. 1)

Augustini XII Volumina super Psalterium | Augustini De Civitate Dei 3. Volumina | Augustini Liber Confessionum | Augustini Liber Epistolarum | Augustinus contra Crescestium Grammaticum | Augustinus de pastoribus | Augustinus de Singularitate clericorum | Augustini Codex Ad Valeriu Ipponiensem | Augustinus Adversus quinq; : hereses | Augustinus De

<sup>1)</sup> Cod. Middlehill. (Biblioth. Phillipps) 1865. (Meerman 763.) Sacc. XII. membr. 4. (Ex Bibliothern Putcani). Dieser Katalog wird choafalls: unvenindert mitgetheilt. Die Redaction verlankt suine Mittheilang den Güta des Herrn Hoft, und Prof. Dr. Hänel in Leipzig.

Bodis fountions of Valenthi ad Angestinum Angusthi Epistole Ad Valenthum | Angustinus Denatura book | Augustinus De bastismo parvulorum | Item lib de baptismo contra Dona-Wistes Augustini Lib disciplinarii | Augustini Lib utra amima a semet-ipsa sit | Angestini Liber ad interrogata Simplitiani | Augustini Lib de utilitate credendi | Augustinus E. Ad Renatum de natura et origine animae | Augustini de doctrina Christiana Augustinus Utrum Anima A se ipsa sit | Augustini De ope Monachorum | Augustini Lib de catecisandis rudibus | Augustini Epistola Ad Valerium | Augustini Lib Academicorum | 'Angustini Lib interrogacionum Ac locutionum | Angustions de concordia evangelistarum | Augustini Questiones, et Orosii | Augustini Sermones in Epistolis Sti Johannis | Augustini, Buchiridion | Augustinus Lib interrogationum et Solutionum | Augustini Sententiae de libro Enchiridion | Augustini Sermones sup evangelium Johis | Augustini Solutiones contra diversas ves | Augustians, De octo partibus orationis | Augustini Solutiones contra hereticos | Augustini, Musica | Augustini, Epistolae | Augustimus, In Kategoriis Aristotelis et in eodem Boetius de consolutione philosophiae et de Sca Trinitate | Ambrosius Lib de Noe Ambrosius, Contra Novatianum Ambrosius, Sup Laten evangelistam | Ambrosti Expositio in epistola Ad Galathus Ambrosii De Trinitate & de Sacramentis Ambrosil Exameron: Ambrosti Epistole Ad Romanos | Ambrosti Explanatio Sex dierum | Autperti Ambrosii duo codices super Aptecalipsin | Actus Apostolorum Attanasius de Sta Trinitate | Attanasius Defide catholica | Attanasius | Attici et Cretoboli altercatio | Aratoris, Lib | Aviti Lib Epistolarum | Annei Florii epitoma de Tito Livio Alexandri regis historia Alexandri, Regis lib | Alarici Regis auctoritas | Aristotelis Kategorie | Alexandri, Regis et Dindimi lib de philosophia

Beda, Contra Julianu hereticu | Beda, Super Actus Apostolorum | Beda, De templo Salomonis | Beda, Expesitio in panaholis Salomonis | Beda Sup regum | Beda Sup Appealipsin | Beda, In lucam | Beda, De titulis paalmorum | Beda, In Genesi | Beda, De naturis rerum | Beda, Exameron in genesi (i Beda, de metrica arte | Beda, de temporibus, & in codem ars Donati, & Beda de Metrica arte, & Epigrammata Rrosperi | Boetius, De Consolatione philosophie | Boetius, In inegogis et incodem expositio in Eneidis | Boetii Aritmetica at Musica at de consolatione philosophiae in uno libro | Boetti Musica et geometrica | Boetii Musica et Breviarium Sancti Adalardi | Boetii Aritmetica et Beda de ratione tempor | Boetii Commentu in Isagogia et Musica et Geometrica i Boetii Musica et in codem Glosac de Martiane | Boctius, In permentis Aristotelle | Boetli Commenta super Chategorias Avistotelis | Boetius, de Trinitate | Boetii. Comentu de Trinitate | Boetius. do-Thopisis differentiis | Bactily dission of pass: Secultiris in Basilii Dialogusi Basilii Exameron . ..!

Canonum, Corpus | Calcodonensis, Sinodos | Canoneu Apostolor | Canonum, Capitula | Canonum, De Nicento Conciss lic: | Gollatio, Sett patrum | Castodori, Tria volumina supe Pittherit | Cipriani, Epistole | Cirillus Sup Leviticant | Cursianus De institutione et habitu monachorum et de verd libertate | Ciecro, In retherica | Ciecro, Tullius deofficial | Ciceronis. Liber | Cicero, Ad Herennium | Cicero Tunculimod rura Cheremonia, Collatio Cornutus, In Persio Catonial Libellas et in endem are Focae grammatici | Comentarierhed Lib et in codem Annotationes in Martinaum.

Danihelis, Prophaete | Donati, Secunda editlo & in codem Vitae Abbatum | Donatus, minor | De quantitate Anime Life unus | De eo qui imagines non sunt Adorande neo penitar abelendae | De altu Hieruselem lib. unus | De Natura revent lib mas | De arte grammatica cujusdam liber | De Virginitate scaru Virginu De vera libertate lib cujasdam | Diomeden. Graméticus | De Cocoo inhuminato liber, | Diversorti: Austor lib anus, ...

· Egesippi Istoria | Esdras, Propheta i Rucherii, Landunencie epī lib | Eusebii Cronica | Eusebii Ecclesiastice Mistorie Historie duo | Eusebins, Pamphili Adversus Sabellium | Ennodit, Liber | Etinangelior, Quattuor libri | Expositio enjustam in Évangellis | Expositio, super libra Encidentum | Expositio, su Canaticis canticorum | Eographii liber in commentata Audrice | Expositio, cujusdam in Virgilium Expositio, in Markuti Evangelistam | Eutichis, Lib de verbo | Expositio, Cujindum in Epistolis Pauli et ite ad Thessalonicenses Expositio | Effrem, Admonitio ad Monachos

Fortunates, De diversis rebus Fedgentius, De Ade coffiolica | Fulgentius De remissione peccator | Fausti Lib | Filead ster. De heretibus | Francorum, Gesta | Firministi, Lautantif lib de falsa religione | Fulgontii, Fabularum libethus | Flavii; Viceti Lib | Foce, Grammitici Ars —

Gregorii, Prima para in Iob | Gregorii Secunda | Gregorii Tercia Pars | Gregorii Quarta Pars | Gregorii, Quinta Pars et Sexta | Gregorii Omeliarii Mbri quatuor | Gregorii Lili Pastoralis | Gregorii In expositione Ihezechielis libri quatteer | Gregetti , Dialogor lib | Gregorii Turenensis historia | Gregorii Epiatole | Gregorii, Nazanzeni lib | Glosemuta, Contra Simmucum | Glosarii, Septem | Gai, Cesaris bistoria | Glose, Sup Martianum | Close, Sup Priscianum

: Microsimi, Questiones in Genesi Hieronimus, In: Isais prophetu | Hieronimus, Contra Jovinianum | Hieronimus, Sup Paaktetium libri duo | Hieronimus in Epistela Pauli Ad Eshed stort | Micronianis / Sup Microniani | Micronians, Contro Mufinti | Hieronimus Contra Ecclesiasten | Hieronianus In :: Peaker mis | Hisroidmus De nomisibus urbiam vel locerais | Micronimus Sup Danihelem | Hierontmus, In Hierochteleim | Hieronimus Lib Ecclesiasticor dogmatu | Hierontmus, De vitis Scorti
patru | Hierontmus, Questiones in Genesi | Hilarii Pictavensis
Eşt liber | Hilarii Lib de fide Catholica | Haimo, In Apocalipain | Liber Hiezechthelis | Haimonis Omelie de Evangeliis
dominicis dieb

Johannis Romani Expositio in Genesi | Joitis Os Aurei, Libri due | Isidorus, De novo et veteri testamento | Isidorus, Ad Florentina sororem suam | Isidorus De diversis legibus | Isidorus, Ethimologiarum | Isidorus, De David et Goliad | Isidorus De voluntati Dei | Isidori, Sinonima et ejusdem ide diversis rebus | Isidori Liber | Juliani Tholetanensis liber | Juliani, Prognostica | Josep, Explanatio in Isaiam | Junii, Coliamellae lib | Iginus, De Astronomia | Isaie Prophetae Libellus | Juvenci Liber et in eodem Sedulius | Juvenci, Lib et similiter in eodem Sedulius | Ignatii Martyris Lib | Isitius sup Leviticum | Iob: Liber | Josuae Liber

Luciferi, Liber ad Constantium Inpatere | Lucani, Quedă pars & în code quedă pars Virgilii | Lucani, Poetac lib | Lucani, Poetac Annotation codex | Lucanus et în code Auctores

plurimi | Liber, In collocutione de Rethorica

Martini Epi Vita et transitus | Milo De sobrietate | Martiani, Felicis Capellae libri tres | Macrobii, Theodosii Saturaliorum lib | Martialis Poetae | Martiani Expositio a Johanne Scoto excerpta | Martiani et Pulcrerii liber | Matfredi Liber | Machabeorum, Liber | Medicinales, Quattuor | Moysi, Lib Genesis,

Nicholai Epi, Ad episcopos Aecclesie Nasonis, Poete

lib | Notarii, duo

Orosius, de situ orbis terrarum Ad Augustinum | Origenis, In Genesi | Origenis, Omelia de Balac et Bataham | Origenis, Explanatio in Epiatola ad Romanos | Origenis, Lib et Apollogatica Pamphili martiris | Octonis, Abbatis occupatio | Oratii,

Expositio

Pauli Apli, Epistole | Pauli, Epistole, grece et latine | Paulteriü, Glenatü, | Psalterin tripliciter in uno Volumine | Psalteriü, Depictum | Paulini, Eple Ad multos | Paulini, Versus de Vita Sti Felicis | Paulini, Lib de transitu ejustem | Paulipemenon Liber | Pollio In duodecim libris Encidorum | Pauterii Lib | Philippus in Iob | Perphilii Isagoge | Philippicarŭ Historia | Primasii Liber in Apocalipsin | Plinius | Prosper De Permissionibus di | Prosperi Opusculum de disersis rebus | Prudentius, Himnorum | Prudentius, De Psicomachia et in code Bedac de temporibus | Pompeius, Grammaticus | Prisciani Trea integri | Prisciani Trea imperfecti | Priscianus Deconstructione | Priscianus De duodecim versibus Encidorum | Persius In quo et Juvenalis

an Questioners In General all the course of the

: Babbanus in linde Seas Crucis | Rabbanus Sup Actus agior | Ramtramni, monachi contra opposita Grecorum | Ratbentus Pascastus de corpore et sanguine dut | Ratherius In Mathening | Ratherius In Comentatione hieremie et in codene queda purs Juvenalle | Rephinus, in Prophetis | Rufini, Liber | Rethorice Artis Liber | Regum Liber | Romanorum Pontificans gesta | Remigius Sup Donatum | Regule Quattuor

Smaragdi, Lib de gramatica | Smaragdus, In partibus Donati | Sacsonis et Franconis Altercatio | Statis, Liber | Solimes, De situ orb terraru | Seneca, Liber | Salini, Liber degabnatione di | Sedulius, Et in codem Versus de Sco Benedicto et: Marcellini et Petri Passio, Ritmice | Sedulius, Et Prospér et Beda de metrica Arte et Franco et Saxo et Ortographia

Bede | Sedulius, Et in eodem orator

Titus', Lucretius poeta | Titus, Livius | Terentii Lib et in eode disputatio Karoli et Albini | Terentius In quo et Statius | Themistii Philosophi lib | Tertulliani, Apollogeticum de ignorantia | Tertullianus, De resurrectione carnis | Triptita Historia | Tiberii, Cesaris pragmaticum

Virgilii, Egloge et in eode libri octo prisciani | Virgilii, Pars queda In Eneidis | Virgilii, Egloge | Virgilii, Versus et in eode egloge et duo libri Georgicorum | Virgilii Quinque integri | Virgilii Maronis Epytoma | Vigilius Contra nestorium | Virorum illustrium Liber Vita Beati Adalardi Abbatis | Victoris Chronica | Victorinus, In rethorica | Victorini Gramatica | Valerii Maximi Codex | Valerianus Dearta et angusta Via | Vitae Velpassiones Scor. aplor martirum et confessor seu virginum p viginta volumina | Viginti, et quattuor Libri sine, titulis ).

### Nachträgliche Berichtigung.

Als ich im Jahre 1832 meine kleine Schrift "Kritisches. Verneishniss der Incupabeln in der Hofbibliothek zu Aschaffenburg" herausgab, war ich, wenn auch nicht gerade Neuling in diesem Fache, doch nicht bewandert genng, um mir nirgendwo eine ungenaue Angabe entschlüpfen zu lassen, was übrigens grossen Meistern hier und da geschieht. Eine solche nachträglich hier zu berichtigen, möchte diese Zeitschrift der geeignete Ort sein, da dieselbe wohl den meisten Besitzern meines Schriftchens in die Hände kommt. Seite 12, beim Horatius von 1477, erwähnte ich der diesem Werke vorn an-

<sup>1)</sup> Das Verzeichniss bei Montfaucon Biblioth. Bibl. T. II. p. 1406-1408; ist never und abweichend.

gebundenen 11 Blätter grammatischer Ragini und hestigente dieselben nach den Typen allerdingn als Druck von Schöffer; ich erkannte aber nicht, dass es die ausserordentlich seltene Grammatica vetus rhytmica von 1466 sei. Dem Hype Stöger von München, der selbst die Ausgabe von 1468 besitzt, vere danke ich es, über diesen seltenen Schatz nun zur klaren Kenntniss gekommen zu sein. Und somit wäre dieses dan dritte Exemplar, welches man kennt! — Hierpach sind nun auch die Angaben bei Ebert und in J. Wetter's Geschichte S. 529 zu berichtigen. Hr. Wetter, der mein Verzeichniss kannte, und dasselbe S. 526 bei der Bulla eruciata anführt, konnte freilich in meiner nicht genauen Angabe dieses Werk nicht erkennen, und zo spricht er auch nur von zwei Exemplaren, auf der K. Bibliothek zu Paris und best Lord Spencer.

Dr. J. Merkel, Hefbillothekar in Aschaffenburg.

### Bibliothekchronik.

Der Geh. Oberregierungsrath Rortum in Berlin ist als interimistischer Commissarius bei der Königl. Bibliothek daselbst bestätigt worden. - Wie verlantet, soll die neue Bibliothek auf dem Platze hinter dem Museum erbaut werden, wo jetzt die Niederlage der Kön. Porzellanmanufactur in dem alten Orangenhanse und Packhofsgebände ist. Man will die dahinterliegenden beiden Privathäuser ankaufen und würde dann allerdings einen schönen Raum gewinnen. (Vgl. vor. Jahrg. S. 383.) Zwei verschiedene Baurisse, die sehr gelobt werden, sind von Schinkel vorhanden. - Ueber die Wiederbesetzung der Oberbibliothekarstelle vernimmt man die verschiedensten Nachrichten. Nach einem Schreiben aus Berlin in der schlesischen Zeitung soll Jacob Grimm diesette erhalten. Eine andere Nachricht bezeichnet den Geh. Oberregierungsrath Johannes Schulze und eine dritte den Sch. Archivrath Pertz in Hannover als Wilkens Nachfolger. glaubt jedoch, dass die Ernennung eines Oberbibliothekurs se lange aufgeschoben werden dürfte, bis die Bibliothek ein neues Gebaude haben wird. - Die Bibliothek von Musikalien, welche der verstorbene Professor Polehau gesammelt hat, ist für 8000 Rthir für die Kön. Bibliothek angekauft worden, und über den Ankauf der von Wilken hinterlassenen werthvollen historischen Buchersammlung ist man bereits in Unterhandlung getreten.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

## SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*№* 8.

Leipzig, den 30. April

1841.

# Ueber eine Handschrift des Valerius Maximus auf der Leipziger Stadtbibliothek.

Bekanntlich liess Karl V. von Frankreich (mit dem Beinamen der Weise, von Einigen auch der Reiche genannt), als ein Freund der Lectüre und Kenner der Wissenschaften 1) viele Handschriften von tüchtigen Schreibern abschreiben und durch geschickte Maler mit Miniaturen verzieren, ein Geschäft, welchem sich selbst seine Hofmaler unterzogen 2). Auf seinen Befehl wurden nicht nur ascetische, astrologische, medicinische, juristische, historische, patristische Werke

<sup>1) &</sup>quot;Un de ses principaux soins étoit de faire fleurir les Lettres dans son Roiaume, selon le goût de tems-là. Il aimoit fort la conversation des gens savans — Il assembla une bibliotheque assez considerable: et comme il n'entendoit guere bien de Latin, il faisoit traduire plusieurs Livres en François. Il paroit qu'il prenoit beaucoup de plaisir à ces traductions, qu'il les lisoit, et s'en servoit dans les occasions" — sagt von ihm Montfaucon, Monumens de la monarch. Franç. T. III. p. 32.

<sup>2)</sup> Diess beweist die bekannte Unterschrift einer von Montsaucon l. I. p. 65. (pl. XII.) aus einer Pergamenthandschrift von Guyart des Moulins bible historiée mitgetheilten Miniatur, auf welcher ein Maler dem auf dem Throne sitzenden Könige knieend ein Buch überreicht:
"Asso Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo istud opus pictum fuit ad praeceptum ac honorem illustris Principis Karoli Regis Franciae, aetatis suae tricesimo quinto et regni sui octavo. Et Joannes de Brugis pictor Regis praedicti fecit hanc picturam propria sua manu."

(unter den letstern mehrere Schriften des Augustin), Petrarca's Dialoge de remediis utriusque fortunae, sondern auch klassische Schriften des Alterthums, vorzüglich des Aristoteles, Livius, Valerius Maximus u. s. w. durch Abschriften vervielfältigt und zum Theil übersetzt. So überreichte ihm der Grossmeister des Collegiums von Navarra, Nicola Oresme, der früher sein Lehrer gewesen war, eine französische Uebersetzung der Bibel und, wie uns die Abbildung einer Miniatur bei Montfaucon, mon. de la mon. Fr. T. III. pl. VII. zeigt, der Politik des Aristoteles; der Augustiner Jean Corbechon, Magister der Theologie und Königl, Kapellan, im Jahre 1372 ein Buch unter dem Titel: Les proprietez des choses [Montfaucon l. l. pl. VIII.]; so wie der Carmeliter-Provincial Jean Golem ein Rational des divins offices [Montf. l. l. pl. IX.]. Die auf diese Weise entstandenen, meistentheile sehr prachtvollen Handschriften bildeten den ersten Fonds der königlichen Bibliothek zu Paris; denn während dieselbe unter Karl's V. Vater nur etwa zwanzig Handschriften besass, vermehrte dieser sie auf neunhundert (vgl. Heinrich's Gesch. von Frankreich, Bd. I. S. 330). Unter seinen Auspicien entstand auch die in einer Handschrift auf der Leipziger Stadtbibliothek enthaltene, dem Urtext beigegebene und mit practischen Noten hegleitete französische Paraphrase des Valerius Maximus, welches Werk zu Ehren des Königs 1) von Symon de Hesdin ["maistre en theologie et frere de saint Jehan de Jherusalem"] begonnen und bis zu Ende des siebenten Buches fortgeführt, dann aber später von Nicolas de Gonnesse ["maistre en arts et en theologie"] auf Befehl des mittlern Bruders von Karl V., des Herzogs von Berry, wieder aufgenommen und vollendet wurde 2).

<sup>1)</sup> In Bezug darauf heiset es zum Schlusse der Vorrede: "Je viens a la translation du latin, et premierement du proheme en requerant la grace et layde de dieu de la benoite vierge marie. Ausquelz ie requiers de tresbon cueur que je puisse cestre enure faire. Especialement en telle maniere quelle soit plaisant et prouffitable a tresnoble tres puissant tressexcellent et tressage Charles par la grace de dieu Roy de france et le quint de son nom En lhonneur et reuerence duquel aprez dieu jay entreprenis ceste euure a faire."

<sup>2)</sup> Diess geht aus der Notiz hervor, we'che am Schlusse des zweiten Bandes steht: "La conclusion du translateur. Par laide diuine sans laquelle nulle chose nest droittement continuee ne menee a sin est la translation de Valerius le grant terminee. Laquele commenca tresseurend maistre Symon de hessim naistre en theologie religieux des hospitatiens de saint Jehan de Jherusalem. Qui poursuiuy jusques au septieme tiure ou chappitre des strategemes et la laissa. De la en auant jusques a la fin du liure. Je Nicolas de gonnesse maistre es [sic] ars et en theologie ay poursuiuy ladite [sic] translation au moins mal que jay peu. du commendement et ordonnance de tresexcellent et puissant prince monsseigneur le duc de Berry et dauuergne. A la requeste de Jaquemin courau son tresorier. Et ne doubte nne que mon stile de translater

Wenn ich auf diese nieur die Clinelter miserer Sieleuthek zu rechnende, wahrhaft prächtige Handschrift noch einmal zurückkomme, nachdem ich schon in meinem Cataloge der auf der Leipziger Stadtbibliothek befindlichen Mannerspte (LXXI. und LXXII. S. 22. und 23.) auf dieselbe aufmerksam gemacht, und dort in den lithographischen Bellagen (auf Tab. X. und XI.) zwei Ministuren darsos habe copiren lassen: so scheint diess einiger Entschuldigung zu bedürfen; allein der Umstand, dass ich mir in jenem Cataloge bei der Beschreibung der Hundschriften engere Gränzen ziehen nauste, und dass daher eine genswere Beschreibung der durch Glanz der Farbengebung sowich als Zeichnung ausgezeichneten Miniaturen dort nicht an ihrem Orte gewesen wäre, so wie der Wansch, dort nicht erörterte Fragen zur Sprache zu bringen, werden mich in den Augen der Leser gewiss rechtfertigen.

Ich beginne zuerst, indem ich, was das sonstige Aeussere der Handschrift betrifft, auf jene Notiz verweise, mit der Beschreibung der Miniaturen, welche einen hohen Kunst-werth haben und von Kennern schon oft mit dem ungetheiltesten Beifalle betrachtet wurden. Die in zwei Foliobande zerfallende, auf das feinste Pergament geschriebene, Handschrift hat deren nach der Zahl der Bücher des Valerius, deren Aufang sie zieren, nieum, vier im ersten, fümf im zweiten Bande. Alle sind von einer und derselben Grösse, und nehmen mehr als die Halfte der Seite ein. Auf feder Seite, wo eine Miniatur sich befindet, ist der, unten am breitesten gehaltene Rand unter der Schrift mit gut und sorgfältig gearbeiteten Blumen und Arabesken versehen. Zu beiden Seiten am Rande ist in denselben ein Ciborium gemalt, im untersten Rande (- wenigstens bei den Miniaturen I-V; denn bei VI-IX befindet sich an der erwähnten Stelle gleichfalls ein Ciborium -) ein mit goldenen Riemen an einem Baumstamme schief aufgehängtes Wappen, unter welchem auf einem fliegenden Bande als Devise die Worte stehen: Braffes a bieu. 1)

Der Grund desselben ist blau, die Balken sind gofden, die Kreuze weiss. Ich habe bisher vergebens geforscht, wem es angehört haben mag. Sollte es einem der Heraldik kundigen Leser behannt seyn, und

foit si parsait comme est cellui de deuant. Mais je prie a ceulx qui le liront quils le me pardonnent. Car le ne suy nne si expert es histoires comme il estoit. Et sut since lan mil CCCC et vng, La veille mon-seigneur faint michiel [sic] larchangele."

<sup>1)</sup> Das Wappen ist dieses:

Das Dedicationscemälde, die erste Miniatur, welche ctwas gelitten hat, während die übrigen alle auf das Beste erhalten sind, steht vor der Vorrede zu dem Ganzen. Sie stellt eine Säulenhalle vor, von welcher aus man in gut gehaltener Perspective die Aussicht auf die Strasse oder den Hof hat. Der König Karl V.1), mit einem rothen Hermelinmantel und blauen Unterkleide bekleidet, eine Kronmütze auf dem Haupte, sitzt auf dem Throne unter einem blauen, goldgestickten Thronhimmel und empfängt von einem vor ihm auf einem rothen Teppich knieenden Priester in schwarzem Talare ein Buch. Zu jeder Seite des Thrones steht eine Bank, mit ein paar blauen Kissen belegt. Rechts im Vordergrunde sieht man einen vornehm gekleideten jungen Mann, hinter ihm einen Priester in schwarzem Talare. Mehr im Vordergrunde noch steht ein junger Diener des Königs, einen braunen Vogel auf der Hand haltend 2), neben ihm ein anderer, der einen auf dem hellgrün getäfelten Fussboden sitzenden Affen an der Kette hält. Im Hintergrunde sind noch zwei männliche Figuren zu sehen, im Vordergrunde zwei Hunde.

Die zweite Miniatur, trefflich in Composition und sorgsamer Ausführung, steht vor dem zweiten Buche und führt die rothe Ueberschrift: Des establissemens. 3) Eine Säulenhalle, durch welche man einige Häuser und die Kirche eines von einigen Figuren belebten Dorfes erblickt, zeigt uns zwei gedeckte, mit Speise und Trank besetzte Tafeln. Die eine steht im Hintergrunde (wo die rothe, mit Gold durchwirkte Tapete übermahlt ist) ein paar Stufen höher. An ihr sitzen in anständiger Haltung fünf, der Kleidung nach vornehme, in ernstem Gespräche begriffene Männer und eine junge schöne Frau mit einem Edelfrauenschleier. Ein Diener trägt Speise auf. Anders geht es an der Tafel im Vordergrunde zu. Die Gäste derselben (sechs Männer und zwei Frauen, wenn die eine nicht die Wirthin ist,) deren gewöhnlichere Abkunft schon die Kleider bezeichnen, sind bereits vom Weine berauscht und bilden eine durch ihre Wahrheit meisterhafte Gruppe. Während der eine noch so ziemlich seiner Sinne mächtige Trinker sich von seinem Nachbar einschenken lässt, hat sein vis à vis, ein Mann, der in der Trunkenheit

sollte derselbe namentlich noch andere Handschriften kennen, in welchen es vorkommt: so bitte ich um gefällige Nachricht darüber.

<sup>1)</sup> Eine Figur, die freilich nicht den Beschreibungen der Zeitgenossen von der Persönlichkeit des Königs entspricht, den alle als einen
Mann von sehr schwächlichem Körper beschreiben. Vgl. Heinrich's
Gesch von Frankr. I. 329. Schmidt's Gesch. von Frankr. II. 109.

<sup>2)</sup> Seine Figur erinnert an eine ähnliche, die sich gleichfalls auf einer Dedicationsminiatur, befindet, bei Montfaucon, T. III. pl. XLVI.

<sup>3)</sup> Das Bild soll wahrscheinlich auf die in diesem Buche Cap. 1. §. 2. erwähnten Epulse Bezug haben.

die Mütze auf einem Ohre sitzen hat, dem Mahle schon den Rücken gekehrt und unter handgreiflichen Caressen ein Frauenzimmer (wie es scheint, die Wirthin) auf seinen Schooss genommen, das sich jedoch etwas von ihm abwendet und ihn auf den Nachbar aufmerksam macht, welcher von seinem Schemel gefallen ist, ohne dass der dabei stehende Diener (oder Wirth), der ihn nun auslacht, ihm hat zu Hülfe kommen können; er hat bei seinem Falle Trinkglas und Kanne auf den Boden geworfen, das Tischtuch aber dabei auf dem Tische etwas zurückgerissen, so dass sein ihm gegenüber sitzender Genosse voll Verdruss über die Störung des Mahles mit der rechten Faust ausholt, um auf den entblössten Tisch zu schlagen. Neben dem Erbosten sitzt noch eine Frau, um deren Nacken der Tischnachbar zur Rechten vertraulich seinen Arm schlingt, indem er ihr sein Glas anbietet. Ein paar Hunde zehren am Boden von den Abfällen des Mahles. Dieses Alles sieht der König1), neben der Tafel stehend, mit Abscheu an; er ist begleitet von einem Geistlichen, der ihn, mit der einen Hand nach der Tafel der Mässigen, mit der andern nach der der Unmässigen hindeutend, auf den Unterschied zwischen beiden aufmerksam macht 2). - Das Ganze ist auf eine Weise ausgeführt, deren sich ein Hadrian von Ostade nicht zu schämen haben würde. Eine gelungene Copie davon befindet sich in meinem Catalogus MSS. cet. Tab. X.

Das dritte Gemälde, welches dem Anfange des dritten Buches zur Zierde dient und daher von dessen erstem Capitel die rothe Ueberschrift de indole trägt, stellt einen freien Platz und Strasse einer an einem Flusse gelegenen Stadt dar; an letzterem zieht sich eine niedrige Mauer hin. In der Ferne sieht man Berge und Schlösser, davon eins auf einem hohen Felsen steht. Links tritt aus einem Thurme der König hervor; sein Mentor, der Priester, ist ihm schon vorangetreten und steht auf der untersten Stufe der auf den freien Platz führenden Treppe. Nach dem König sich umwendend macht er diesen auf die verschiedenen Bestrebungen der Menschen aufmerksam. Denn während man in der Ferne auf dem jenseitigen Uferplane ein in den einzelnen Figuren gut und sorgfältig ausgeführtes Rittergefecht zu Pferd und zu Fuss erblickt, werden auf dem freien Platze im Vordergrunde friedliche Scenen von eilf Personen dargestellt, die - nach der Kleidung zu urtheilen - in drei Stände sich scheiden. Nämlich sechs (Vornehme in langen Kleidern) sind, zu einer Gruppe vereinigt, in ernstem Gespräche begriffen; drei (in

<sup>1)</sup> Hier mit vollem Barte gemalt; auf den Miniaturen bei Montfaucon erscheint er nie so.

<sup>2)</sup> Beide Figuren erscheinen auf allen folgenden Miniaturen wieder.

kurzen Böcken) scheinen einen Haudel abgeschlossen zu haben; zwei (mit Jacken bekleidet und mit Knötenstöcken versehen) stehen an einem Hause seitwärts; der eine ist ein wichtig thuender Ersähler, der andere ein nachdenkender Hörer. Im Hintergrunde ist die Strasse von mehreren gut gezeichneten Figuren belebt 1).

Schwer ist die vierte Miniatur, welche vor dem vierten Buche steht und nach ihrer rothen Ueberschrift de moderation auf dessen erstes Capitel (de moderatione) sich bezieht, zu erklären. Dargestellt ist ein freier Platz einer Stadt, von verschiedenen Figuren belebt, die aber keine besondere Deutung über die Tendenz des Künstlers zulassen. Ein Haus wird eingerissen; vor ihm stehen, dasselbe betrachtend, einige Männer, die ein Bettler, wie es scheint, um eine Gabe anspricht. Ein anderer Bettler thut ein Gleiches von dem halb eingerissenen Hause herab. Diess Alles sieht der an dem Fusse eines auf einer Anhöhe befindlichen Thurmes stehende König mit dem Priester, der ihn darauf hinweist, an. Der Thurm ist in Goldbronze gearbeitet, mit Statuen verziert, und eine meisterhafte architectonische Arbeit. [Das Einreissen des Hauses hat unstreitig Bezug auf die Cap. 1. dieses Buches über P. Valerius Poplicola: Quid, quod aedes suas diruit, quia exelsiore loco positae, instar arcis habere videbantur.]

Die fünste Miniatur, die erste im zweiten Bande, stellt unter der rothen Ueberschrift: dhumanite et de clemence jene grossmüthige Handlung des römischen Senates gegen die Carthager dar, von welcher uns Val. Max. V. 1. 1. mit den Worten berichtet: Ante omnia autem humanissima et clementissima senatus acta referam. Qui, cum Carthaginenshim legati ad captivos redimendos in Urbem venissent, protinus his, nulla pecunia accepta, reddidit juvenes, numerum duum millium et septingentorum quadraginta trium explentes. -Diess ist auf folgende Weise ausgeführt. In dem Söller eines im Wasser, dem Beschauer zur Linken, stehenden Thurmes steht der König mit dem Priester. Er blickt hinüber in ein mit goldgestickter rother Tapete verziertes, nach dem Hofe hin offenes Zimmer. In demselben sitzen neben einander zwei reich und geschmackvoll gekleidete Männer, so wie ein dritter ganz schwarz gekleideter; sämmtlich mit bedecktem Haupte, Sie befinden sich im Gespräche mit drei anderen (von deren einem nur der Kopf sichtbar ist), welche vor ihnen mit entblösstem Haupte stehen. Sämmtliche Köpfe

<sup>1)</sup> Im dritten Buche des Textes finde ich keine Beziehung zur Brklärung dieses Bildes, man müsste denn den Hintergrund desselben mit dem Gefechte ausnehmen und diess auf Cap. 1. §. 1. (wo von der jugendlichen Tapferkeit des Aemilius Lephas berichtet wird) beziehen.

sind mit vielem Ausdrucke gearbeitet. Vor diesem Zimmer sitzen im Hofe auf der Balmstrade am Wasser, auf ihre Stöcke sich stützend, zwei Männer; der eine sieht in das Wasser hinab, der andere, dem Beschauer den Rücken zukehrend, sieht nach dem Zimmer hin. Der Faltenwurf seines rothen Mantels ist sehr brav gearbeitet, so wie überhaupt beide Figuren sich in jeder Beziehung auszeichnen. Vor ihnen steht ein Windspiel. Im Hintergrunde erblickt man das Thor einer Stadt, durch welches berittene Krieger, und hinterher Volk, ausziehen. Dahinter steht ein Munn mit einem Bund Schlüssel, der das Thor geöffnet zu haben Nächst der zweiten Miniatur ist diese wohl die schönste, indem sie sich zugleich auch durch die sorgfältigste Ausführung empfiehlt. - Eine Copie dieser Miniatur giebt die Tab. XI. des Mannscriptencatalogs der Leipziger Stadtbibliothek.

Das vollkommen schön erhaltene sechste Bild mit der Ueberschrift "De chastete" stellt den im Texte (VI. 1.) erwähnten Tod der Lucretia vor. In der Mitte einer mit zwei weissen Statuen geschmückten Halle, welche die Aussicht in das Freie offen lässt, erblickt man die Lucretia, mit einem langen purpurnen Kleide (bei welchem, wie auf dem folgenden Bilde, das Gold zur Erhöhung der Lichter benutzt ist) und mit orientalischem Kopfputz geschmückt. Sie kniet nieder und stürzt sich in ein Schwert. Hinter ihr sieht man zwei weinende Frauen, sehr gut gezeichnete Figuren, vor ihr - dem Beschauer zur rechten Seite - eine zahlreiche Gruppe von Rittern und Edeln. Unter ihnen zeichnen sich zumeist, die andern zum Theil deckend, folgende Figuren aus: ein Ritter (Collatinus?) in goldenem Harnisch, silbernem Helm und dunklem Mantel; die Hände vor der Brust faltend, wendet er sich von der Scene weg; ein Mann in blauem Rock mit einem weissen Turban und rothen Stiefeln; hinter diesem ein Priester in weissem Talar, mit grüner Kopfbinde. Auf den Gesichtern sind die Affecte des Schmerzes und der Ungeduld sehr gut ausgedrückt. Im Mittelgrunde steht ein Wächter mit der Hellebarde. In der Ferne erblickt man unter Bäumen einen Trupp heransprengender Ritter und einige Fussgänger. In einer Nische der Halle stehen der König und der Priester; etwas tiefer unter ihnen sieht man einen eben ankommenden Boten.

Etwas schwerer ist es, die folgende Miniatur (mit der Ueberschrift "De felicite") im Einklange mit dem Texte des siebenten Buches, vor dem sie steht, zu denten; wenigstens steht sie nur in einer allgemeinen Beziehung dazu. Man erblickt eine schöne, sorgfältig ausgeführte Landschaft, in deren Hintergrunde ein stattliches Schloss sich erhebt. Das Gold ist zur Erhöhung der Lichter (vgl. die vorhergehende

Miniatur) selbst im Baumschlage mit vielem Effecte benutst. König und Priester stehen an einem Felsen im Vordergrunde. und der letztere, mit einer Rolle in der Hand, macht den ersteren aufmerksam auf die Hauptgruppe. Im Vordergrunde auf der Wiese am Wege ist nämlich auf nettem Piedestal eine in Goldbronze gemahlte Statue, welche die Arme auf einen bis zu ihren Füssen reichenden Schild stützt, errichtet; um sie her knieen anbetend mit aufgehobenen Händen sechs Mönche, deren Talare, abwechselnd in hellem Blau und zartem Roth schattirt, sich durch treffliche Drappirung auszeichnen. Auf dem Wege in einiger Entfernung steht ein Bischof in vollem Ornate, welcher staunend diesen Götzendienst betrachtet. Ganz im Vordergrunde sieht man einen verdorrten Baum, welcher hier wohl symbolische Bedeutung hat. Im Mittelgrunde weidet eine kleine Heerde Rinder. Im Hintergrunde nach dem Schlosse zu stellen sich noch zwei Scenen dar; eine Frau hält einem Bischof eine weltliche Krone an seine Bischofsmütze; fast scheint es, als wolle sie letztere herabstossen, um ihn mit ersterer zu schmücken. Weiter noch im Hintergrunde setzt ebenfalls eine Frau einem Manne die Krone auf.

Die Erwähnung des M. Horatius (VIII. 1. 1.) gab dem Künstler die Veranlassung, in der Miniatur vor dem achten Buche den Kampf der Horatier und Curiatier darzustellen. In einem zur Hälfte in Goldbronze architectonisch sehr nett ausgeführten Thurme zur Linken befinden sich König und Priester und sehen jenem berühmten Kampfe zu. Auf dem Vordergrunde einer Landschaft, in welcher man auf den Felsen und Anhöhen mehrere Schlösser, im Thale einen Fluss, an einem Abhange eine Heerde, nebst verschiedenen männlichen Figuren erblickt, stehen die beiden Heere der Römer und Albaner versammelt. So eben hat sich der auf dem freien Platze mitten zwischen ihnen ausgeführte Kampf entschieden, und der letzte Horatier reitet triumphirend zu den Seinigen zurück, den eben besiegten Curiatier aber schleift sein Pferd, in dessen Steigbügeln er hängen geblieben ist, blutend an der Erde hin. Die vier übrigen Kämpfer liegen umher in ihrem Blute. Traurig blicken die Albaner vor sich nieder. Die zahlreichen Figuren der Krieger und ihre mit zierlichem Geschirr geschmückten Pferde sind mit sehr viel Sorgfalt und Geduld bis in das Einzelste ausgeführt.

Vor dem neunten Buche endlich befindet sich (mit der rothen Ueberschrift: De luxurie et de fuperfluite — nach dem Lateinischen: De luxuria et libidine —) eine Miniatur, welche zwar in Bezug auf die Sittengeschichte des vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts jedenfalls von Interesse ist, aber in der Darstellung des Gemeinen und der Unzucht

zu weit geht. Man sieht einen schönen Saal mit Marmorsänlen, zierlichem Parquet und gewölbter Decke von braunem Holze; im Hintergrunde Nebenzimmer. Links sind durch die offene Thure, durch welche man ein paar Häuser einer Stadt sieht, König und Priester eingetreten. Vorzüglich auf dem Gesicht des letztern drückt sich die höchste Entrüstung über die hier getriebene Unzucht aus. Denn - theils im Vordertheils im Mittelgrunde - sitzen in zwei überbauten Badewannen, über welche goldgestickte blaue und rothe Vorhänge in Gestalt einer Laube gezogen sind, Personen beiderlei Geschlechtes; vor ihnen stehen gedeckte und mit Speise und Trank besetzte Tafeln. Die Wirthin schenkt an dem einem Tische ein, und ein Junge bringt in zwei Kannen Wein, ein ganz roth gekleideter Diener mit einem verworfenen Gesichte in einer Schüssel Speise herbei. An einer Thure im Mittelgrunde steht ein Frauenzimmer und sieht nach aussen. einen Apfel in den Händen haltend. Im Hintergrunde in den Nebenzimmern sieht man ebenfalls einen Badeapparat mit einer besetzten Tafel, der aber leer steht, und zwei goldgestickte grüne und rothe Himmelbetten, in und an welchen Scenen dargestellt sind, die eine züchtige Kunst allerdings nicht darstellen soll. — Unstreitig war der Künstler, der seine Bilder immer in Bezug zu dem Texte des Valerins zu setzen strebte, durch die Worte (IX. l. l.) "C. Sergius Orata pensilia balnea primus facere instituit" zu der Daratellung einer Badestube überhaupt, durch den Umstand aber, dass im Mittelalter die Badereien häufig der Venus vulgivaga dienten, zu der gemeinen Darstellung eines damit in Verbindung stehenden Lupanar insbesondere verführt worden. -

Was lässt sich nun über den Meister, der diese Miniaturen verfertigte, in Ermangelung näherer Zeichen und Nachrichten, wenigstens vermuthen? Wo mag diese Handschrift herstammen? — Diess sind Fragen, auf welche wenigstens mit einigen Worten noch zu antworten ist.

Es ist schon oben bemerkt worden, dass lithographische Copieen der beiden schönsten Miniaturen (Num. II. u. V.) auf Tab. X. und XI. des Manuscriptenkataloges der Leipziger Stadtbibliothek sich befinden. Diese beiden Blätter sind auch für den Kunsthandel besonders abgezogen worden, und es trägt jedes derselben die besondere Unterschrift: Miniature (de van Eyck?) qui se trouve dans un manuscrit de Valérius Maximus conservé à Leipsic dans la bibliothèque de la ville. Wenn ich damals die Worte: (de van Eyck?) hinzusetzte: so veranlassten mich dazu die Urtheile und Versicherungen mehrerer ausgezeichneter Kunstkenner. Lässt man die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese gelten, so ist so viel gewiss, dass unsere Handschrift nicht unmittelbar

für Karl V. geschrieben und gemalt neyn kann!). Dieselbe int vielmehr nur eine Copie der für Karl V. verfassten und commentirten Paraphrase des Valerius Maximus<sup>2</sup>), deren Protector aber (gestorben d. 16. Sept. 1380.) ihr Ende (vgl. oben S. 114. Anm. 2.) nicht erlebte. Wahrscheinlich wurde unsere Handschrift für die Bibliothek Philipp's des Guten, Herzogs von Burgund und Grafen von Flandern, verfertigt. Bekanntlich legten die Grafen von Flandern (vgl. Ebert z. Handschriftenk. I. 61.) schon im zwölften Jahrhunderte den Grund zu einer Bibliothek, welche nachher an ihre Erben, die Hersöge von Burgund, überging und von diesen anschalich gepflegt und vermehrt wurde. Die schöne Bibliothek wurde im 16. Jahrhunderte wieder zerstreut, und viele Handschriften aus derselben kamen in die Pariser Bibliothek, einzelne nach Deutschland. Eine von den letzteren dürfte wohl unsere Handschrift seyn, von welcher ich übrigens nicht habe ermitteln können, welches Schicksal sie in unsere Bibliothek geführt hat. Für ihre Burgundische Abstammung könnte wohl ihr Aeusseres eine, wenn auch nicht vollkommen sichere, Bestätigung geben; sie ist in rothen Sammt gebunden, welches Kleid (vgl. Dibdin Decam. II. 448.) in der Regel die Burgundischen Handschriften tragen 3). Johann van Eyck gehörte auch (vgl. Fiorillo II. 290.) unter die von Philipp von Burgund geschätzten und begünstigten Künstler. Ob er anch Malereien in Handschriften besorgt habe, darüber feblen, so weit meine Kenntniss reicht, klare Notizen; indess wissen wir, dass bedeutende Maler (vgl. Rbert ang. O. S. 62 ff.) dergleichen Arbeit nicht verschmähten. Jedenfalls aber möchte ich von sämmtlichen Bildern unserer Handschrift dasselbe sagen, was Camus in den Notices et extraits des

<sup>1)</sup> Diess wäre schon chronologisch unmöglich, wie denn der noch von Ebert (Zur Handschriftenkunde, II. S. 62.) fortgepflanzte, auf falscher Deutung der oben S. 113. Ann. 2. erwähnten Unterschrift beschen Unterschrift beschon von Fiorillo Bd. III. S. 85. Ann. c. widerlegt worden ist. Denn nuch der gewöhnlichen Angabe war von Eyck (vgl. Fiorillo Bd. III. S. 283.) 1370 geboren und starb 1441. Nach Anderen soll die Zeit zeiner Geburt erst in das Ende des 14. Jahrhunderts fallen. Nimmt man jene, aus mehreren Gründen wahrscheinliche Nachricht an, sowären die Bilder unserer 1401. vollendeten Handschrift eine Jugendarbeit dieses Künstlers.

<sup>2)</sup> Andere Copieen (der Rhediger'schen Bibliothek in Breslau, der Menarsischen, der Sassischen, so wie der Universitätsbibliothek in Jena) werden erwähnt in der Notitia literaria der Bipont. Ausg. des Valerius Maximus, S. 14. fgd.

<sup>3)</sup> Wenn auf dieses äussere Kennzeichen etwas zu geben ist, so dürfte die Bemerkung nicht ohne Interesse seyn, dass unsere Stadtbibliothek noch drei derartige Handschriften besitzt; ein Missale (Catal. Num. CCIII.) — eine Vulgata (ebendas. Num. CXX.) — eine Historia Alexandri Magni (ebendas. Num. CCCCXVII.).

manuscrits de la bibliothèque nationale, Tom. VI. p. 117. über die Miniaturen der dort von ihm beschriebenen Biblio historide sagt: Si l'on alloit jusqu'à prétendre que quelques miniatures sont de Jean de Bruges lui-même, ce ne servit pas faire tort à sa réputation justement méritée. (Vgl. ebendas. S. 113.)

Endlich mag noch, was den Text der Handschrift selbst betrifft, erwähnt werden, dass derselbe mehrmals im Drucke erschienen ist. Zuerst erschien jene Paraphrase, ohne Jahr, in fol. mit gothischen Lettern, gegen das Jahr 1476. 2 Voll.; sodann in Lyon, bei Mathieu Husz, 1485. 2 Voll. fol. [vorhanden in der Bibliothek der heil. Genovefa zu Paris, we sie Brunet sah]; ferner bei ebendemselben 1489. und, und datirt, gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunders in Paris bei Vérard. Die Notizen darüber finden sich bei Brunet. Vgl. Cruciman. de biblioth. pag. 458. Lud. a S. Carolo, pag. 443. Ant. Verder. Bibl. gall. pag. 1137. Genebrard. Chronol. ad a. C. 1404.

Der Berausgeber.

# Einige allgemeine Bemerkungen über Bibliothekverwaltung in Bezug auf Personalverwaltung.

Bibliotheca meum regnum, templum atque lyceum, Quin eris antidotum bibliotheca meum! —

Wenn es noch bestritten werden kann, was ein geistreicher Schriftsteller von der Anlage (ingenium) sagt, dass
die Beschränktheit des Sinnes die Bedingung der Genies und
das Merkmal des geraden Menschenverstandes liefere: so ist
dasselbe, auf die Gelehrsamkeit angewandt, bestimmt nicht
mehr zu bestreiten.

Das erstere geht uns hier weiter nichts an: das andere lüsst nur über den Grad oder Umfang noch Controverse zu, und darüber wird ein gesunder Menschenverstand, soweit man ihn bei dieser Angelegenheit nöthig hat, nicht leicht den richtigen Weg verkennen.

Die vorläufige Frage, die sich für unsern Zweck hier bietet, wird sein: soll ein Bibliothekar nur literarische Kenntnisse haben, oder soll er auch an dem Inhalte seiner lieben Bücher geistigen Antheil und Isteresse nehmen? Wir beantworten diese Frage bejahend durch eine andere, die wir verneinen, nämlich: können wir die gediegene Literargeschichte einer Wissenschaft ohne diese Wissenschaft selbst in uns haben? Allerdings est modus in rebus! wer predigen, wer Kranke heilen, wer advociren will, den wird der natürliche Menschenverstand nicht mit dem Bibliothekar denselbeu Strang ziehen lassen. Wollte man aber die Literatur ohne die Wissenschaft festhalten, welch uninteressante, welch oberflächliche, äusserliche Literatur würde man bei sich behalten!

Also die Tiefe offen, und folglich — sofern man nicht Universalkenntniss affectiren will — den Umkreis geschlossen. Beabsichtigte man, sich theilnahmlose und seichte Bibliothekare zu erziehen, so müsste man sie verwechseln, durch alle Fächer gehen lassen, und so jedem Fache einen Geschäftsführer geben, welcher die übrigen einzelnen Fächer

eben so füglich verwalten könnte.

Jedes Fach habe seinen Mann, und jeder Mann das Fach seiner Wissenschaft. Dann werden die einzelnen Mitarbeiter, wenn sie auch nur mässig arbeiten, im Stande sein, ihrem Chef Ehre zu machen und somit ihre Aufgabe als Beamte und Gelehrte zu erfüllen. Dann wird es auch nicht so sehr "schwierig sein, sich vorzustellen, wie ein einzelner Mann selbst billige Forderungen befriedigen könne"; und es wird unnütz sein, bei einem Bibliothekare, "der Allen Alles sein soll," einen so monströsen "Cyclus von Gelehrsamkeit und Kenntniss in Anspruch zu nehmen, dass keine menschliche Kraft und kein Fassungsvermögen jemals dahin kommen könnte, ihn auszufüllen." (Ch. Molbech.)

Man fordere und affectire daher solche Allgelehrsamkeit eben so wenig bei einem Bibliothekare, als bei einem Professor. Bedurfte es auch mancher Jahrhunderte, die Wissenschaft auszubilden: so genügt ein Augenblick des Nachdenkens, um auf den einfachen Menschenverstand zu gelangen. Ist auch die Bibliothekwissenschaft noch eine neuere Wissenschaft: so sind unsere Bibliotheken umfassend genug, um auch hier, wie längst an den Hochschulen, die metaphysische Universalgelehrsamkeit zu entlassen. Der Nachtheil solcher Universorum ist einleuchtend und offenbar: dagegen würden wir in Verlegenheit gerathen, wenn wir auch nur einen Vorzug dafür angeben sollten. Und in der That dient fast Alles, was Molbech und Ebert - so ausgezeichnete Männer sie selbst auch sind - darüber vortragen, nur dazu, das Unpractische und Zweckwidrige ihrer Voraussetzung darzuthun.

Damit wollen wir übrigens nicht in Abrede stellen, dass ein jeder Fachverwalter eine allgemeine literarische Bildung, welche man von jedem Gelehrten fordern kann, noch eher und nöthiger besitzen müsse, und dass eine allgemeine Uebersicht über die übrigen Fächer seiner Bibliothek nöthig und wünschenswerth sei. Wir meinen dieses etwa in dem Sinne, als ein jeder Gelehrter billig eine allgemeine philosophische und historische Bildung besitzen muss, ohne gerade diese Wissenschaften in den Kreis seines Berufes und des eigenen Faches zu ziehen.

Ein jeder Mitarbeiter muss sein Fach in einem passenden Umfange zu verwalten haben; nicht zu viel! theils damit ihm Gelegenheit bleibt, sich in wissenschaftlicher Hinsicht sein Fach gebührend zu eigen zu machen, und es dadurch mit Ehre vertreten zu können, theils auch, weil es hierbei gerade am ersten Unrecht wäre, die Arbeitenden mit so vielen Aeusserlichkeiten zu beladen, dass sie an dem Genusse der innern Wissenschaft, deren Vehikel sie in ihren Händen tractiren, verhindert würden. Dabei verdient sehr in Betracht gezogen zu werden, ob eine Bibliothek durch sehr ausgedehnte Benutzungfähigkeit und ein weitumfassendes Publikum die äussern Arbeiten häufe, wie in der That diese Arbeiten z. B. in Berlin etwa um das Zehnfache grösser sind, als bei der Göttinger und den Copenhagener Bibliotheken.

Ein jeder Mitarbeiter muss in die Gelegenheit und Nothwendigkeit gesetzt sein, was er schafft und nicht schafft, in eigener Person zu vertreten und vor seinem Chef zu verantworten. Es wäre sehr unpractisch, den Fachverwaltenden grössere Fächer zuzutheilen, als sie selbst bearbeiten können, und ihnen dann Hülfsarbeiter zuzugesellen. Wenn eine solche Einrichtung vielleicht auch Manchem recht gelegen kommen würde, um mit leichter Mühe und auf fremde Unkosten in seinen Fächern Accuratesse und Zweckmässigkeit zu vertreten: so kann es dem Ganzen nur schädlich sein, es erschwert und verwickelt den Geschäftsgang, den leichten Ueberblick und die Controlle, welches nirgend frommt.

Auch Kisst sich wohl nicht leicht ein wissenschaftlicher oder moralischer Grund auffinden, weshalb ein Theil der Fächer durch unfixirte, oder gar auch unbesoldete Mitarbeiter

verwaltet werden sollte.

Falls für die Fachverwalter im Allgemeinen oder bei besonderen Umständen noch eine andere Beihülfe als die der Dienerschaft nöthig erachtet wird, müsste sie sich nicht über blosse Schreiber erstrecken.

Der Umfang des allgemeinen alphabetischen Cataloges erfordert bei einer bedeutenderen Bibliothek allein einen Bibliothekar, und hierbei kommen ausgedehnte Sprachkenntnisse besonders zu Statten. Ist der Umfang der Arbeiten dahei noch zu gross, so kann auch hier unter gehöriger Leitung und Aufsicht ein Schreiber sehr füglich Hülfe leisten.

Will man nach Dienstalter, oder nach Verstand und Kenntnissen, Unterschiede machen, so ist die Nothwendigkeit oder Nützlichkeit, die weniger begabten den geistreicheren oder gar die jüngeren den älteren Fachverwaltern unterzuordnen, dadurch noch gar nicht gegeben: indem die Grösse der Cloimite ein eben so leichten als wenentliches Mittel an die Hand giebt, Unterschiede zu statuiren und Geist oder Dienstalter zu belohnen, und indem hierbei die Gefahr vermieden wird, dem einfachen und sichern Gange der grossen Maschine dadurch atörend zu werden.

Auf diese Weise wird jedem Fachverwalter sein Fach das eigenste Fach sein, es wird seine Liebe, sein Schatz sein, dessen Wohl ihm nicht minder als das eigene Wohl am Herzen liegt, und dessen Tugenden wie dessen Mängel er zu ergründen die Neigung, ja die Leidenschaft besitzt.

Dieselbe Regel der Einfachheit und Kürze gilt auch von der Direction. Die Fachverwaltenden werden am füglichsten nur einen und unmittelbaren Chef haben. Mehrere Vorgesetzte neben einander und unter einander erschweren und hemmen den Geschäftsgang, geniren sich selbst und alle übrige.

Dem Chef ist wohl nicht füglich zuzumuthen, dass er selbst ein Fach verwalte. Er hat die Direction über das Ganze, inspicirt, prüft hier und da alles Einzelne, entscheidet über die Vorschläge und Anfragen aller seiner Untergebenen, und bringt die verschiedenen Anträge und Ansichten in ein ebenes und passendes Verhältniss. Er ist gewisser Maassen das Herz, welches dem Ganzen Leben giebt und es in gleichmässigem Gange erhält; er ist es, welcher Alles verbindet, und durch die Gesammtwirkung seiner Glieder Affes durchdringt, Alles begeistigt, Alles beherrscht. Sodann liegt ihm die gesammte ökonomische Verwaltung ob, und ausserdem pflegt er wohl den Accessionscatalog zu führen.

Das Verabreichen und Zurückempfangen der entliehenen Bücher könnten (bei stark benutzten Bibliotheken) wohl füglich zwei fixirte Unterbeamte verrichten, indem wissenschaftliche Bildung dazu kaum erforderlich ist. Die beim Signiren der Cautionsscheine ausgeübte Controlle könnte eben so gut gleich beim Hervorsuchen durch die Fachverwaltenden geschehen.

Für die Fachverwalter ist der entsprechende und bezeichnende Charakter Bibliothekare, unseres Erachtens auch ein ganz bescheidener Titel; dem Chef kommt als solchem der Charakter des Oberbibliothekares zu. Alle übrigen Bibliothekstitel sind lästig, alle Zwischen - und Unter-Stellen schädlich. Der Custostitel klingt unangenehm und ist schlecht bezeichnend, er drückt das Aeusserliche und schliesst das Wissenschaftliche aus: blosse Bewachende, Wächter, wie die Kirchenküster und Nachtwächter, sollen es doch nicht sein. Ob die Römer bibliothecas custos sagten, ist gleichgültig, denn bibliothecarius sagten sie auch. Sie sagten auch bibliothecarius sagten sie auch.

checae praesectus, ohne dass man dem Oberbibliothekar den Präsecten-Titel geben wird.

Einfachheit und Klarheit der Statuten und Geschäfte schafft Ordnung und Gediegenheit überall.

Th. Müller,

Geschäftsführer der medicin. Litteratur an der Königt. Bibliothek in Berlin.

#### Bibliothekchronik und Miscellen.

Am 14. Dec. vor. J. starb zu Paris A. C. M. Robert, Conservateur der Bibliothek Sainte-Généviève, 62 Jahre alt. Er ist Herausgeber mehrerer altfranzösischer Schriften, welche bei Quérard, France litt. VIII. 70. verzeichnet sind.

Se. Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Meiningen hat dem Cabinetsbibliothekar etc. Ludwig Bechstein in Meiningen in Anerkennung seiner litterarischen Leistungen das Prädicat als Hofrath ertheilt.

Aus Göttingen wird berichtet: Unsere Universitätsbibliothek, die unter den ersten Bibliotheken nicht nur Deutschlands, sondern des ganzen civifisirten Europa's eine Stelle einnimmt, wird fortdauernd vermehrt und behauptet sich in ihrer Bedeutsamkeit, obgleich die zahlreichen Geschenke von kostbaren Werken, die ihr vormals durch die Freigebigkeit der englischen Könige, und noch zuletzt durch den König Wilhelm zu Theil wurden, seit der Trennung Hannovers von England aufgehört haben. — Der Oberbibliothekar der Göttinger Universitätsbibliothek, Hofrath Benecke, hat die Redaction der Göttinger gelehrten Anzeigen übernommen. (S. M.)

Der ausserordentliche Akademiker von Brosset gab der Akademie der Wissenschaften in Petersburg vor einiger Zeit einem interessanten Bericht über die in ihrem asiatischen Museum sich befindende asiatische Bibliothek, über die im Publikum hisher wenig verlautet hatte. Demselben zufolge ward der erste Grund zu derselben im Jahre 1730 gelegt, wo der russische Resident, von Peter I. an den Hof zu Peking gesandt, einige von den dort sich aufhaltenden Jesuiten erhaltene chinesische Bücher nach Petersburg sandte. Seitdem ward sie durch in verschiedenen Epochen fortgesetzte Sendungen ansehnlich vermehrt. Nach einem im Jahre 1794 über dieselbe angefertigten Katalog belieft sie sich

schon im beregten Jahre auf 202 Werke, die 421 Bände und im Ganzen an 2800 Heste sassten. Im Jahre 1823 kehrte der Oberst Laduschensky, der russischen Mission in Peking seit vielen Jahren als besonderer Beamter attachirt, mit einer grossen Anzahl chinesischer Sachen und an 50 chinesischen Werken nach Petersburg zurück. Erstere wurden im ethnographischen letztere im asiatischen Museum der Akademie deponirt. Ihre letzte und bedeutendste Acquisition erhielt sie jedoch durch die reiche chinesische Büchersammlung des im Jahre 1833 in Peterburg verstorbenen Baron Schilling von Canstadt. Se. Majestät der jetztregierende Kaiser kaufte diese seltene litterarische Collection und schenkte sic der Akademie. Die chinesische Bibliothek ist jetzt von Herrn von Brosset nach ihren verschiedenen Gegenständen geordnet, und es ist darüber ein vollständiger Katalog angelegt. Sie umfasst 1701 Werke, die 1364 gebundene Bücher und 11,510 Heste enthalten. Zu den bemerkenswerthesten ihrer Werke gehören: eine allgemeine Statistik über China und eine Geschichte desselben, von den ältesten bis auf die gegenwärtigen Zeiten gehend. (H. C.)

Der als Orientalist und Bibliograph rühmlichst bekannte Prof. Dr. Hassler in Ulm befindet sich seit einem Jahre im Besitze der erweislich ältesten deutschen Holzschnitte, neunzehn an der Zahl, welche bisher ganz unbekannt und geeignet sind, der ältesten Geschichte der Holzschneidekunzt eine vielfach andere Gestalt zu geben. Da der kunstverständige Besitzer noch im Laufe dieses Jahres ein eignes Werk darüber zu veröffentlichen gedenkt, machen wir unsere Leser im voraus darauf aufmerksam.

#### Berichtigung.

Im Anhange des ersten Jahrganges des Serapeums ist S. 386. über die Breslauer Universitätsbibliothek die Notit mitgetheilt, dass der Geh. Archivrath Prof. Dr. G. A. H. Stenzel die für die von Steinvehr'sche Stiftung anzuschaffenden Bücher (aus dem Gebiete der Geschichte) zu bestimmen habe. Diese Notiz bedarf einer Berichtigung. Die Anschaffung neuer Werke für die genannte Stiftung hat nach dem Inhalte des von Steinwehr'schen Testamentes der jedesmalige Bibliothekar zu besorgen, jedoch mit Zuziehung des Professor historiarum, wenn nicht beide Aemter in einer Person vereinigt sind. Von dieser unzweideutigen testamentarischen Bestimmung ist bis jetzt in keiner Art abgewichen worden.

Prof. Dr. Elvenich,

erster Bibliothekar der Königl. und Universitätsbibliothek in Breslau.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melser.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

*№* 9.

Leipzig, den 15. Mai

1841

Notice sur le Speculum humanae salvationis, par J. Marie Guichard. Paris 1840.

Im Kriege gelten alle Mittel! Dieser Grundsatz, den mass leider oft genug geltend gemacht hat, kann doch immer nur unter den beschränkenden Bedingungen angenommen werden, welche von der jedesmaligen Ausbildungsstufe der Humunität vorgeschrieben sind; vor Allem jedoch sind es die Gesetze der Ehre, die hier unbedingt gebieten und unter deren obersten Autorität obiger Grundsatz steht. - Aber wozu das hier? hör' ich jetst meine verehrten Leser mir entgegen rufen; sollen wir denn hier eine Abhandlung über das Staatsund Völkerrecht zum Besten bekommen? Was soll der Kriegsteufel hier im stillen Gebiete wissenschaftlicher Forschung? - Ei nun! es giebt doch auch einen Krieg der Geister, was recht gut ist; es giebt aber auch einen ausgearteten Krieg derselben, der gar nichts taugt, und welcher in der Offensive besteht, die Voruntheile und unredliebe Litelkeit gegen die Wahrheit führen, wenn dieselbe heitern, freien Blickes durch die Welt schreitet und im Begriffe steht, die Acclamationen allgemeiner Anerkenntniss zu vernehmen. Hier ist es dann; wo man stillschweigend nach dem Grundsatze verfährt, dass alle Mittel gelten, und noch daze ohne die Beschränkungen, welche im blutigen Felde der Ehre ungleich mit jenem Grundsatze offen anerkannt sind. 11 1

Zu diesen Bemerkungen regt uns die obengemannte Schrift an, welche durch ihre Tüchtigkeit die Winkelzüge gegneri-IL Jahrgang. Ich darf ohne weiteres voraussetzen, dass der sich für solche Gegenstände interessirende Leser hinlänglich von der Existenz und der Gestalt jener Niederländischen Incunabeln der Typographie unterrichtet ist, welche unter dem Titel "Speculum humanae salvationis" bekannt sind. Hinlänglich bekannt int es mich, dass die Vertheidiger der Hollandischen Ansprüche an die Erfindung der Typographie gerade in diesen Incunabeln eine Beweiskraft für ihre Behauptung auffinden wollen. Nimmt man nun noch hinzu, dass diese Bücher schon als Incunabeln ein Interesse darbieten. dass sie zugleich als sehr alte Formschnittwerke für die Kunstgeschichte von Bedeutung sind, dass sie als ein religiöses Buch in ihrer, uns so fern liegenden. Zeit sehr gebringhlich und beliebt waren, folglich auch für Literar- und Culturgeschichte ihre Wichtigkeit haben - erwägt man dies Alles zusammen, se muss eine Schrift, wie die verliegende, welche jene Bücker in ihrem äussern und innern Wesen betrachtet, von uns dankbar angenommen werden. Sehen wir jetzt, was sie uns bringt

Der Verfasser sagt in seiner kurzen Einleitung: "Dans la première partie de cette Notice, nous examinerons le poëme; nous indiquerons les manuscrits qui, suivant nous, ne laissent auenn doute sur l'époque où il fut composé. Nous donnerons enquite une liste de diverses éditions et traductions de l'ouyrage. Dans la seconde partie, nous chercherons à déconvrir quelle est la plus ancienne édition; les sentiments des bibliographes sont sur ce point d'une variété singulière; les uns font paraître cette édition en 1429, d'autres en 1470; ceuxci l'attribuent à Laurent Coster de Harlem et ceux-là à Jean Gntenberg de Mayence. Ces questions complexes se rattachent essentiellement à l'histoire des origines de l'imprimerie. Diese Eintheilung ist gut; ich will hier Einzelnes von dem, was er uns in jedem ihrer Abschnitte bietet, mittheilen, wobei ich mich bei dem ersten Abschnitte nicht besonders aufhalten werde.

siletur et titulus sive imemen opsiis lest speculum kannane salvationis, a est. " La Bibliothèque de l'Arsenal passèdă annai un manuscrit latin; de ce poëmen, où sei trouve la mémbindication." S. 32. hegipat tiann den!, Catalogue den éditions du Speculum humanne salvationis, " welpher bis S. 78. länkt Eine mit Fleits und Geschmack verfertigte Zusammenstele lang. Hiermit endigt sich tuch der erste Abschnitti

Der zweite Abschnitt beginnt mit der Bemeikung; "Les opinions des critiques sur l'origine typographique du Speculum, sur la date qu'on doit assigner à la première édition, sur le lieu où elle fut imprimée, sont si diverses et si contradictaires, que pour discuter à notre tour ces questions, nous devons d'abord examiner les systèmes des auteurs qui ont traité le même sujet. Parmi ces auteurs les principant sont: Adrien Junius, Meèrmann, Heinecken, La Seria Santander, M. M. Daunou, Koning et Ottley; rapporter en dét tall les nombreuses hypotheses des autres bibliographes serait nous jeter dans de fastidieuses et inutiles répétitions, "Dann heisst es S. 80.: "Ces quatre éditions (namifich die bekannten Incunabeln) qui ne portent aucune indication de ville mi de l'imprimeur sont celles qui nous occuperont particulièrement dans la seconde partie de cette notice." was nicht zu überselien ist, wenn von nun an über die Speculums gesprochen wird.

Ehe ich hier Einzelnes aus der Untersuchung unserea Verf. anführe, will ich erst im Allgemeinen diejenige Frage erörtern, welche auch den Hauptinhalt unseres vörliegenden Abschnittes ausmacht. Es ist diese: Beweisen die Speculums etwas für eine Harlemer Erfindung der Typographie?

Bekanntlich behaupten dies die Vertheidiger der Hollandischen Anmassung. Ba sie nämlich weder ein historisch gültiges Zengniss, noch sonst eine Urkende beibningen könd nen, so mussten sie natürlich auf den Gedanken kommens nachzuferschen, ob sich nicht ein alshelländischen Druck aufe finden lasse, dar als ein, Document für sie zeuget sein Bustreben, das um so nothwendiger war, da alch der Rechtstitel der Erfindung un Mains sehon allein durch derentige Documente sindiciren läsat. Hier fragt sich sun: was dit ein wesentliches Merkmal muss solch ein Document an sich haben? Woranf wir antworten: ea, musa datiet, sein. Ea muss ein bestimmtes, lecistes Datum tragen. Dies ist aber bei den Speculums gant und gar nicht: der Fall. Um nuh diesen Mangel zu maskires, macht man ein unendlich hohles Geschwätz von segenannten innern Kennzeichen, durch welche jene Drucke sich ale Producte eines ersten Erfindens der Typographic erweisen desnen nollen. Das heiset, weil sie hinsichtlicht der typegraphischen: Erfordennisse: einen: Buches g •

Digitized by Google

noch afemlich reh stad deswegen sell man deren die blesse Anschauung derselben sich überzeugen, dass sie niemand anders habe drucken können, als derjenige, der snerst die Typographic erhinden hube. Handgreislicher und geistloser kann! doch keine Sophisterei sein! Anch duvon abgeschen, dass selbst da noch, wo schon die Technik des Bubbdrucks in allen ihren Handgriffen und Zubereitungen bekaunt und ausgeübt war, durch Nachlässigkeit, beschränkte Umstände oder mindere Fähigkeit eines Druckers eben so schwache Erzeugnisse, wie die Speculums sind, aus seiner Officin hervorgehen konnten, ein Fall, der wirklich auch schon statt-gefunden hat — selbst hiervon abgesehen; so soll hier noch bemerkt werden, dass die Mainzer Erfinder nicht allen ihren Gehülfen manche Handgriffe und Zubereitungen mittheilen machten, z. B. die Verfertigung der Druckerschwärze und die Adjustirung der Matrizen. Jeder, der sich um die Ge-schichte der Technologie und Industrie bekümmert, stösst hei jedem Schritte seiner Forschungen auf analoge Fälle. Nun sind es gerade die Adjustirung der Matrizen und die Bereitung der Druckerschwärze, in welcher Hinsicht die Speculums schwach sind. Doch könnte auch einer der oben angeführten Fälle hier stattgefunden haben. Dies ist nun auch von Seiten der Holländischen Ansprüche hier und da anerkannt worden, wodurch sie freilich oft genug mit sich selber in einen auffallenden Widerspruch gerathen sind. Die Behauptung von den innern Kennzeichen der Speculums, wie sie von den Hollandern, sich selber widersprechend, bis auf den heutigen Tag behauptet worden sind, ist ferner durch einen der eifrigsten Vertheidiger der Harlemer Ansprüche, durch Ottley, gewiss unschuldiger Weise, vernichtet worden. Die Hollinder nämlich, fest in ihrer Albernheit verharrend, dass ein schlechteren Druck auch fälter sein müsse, als ein besserer, bestimmten demgemäss auch die Zeitfolge der vier bekunnten Editionen des Speculiums :: Ottley: hingegen folgte bein dieser Bestimmung einem gans andern, ja dem einsig richtigen Principe. Er untersuchte nämlich die in dieben Büchern befindlichen Holtschnitte; denn es ist jedem Kansthaimer beliannt, dass Hollastöcke durch shren mehrmaligen Gebrauch abgenstzt werden, namentlich Risse und Aussprüngt bekommen....Da num bei allen vier Editionen des Speculums die nämlichen Holzstöcke gebruicht worden sind, so zuehte er aus den in den Abdrücken erscheinenden Beschädigungen der Holzstöcke die Reihenfolge der Editionen zu bestimmen, wis Mini denn mich vortrefflich gelongen ist. Da zeigt sich aber um, dass diejenige Edition, weiche die Hollanden, aufolge ihrer innern Kennseichen des Druckes, für die erste erkliren, gerade die letzte von allen nieren ist. Wie gans Becht hat doch Watter; wenn er die sogenannte höliere Kritik;

welche hier and da su: Gunaten der Holländen ausgeübt, wird, einen Unfug neunt!

Wenden wir uns nun wieder zu unserm Verfasser, und apprechen aus, dass er auf die ruhigste, unheftagenste Weise und, wie es daher auch nicht anders sein kunn, in klauster Darstellung eine Kritik von Behauptungen über den Drucker und das Pruckjahr der Speculums gieht. Ich glaube dan Lesern dieser Blätter eine Freude zu machen, wenn ich hier einige Stellen aus dieser Kritik mittbeile.

Le rang assigné par Meermann à chacune des éditions du Speculum est arbitraire; ainsi la première est la plus ancienne des quatre, parceque l'encre en est plus pale, les caractères plus petits, moins élégants et plus grossièrement taillés; ce ne sont pas là des prenves; les bibliographes familiers avec les éditions du XV siècle savent que les yeux les plus expérimentés y seraient facilement trompés, et Meermann le savait aussi bien que nous, car en cherchant à découvrir la plus ancienne des Bibles sans date, il dit en parlant d'une d'entre elles: ", "Si autem ex miditate caracterunt argumentum trahere liceret, haec sequentes antiquitate ;vincere dicenda esset; verum quum haec res ab imperitia forte sculptoris pependerit, debilis est, quae inde ducitur, consequentia. S. 91. — "Mr. Koning decide hardiment les questions les plus difficiles et les plus obscures; il veut fixer toute chose; il assigne une date mécise à chaque édition du Speculum; ce bibliographe aurait du citer quelques faits au donner quelques preuves pour convaincre le lecteur de l'exactitude et de la vérité de ses opinions." S. 104. gravure en bois et la typographie étant deux arts tout-à-fait différent l'un de l'appre, soit dans leurs procedus, soit dans leur application etc." S. 110. Sehr wahr! Ich habe mich schon an einem andern Orte Blätter für literar. Unterhaltung) über das ungründliche Gerede eines weitern ausgesprochen, wodurch allem gesunden Menschenverstande zum Trotz die alte xylographische Druckkungt mit der neu erfundenen Buchdruckerkunst in einer hohlen abstracteng Form susammengekleistert werden soll. — "L'édition latine A a-t-elle paru avant l'année 1461, o'est-à-dire avant la dispersion des imprimeurs de Mayence? Gette question est, A notres agis, la question décisive et la senle de cellos qu'a soulevées le Speculum parmi les bibliographes, qui touche directement aux origines typegraphiques, S. 119. Hier hatte der Verfasser den Termin früher setzen sellen, nämlich zwischen 1450 und 1455; In diesen Jahren ist die Ersindstag in's Leben; getreten, und gelangte gleich darauf, hintichtlich ihrer. Resultate, zur Konntniss des Publicums. Die Britadung, einmal gemasht und öffentlich angepriesen, auf die Art, wie en in den Schlugeschniften der ersten Meinner Dimoke

content, kunne mille direm innem Wesch hach incht lange ein einzelnes Geheimniss bleiben. — "Avonors wanchement que pour product un livre est le premier monument de l'est typographique, il inc suffit pass de produire un volume rans date, pleid de fautes, imprime avec un encre pale et des caractères sisés y avonors que, pour infirmer les témolgrages des auteurs du XV et de la première moitié du XVI néclie, il inc suffit pas de produire le récit incoherant d'un compilateur de la dernière moitié du XVI, écrivain convainen d'ignorance ou de mensegne; non, ce n'est pas ainst qu'on renversers l'opinion d'une fonle de critiques éclafrés, opinion fondée sur les témoignages des contemporains, sur des monuments authentiques, sur des livres datés et signés par les première imprimeurs de Mayence." S. 129.

"L'esprit de parti donne des suppositions pour des arguments, des conjectures pour des preuves; l'esprit de critique se contente des faits qui sont démontrés vrais et authentiques; il lisse au nombre des choses doutenses ce qu'il

ignore on nespent expliquer. 4 - - -

. A align for be on the contract of

Dies sind die Schlossworte unseres Verfassers. Und kann man wohl mehr zum Lobe seines Schriftchens sagen, als dass es vom Anfang bis an's Ende in der That leistet, was diese Worte so schön aussprechen and verlangen?

Dr. A. E. Umbreft in Weimar.

Bibliothek des Augustiner-Klosters

zu St. Afra in Meissen.

[Vgl. Petzholdt's Litteratur der Sächnischen Bibliotlieken. p. 33. b.]

Von giernlicher Bedeutung seheint diejenige Bibliothek gewesen zu sein, welchei das im Jahre 1295 durch den Melssher Blachof Dietrich II. von Kittlitz gestiftete Angustiner-Hopter zu St. Afra in Meissen besäss; denn wiewohl ein Verzeichniss der Sammling uns nicht mehr vorliegt, aus welchen wir den Umfang der Bibliothek zu beurtheilen im Stande sind, so beweisen doch einzelne sichere Nachrichten über besönders reiche Bibliothek zu beurtheilen im Stande sind, so beweisen doch einzelne sichere Nachrichten über besönders reiche Bibliothek zu beurtheilen ihre Bibliothek nichts weniger als unbedeutend gewesen sei. Jedenfalls kann die Frage, zu welcher Zeit die Bibliothek entstanden sein möge, nur bei weitem unzuverlässiger bezutwortet werden, als die über ihre Bedeutsunkeit. Zwar wissen wir, dass gleichzeitig mit dem Kloster eine Klosterschüle angelegt worden ist, um deren willen man mehr als gewöhnlich daranf

gedacht hat, die Klesterbibliothek durch wiederholte Vern mächtnisse von Büchern und Geldlegaten zu deren Anschaffung su bereichern, so dass die Vermuthung, als seien die Ansinge der Bibliothek bereits kurz nach Gründung den Klos sters und dessen Schule in's Leben getreten, theilweise gegrändet scheinen mag; allein diess geradehin zu behaupten oder wenigstens für mehr als Vermuthung sinzugehen, wurde gewagt geyn; dean abgenehen davon, dass auf der einen Seite die Bibliothek vielleicht auch in einer viel spätern Zeit, lange nach Gründung des Klosters und dessen Schule, entstanden sein kann, lässt sich auf der andern Selte auch die Möglichkeit wohl denken, dass die Ansange der Büchersammlung mit dem Beginne der Klostereinrichtung susammengefallen sind; denn wohl kann man vermuthen, dass die Lautersberger Mönche, welche zur Bevölkerung des Meisener Klosters herbeigezogen waren, aus ihrem mit einer nicht eben unbedeutenden Bibliothek versehenen Kloster Büchez

vielleicht mitgebracht haben mögen.

Die Klosterbibliothek wuchs kräftig heran, indem sowohl die Mönche durch eigens gefertigte Handschriften als auch Andere. welche dem Kloster nicht angehörten, durch Büchervermächtnisse sich angelegen sein liessen, die Sammlung zu bereichern. Man weiss hinlänglich, wie sorgsam die Afraner Mönche, oder wie sie genannt zu werden vorzogen. Chorherren (canonici regulares) eines Theiles die Schönschreibekunst zu pflegen und die herrlichsten Handschriften zu fertigen bemüht waren, und anderen Theiles darauf sahen, die Kloaterschüler in ihrer Kunat zu unterrichten und zum Bücherabschreiben zu verwenden. Zu diesem Endswecke machte man die Schüler mit der Malerei bekannt und lehrte sie, die Titel und Anfangsbachstaben der Bücher mit Farben zu sehmlicken. Val. Ursinus, Untersuchung des Ursprungs der Kirche und des Klosters Sanct Afra in Meissen. Leipz. 1780. 8. pag. 84. Dietrich, die Meissner Chronik. Th. IL. Meiss. (1881.) 8. p. 11. Und eben so wenig unbekannt ist es, wie reichlickt die Beisteuern zur Vermehrung der Büchersammlung auch aus ausserklösterlichen Quellen, namentlich seit der Mitte des XV. Jahrhunderts, dem Kloster auflossen. Der Domhere Lampertus Walther (Wacker) von Seehausen - nicht Seerhausen, wie das Anniversarium sagt, - zu Meissen vermachte bei seinem im Jahre 1457 erfolgten Tode zur Begehung seines Jahresgedächtnisses dem Kloster an Büchern die Decretales, Summa Azonis, Compendium theologicae ven ritatis und einen Band, in welchem die Soliloquia beati Augustini. Meditationes beati Bernhardi et de stimulis amoria besti Bernhardi und Horologium enthalten waren. Zu dem nämlichen Endaweeke, erhielt das Kloster kurs nachben aus den Verlassenschaft des Meissner Domvignes Johann von

Rocklitzi Offichm missie, Jacobas de Voragine oder die hou genannte güldene Legende, Disciplina (Discipulus im Anniversarium) de Sanctis, Ysidori Ethimologiarium und eine Anzahl von 17 anderen, grösseren und kleineren Bänden. Ebendahin schenkte im Jahre 1476 der Meissner Domvicar Heinrich Mowe von Osterburg zur Feier des Jahresgedüchtmisses seiner Aeltern: Totum corpus Bibliae in uno, Postillae fratris Nicelai de Lyra cum additionibus Pauli Burgensis super eandem Bibliam in quatuor voluminibus gedruckt. Passionale Sanctorum auf Pergament, Summa Pisani auf Papier, Summa Goffredi auf Pergament und das bekannte alte Gebetbuch Manipulus florum. Zur Festfeier der 10,000 Märtyrer verehrte der Domvicar Jacob de Terra adnocatorum dem Klester die Similitudines rerum. Ein noch weit reichlicheres Geschenk empfing die Bibliothek von Valentin Nielaskow (Nicolaschkow), welcher in den Jahren 1472-1503 das Stiftssyndicat zu Meissen verwaltete und bei seinem Tode die Schriften: Vincentius in speculo historiali, Decretum, Decretales, Sextus et Clementinae, Hostiensis super quinque libros Deeretalium in duobus voluminibus. Casus summarii Bartholomei, Summarium textuale super Decreto et Conclusiones super Sextum et Clementinas, Concordantiae maiores, Repertorium minus (milis im Anniversarium), Processus innis Johannis de Awerbach, Summa Azonis anf Pergament, Glossa marginalis (magistralis im Anniversarium) Petri Lombardi super Psalterium und Trilogium animae et unum Votivale auf Papier gedruckt dem Kloster vermachte. Einen nicht minder zahlreichen Büchervorrath verdankte die Sammlung dem Meissner Domvicar Laurentius Tyle, denn zur Begehnng seiner jährlichen Gedächtnissfeier übergab derselbe dem Kloster, ausser mehreren anderen werthvollen Gegenständen, an Büchern ein Missale auf Papier gedruckt, Decretum, Decretales, Sextus Decretalium et Clementinae, Sermones parati (Parati im Anniversarium) de tempore et de sanctis, Sermones Alberti Magni, Vitae Patrum, Postilla Gwillermi super Epistolas et Ewangelia, Liber summarum, Valerius Maximus, Terentius cum commento, Instituta regalia, Steffanus Fliscus, Confesstonale Anthonii (Anthonini im Anniversarium) und andere kleinere Tractate. Dem Beispiele seiner Vorgänger folgte der Domvicar Vincentius Rode zu Meissen, welcher im Jahre 1504 in seinem Testamente dem Kloster ein Capital aussetzte und dessen Zinsen zur jährlichen Anschaffung von 50 neuen Büchern für die Bibliothek zu verwenden bestimmte. Zu gleichem Endzwecke erhielt das Kloster im Jahre 1516 das Geldlegat eines Meissnischen Bärgers, dessen Namen die Geschichte des Klosters der Nachwelt leider eben so wenig anfbehalten hat, als die Namen aller Derjenigen, qui, wie das Anniversarium sich ausdrückt, pro fabrica et reformatione librerum et benservatione contribuerunt, -- 'So welt' dit über die Bücherschenkungen vorflegenden Nachrichten, die glücklicher Weise ausführlich genug sind, um uns zu einer nicht ganz unbefriedigenden Vorstellung von dem Umfange sowohl als dem Inhalte der Bibliothek einen Fingerzeig zu geben. Dass Theologiei und Jurispradenz diejenigen Wissenschaften gewesen seien, welche man bei den Büchervermüchtnissen zufällig oder absichtlich am Vortheilhaftesten bedacht hatte, wird aus den gegebenen Mittheilungen auf Genüge einleuchten, so dass man Ursieus's Worte "Alle itat genannten Bücher sind, wie es schon die Titel anzeigen, von solchem inhalt, dass man darans nicht etwa, wie Schöttgen (Dissertatio de antiquissimis litterarum in terris superieris Saxoniae fatis, enth. in dessen Opuscula historiam Saxonicam illustrantia. Coll. Grundig. Lips. 1767. 8. p. 277.!) meynte, musikalische Grundsätze, nondern Theologie, Auslegungskunst, Jurisprudenz, Philosophie, Ascetik, Litteratur u. s. w. zu lernen hatte," ohne Bedenken unterschreiben

Welches die endlichen Schicksale der Bibliothek gewesen sind, ist so gut als unbekannt, da nicht einmal mit Bestimmtheit sich angeben lässt, we man wenigstens einige Ucherreste jener Sammlung zu suchen habe; denn obschon es früher Rinige gab, welche in der Bibliothek der jetzigen Landesschule zu St. Afra zu Meissen Klosterhandschriften aufgefunden zu haben und berechtigt zu sein glaubten, dieselben dem ehemaligen Afra-Kloster zuzusprechen, so waren doch neuere Nachforschungen nicht im Stande, ein gleiches Resultat zu erzielen. Wir wissen zwar, dass in Folge der Reformation im Jahre 1543 das Kloster eingezogen und die Klosterschule von dem Churfürsten Moritz von Sachsen in eine weltliche Schule umgewandelt worden ist, und haben mehr als einen Grund zu vermethen, dass die neue Schuleinrichtung das Besitzthum des Klosters und dessen Schule theilweise zu ihrem Gebrauche erhalten habe: allein abgesehen davon, dass man nicht leicht begreifen kann, weishalb der Churfürst gerade die Bücherschätze des früheren Klosters der neuen Schule entzogen haben sollte, findet sich auch nicht die geringste Spur, welche auf die Uebergabe der Klosterbibliothek an die Fürstenschule hindeutet. Und wenn daher auch Müller (Versuch einer Geschichte der Fürsten-und Landschile zu Meissen: Bd. E. Leipz. 1782. Sup. 117.) die Verhanthung ansstellt, dass die Bibliothek der Jetzigen Fürstenschule wahrscheinlich hitch Anfang : einem geringen Vorrathe von Büchern in einer der Kapellen der St. Afrakirche zu verdanken habe, so lassen sich doch die in der Kapelle vorgefundenen Bücher um so weitiger als Eigenthum der früheren Klosterbibliothek inschwehren, als dieselben, wie Pralierium Davidium Eleci. Witt. Mille fel.; lediglich seleke Bücher gewesten su sein scheinen, welche erst nach der Aufhebting des Klosters der Kirche geschenkt worden waren; das erwähnte Psalterium hatte der Schulverwalter Gregorius Scidendorf zu Meissen erst im Jahre. 1570 der Afrauischen Kinche verehrt, wie die Unterschrift im Buche selbst "Rociesine Afrance dedicavit" aussagt. Deshalb wird en nicht übereilt sein, auzunehmen, dass alle Diejenigen, welche das Vorhandensein von Afraner Klosterhandschriften in der jetzigen Schulbibliothek behauptet haben, jeden Fallen nich geirrt haben, und dass die Lateinische Bibel, welche Hoore in einer Schulschrift vom Jahre 1762 beschrieben haben soll. mit dem im Jahre 1667 von dem Bürgermeister Christian Brehm an Drenden der Meisaner Afraschule geschenkten und ton Hosre in der Schulschrift vom Jahre 1756 beschriebenen Afranischen Bibelwerke identisch sein müsse, wenn man anders nicht Bedenken tragen will, die Gründlichkeit der neuen Nachforschungen in Zweifel zu ziehen. - Oder hat etwa das Hochstift zu Meissen bei Aufhebung des Klosters dessen Bibliothek für sich in Anspruch genommen? Wenigstens lässt en nicht abläugnen, dass dem Hochstifte auf das Besitsthum des Klosters ein gewisses Recht suzustehen scheinen konnte, da das Kloster einem der Bichöfe des Hochstiftes night seine Entstehung allein, sondern auch einen grossen Theil seines Besitzthums zu verdanken hatte.

Bibliothekar Dr. Petzholdt in Drosden.

### Nachträge.

I.

Zu dem Aufsatze: Bessarions Stiftung oder die Anfänge der S. Marcusbibliothek in Venedig.

[Vgl. oben S. 97-107.]

In dem genannten Aufsatze S. 98. findet sich eine bedeutende Lücke, welche ich hiermit nachträglich auszufüllen mich beeile. Sie betrifft die daselbst verzeichneten Handschriftencataloge, wevon die drei ältesten dort fehlen. Es sind folgende:

1) Inventarium librorum Reverendissimi Cardinalia Benatrienta Nicaerii in Bibliotheca Divi Marcia, Numerus orunium Veluminum 1960. Libri-graed in capat vizidi signate A. 2011 In find: Ego Alexander Busenellhs Ducalia Secretatita Notes tioni et Consignationi kapra scripterum-libtorum iliterful-st per Iwientarium scripsi - MS. in der kainerle könligh. Hofbibliothick zu Wien; vgl. Limbecii Commentar. Bibla Vindobonens, Lib. H. p. 168-164. ed. Keller.

2) Tabula Librotumi tanti Giracomim quani Lutinorum, quat Reverendissimus in Christo Pater Dominus Cardinalis Nicaenus ac Episcopus Albanensis dono dedit Serenissimo et Excellentissimo Ducali Venetitrum Dominio: qui reconditi (prout Roma transmissi fuerant) in capsis XXX commendati fuere magnificia et generosia Dominia Procuratoribus aedis : Dist Marci, tantisper quoad instructur, et exernetur domus alique Bibliothecae, in qua reponi debent pro communi atudentium utilitate ac decere et ornamento Urbin hujus celeberrimae. --MS. in der Riccardischen Bibliothek zu Florenz. (Plut. S. ord. II.) Herausgegeben von Lami in: Dulicise Eruditorum

Vol. XÍ. p. 127-150.

77. 19.

Auch dieses Verzeichniss felgt der Vertheilung der Bände in die einzelnen Kisten; doch fehlen die Kisten L und M und die Kiste O geht der Kiste N vorher. Jeder einzelnen Kiste ist das Gewicht beigesetzt. Lami vermuthet, dass dieses Verzeichniss zu Lebzeiten des Bessarion abgefasst, und sogar während des Einpackens der Bücher selbst geschrieben sei, so dess es also eine Abschrift des Originalcatalogs ware; wenigstens legt er ihm ein weit höheres Alter bei, als dem von Montfaucon herausgegebenen (s. S. 98). Doch gesteht er selbst zu, dass es von einem nicht eben sehr unterrichteten Schreiber geschrieben sei, und zwar von einem gebornen des Lateinischen unkundigen Griechen, wie die orthographischen Verstösse und Verstümmelungen der Eigennamen zu erkennen geben.

3) Annotatio Librorum Bibliothecae Reverendissimi Cardirialis Nicaemi, quae consignata firit Domino Benedicto Rhamberto Ducali Secretario per Reverendissimum Cardinalem Bembum die XXI. Augusti MDXLHI. — MS. in dem Staitearchive an Venedig; vgl. Morelli, Operette T. I. p. 105.

E. G. Vogel in Dresden.

The second of th Zu dem in Num. 5. and 6. gegebenen Verzeichniss von Uebersetzungen Schillerscher Werke.

march as able to be bloom \$1.00 a St 67. I state in the late.

" Goethe. - Fanst; milvi du Second Fanst. Choix de ballades et de présier de Coette , Schiller, Baiger (ett) , Klopstock, Schubert, Koerner, Uhland, letc.i. Triduits par Gefand. In-18. (191 B.) Paris. 1840. (3 Fr. 50 C.)

Dis Erwartung. Das Mädehen aus der Fremde. Columbus. Aus der Glocke. Hectors Abschied — in Borst: Engène, Echos lyriques, Poésies traduites de l'Allemand en Français. Stattgart et Tubingue, J. G. Cotta, 1840. S.

#### 2) Zu S. 82.

Die Kapuzinerpredigt aus Wallensteins Lager. Soldatenlied. (Wohl auf Kameraden cet.) Wallenstein's Traum vor
der Lützener Schlacht. An Minna. Die Ideale. Das Siegesfest. Die Götter Griechenlands. Das verschleierte Bild zu
Sais. Die Kindesmörderinn. Würde der Frauen. Ritter
Toggenburg. An die Freude. — In: Flowers of German
poetry; selected and published by J. G. Flügel. Leipsie
(printed för J. Klinkhardt) 1885. 8.

#### 3) Zu S. 89.

Friderici Schillerii (sic) carmina nonnulla a Francisco Philippio latinitate donata. Venetiis, typ. Jos. Antonelli. 1849. 60 S. gr. 8. enthaltend: Victoriae festum. Cum dracone certamen. Hero et Leander. Fridolinus. Filii infantis interfectrix. Cassandra— und zu unterscheiden von einer andern Sammlung desselben Uebersetzers vom Jahre 1837.

#### Bibliothekchronik. Action and

, 11 . . t

Strategic Commence of the strategic of t

Aus dem (von Uwaroff schen) "Bericht an Se. Majestät den Kaiser von Russland über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts für das Jahr 1839." [Hamburg 1841. 117 S. in S.] entlehnen wir [vergl. vor. Jahrg. S. 72 ff.] falgende statistische Notizen über die wichtigsten Bibliotheken Russlands im Ressort des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts. Die Universitätsbibliothek zu St. Petersburg enthielt im Jahre 1859. 27,975, die zu Moskau 65,927, das Demidoff sche Lyceum ebendaselbst 5370 Bände; die Universitätsbibliothek zu Charkow bestand aus 36,682 Bänden, Handschriften, Charten, Rissen und Kupferstichen. Besondere Erwähnung verdient es, dass im Charkow'schen Lehrbezirk zur Completirung der Bibliotheken bei den Kreisschulen, nach einem eigends dazu entworfenen Kataloge, aus den ökonomischen Summen jeder Schule 18,000 Rubel bestimmt worden sind. Die Bibliothek der Universität zu Kasan enthielt 34,748 Büher Handschriften, Risse und Kupferstiche, die zu Dorpat, 64,776 Bünde, die des heil. Wildimir \$2,157

Bandountan periodische Dittter and 10 Handschriften i Die Bir bliotheln am Lytieum: des Pürsten Benborodke hutte 19428 ; ides Richelieu peho Lycoum in Odessa 17081, die Kronbibliethek in Warschau (früher Universitätsbibliothek) 45,652 Bände. Die letztere! Bibliothék wird diessmal in dom::officiellen Berichte!zum ersten Male i mitgenannt, wie deun: therhaupt::die im Konigreiche Polen befindlichen Lehr- und gelehrten Anstalten erst in Folge des Ukas, vom 20. Nevember 1859, als den Warschanischen Lehrbezirk bildend aufgeführt sind. Die Bibliothek des pallagogischen Hauptinstitutes, zu deren Ergifezung 6029 Rubel B. A. verwendet wurden, bestand aus 8158, die des Lacanew'schen Institutes der erientalischen Sprachen vzu Moskan aus 9800 Bant den. Bedeutend ist die Bibliothek der kaiseel. Akademie den Wissenschaften vermehrt worden. Zor Bereicherung derselben und ihrer Saminlungen überhaupt hatte die Akademie, husser dert zu diesem Zwecke bestimmten jührlichen Summeni, ves. möglitik gemacht. noch 24,348 Rubel B. A. aus ihren ökonomisphen Quellen zu verwenden. Allein die wichtigete Erwerbung! det Akademie im Jahre 1839. ist unstreitig die Sammlung sehr heh deutender und seltener Werke aus der Chinesischen, Mandshurischen, Japanischen, Mongelischen und Tibetischen Litteratury gesammelt von dem Baron Schilling von Canstadt. Es ist darüber schon oben S. 127 fgd. berichtet worden. Hier nur noch die nachträgliche Bemeirkung, dass So. Majestät der Kalser von Russland diese werthvolle Sammlung von den Erben des Sammt lers für 40,000 Rubel gekauft hat. Die Bibliothek bestand 1839. ans 96,932 Banden, wozu die Akademiker und vier Beamte der Akademie 81 Denkschriften, darunter 15 grosse Werke, über-Die Kaiserl. Russische Akademie brachte ihre reicht batten. Bibliothek auf 5068 Bande, 147 Handschriften, 48 Landkapten und Plane. Die von der Akademie herausgegebenen Bügher, 40,009 Rubel B. A. an Worth, wurden den Lehranstalten des Ministeriums des öffentlichen Unterriehts und der am 4. Januar 1839. heröffneten öffentlichen Bibliothek der Stadt Beloi geschenkt. Die kaiserliche öffentliche Bibliothek in Potersburg enthielt 445,029 Bande, einschliesslich 17,241 Handschriften. Auf den Bericht des Ministers des öffentlichen! Unterrichts list befohlen worden, die bei dem Asbau zum Bibliothekgebäude ersparte Summe, welche mit den Zinsen 40,236 Rubel B. A. beträgt. zum Ankaufe fehlender Werke zu verwenden, und ist dipser Befehl bereits vollzogen worden. Billets zum Besuche, der Kaiserl. Bibliothek: wurden 727 [also wiehentlich 13-14] ausgegeben [95 weniger als 1838.], zum Lesen wurden von Lesern aus allen Ständen 3950 Bücher falen wöchendlich im Durchschnitte 114; 1579 weniger als im Jahre 1858.] gefordert. --Die Bibliothek des Rumänzoff'schen Museums, auf welcher 923 Bunde von den Besuchenden gefordert :wunden, bestand aus 31,062 Bänden, 867 Handschriften, 638 Landkarten und Plänen, und 46 Kupfterstiehen. Die Zahl ihr im dem Gouvernamentsstädten und zum Theil auch in des Kreisstädten bestehenden
öffentlichen Bibliothehen ist durch zwei neue in Kraszasjarzak und
Romna im Gouvernement Poltawa wermehrt worden. Auch ist
die Eröffnung von öffentlichen Bibliothehen in Belei im: Gouvernement Smolensk und in Kungur im Gouvernement. Portu genehmigt worden. Der letzteren hat der dortige Kaufmann Chlehinihow 1260 Bände Russischer und ausländischer Werke gesehlenkt.

Nach der Grosse der Bändezahl sind demnach die Hauptbibliotheken im Ressort des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts so zu ordnen: Die Kaiserl. öffentliche Bibliothek. die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften, die Universitäten nu Moskau, zu Dorpat, des beil. Wladimir, die Kronbibliothek zu Warschau, die Universitätsbibliothek zu Charkow, die zu Kasan', die des Ramanzow'schen Museums, die Universitätse bibliothek zu Potersburg, die Bibliothek des Lasarawischen Instituts, die des padagogischen Kauptinstituts, des Richelieutschen. des Pürett. Besborodke'schen, des Demidoff'schen Lycenne, die der Russischen Akademie. - Hingegen nach der Stärke der Accessionen im Jahre 1839. betrachtet, ordnen sich diese Biblion theken so: Die Universitätsbibliothek zu Kasan' (nahm nui um 5469 Bande), die Kaiserl. öffentliche Bibliothek in Petersburg (2172 Bande), die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften (2048 Bande), die Universitätsbibliethek in Charkow (4877 Bande), die in Moskau (1258 Bande), die in Dompatu (2162 Bande), die Bibliothek des Richelieu'schen Lyceums (1032 Banda), die Universitätsbibliothek des heil. Wladimir (1028 Bande), die Bibliothek des Lasarew'schen Institutes (1000 Bunde), die des padagogischen Hauptinstitutes (541 Bande), die Universitätsbibliethek zu Petereburg (821 Bande), die Bibliothek des Domidoff :schen Lycooms (861 Bände), die des Fürstl. Besborodko'schen Lycenms (#58 Bande), die Bibliothek der Russischen Akademie (99 Bande), die des Rumanzow'schen Museums (62 Bande). Es ergiebt sich aus dieser Ordnung, das nicht gezade die as sich stärksten Bibliotheken auch die stärksten Accessionen gehabt haben.

Eine auf S. 409-111. als eiste Beilage zu dem Berichte gegebene Tabelle führt die Bändezahl von 63 Gymnasialbibliotheken auf. Die meisten derselben sind diren 1800-2000 Bitade stark; einige, wie die zu Wologda, die des adeligen lästiauts und des ersten Gymnasiums zu Moskau, die zu Kostroma, Wordneth, Rownow, Nowgorod-Spewerskij, Poltawa, Kroshii, w. s. w.; haben das dritte Tausend, die zu Rign, Charkew, Kursk, Orel, Kiew (erstes Gymnasium), Shitemir (G.: Wolhynien), Winniza, Wilna (adeliges Institut), Stuzk, Mohilew die vierte und fünfte Chiliade der Bändezahl bereits überschritten, und das Gymnasium zu Witopak besätzt 15,303, das zu Mitati 28,480 Bunde.

Aus dem Athenseum (Mitscheft 1841. 6, 230.) theilen wir folgende statistische Notiz über das Britische Misseum mit. Wir geben dittelbe vollständig, auch mit Erwähnung derjonigen Departements jenes Institutes, welche ausser dem Kreise dieser Zeitsebrift liegen, damit das Verhältniss, in welchem die Bibliothek zu denselben sieht, daturch hervertritt.

Der von Herrn Aglionby erforderte Bericht, und die unter dem Titel: "The account of the income and expenditure of the Britisch Museum in the jear 1840. se shen veröffentlichte Schrift zeigen, dass die Gehalte dieser Anstalt sich auf 14,490 Pf. belaufen und folgendermassen vertheilt sind:

| Bezinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Assistenten<br>oder<br>Eleven.: | wind ·            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| and the second of the second o | æ.                              | 1. <b>£.</b> 1. 1 |
| Für die Anstalt im Allgemeinen 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                             | :14384.           |
| Departement der Handschriften 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 570                             | 412               |
| Departement der gedruckten Bücher . 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800                             | 2026              |
| Für die Lesezimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                   |
| Departement der Mineralogie 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105                             | 309               |
| Departement der Zeologie 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 638                             | 293               |
| Departement der Botanik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |
| Departement der Antiquitäten 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 648               |
| Druckdepartement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100               |
| Anschlag 6745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2740                            | 600R              |
| Wirkliche Ausgabe 6842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2717                            | 8982 /            |

Zins., Steuern, Heizung. Beleuchtung und andere Kosten für das Gebäude betragen 1228 Pf.; Nebenausgaben, Fracht, Transporte und Schreibmaterialien 496 Pf. Es wurde verwendet für den Ankauf und die Bewahrung der Gegenstände u. s. w.:

| •                              |   | Anksul. | Dewritten | <b>g</b>                                |
|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------------------------------------|
|                                | • | £.      | £.        | S. C. S. L. C.                          |
| Departement der Handschriften  |   | 1089    | • 🚤       |                                         |
| Departement der gedruckten Büc |   |         | 2324 (    | Buch <del>binderl</del> ohn)            |
| Departement der Mineralogie    |   |         |           | 1. Sec. 7 (1)                           |
| Departement der Zoologie       |   |         | 378       |                                         |
| Departement der Botanik        |   |         | 49        | " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Departement der Antiquitäten   |   |         | 610       | 1. 1. 1. 1.                             |
| Druckdepartement               |   |         |           | 10 miles                                |

Es wurden verwendet: 364 Pf. auf den Druck der Sypopsis, 49 Pf. auf das Verzeichniss von Accessionen bei den verschiedenen Departements, 560 Pf. auf den Katalog der Handschriften, 356 Pf. auf die Kataloge der gedruckten Bücher, 750 Pf. auf die Herausgabe der Beschreibung der alten Marmora, 361 Pf. auf die Verfertigung von Abgüssen der Antiquitäten. Es wurden eingenommen: durch den Verkauf von Abgüssen 291 Pf., durch

den Verkanf der Synopsis (9200 Extemplere) 489 Pf., und durch den Verkauf anderer Schriften des Museums, als der Catalogé und der Beschreibungen der alten Marmora, nur 105 Pf.

Ats London wird gemeidet: Die Bibliothek der verstorbeneh Prinzessin Auguste, welche zwar nur 5000 Bände, aber darunter viele keatbare und seltene Werke zählt, wird jetzt nach dem Palaste Kensingten geschaft, um von dort nach Hannover abzugehen, dessen König dieselbe gekauft haben sell. — Prinz Albrecht, der dem Grafen Clarenden, Verstand der in London zu errichtenden Bibliothek für das Publikum (vgl. ohen S. 47.), sein lebhaftes Interesse an diesem Institut und seine Bereitwilligkeit ausgedrückt hat, demselben nach Kräften nützlich zu seyn, hat jetzt auf Ersuchen des Comité's das Patronat der Bibliothek übernommen und zugleich einen Beitrag von 50 Pfd. St. eingesandt, auch ein Gescheak von deutschen Büchern versprochten.

Von Seiten der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau ist in diesen Tagen der Vermehrungscatalog 'aus dem Jahre 1840. (Index librorum, quibus Bibliotheca regia universitatis literariae Vratislaviensis anno MDCCCXL. aucta est) durch den Druck zur Veröffentlichung gelangt. Hiernach sind bei der Königl. und Universitätsbibliothek selbst, so wie bei deren besonderen Abtheilungen, der Steinwehr'schen und Oelrichs'schen Bibliothek, im Jahre 1840: 579 Werke in 1273 Banden durch Ankanf erworben worden. Ausserdem waren an unentgeltlichen Verlagssachen 186 Werke in 281 Bänden, an Geschenken 340 Werke in 391 Bänden eingegangen. Mithin weist die Vermehrung überhaupt 1078 Werke in 1945 Banden nach. Die Geschenkgeber waren: Ihre Majestat die Konigin von England, Se. Königl. Hoheit der Prinz Johann von Sachsen, das Preussische und Französische Ministerium, die königl. Academie der Wissenschaften in Berlin, die Regierung in Stralsund, ferner die Herren Decker, Elvenich, Heinemann, Lessing, Miller, Nowack. W. Remer, Baron Rumohr, Stenzler, von Strantz, Voss, Wander und Wendt. Das hauptsächlichste und werthvollste Geschenk verehrte der Bibliothek Herr Professor Kutzen. Dasselbe besteht in 328 Nummern gedruckter Werke und 63 Nummert Manuscripte, sämmtlich aus der Verlassenschaft des versterbenen Professors Max Habicht, welche kostbare die orientalische Litteratur betreffende Sammlung in der Bibliothek unter dem Namen der .. Habichtschen Bibliothek aufgestellt und in dem Vermehrungscataloge besonders verzeichnet ist. Ausserdem hat Herr Buchdrucker und Buchhändler Barth in Breslau ein von Höcker gemaltes grösseres Bildniss Gutenberg's der Königl. Bibliothek als ein Geschenk überwiesen. (Pr. St. Ztg.)

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

Digitized by Google

## SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann.

*№* 10.

Leipzig, den 31. Mai

1841.

#### Zur Kenntniss seltener Bücher.

Wie in Wissenschaft und Kunst überhaupt, giebt es ebenfalls im Fache der Bibliographie Leute, die mit Vorliebe einer bestimmten Klasse der Erzeugnisse anhängen und beim Erscheinen veränderter oder neuer Formen gleichsam er-starren und unbeweglich werden. Was den letzteren zugehort, dünkt ihnen unbedeutend, flach und verächtlich. Sie rechnen nach Gewicht, Druck und Papier, nicht nach dem Inhalte, erklären es auch wohl für Unwissenheit, wenn z. B. eine neue Leipziger Ausgabe einer zu ihrer Zeit berühmt gewesenen Amsterdamer vorgezogen wird. Solchen Personen ist weder von mir, noch von Anderen Genüge zu leisten, und darum wird man wohl thun, ihre Urtheile als Antiquitäten, oder nach dem Zeitabschnitte zu betrachten, der ihre bibliographische, und mit derselben ihre wissenschaftliche Laufbahn begränzt hat. Sie gehören den immobilen Bücherkennern an, die den inneren Werth eines Buches unmässig gering anschlagen, und eigene Unwissenheit mit dem Mantel einer nichtswürdigen literarischen Verachtung umhällen.

Es ist in der That eine der schwierigsten Aufgaben, die Gränzlinien der Seltenheit eines Buches scharf anzugeben, oder den Weg zu dieser Kenntniss abzukürzen. Das Meiste hängt hiebei wohl von dem Meridian ab, unter welchem über die Seltenheit gewisser Bücher geurtheilt wird. Aus den zahllosen Haufen bibliographischer Untersuchungen, in denen II. Jahrgang.

Digitized by Google

die Seltenheit eines Buches bald übertrieben, bald zweiselhaft gemacht wird, weil Jeder sich nach der Ausdehnung seines oft engen Gesichtakreises richtet; — aus dieser unübersehbaren Menge sich nicht selten widersprechender Berichtigungen diejenigen auszuheben, die für Literar- und
Büchergeschichte von entschiedenem Gewinn sind, und woraus sich die grössere oder mindere Seltenheit von selbst ergebra mann, iben gehört eine anhaltende Lectüre, ein gelibter
Tact — mit einem Worte eine ganz andere Lage, ein ganz
anderer Aufenthalt, sie worin die meisten unserer Gelehrten
sich befinden, die überdies nur als Nebensache einen Gegenstand ansehen, der im Grunde doch nicht weniger, als das
Resultat der ausgezeichnetsten Belesenheit ist.

Eine besondere Vorsieht ist daher bei der Angabe der nota raritatis nothig. — Strobel hat in seinen Beiträgen eine sehr lesenswerthe Theorie von seltenen Büchern geschnieben. Gründlicher behandelt Groschuff (Nosa librer. rarior. coniectio. Fasc. I. Praef. p. 12. sq.) diesen Gegenstand, aber er führt nur eine geringe Anzahl von entschieden seltenen Büchern an. J. E. Berger's Diatribe de libris rarioribus horomine metis singulaticis, III-Ritto Merste 1729. 4. ist noch immer von grosser Brauchbarkeit, wenn auch die Büchertitel nicht immer ganz getreu angegeben werden. Ein gromer Verlust für die Bibliographie war es, dass Dan Cisment seine Bibliothèque curieuse unrollendet liens und nur bis sum Buchstahen H fortführen konnte. Welch ein kostbares Vermächtniss hätte er mit dem vollendeten Ganzen der gelehrten Welt hinterlassen! - Osmant, Zapf und Vagt ainst mit den Prädicaten der Seltenheit zu freigebig, und manches Buch habe ich in Antiquar-Katalogen häufig und am geringen Preis angekündigt gefunden, das von Kogt ein liber albo como narior generat wurde 1). Nach unsicherer sind die Bibliotheene Anonymianne der Hollander, worin die Buchhändler von jeher ein betrügerischen Spiel trieben. Zum

<sup>1)</sup> Wie bedantend diese Saltenheiten in ihrem Preise gegenwärtig genunken aud, weit sie nicht mehr mit der früheren bibliomanischen Sucht gesucht werden, zeigt ein vor mir liegender Katalog einer Antiquar-Buchhandlung von gutem Rufe. Unter anderen seltenen Büchem bietet sie auch folgende zum Verkaufe an:

a) Der Konas, vollst. 604 Seiten stark, auf Pergament. 4. 6 fr. b) Bonaventurae Sermones. Handschrift aus dem 12. Jahrh, auf Pergament. 4, 208 Seiten. 2 fr.

c) Margarita philosophica. Mit vielen Holzschnitten von A. Dürer.

<sup>.4)</sup> Der Menschanspiegel, 320 Folio-Seiten stark, auf Pergament gedruckt, mit 209 Holzschnitten. 16 fr.

Und Birett in Augsburg kündigt die allererste Ausgabe des Livius (Nomze. 1470. foi.), von weicher kaum 272 Exemplare gedruckt wasden, gut erhälten, in schönem Einbande, um acht Gulden an.

Beispielt Le Wortige ettersten der deum Reitsteit Binedietha mag freilich ein der definitionen infragione sehn, misse definitionen and dere Bücher i die mi sinem fremden Lande gedroebt warden und nur Wende interessien, tibri infrequents: heinen, ill Was dieser oder jener Sutbler als rarissimum sussemen, dan was für ein Buch un Neustadt an der Hardt, oder sie der Alsch, weltener als ein weisser Rabe zum Vorschein honantz giebt Notizen, wodunch die Bückerkunde ende reifunkelt als aufgelfürt wird. Die Italiener halten jedes intt Holzzehnisteis verschene Werk für selten. Manche Schmiler inselten gen rade jene Werke zu den seltenen rechnen; die stemselbit besitzen; — und wie aft werden Bücher telten, well utw nicht viel taugen, und daher bis auf wenige Exempland dem Vandalismus der Materialisten Preis gegeben werden.

Die Seltenheit eines Buches ist entweder absolut, oder relativ. Absolut seltene Bücher sind jene, deren Däseyn von den Gelehrten entweder ganz geläugnet, oder doch bezweifelt wurde, dann jene, wovon nur wenig Abdrücke gellmacht wurden. Allein die Untersuchung und kritische Bezantwortung dieser Frage ist angemein schwierigt, den Vorreden eines Bushes (bespuders wonn sie won Bushhändlung selbst verfasst wurden) int nicht zu trauen, sie sind noft mat Lockungen einer niedrigen Gewinnuncht. Son wird in det Vorrede zu, Naudes: Considérations, sur le gaup destat. Rome 1639, 4, versichert, dass von dem Werke nur zwölf Exemplere gedtrickt wurden, und ich selbst fand zwei Exemplere von diesem Buche in den unbedeutenden Büchersamme langen einer kleinen Stadt.

Unbestreitbar selten sind:

- 1) Die ersten Versuche der Buchdruckerkunst, nämlich Bücher, die mit auf Holz geschnittenen unbeweglichen Lettesn gedruckt wurden. Sie bilden kostbare Schätze eines Bibliothek.
- 2) Alle Drucke, die von der Erfindung der Buchdruckers kunst bis sum Jahre 1500 reichen!); de höher ihr Alter, desto grösser ist auch in der Regel ihre Seltenheit; bei der Bestimmung ihres eigentlichen Werthes kommt jedoch viel auf ihren inneren Gehalt an<sup>2</sup>). Man berechnet das

<sup>1)</sup> Rinige setzen bekanntlich diesen Drucken eine weitene Periodet nämlich: bis zum Jahre 1520, und Uffenhach Rible Uffenhach, nniv. T. II. Append. 22.) segur bis zem Jahre 1533.

<sup>2)</sup> Mulata hot model facte eraditionis, profignisque feliciter tenebrio; et monumenta illa, Appographicae artis primondis, illa imprimis, quae flebilem barbarae illius, innierito sie dictae eraditionis, statuia declutes bant, aut pentius neglecta, aut ad summum in bibliothecis monastribram; lusui blattarum tinearumque exposita iacuerunt. Dignum sane fatumi, di

Alter vieler Bücher aus dem Mangel im Unterscheidungsmeischen und Diphthongen, allein solche Berechnungen in immer unsicher. So hat z. B. das Regiment der jungen Kinder (Augaburg, gedr. von Joh. Bämler. 1474; fol.) fast mehr Commata als Puncta. Das Arsney-Buch, welchen Song im Jahre 1479 druckte, hat nichts als Puncta, und doch ist en jünger. Dergleichen Kennseichen sind, wie man aus Strobel's Miscellancen literarischen Ishalts (Bd. II. S. 67) sich überzeugen kann, gewähnlich zweifelhaft, und es braucht grosse Vorsicht, dass man auf diesem Wege ein Buch nicht älter oder jünger macht, als es in der That ist. — Entschiedenen Werth haben die Principes der klassischen Autoren, wovon ein grosser Theil in der ersten Zeit der aufblühenden Buchdruckerkunst gedruckt wurde.

- 3) Bücher, die in einer berühmten Offiein, wie die des Aldus, Stephanus, Junta, Gryphius u. a. m. war, gedruckt wurden. Noch jetzt werden diese Drucke von Engländern und Holländern mit leidenschaftlicher Vorliebe aufgeaucht und gekauft. (Bibl. Uffenbach. T. II. in Praef.)
- -- 4)"Die Schriften Luther's und seiner Zeitgenossen, bebungt unter dem Namen Autographa!), dann alle Bibel-Andagen, die nach Luther's Uebersetzung vor dem Jahre 1543 seranstaltet wurden 2).
- 5) Auchte, nicht verstümmelte Ausgaben einzelner Schriften der Kirchenväter, die aus dogmatischen Rücksichten in den späteren Ausgaben entweder durch gänzliches Auslauen offer Verstümmeln der beanstandeten Stellen eine Veräuderung erlitten, z. B. Liber conformitatum vitae S. Francisci. Mediolani. 1510. fol. In dieser Ausgabe liest man folgende Stelle: In Aprutis iacet Fr. Franciscus. Iste dicendo missam

argumenta maximae partis horum librorum species; at deplorandum, si do arte, valus initia en illis, tanquam en fonte haurienda sunt, cogites: Panzer: Annal. typogr. Vol. I. (In Praef.)

<sup>1)</sup> Rudolph August, Herzog von Braunschweig, hat mit bedeutenden Kosten und einem bewunderungswürdigen Fleisse diese Schriften gesämmelt, und sie dann der Helmstädtischen Universitäts-Bibliothek vermacht. Hermanz von der Mardt hat diese Sammung in ein jetzt seltens Verzeichniss gebracht, das zu Braunschweig (im Jahre 1690-93) gedruckt wurde. Dieses Verzeichniss wurde von Gleichmann mit fünd Theilen vermehrt und unter dem Titel: Spicilegium illorum Scriptorist reformationis historiam illustrantium, quae non reperiuntur in H. von der Hardt tribus tomis. Jenae. 1723-27. herausgegeben.

<sup>2)</sup> Ungemein selten ist die neue Testament nach Luther's Ueberaetzung in niedersächsischer Sprache (doch ehne Namen des Uebersetzers) zu Hamburg im Jahre 1523. 8. gedruckts, indem die katholischen Prediger sehr dagegen eiferten, dass der gemeine Mann dieses tentsche Testament mit in die Kirche brachte. — Gözene Verauch einer Geschichte der gedrackten Niedersächsischen Bibeln. Halle 1775. 4. 8. 1665.

reperit in sanguine Christi in calice araneum; et nolens araneam sanguine Christi intinctam entra prolicere, calicem eum aranea bibit. Post ipse fricans crus et scalpens ubi pruritum sentiebat: ipsa aranea sine Fratris laesione aliqua e crure exivit. — In den späteren Ausgaben (wie z. B. in der zu Bologna 1590 und 1600 gedruckten) ist diese Stelle gänzlich weggelassen.

- 6) Bücher, die in Privat-Druckereien gedruckt wurden.
- 7) Bücher, wovon die Auslagen durch Zustille, z. B. Gurch Feuersbrunst, Schissbruch, seindliche Verheerung grösstem Theils nerstört wurden. Auf diese Art wurde der zweite Theil der Machina coelestis des Joh. Heloetius eine der grössten Seltenheiten, da nur wenige Exemplare aus dem Feuer gerettet werden konnten. Am ausstallendsten aber ist die Art, auf welche die gelehrten Commentarii Manuscriptorum Biblioth. Vindob. des Lambecius sich zu dem Range der Seltenheit erhoben. Das Werk, zu theuer im Preise und von keiner allgemeinen Brauchbarkeit, sand keine Abnahme, und wurde daher von den Erben des Verlegers als Makulatur (proh Divûm pietatem!) verkaust 1).
- 8) Bücher, von denen nur wenige Exemplare gedruckt wurden. Von der Bibel, die zu Germantown in Nordamerika gedruckt wurde, sollen nur 12 Exemplare nach Europa gekommen seyn. Von der trefflichen Klostergeschichte, unter dem Titel: Succincta informatio de Canonia Pollingana ex authenticis domesticisque documentis ac monumentis eruta et usque ad moderna tempora deducta a Rever. D. D. Francisco Canonicor. regular. Congregat. Lateranens. Abate. Ginsburgi. 1760. fel. wurden nur 100 Exemplare gedruckt.
- 9) Bücher, die auf Kosten der Regierungen aufgelegt wurden, und nicht in den Buchhandel kamen, wie z. B. Linguarum totius orbis vocabularia. Petropoli. 1786. (eigentlich 1787). Dieses sehr wichtige Glossarium, das erste in dieser Art, welches die Kaiserin Katharina, die Gresse, drucken liess, bekamen nur wenige Gelehrte zu Gesicht, weil nicht mehr als 500 Exemplare (sämmtlich auf schönem Papier) gedruckt wurden. Die Exemplare davon wurden nicht verkauft, sondern von der Kaiserin an Gesandte und andere angesehene Personen, auch an auswärtige Academien und Bibliotheken verschenkt.

<sup>1)</sup> Merkwürdig sind die Schicksale, die einzelne Bücher erführen. So fand ich einzelne Blätter von dem ersten in Ohmüts geddruckten Buche: Augustini de Olomuz Tract. contra hereim waldensismit (gedruckt im Jahre 1500) bei einem Krämer, der mir versicherte, das gauze gut erhaltene Buch gekauft zu laben. — Fand döch Rob. Oorten das Original der Magna Charta — bei einem Schneider!

\_\_\_\_\_190., Rücher ... dienmano suhon; bei, threm | Kracheinen mit möglichster, Strenge un auterdrücken; suchte! ). Die Exemplays davon warden um theures Geld aufgekanft und vernichtet?). — Ein jedoch nur in der öffentlichen Mainung gefährliches Buch dieser Art ist das vielfach verachriene von den Wenigsten gekannte Werk: De tribus impostatibus, das ware es schon früher bekannt gemacht worden, gewiss schow längst, zur ver dient en Vergessenheit herabgesunken wäre. Ich muss bei diesem Gespenst schon etwas länger verweilen. Weber den Verfraer dieses den gröbsten Unsinn enthaltenden Buches, in welchem Mostry Christus, and Muhammed suftraten, war men nicht einig. Einige schrieben en dem Ausrross, einige Keiser Friedrich dem Zweiten und seinem Kanse ler, Petrus de Vineis — mehrere sogar dem Pondarius, der doch 300 Jahre vor Muhammed lehte, sen - Gewies ist eg pridage som elender Scribler diege nichtewürdige Charteke. aus der hekanaten Schmähschrift: La vie et l'esprit de Mar-Benoit de Spinosa. Rotterd. 1719. 8. und Neudé's Coupa d'Etat zusammengestoppelt hat. Ein Ungenannter, der die higher gehörige Abhandlung des Mounoge (Menagiana T, IV.) in einer Reponse a la Dissert, de la Monnoye sur le ta. de tribus impostoribus. Haye. 1716. 8. widerlegen wollte, erzählt: et habe diesen verrufenen Tractat bei einem teutschen Officier, der ihn nach dem Hochstätter Treffen aus der Minchner Elbliothek stahl, im Jahre 1706 zu Frankfurt a. M. ge-sehen, und endlich unter der Bedingung zu lesen erhalten, dass er davon keine Abschrift nehmen wolle. Er habe aber diese Verpflichtung, bloss nach dem Worte erklart und wirk-

<sup>1)</sup> Und oft mit Recht! Wer wildle to als tinen Verlust für Ale Literatur betrachten, wenn z. B. alle Exemplare der Satyra sotadica, din imat Kalschildt, der Aloysia Sigkis zusätseitt, vernfehtet vorden wärnd. Wen immer die Aloysia Sigkis zusätseitt, vernfehtet vorden high, Hispan.) mit großen Lobsprüchen gedenkt, nur Verlasserin diese unzuchtigen Werkes erklärte, beging ein grobes Vergehen an det Weblichen Ehre dieser gelehrten, tugendsamen Fran. Lächerlich und beschäft war dus Attentat, den enbesteckten, hochgeschitten Namen des Minusius sie die Stirne dieses Wenkes zu setzen: Des wahre verlanget desselben, ist der Rechtspelchte Joh. Westens, wie dieses Tepzel im Dial, Menstr, Germ, M. Fehr, A. 1603. p. 166-69. schlagend, beweist.

<sup>13.</sup> Diese Verbiete und Unterdrückungsvorzuche wurden meistem einem Besofgniss der Verbreitung unchristlicher oder nicht rechtgläubiger Meinungen veranlasst. Die Bücher, welche dieses Schicksal erführer, sind in den Indicibus librorum prohibitorum der römischen Cuffe zu findem Die bekanntesten darunter sind: Serveti de Trinitatis erroribus, und Dielogenum Librit. Mangelicum anglicanum und J. Cochleci Missionum. Regini Mangelicum Anglicanum u. a., np., Der arabische Mussionum. Muschen (Venedig, 1530, fol.) scheint darah den römischen Hofwällig aus der Welt geschaft worden zu sann " nnd fast mochte man wegen der ältenen Angehaft worden zu sann, nnd fast mochte man wegen der ältenen Angehaft ein Reineke de Kost ein Shakches Verfahren von Seiten teutscher Höfe gespundben.

lich beine Abschrift gemand, sondern das Bush mit einem teutschen Studenten, Freeht, aus dem Lateinischen inler Francoische übersetzt. Das Manuscript habe mit diesem-Briefe angefangen: Othoni illustrissimo amico meo charincimo! F. I. S. D. Quid de tribus femosissimis nationum deceptoribus. in ordinem iussu meo digessit doctissimus ille vir, quocum sermonem de illa re in museo meo habtisti, exseribi cutavi; atque codicem illum, stile acque vero se puro scriptum sitte. ut primum mitto. Dieser Ungenannte besweifelt durchaus nicht die Aechtheit des Buches, und versteht unter dest Buchstaben F. L. S. D.: Fridericus Imperator Salutem dicita So wurde es zu Frankfurt a. M. unter folgendem Titel gedruckt: Des trois Imposteurs .... aux depens du Traducteur. P. A. Crevenna führt in seinem Catalogue raisonné de la collection de ses livres T. I. p. 144. ein lateinisches Exem-plar vom Jahre 1598. 12. (quis credat?) an. Das Ganze scheint nur eine schamlose Spekulation zu seyn. Der gelehrte Recensent meiner "Vorbereitungsstudien für den angehenden Bibliothekar" bemerkte bei meiner Erwähnung dieses Buches, "dass der Zweifel über das Bestehen desselben gelöset sey, seit es vor Kurzem nach zwei aufgefundenen Handschriften wieder den alten Satz bestätigte, das man vor dem, was man nicht kennt, immer grössere Furcht habe." — Näheres über diesen Gegenstand enthält: C. Korthold de tribus impostoribus huius saeculi maximis. -Rich, Simon Lettres choisies. T. I. p. 166. - Chr. Thomasius Observat. Halens. T. I. p. 78. - B. G. Sruve tr. de doctis impostoribus. p. 16. - Vinc. Placcii Theatr. anonymorum p. 184. - Bern. de la Monnoye Menagiana T. IV. -Aug. Calmet Dictionnaire de la Bible. Art, Imposteurs. Hieher gehören auch alle magischen, alchemistischen und

Hieher gehören auch alle magischen, alchemistischen und freimaurerischen Bücher, die von blinden Liebhabern mit sinnloser Begierde aufgekauft, als geheimnissreiche Schätze sorgfältig auf bewahrt und dem Auge der Neugierigen entzogen werden. — Selt en müssen auch die, besonders bei beabsichtigten geistig-gesellschaftlichen Rückschritten im nördlichen Teutschland seit 1818 zahlreich gedruckten Erbärmlichkeiten werden, weil sie, wohlverdienter Verachtung hingegeben, bald zu Umschlägen und anderen ihrem Gehalte an-

gemessenen Dienstleistungen verwendet werden.

II) Bücher von wenigen Blättern (sogenannte Pièces volantes). — Eine der grössten Seltenheiten dieser Art ist der Ablassbrief des Papstes Nicolaus V. für das Königreich Cypern. Ein Exemplar davon mit der Schlussschrift: Datum Erfordie sub Anno domini M.CCCC. LIII. habe ich selbst in einer Privatbibliothek gesehen.

12) Bücher, die ihres grossen Umfanges wegen in hohen

Preisen stehen, z. B. Acta Sanctorum.

wie z. B. eines Meuraius, Grotius, Mabillon u. a. m. versehen. Solche Glossen enthalten oft die herrlichsten Früchte langjähriger Studien, und können der neuen Auflage eines Autors zur wahren Zierde gereichen.

Relativ selten sind Werke, die in entfernten Orten, wie z. B. in Calcutta, Süd-Amerika, oder in fast verschlossenen Orten, wie z. B. in der Türkei, gedruckt wurden. Relative Seltenheit kann aber auch entstehen, wenn Bücker an verschiedenen Orten und in verschiedenen Buchhandlungen erschienen sind, wie Maittaire Annales typograph.

Einen ausgezeichneten Rang in Hinsicht der Seltenheit behaupten die sogenannten Unica; - die Angabe derselben unterliegt aber grossen Schwierigkeiten. Der Beisatz unicum schliesst jedoch die Möglichkeit nicht aus, dass von einem solchen Buche noch mehrere Exemplare aufgefunden werden. können, er kann nur dahin lauten, dass man bis jetzt noch kein anderes Exemplar kennt. Ein solches unicum z. B. ist Nicodemi Evangelium vom Jahre 1496. 8. ohne Angabe des Ortes und Druckers, weil davon in keinem bibliographischen Werke eine Meldung geschieht, und das Exemplar, das die k. k. Bibliothek zu Klagenfurt besitzt, das einzige uns bekannte ist 1). — Ein anderes für die Buch-druckergeschichte ungleich wichtigeres unicum ist die berüchtigte Geschichte des zu Trient ermordeten Christenkindes. Dieses Buch fängt gleich auf der ersten Seite mit den Worten an : "bas erfte capittel ift ber Rat, ben bie juden haben gehabt "in der heiligen Marterwoche an dem pfingstag vor oftern". Am Ende des Textes heisst es ohne weiteren Absatz: "Und "bas hat gebrudt Albertus Duberftat von bem Gifsvelt' ju "Erient in bem jar alf man die juden hat verprant bo man "schrieb tausend vier hundert und funf und sibencz jar." — Weder Maittaire noch Denis wissen von einem vor dem Jahre 1580 zu Trient "an bem mitwuchen vor unser lieben "frauwen tage ber purt" wieder gedruckten Buche. Es ist kaum zu zweifeln, dass dieser Albert von Duderstadt eben der Albert Kumm von Duderstadt ist, der zu Memmingen seit 1481 zu drucken anfing. Wahrscheinlich hielt er sich während der Zeit seines ganzlich unbekannten Aufenthaltes in Italien auf, und vervollkommnete dort seine Lettern, denn diese sehen den feinen gothischen Typen vollkommen ähnlich, auf deren Einführung Nicolaus Jenson zu Venedig sich um diese Zeit viel zu Gute that.

<sup>1)</sup> Der Titel dieses Büchleins lautet: Evangelium Nicobemi us bem Satein ins teubtich bracht. (Am Schlusse:) Ainn endt best evangely Nicosbemi, 1496. 8.



Solche Seltenheiten verdienen selbst dann, wenn sie nicht den geringsten inneren Werth haben, den Schutz und die Aufmerksamkeit einer reichdotirten Bibliothek - aber in einer ärmeren erscheinen die für ihren Besits verwendeten Auslagen in der That nur als geschmack- und sinnlose Geldprofusionen. - Die Verwalter dieser Bibliotheken mussen nach Molbech's 1) wahrem Ausspruche Schritt für Schritt dem Gange der Wissenschaft in allen kultivirten Ländern den Erdballs folgen; ein kritischer Verstand und Takt, die durch ausgebreitete Kenntniss der neueren und neuesten Literatur gebildet sind, müssen ihre Führer seyn, um für einen solchen Zuwachs in der Büchermasse der Bibliothek zu sorgen. dass diese stets den höchsten inneren Werth, so weit dies durch Anwendung der disponibeln Mittel möglich ist, erhält, oder dass die Vermehrung eine reelle und wahre Bereicherung werde, nicht bloss eine nach Quantität der Bändezahl berechnete numerare Vergrösserung 2). Die innere Beschaffenheit eines Buches ist in solchen Bibliotheken immer die Hauptsache, und jede prunkende Eitelkeit und zwecklose Liebhaberei muss entfernt bleiben. Daher wird dem Bibliothekar vor der Bücherkenntniss ein gründlicher wissenschaftlicher Unterricht nöthig, weil er nur durch diesen in den Stand gesetzt wird, sich über den Werth oder Un-werth eines Buches richtig auszusprechen. Er muss zu bestimmen wissen, welchen Recensionen eines Buches er trauen darf, denn nicht nur das literarische Ansehn der Verfasser, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Recensenten muss ihm bekannt seyn. Die Schriftsteller unserer schreibseligen Zeit beobachten äusserst selten das Horazische nonum prematur in annum, daher die schnell auf einander folgenden vermehrten, verbesserten (und doch nicht immer wirklich verbesserten) Auflagen. Viele Auflagen verbürgen aber auch den Werth eines Buches nicht, denn sie sind oft nur Speculationen der Gewinnsucht einzelner Verleger. Wie oft wird der Zusatz einer wiederholten oder verbesserten Auflage bloss fingirt, wenn das Buch auf dem Waarenlager etwas länger bleibt. Die Ungeduld der Buchhändler ist gross! - Ast id et ante fuit! Schon im Jahre 1640 beklagte sich Joh. Heinr. Boecler (Oratio de Typographiae, Argentinae inventae, divinitate) darüber, und nannte die Gewinnsucht ein den Buchhändlern angebornes Uebel: Accessit quaestus et lucri cupiditas, librariis negotiatoribus familiare

<sup>1)</sup> Ueber Bibliothekwissenschaft. S. 130.

<sup>2)</sup> Möchten doch die Vorsteher solcher Bibliotheken immer Seneca's herrliche Lehre vor Augen haben: Non refert, quam multos libros habens, sed quam bonos — und zu verhüten auchen, dass ihre Bibliothek keine rudis indigestaque moles werde.

mialum. --- Ich könnte eine Menge von Boweisen solcher Vorsändigung an der der literarischen Welt schuldigen Achtung liefern.

Eben so wenig können die Uebersetzungen eines Buches in andere Sprachen für den Werth desselben sprechen, denn es werden anch schlechte Bücher übersetzt. Die menschliche Kraft reicht nicht hin, ein Werk zu schaffen, das ein Anderer nicht noch besser machen könnte, und wir können nur jenes Buch für das beste halten, das die wenigsten Fehler hat; optimus ille, qui minimis urgetur vitis.

Noch kann ich mich von diesem für den Bibliothekar so wichtigen Gegenstande nicht trennen, ohne ihm bei dem Ankaufe solcher Seltenheiten besondere Vorsicht und Misstrauen gegen die Angabe ihrer Preise in den Katalogen und bibliographischen Handbüchern zu empfehlen. Der einseitige und begränzte Geschmack der Engländer hierin ist bekannt, und Dibdin hat desshalb sich den empfindlichsten Angriffen des Spottes und der Satyre ausgesetzt 1). Die lehrreichsten Be-lege zu dieser Manie liefern die englischen Auctionskatzloge 2) und die Kinstreisen englischer Gelehrten 3). Immer fallen mir dabei Cicero's warnungsvolle Worte ein: Venio nunc ad istius, quemadmodum ipse appettat, studium; ut, amici ejus morbum et insaniam (βιβλιομανίαν). Cic. in Verr. III. 1. — Für das freilich ausserst seltene Buch, auf Pergament gedruckt: Horae b. virginis 4), wurde ein reicher Engländer mit Freuden die Summe von 100 Pf. hingeben, während diese wahre Kostbarkeit für die k. Bibliothek zu Paris um den mässigen Preis von 200 Franken gewonnen wurde. — Und was ist mit der Thorheit der englischen Bibliomanie für die Wissenschaft gewonnen? - Wahrlich nichts mehr, als dass die Grossen dieses überreichen Landes diese Seltenhelten in ihren prächtigen Bücherschränken aufstellen, sich

<sup>1)</sup> Besonders in der Recension über sein Library Compan, or the young mans-guide and the old mans comfort in the choise of a Library. London. 1824. 8. in Quaterly review Vol. 32. 1825. p. 152.

<sup>2)</sup> So sellen Brusonii Facetine. Romae. 1548. in Stanley's Auction mit 40 Pf. 19 Sch. bezahlt worden seyn, wührend dieses Buch in sent-schon Katalogen häufig van fünf Gulden feilgeboten wird — und Soubise (der sonst gern überschätzt) ein wohlerhaltenes Exemplar dieses Werkes auf 40 Franken anschlägt. — Nur der Bibliograph, desem Ansichten noch schwankend und durch keine Erfahrung geregek wird auf auf kindischer Leichtgläubigkeit auf den Besitz sinn solchen Buches einen grossen Werth legen

<sup>3)</sup> Wer sich davon überzeugen will, der lese Dibdin's übertheueres Werk: A bibliographical antiquarian und picturesque tour in France and Germany. London, print. for the author by W. Bulmer, and W. Nicol. Shakspeare Press. 3 Voll.

<sup>4)</sup> Horas boatiss, virginis escandum consuctudinem romanas curint Venet. Aldus Manut. 1497. die mens. Decemb. 8.

mit ihnen brüsten und ale nur den auserwählten Freunden ihres Hauses vorzeigen!). — Aber selbst die Handbüchen französischer Bibliographen (ausgenommen Peignot's treffliches Dictionnaire de bibliologie) entsprechen den wirklichen Bedürfnissen deutscher Sammler und Bibliothekare nicht, weil sie in Rücksicht auf Werth oder Schenheit der Bücher nur den Geschmack ihres Landes und ihrer Nation zum Maassstate nehmen. Brunet suchte diesem Mingeln in seinem Mannel du Libraire abzuhelfen, — aber auch er hat nicht bedeutend mehr gethun, als die Bücher nach den bestehendem Preisen abgeschätzt, und doch ist er einer von den Glücklichen, von welchen Renouard auszuft: Heureup selui dans le ling aura pu devenir assez nécessaire pour que le besoin de réimpressions successives laisse à l'auteur la faculté d'en faira graduellement disparaître les taches et les imperfections. (Catal. IV, 215).

P. A. Budik,

kais. österreich. Bibliothekar in Klagesfurt.

#### Netiz

über Albrecht Dürers Unterricht zu Besestigung der Stett, Schloss und Flecken.

Die beiden Ansgaben von Albrecht Dürers Unterricht in Besestigung der Stett, Schloss und stecken vom Jahre 1527, welche die Stuttgarter öffentliche Bibliothek besitzt, zeichnen sich ausser den in Heller's Schrift: Das Leben und die Werke Albrecht Dürer's 2ten Bds. Ste Abth. p. 984. ungegebenen Versehredenheiten auf den ersten Blick durch die

<sup>5)</sup> Nach Versteigerung der Rexboroug'schen Bibliothek zu London wurde bekanntlich ein Klubb von Bücherfreunden errichtet. Diese Bücherfreunde verdienen gewah det gesteigerten Namen von Bibliomunen (von der Bücher wuth Besessenen). Zum Beweise folgende Thatsachen. Decamerone di Boccaccio, Venet. impr. per Chr. Waldarfer. 1471. fol. wird als das einzige bis jetzt bekannte vollständige Exemplar betrachtet. Es wurde vom Marquis von Blandford für 2260 Pf. St. gekanft. Lord Spencer war bei der Versteigerung das Nebenbuhler 140 Marquis. Als der Marquis die tetzen 15 Pf. St. aufbot, sagte Lord Spencer: "Nun überlasse ich es Ihnen."— Beim Zuschlagen ertönte ein allgemeines Freudengeschrei. Der Marquis sagte, seine Absicht wäre gawesen, bis 5000 Pf. St. aufzneheten. Er besam schon ein Exemplar derselben Ausgabe, aber er fehlten fünf Blätter darin, so dass der Marquis um 5 Blätter willen 2260 Pf. St. ausgegeben hat! — The recuyell of the histories of Troye (1473) wurden vom Herzog von Devonshire für 1060 Pf. St. 10 Sh. gekauft.

Schlusschrift aus, welche in A. (dem Exemplar mit dem Druckfehlerverzeichnisse) lautet:

Gedruckt zu Murenberg nach der gepurt Christi. Anno. M. CCCCC. XXvij In dem manat October.

In B. dagegen (worin die Druckfehler des Verzeichnisses von A. hei Heller a. a. O. p. 992. 993. bis auf swei verhessert sind, und welcher Ausgabe eben desshalb dieses Druckfehlerverzeichniss fehlt):

Gedrückt zu Mürenberg nach der gepürt Christi Anno. M. CCCCC XX vij. In dem monat October.

Auch ist unserer Ausgabe von B. der bei Heller II, 2. p. 688-691 aus Reider weitläufig beschriebene Holzschnitt beigegeben, der in unserem Exemplare von A. fehlt. Dieser Holzschnitt scheint demnach ein weiteres unterscheidendes Merkmal der zweiten verbesserten Ausgabe von 1527 zu seyn, und es fragt sich nun, ob derselbe auch in den übrigen, sonst vollständigen Exemplaren von B. befindlich ist, und in allen Exemplaren von A., denen keine Bogen von B. beigemischt sind, fehlt? Bestätigte sich diese Vermuthung, was unsere Herren Collegen in Berlin, Dresden, München u. s. w. hiernach leicht ermitteln könnten, so wäre die an sich schon unwahrscheinliche Hypothese von mehr als zwei Auflagen dieses Werkes in einem Jahre abgewiesen.

Als Berichtigung zu Heller II, 3. p. 994. 995. Lin. 16. v. u. ist noch zu bemerken, dass a) nicht 27, sondern 47 Zeilen auf S. 50 zählt, und dass in No. [8.] die Worte des Titels Alberti bis Arcibus, sowie Parisiis ganz mit Majuskel gedruckt sind, und die Jahrsahl sowohl nach M als nach

D einen Punkt kat.

Oberbibliothekar und Oberstudienrath Dr. Moser in Stattgart.

### Bibliothekchronik und Miscellen.

Das neue Bibliothekgebäude in München wird auch das bisber in dem unteren Geschosse der alten Universität befindlich gewesene Reichsarchiv in sich aufnehmen.

Der von dem Akademiker von Bähr systematisch entworfene, 24 geschriebene Bände fassende Katalog von der Bibliothek der Petersburger Akademie der Wissenschaften wird jetzt gedruckt.

in Kunstblatte &. J. S. 77-79. giebt F. Kugler eine lesensiwerthe und interessante Notiz über das prachtvolle Werk des Grafen August de Bastard zur Geschichte der Miniaturmalerei des Mittelalters. Gleichwie an vielen andern Orten Deutschlands, gestattete auch in Leipzig der Herausgeber vor mehreren Monaten den Freunden der Kunstgeschiehte die Ansicht der bisher vellendeten Theile (11 Lieferungen) seines Werkes, and Alle, die es sahen, waren derüber einverstanden, dass es wold den ersten Rang unter den Prachtwerken der neuern Zeit einnehmen dürfte. Es führt den Titel: Peintures et Ornements des Manuscrits classés dans l'ordre chronologique pour servie à l'histoire des arts du dessin depuis le IVe siècle de l'ère chrétienne jusqu'à la fin du XVIe. Ueber das Material diéses Werkes berichtet uns der eben erwähnte Aufsatz: Folgendes. .. Des reiche Material, welches sich dem Herausgeber zunächst in seiner Heimath darhot, ist mit umfassender Auswahl, benutzt; aber keineswegs benutzte derselbe allein die, zwar schon so unendlich reiche, Pariser Bibliothek, sondern auch die Bibliotheken der französichen Provinzen, in denen zum Theil die seltensten und kann weiter gekannten Schätze vorhanden sind. Die Reise, die er gegenwärtig in Deutschland und Russland macht, wird dieser Auswahl ein noch ausgedehnteres Feld darbieten. Was die Ansführung betrifft, so sind die Blätter vorerst lithographirt; wo in den Originalen eine Federzeichnung zu Grunde liegt, besteht die Lithographie aus ähnlich scharfen Strichen, sonst sind es zumeist nur schwach angedeutete Umrisse, ähnlich einer Bleistiftzeichnung. Darüber nun ist mit freier Hand die Malerei ausgeführt, welche durchaus, sowohl der Farbenwahl als der gesammten Behandlung nach, in den verschiedenen Arten der Vergoldung und in allem sonstigen Schmuck, die Eigenthümlichkeit der Originale wiederholt. Wer sich erastlicher wit den Miniaturen des Mittelalters beschäftigt hat, wird hier mit vollster Ueberzeugung die genausten Facsimile's derselben erkennen müssen. Ueberall gewähren sie den vollkommensten Eindruck der Originale; die alten Meister, welche die letzteren gefertigt haben, scheinen in ihnen aufs Neue lebendig zu seyn." Für die Ausführung des Werkes ist ein eigenes Institut gegründet worden und die fran-zösische Regierung unterstützt dasselbe mit einer namhaften Summe. Zur Ausarbeitung des Textes haben sich mit dem Herwingeber bedeutende Gelehrte verbunden. Freilich wird das Werk, dessen Preis -- wie uns der Graf de Bastard bemerkte -sich auf 24,000 Franken belaufen wird, ebendeshalb nur vorzugsweise in den Besitz der reichsten Institute kommen können.

Die Kon. Bibliothek zu Berlin ist vor Kurzem durch Tiedge's Tod in den Besitz einer Verlassenschaft gekommen, welche die Gräfin Elisa von der Recke ihr vor längerer Zeit bestimmt, deren Ueberantwertung aber von dem Absterben des herühmten Dichters abhangig gemacht hatte. Diess Vermächtniss besteht aus einer Handschrift des ersten Theiles der Tagebücher der Erblasserin und einer Sammlung von Briefen der bedeutendsten Personen des kaiserlich russischen Hofes an die Gräfin von der Recke. Die Sammlung beginnt mit Briefen der Kaiserin Katherine; sie sind mit. Ausnahme eines einzigen ganz eigenhändigen Schreihens vom 15. October 1795, bei welchem auch die Aufschrift in französischer Sprache von der eigenen Hand dez Kaiseein ist, nur von der letzteren unterzeichnet, aber höchst wahrscheinlich von ihr in die Feder dictirt. Die übrigen Briefe sind vom Kaiser Paul und seiner Gemahlin Maria, dem Kaiser Alexander und seiner Gemahlin Elisabeth, dem König Stanislaus Augustus von Polen u. s. w.

Ueber die Bibliotheken Belgiens sind im vorigen Jahre zwei mit vielem Fleisse und gelehrter Umsichtigkeit geschriebene Werke erschienen. Die von P. Namur verfasste: Histoire des bibliethèques publiques de la Belgique umfasst in ihrem ersten zu Brussel erschienenen Theile (XI und 320 S. in 8.) die Beschreis bung der Bibliotheken Brüssels. Der gelehrte Verfasser hat darin zuerst die Geschichte der Bibliothek von Burgund gegeben. Ueber das Verhältniss dieser seiner Beschreibung zu der von Laserna-Santander spricht er sich in der Vorrede mit folgenden Worten aus : "La lecture de l'ouvrage du savant bibliothécaire. Mr. Laserna Santander, intitulé: Mémoire historique sur la bibliothèque dite de Bourgogne, présentement bibliothèque de Bruxelles, inid. 1809, 1 vol. in 8., nous ayant suggéré, depuis longtemps, l'idée de nous livrer avec plus de soin qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, à des recherches analogues, nous avons commencé notre travail par l'ancienne bibliothèque des ducs de Bourgagne. En nous imposant cette tache difficile, nous devions naturellement songer à compléter l'histoire de cette bibliothèque (interrompue par Laserna en 1798, quoique son travail aft été imprimé en 1809), pour la conduire jusqu'en 1838, époque de sa réunion à la bibliothèque royale. Der zweite Theil des Werkes (über die Brüsseler Stadthibliothek) wird von dem Verfasser selbst nicht als hinlänglich vollständig bezeichnet, da es ihm an Mittheilungen von Seiten des Bibliothekariates gefehlt

habe. Im dritten Theile wird die Geschichte der Königlichen Bibliothek vorgelegt, an welcher der Verfasser bekanntlich Beamter ist, wodurch ihm authentische Mittheilung interessanter Notizen möglich wurde. — Das zweite weniger weit angelegte Werk über die Geschichte der Bibliotheken Belgiens führt den Titel: Documents pour servir a Phistoire des bibliothèques en Belgique et de leurs principales euriosités littéraires; publiés par Aug. Voisin, Conservateur de la Bibliothèque de l'Université de Gand etc. Gand 1840. (XVII und 350 S. in 8.). Win theilen aus ihm für jetzt nur die statistischen Notizen mit, welche S. 344. in der: "Statistique des bibliothèques publiques de la Belgique, compartes à celles de l'Allemagne", gegeben sind.

|            | Bandezahl                             |
|------------|---------------------------------------|
|            | der Druckwerke. Handschriften.        |
| Antwerpen. | Bibl. der Stadt 14,000 26             |
| Brügge.    | ,, der Studt 10,000 836               |
| ,,,        | ,, des Seminars 7,000 einige Mss.     |
| Brüssel.   | Kon. Bibliothek 70,000 25,000         |
|            | Stadtbibliothek 100,000 1)            |
|            | Pfarrbibliothek 10,000                |
|            | Bibl. der Bollandisten . 3,000        |
| •          | ,, des Senates 5,000                  |
| •          | der Repräsentanten 8,000              |
|            | ,, der königl. Haupt-                 |
|            | archive 2.000                         |
|            | ,, der Akademie 1,600 —               |
|            | ,, des Observatoriums 750             |
|            | ,, der Mifitairschule 1,500           |
|            | ,, des Kriegs-Dépôt 500               |
| Korteyk.   | Bibliothek von Goethals-              |
| Mortery &. |                                       |
| Gent.      | Vercruysse 2) 12,000 300              |
| WELL.      | Universitätsbibliothek . 55,922 876   |
| ` .        | Seminarbibliothek 8,000               |
| I RAAL . 1 | Pfarrbibliothek 1,700                 |
| Lättich.   | Universitätsbibliothek 62,000 400     |
| T          | Bibl. des Seminars 14,000 einige Mss. |
| Lowen.     | ,, der Universität . 100,000 248      |
| <b>v</b>   | ,, der Jesuiten 22,000 — "            |
| Mecheln.   | ,, des Erzbischöff. Se-               |
| ,          | minars 30,000 100                     |
| Mons.      | Stadtbibliothek 12,500 310            |
| Namur.     | Stadthibliothek 15,000 80             |
| •          | Seminarbibliothek 11,000 -            |
|            | •                                     |

<sup>1)</sup> Namur I. I. S. 211. giebt 120,000 Bände an.

<sup>2)</sup> Dieze vorzugsweise aus Werken der Belgischen Geschichte bestehende Bibliothek bezitzt die Stadt seit 1835 durch Vermächtniss des früheren Besitzers, der aus Kortryk gebürtig war.

| and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der                  | Druckwerke. | Handschriften. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| Dendermonde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pfarrbibliothek      | 4,800       |                |
| Doernik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stadtbibliothek      | . 27,800    | 127            |
| and the same of th | Seminarbibliothek .  | 5.800       | 130            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bischöfl. Bibliothek | 9,150       |                |
| Ypera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stadtbibliothek      |             |                |

In der Preuss. Staatszeitung findet sich folgende Aufforderung an die Besitzer von Handschriften Friedrichs II.:

Auf. Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät des Königs wird unter der Leitung und Aufsicht der unterzeichneten Königlichen Akademie der Wissenschaften eine neue Ausgabe der sämmtlichen Werke des Königs Friedrich des Zweiten besorgt werden. Da bei derselben möglichste Vollständigkeit und Authenticität beabsichtigt wird, so ist die erforderliche Benutzung der Handschriften des grossen Königs, welche in dem Königlichen Geheimen Kabinets-Archiv aufbewahrt werden, den Beauftragten der Akademie verstattet worden, und die Herausgeber werden daher im Stande seyn, aus diesen Quellen den bei weitem grössten Theil jener Werke in ihrer echten Gestalt erscheinen zu lassen. Mehrere ungedruckte Original-Handschriften Friedrich's des Zweiten sind jedoch in den Besitz von Privatpersonen übergegangen, oder werden in auswärtigen Bibliotheken bewahrt; die Vollständigkeit der beabsichtigten Ausgabe lässt sich also nicht erreichen, wenn die Akademie nicht von den Besitzern dieser noch nicht bekannt gemachten Schriften unterstützt wird. Alle diejenigen, in deren Besitz solche Handschriften sich gegenwärtig befinden, mögen darin Abhandlungen, Godichte oder Briefe Friedrich's des Zweiten enthalten seyn, werden daher ergebenst ersucht, zur Förderung des dem unsterblichen Fürsten geweihten vaterländischen Unternahmens, von diesen ihren Schätzen Mittheilung machen zu wollen. Die Akademie verbürgt sich dafür, dass die ihr anvertrauten Originalien unbeschädigt werden zurückgegeben werden; auch wird sie, falls die Uebersendung an besondere Bedingungen geknüpft wird, diesen nach Möglichkeit entsprechen. Alle diese Angelegenheit betreffenden Zusendungen bitten wir entweder an die unterzeichnete Akademie oder an den unterzeichneten Secretair derselben zu adressiren.

Berlin, den 1. Mai 1841.

Die Königliche Akademie der Wissenschaften.

B ö c k h.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

# SERAPEUM.



für

Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben.

Dr. Robert Naumann.

*№* 11.

Leipzig, den 15. Juni

1841.

# Literatur der Todtentänze.

(Fortsetzung.)

Die im Jahrgange 1840 des Serapeums begonnene Mittheilung der Literatur der Todtentänze wurde durch eine wissenschaftliche Herbstreise des Unterzeichneten nach Holland unterbrochen. Er nimmt hiemit den Faden wieder auf und geht über Holbein's Todtentanz-Literatur, zu der zunächst noch seine jetzt folgenden Icones Veteris Testamenti, so wie der Gross - und Klein-Baseler Todtentanz gereiht werden müssen, einen Schritt rückwärts zu einem zwischen 1459 (?) und 1470 gedruckten Deutschen Doten bang, welcher durch seine eigenthümliche Textbezeichnung, so wie durch den sonderbaren Titel der lateinischen Ausgabe der französischen Dance Macabre von 1490 zu dieser seit 1485 erst gedruckten Dance Macabre überleitet. Durch den mit dieser genau zusammenhängenden Pariser und Londoner gemahlten Todtentanz wird der Uebergang zu den älteren deutschen Todtentanz-Gemälden gewonnen, so weit diese literärisch behandelt worden sind. An die Dance Macabre aber reihen sich natürlich noch die französischen Gebetbücher (Heures, Horas).

München.

Prof. Dr. H. F. Massmann.

11

### II.

# Holbein's Bilder des Alten Testamentes.

# A. Die ächten Holzschnitte.

#### L. Abdrücke auf einer Seite.

1) 1530 1): Diese beginnen mit einem Blatte, worauf Adam und Eva im Paradieseswalde unter dem Lebensbaume stehen, neben welchem sich der Schlangenwurm mit weiblichem Kopfe grade emporrichtet. Dieser Holzschnitt ist gleich gross (d. h. breiter als hoch) mit den übrigen Holzschnitten (2 Z. 3 L. hoch, 3 Z. 3 L. breit). Gleich darauf folgt die Sündflut oder der Kasten Noah, welche in den beiderseitigen Abdrücken erst nach den vier ersten Blättern des Todtentanzes folgt, die höher und schmäler sind und wofür jenes erste Blatt dann fortfällt.

# Vorhanden:

1) zu Basel, Universitätsbibliothek (in der Mappe H. Holbeins, Nicl. Manuels und Hans Rudolf Manuels<sup>2</sup>); aus dem Museum Faesch.): 93 Holzschnitte<sup>8</sup>):

Diese Reihenfolge beginnt zwar mit Bl. 1—4 des Todtentanzes, doch hat Bl. 1. desselben schon den senkrechten Riss oder Sprung gerade durch und die Ausbrüche rechts unten (s. vor. Jahrg. S. 250) und alle vier Blätter sind Doppeldrucke, also aus einer solchen späteren Ausgabe hier vorn eingefügt (wie in derselben Mappe auf Bl. 18—12 in den einseitigen Todtentanz auch zehen solcher Doppelblätter, welche mangelten, eingeschaltet wurden) und hienach folgt die eigent-

<sup>1)</sup> Wegen dieses Jahres s. vor. Jahrg. S. 245.

<sup>2)</sup> In derselben die Tod tentanz-Abdrücke auf Einer Seite.

<sup>· 3)</sup> Nr. 8. auf Bl. 7. der Mappe (sitzender König, stehender Ritter) ist nochmals auf breitrandigem Papier, einseitig gedruckt, auf Bl. 28. derselben Mappe.

liche alttestamentsiche Reihe mit dem oben geschilderten Blatt der Versuchung. 1)

2) zu Berlin, v. Rumohr: mehrere Blätter (R.-Weigel S. 162).

3) besass Graf Rigal: 3 Blatt.

#### 3.

# Besondere Ausgaben (Lyon).

- M. Die Holzschnitte für sieh, mit französischen Vierreimen von Gilles Corrozet<sup>2</sup>) (mit den 4 ersten Blättern des Todtentanzes vor der Arche N.).
  - 1) 1538: Hiftoriarum<sup>3</sup>) ueteris | INSTRVMENTI<sup>4</sup>) ICO | nes ad uiuum expresse. || Vnd cum breui, fed quoad fieri potuit, dilucida | earundem expositione. || (Trechsels Wappen) || LVGDVN1, | SVB SCVTO COLONIENSI. | M. D. XXXVIII. || 4. (88 und 4 Holzschn.)
    - Schluss (im Holzrand): EXCVDEBANT LVGDV | NI MELCHIOR ET GASPAR TRECHSEL 5) | FRATRES. 1538. ||

- 1) zu Basel, Bibliothek (K. III, 11: ohne Titel, doch mit dem Schlusse).
- 2) zu München, Hofbibliothek (Germ. g. 90. 4.).
- 3) zu Dresden, Bibliothek (Kunstblatt 1825, S. 23).
- 4) zu Berlin, v. Rumokr (Rumokr-Weigel S. 58, 60).
- 5) zu Leipzig, R. Weigel (Ebendas. S. 60).
- Besproch en: v. Mander Schilderboek (1604) S. 223. —
  Brunet II, 203. Ebert Nr. 10451. Heyner S. 339
  (doch die Ausgaben 1538. 1539 irrig für dieselbe haltend). Fiorillo II, 398. c. IV, 145. v. Ruvehr

<sup>1)</sup> Diess zur näheren Begränzung für das bey Rumohr-Weigel S. 101-102 Gesagte.

<sup>2)</sup> Siehe vor. Jahrg. S. 250. Anm. 1.

<sup>3)</sup> Douce in den Nachschaftten 1830 (bey Pickering) sagt richtig Inftrumenti, aber 3 mal falsch Hiltoria. Ebert Nr. 10451 hat fälschlich Testamenti. Rumohr (1833) S. 57 gibt den Titel ungenau.

<sup>4)</sup> Man sieht auch hier Erasmus dahinter, dessen Ausgabe des N. T. Basel 1516 auch Novum Instrumentum gibt (dagegen 1519 Novum testamentum a. s. v. 1522. 1527. 1535 etc.). In Nicol. Berbonii TA-BELLAE | elementariae, | preris ingenvis | pernecessariae, | ... LVG-DVNI, | Svb Sovto Coloniensii, | Apud Joannem & Franciscum | Freilmens Fratres, M. D. XXXIX. | 8. heisst es S. 26: Summa Utrius- | que instrumenti: | hoc est veteris ac noui Testamenti. |

<sup>5)</sup> Frenzel in Dresden (Kunstbl. 1825, S. 23) has oder druckte falsch Tenchfel, wie die Bibliothèque universelle (XVI, 17) Trefchel.

(Kunstbl. 1823, S. 126, wo er selbst die Ausgabe von 1539 noch gar nicht kannte, obschon sie schon 1548 Konrad Gesner Pandectae, Bl. 261 aufführte). — Rumohr-Weigel S. 58. 102, 2. — Weigel Catalog II, S. 38. Nr. 1865. (24 thlr.) — Zani Enciclopedia metod. II, 1, 306. — Douce (1830. Pickering Icones) S. 6. — Dibdin Decam. I, 174.

2) 1539: Historiarum Veteris | TESTAMENTI ') | ICONES | ad uiuum ex- | presse. || Vnà cum breui, sed quoad sieri potuit, dilucida, earundem & Latina et Gallica expositione. || (Holzschnitt) || LVGDVNI, | SVB SCV-TO COLONIENSI. | M.D.XXXIX. || 4. (90 und 4 Holzschnitte auf 47 Blätt.) 2)

Schluss: LVGDVNI, | Melchior & Gaspar | Trechsel fratres | EXCVDEBANT. | (Trechsels Schild, grösser).

- 1) zu München, Hofbibliothek (2 mal: B. Hist. 47 und 48. 4.).
- zu Schaffhausen, Kaufmann Keller zum grossen Engel (als Beyband zu s. Todtentanze von 1538, aus Conrad Meyer's Nachlassenschaft; kostete mit jenem 27 fl.).
- 3) zu Wien, Hofbibliothek (XVIII, X, 18, am Todtentanz von 1538).
- 4) besass Graf Rigal (verkauft um 20 fr. 5 c. Catalogue raisonné des Estampes du cabinet de M. Le Comte Rigal par F. L. Regnault Delalande, peintre et graveur. Paris, chez l'auteur 1817. 8. S. 174. Nr. 384).
- Besprochen: von Konrad Gesner Pandectae (1548) Bl. 261. Zani Enciclop. II, 1, 307 (unter Holbein). Papillon I, 166. 167. Biographie universelle (unter Trechsel). Brunet II, 203. Ebert Nr. 10451. Rumohr (Kunstbl. 1823, S. 126). Rumohr-Weigel S. 102, 3. (S. 58 kaum gekannt). Heyner S. 338. Douce zu Icones bey Pickering 1830. S. 6.

<sup>1)</sup> Sic.

<sup>2)</sup> In der Ausgabe 1538 waren Esther und Hiob 1. vermengt und Deuter. I. statt Deut. IV. verdruckt; aber 1539 diess geändert. In diese Ausgabe sind eingefügt 2 Reg. 12 und Jesai I. (wenigstens fehlen diese im Münchener Abdrucke von 1538, und vgl. unten B. II, 89, 1.) und umgetauscht die Bilder für 1 Paralip. 16. und 2 Paralip. 1. — Im Wiener Abdruck ist Alles wie 1538; dasselbe scheint Rumohr-Weigel 8. 102.

- 3) 1543: Hiftoriarum Vete- | ris Testamentiicones | ad viuum expressae. | Vna cum breni, sed quoad
  sieri potuit, dilucida | earundem & Latina & Gallica
  expositione. || (Frellon's Wappen im Kreisrande) || Lugdunt, | Sub scuto COLONIENSI, apud Joannem | &
  Franciscum Frellonios 1), fratres. | M. D. XLIII. || 4. (90
  und 4 Holzschnitte.)
- Schluss: Lugduni, | Sub feuto Colonien | apud Jo. & Franc. | Frellonios, fratres. | 1543. ||

#### Vorhanden:

1) zu Basel, Bibliothek (K. III, 10).

2) zu Winterthur, Heyner sel. (H. Holbein, S. 340, 1).

3) zu München, Hofbibliothek (B. Hist. 49. 4.).

- Besprochen: von Papillon I, 168. Füeseli II, 560. Fehlt Ebert Nr. 10451. Heyner S. 340, 1. Douce zu Icones bey Pickering (1830) S. 6. Rumohr-Weigel S. 58 u. 102, 5. (doch falsch Historia V. T.).
- 4) 1543: Retratos o Tablas de las Historias del Testamento viejo, hechas y dis buxadas por un may primo y sotil artifice. Lion de Francia, 1543. 4.
- Schluss: Lugduni sub scuto Coloniensi apud Jo. et Franc. Frellonios fratres. 1543.

- 1) zu München, Bibliothek des Hrn. Grafen Mejan.
- Besprochen: Zani Enciclopd. S. 309. 310. Rumohr-Weigel S. 102, 4. (wo vermuthet wird, dass das Schlussblatt zur vorhergehenden lateinischen Ausgabe gehöre).
- 5) 1547: ICONES | HISTORIA- | RVM VETE-RIS | TESTAMENTI, || \* ||, Ad viuum expressae, extremaque diligentia emendatiores | factæ, Gallicis in expositione homæoteleutis, | ac versuum ordinibus (qui prius | turbati ac impares) suo numero restitutis. || \* || (Frellon's Wappenschild.) || LVGDVNI, | Apud Joannem Frellonium, | 1547. || 4. (94 Holzschnitte.)
- Schluss: LVGDVNI, | Excudebat Joannes | Frellonius, | 1547. || 2)

<sup>1)</sup> Der Todtentanz erschien bey ihnen schon 1542.

<sup>2)</sup> Des Franciscus Frellonius Vorrede (Clarissimo Lectori S. "En tibi Cl. l.") blieb. Dann folgt Nicolai Borbonii Vando- | perani Poetae

# Vorhanden:

1) zu Basel, Peter Vischer (2 mal).

2) zu Winterthur, Heyner sel. (H. Holbein S. 340, 1).
3) zu Göttingen, Bibliothek (Fiorillo IV, 145. 11,

398. c.). 4) zu Wien, Hofbibliothek (IV. F. 42. und VII. H. 11).

5) zu Wien, Antiquar Kuppitsch.

6) zu Berlin, v. Nagler.
7) zu Berlin, v. Sotzmann.

(Icones 1830) S. 7.

- Besprochen: von v. Rumohr Kunstblatt 1823, S. 126.—
  Rumohr-Weigel S. 58. 102, 6.— Weigel Catalog I,
  Nr. 324.— Heyner S. 340.— Massmann in Aufsess
  Anzeiger für Kunde des D. MA. 1833. S. 306.— Douce
- 6) 1549: Retratos o Tablas de las Historias de 1 Testamento viejo, hechas y dis buxadas por un may primo y fotil artifice. Lion di Francia. 1549. 4. (94 Holzschnitte.) ')
- Besprochen: von Douce zu Pickering's Icones V. T. S.7. Rumohr-Weigel S. 103, 7.
- 7) 1549: The Images of the Old Testament, lately expressed, set forthe in Ynglish and Frenche, vuith a playn and brief exposition. Printed at Lyons by Johan Frellon, the yere of our Lord God 1549. 4. (94 Blätter.)
- Besprochen: von Douce Icones (1830) S. 7. Gentleman's Magazine Bd. 86, 1, S. 30. Lowades Bibliographers Manual I, 189. Rumohr-Weigel S. 103. Weigel Catalog II, Nr. 1866. Ebert Nr. 10451. Dibdin Decam, I, 174.

Lingonensis | Ad Lectorem Carmen | NVPKR in Elyfie cum forte erraret Apelles | etc., nebst griechischem Distichon. Hiernach Gilles Corrozet | Aux Lecteurs. | En regardant cette tapisferie (mit dem Schluss: plus que moins. || Hierauf die Bilder (Bl. 1. senkrecht durchbrochen). Schlussblatt: L'auteur. | QVand uous aurez contemplé ces Images (8 Zeilen) Plus que moins. Auf der Kehrseite im Eyrand die vier Evangelisten (Holzschnitt). Dann auf besonderem Schlussblatte obiger Schluss: LVGDVNI, | Excudebat Joannes | Frellonius | 1547. ||

<sup>1)</sup> Die spanischen Ausgaben und Titel besorgte wohl Servato, der 1535 schon auf Hugo's a Porta Kosten bey Trechsel's den Ptolemäus besorgte. — Die englische Ausgabe, vielleicht durch Nicelaus Borbonius (auf Thomas Morus Veranlassung besorgt?) war durch Holbein's Aufenthalt, Stellung und Ansehn in England herbeygeführt werden.

# B. In Bibelausgaben 1):

- 8) 1538: BIBLIA 2) | Vtriusque Testamenti iuxta | VVL-GATAM TRANSLA- | tionem, & eam quam haberi potuit, | emendatissimam: additis ve- | rum præcipuis iu | locis iconibus etc. || (Trechsels Holzschnitt) || Lugduni | Apud HVGONEM à porta || M. D. XXXVIII. || fol. 3)
- Schluss (auf Bl. 569) 4): EXCVDEBANT LVGDV- | NI MELCHIOR ET | GASPAR TRECHSEL | FRATRES. 1538. || (Trechsels Schild auf der Kehrseite nochmals).

# Vorhanden:

- 1) zu Basel, Peter Vischer (seit 1824).
- Besprochen: kennt Douce (Icones, 1830) S. 7. nicht. Auch Rumohr-Weigel S. 103 nicht,
- 9) 1544: BIBLIA | Sacrofancta Testamenti Veteris & No- | ni, iuxta vulgatam quam dicunt æditionem 5), à mendis qui- | BVS INNVMERIS SCATEBAT etc. || Lugduni, | Apud Hugonem & hæredes Aemonis à Porta | 1544 || fol. 6)
- Schluss: Lugduni, | excudebant Joannes & | Franciscus Frello- | nii, fratres | 1544. ||

# Vorhanden:

1) zu München, Hofbibliothek (B. Lat. 76, fol.).

<sup>1)</sup> Hier erscheint das unter A. 1. geschilderte Blatt (der Versuchung), aber erst nach Bl. 1. des Todtentanzes (Schöpfung) und Bl. 2. 3. 4. fehlen. Nach jenen die Arche Noah.

<sup>2)</sup> Diess Wort in Holzrahmen.

<sup>3) 1546.</sup> noch gibt Hugo a Porta eine viel schlechter gedruckte, mit viel schlechteren Holzschnitten versehene Biblia | Concordantiae etc., gedruckt durch Joh. Crespin, bey dem schon 1529 eine lateinische Bibel erschien. Jene Ausgabe ist wahrscheinlich gleich mit der 1536. 1541 ernchienenen Bibel: Biblia Bibliorum epus facrofanetum vulgatis quidem characteribus etc. Lugduni Anno a partu virginis 1536. fol.

<sup>4)</sup> In Holzrahmen, wie 1538 (A. II. X. 1.) und Todtentanz 1538.

<sup>5)</sup> Sic.

<sup>6)</sup> Nach dem Holzschaitt der Schöpfung (aus dem Todtentanze) und der Versuchung folgt von andrem Zeichner und Schneider Cain und Abel, danach wird Holbein's Arche Noä, darauf wieder fremdartig: Noah trunken, dann Holbein's Thurmbau u.s. w. gemischt.

# B. Nachschnitte (in Holz).

#### L In Bibelwerken:

I. Ohne die 4 ersten Holzschnitte des Todtentanzes, dagegen die Versuchung (A. l. S. 261 oben).

# A. zu Zürich, bey Christoph Froschauer:

1) 1531: Die gange Bibel | ber vrsprüngliche Ebraisschen | vnd Griechischen waarhept | nach, auffs aller treuwslis | chest verteutschet. | Getruckt zu Zürich ben Christoffel | Froschouer im Jar als man zalt | M.D.XXXI. | zr. Fol. | (Mit der Versuchung A. l. Die meisten Nachschnitte grade, z. B. Bl. 3b. 5b. 8a. 10a. 19b. 21a. 25b. 27b. 28b. u. s. w.; einige Kehrschnitte z. B. Bl. 29a. 35b. 36b. 39b. 48b. u. s. w.)

#### Vorhanden:

- 1) zu München, Hofbibliothek (B. Germ. Prot. 4. fol.).
- 2) zu Zürich, Bibliothek (Bibl. 106).

#### Wiederholentlich in den Jahren

- 2) 1533. gr. fol.
- 3) 1536. gr. fol. zu München, Hofbibliothek (Bibl. Germ. Prot. 5. fol.).
- 4) 1540. gr. fol. zu Zürich, Bibliothek (Gall. VIII, 32).
- 5) 1545. gr. fol. zu München, Hofbibliothek (Bibl. Prot. 8. und 8a, fol.).
  zu Zürich, Bibliothek (Gall. VIII, 15).
- 6) 1551. gr. fol. zu München, Hofbibliothek (Bibl. Germ. Prot. 9. fol.).
- 7) 1556. gr. fol. zu Schaffhausen, Bibliothek.
- 8) 1560. gr. fol. zu Zürich, Bibliothek (Bibl. 52).
- 9) 1565. gr. fol. zu Zürich, Bibliothek (Bibl. 137).
- 10) 1579. gr. fol. zu Burgdorf in der Schweiz, Bibliothek (Bibliorum Codex sacer. 4., nur die Bilder des Exodus).
- 11) 1638. gr. fol. u. s. w. 2)

<sup>1)</sup> Die Ausgaben von 1530 sind a) in 8. (Die gange Bibel, ber Ebraischen von Griechischen warhept nach, uff bas aller trewlichst verteütschet. Anno M. D. XXX.) — b) in 12. (Das Allt | Zestament zu | teutsch, b' vrsprünglichen Ebreischen waarheyt nach. || Zurich ben Christoff Freschouer.) 4 Thle. 1530. (1529.)

<sup>2)</sup> Der spätere Wiederdruck 1772 bey Salomon Gessner hat die Holzschnitte, die inzwischen wohl vernichtet seyn mochten, nicht mehr.

— Eben so fehlen die Holzschnitte in den früheren Froschauer'schen Bibeln: a) deutsch: 1525. fol. (Zürich, Biblioth. Bibl. 150. 151.), 1538. 4. (Rbds. Bibl. 275.), 1542. 4. (Ebds. Bibl. 217.), 1548. 4. (Ebds. Bibl. 210.), 1557. gr. 8. (Bibl. 289.), 1570. 8. (Gall. VIII, 149.). b) la-

# II. Mit den 4 Todtentansbildern vorn (nach A. II, A.):

### A. zu Antwerpen:

- a) bey Jacob von Liesuelt:
  - 1) 15351): Den Bibel met | grooter neerstichent gecorri | geert ic.
  - Schluss: Gheprent Thantwerpen op-die Camer poort | brugghe in den Schilt van Artops | By my | Jacob vä Liesuelt. Int Jaar ons HE2 | REN. M. CCCC. ende rrrv. | Den rviij. dach van | April. || (Altes und Neues Testament.) 2)

- 1) zu München, Hofbibliothek (B. rel. 12. fol.).
- 2) zu Basel, Bibliothek,
- b) bey Johann Steelsius:
  - 2) 1540: HISTORIARVM | veteris instrumenti 2) Icones ad | viuti expressae, vnà cum bre- | ui, sed quod sieri potuit, di- | lucida earundem expositione || YMA-GINES DE- | las historias del viejo testa- | mento al viuo exprimidas & | representadas, juntamete con | vna brene declaracione dellas | quanto pudo ser. || ANT-VERPIAE | apud Joan. Steelsium | M.D. XL. || 4.4)
- Kehrseite: El Impressor al Christiano | lector dize S. | En esta presente obera u. s. w. (Uebersetzung von Frellon's Vorrede.)

teinisch: 1539. 4. (Bibl. 225.), 1543. gr.fol. (Bibl. 135, Gall. VIII, 21.), 1544. 4. (Bibl. 209. 281.), 1550. 4. (Bibl. 206.), 1564. fol. (Bibl. 197.), 1535. 4. lateinisch und deutsch (Bibl. 227. 228. 280.); c) mit 1 Holzschnitt, der (nicht holbeinisch) auch in den holbeinischen Ausgaben vorn beginnt (Schöpfung), 1534. 4. deutsch (Gall. VIII, 78.), 1589. kl. fol. (Gall. VIII, 75.); d) von der holbeinischen Arche an, aber kleiner: 1565. deutsch (Bibl. 137.). Die Züricher Bibliothek besitzt von 69 Froschauerischen Bibelausgaben 38 (von 1524—1589). Proschauer druckte auch englisch The holy Bible 1550. 4. (Bibl. 192. 293).

<sup>1)</sup> Diess Jahr wird Mitbeweis für das Vorhandenseyn der holbejnischen Todtentanz - Abdrücke vor 1538, die wir oben schon auf 1530 brachten.

<sup>2)</sup> Vgl. Genes. 9. 11. 46. 18. Exod. 16. Levit. 10. Bald gerade, bald umgekehrt; gemischt mit grösseren anderen Holzschnitten. — In der Biblia 1534. Antverpiae Kxcudebat Martinus Caesar (fol.) sind keine Holzschnitte.

<sup>3)</sup> Also nach der Ausgabe von 1538.

<sup>4)</sup> Der Titel hat eine Holzschnittumrandung: oben Austheilung des Manna, links: Moses empfängt die Gesetztafelu, rechts: Moses zerbricht dieselben, unten: Anbetung der Schlange und des Kalbes.

Dl. 2a. die Blätter Genesis I und II, unausgebrochen rechts. Die Nachschnitte haben gleichfalls Devter I statt IV, Ruth I statt II, Daniel III statt III gedruckt, 2 Könige XII und Isaias I fehlt, Judith X und XIII sind umgestellt, vor Esther und Hiob.

Ueber den Holzschnitten der Text oben lateinisch,

unten spanisch (Prosa).

- Schluss: Holzschnitt: links Vögel, rechts ein Planiglob, darunter eine Tafel mit 2 Tauben, dazwischen ein Scepter und dadurch getrennt der Name STEEL | SIVS; unten eine Tafel mit den Worten Concordia, res | parus crescunt. |
- Vorhanden: 1) in der k. k. Bibliothek zu Wien (XXXI. H. 23).
- 3) 1541: BIBLIA | ICONIBVS artificiosifimis, quà Lectorum memoriae | consulatur, tanqua em- | blematis quibus-dam exornata. || Additæ sunt etc. || (Holzschnitt: das Blatt Moses vor dem Volke, von Holbein) || ANVERPAE Ex officina | Joannis Steelsii, Anno à CHRISTO | M.D.XI.I. || fol. 1)

Vorhanden:

- 1) zu München, Hofbibliothek (B. lat. 67. fol.).
- 4) 1561: BIBLIA | AD VETVSTISSIMA EXEM-|PLARIA NVNC RECENS | CASTIGATA etc. Antverpae apud | Johannem Stelfium, Sub Scuto Burgravii | Anno M.D.LXI. || fol. 2)

# B. zu Paris:

- a) bey Peter Regneault (Kehrschnitte und etwas geändert):
  - 1) 1544: Historiarū Veteris Testamenti Icones ad viuum expresse....3) Paris. apud Petrum Regneault, sub tribus coronis Coloniae, via ad diuum Jacobum, 1544.

Besprochen: von Douce (1830, Icones) S. 7.

- b) bey Carola Guillard und Gulielm. Desboys:
  - 2) 1552: BIBLJA | Sacra iuxta vulgatā quam | DiCVNT

<sup>1)</sup> Die 4 Todtentanzbilder — Arche — Babel etc. Also nach A, II, 2. 1. 2.

<sup>2)</sup> In der Ausgabe 1570. fol. (Biblis ad vetustistima exemplaria nunc recens castigata) bey Joh. Stelsii Wittwe und Erben aind die Holzschnitte von VF und dem Formschneider S. HF. ausgenommen.

<sup>3)</sup> Also ganz nach der Lyoner Ausgabe 1544 (1539),

EDITIONEM A MENDIS QVI- | bus innumeris partim feribarum incaria, partim feriolorum sudach foa- | tebat, fumma cura parique fide repurgata, atque ad prifeorum etc. | Secunda Editio | | PARISIIS | Profiant apud Carolam Guillard, & Gulielmum Desboys, | fub fole aureo, via ad disum Jacobum. | 1552 | kl. fol. 2)

Vorhanden:

1) zu München, Hofbibliothek (B. lat. 52).

Besprochen: von Masch & CXXXXIII. Nr. 3.

- S. zu Frankfurt a. M. (bey Hermann Gülfferich):
  von Hans Brohamer (H):
  - 1) 1551: Biblifche Siktorien Runftich Fürgemalet ju Francfurt ben hermann Gulfferich,2) 1551. 8.

Besprochen: von Rost, Manuel oder Handbuch I, 189.

2) 1552: BIBLIA | VETERIS TE- | STAMENTI ET HI-STO- | riae, Artificiosis pictu- | ris estigiata. || Biblische Histo: | rien, Kunstlich | Furgemalet. || FRANC. Apud Hermannum | Gulffericum. | Anno M.D. Lis. || 4) 8.

Schluss: Gedruckt zu | Frankfurt, burch | Hermann | Gulf: fe- | richen. !!

<sup>1)</sup> Mit derselben Bezeichnung Secunda editio, aber ohne die Holzschnitte, schon 1549: BIBLIA | Sacra iuxta vulgatam quam dievnt editionem, a mendis qvibvs in- | numeris partim feribarum iniuria, partim sciolorum audacia sca- | tebat etc. || Secunda editio. || Parisiis apud Carolam Guillard, fub fole aureo & Gulielmum | Desboys, in cruce alba, via ad diuum Jacobum | 1548. || fol. (München, Hofbibliothek B. Cat. 83. fol.). — Schon die Lyoner Ausgabe von 1544 hatte desselben Titel (a mendis, quibus innumeris... fcatebat), ebenso eine Lyoner Ausgabe von 1548 mit schlechten andern Holzschnitten BIBLIA | Sacrofancta T. V. & | No- | ui, iuxta vulgatam quam dieunt æditionem à mendis | QVIBVS innumeris fcatebat... || Venundantur | Lugduni apud Jacobum Giuntam. 1548. fol. (München, Hofbibliothek B. lat. 81). Aber wie schon 1544 (Lyon) aeditionem, so auch schon 1541 zu Paris bey Colinaeus.

<sup>2)</sup> Die Holzschaftte nach der Lyoner Ausgabe 1538. 1544 (A, II. 25, 5. 6.). Die 4 Todtentanzblätter gerade, nur 2 Könige I. (S. 270.) umgekehrt, und Duniel IV. (S. 850.) fehlt, wie in der Bibel 1538. Kinige Bl. schmäler, wenige geändert (Levit. XIX, S. 105. — Num. I. S. 115.). Die Schattenstriehe kürzer, bequemer; an sich gut geschnitten. — Die Bilder zum N. B. ganz anderer Zeichnung, aber is gleicher Höhe und nur wenig schmäler als die 4 Todtentanzbilder.

<sup>3)</sup> Bey dem auch 1553 Caspar Scheyt's Vobermetzung des Deficien gebers kindischen "Grobianus Bon groben sitten, und was hösslichen gebers ben ""8. erschien.

<sup>4)</sup> Zeile 1. 6. 7. 8. 11. roth gedruckt. — Die Holzschnitte:
1) Holbein's Schöpfung aus dem Todtentanze; 2) Holbein's Versuchung
vom Todtentanz; 3) Cain; 4) Arche Noah, Holb.; 5) Babel, Holb. —
Also nach A. II. 25, 6.

#### Vorhanden:

- 1) zu München, Hofbibliothek (B. hist. 36. 8.).
- 3) 1553: BIBLIA | VETERIS TE- | STAMENTI ET HI-STO- | riae, Artificiofic pictu- | ris effigiata. | Biblische Histo: | rien, Kunstlich | Hurgemalet. | FRANC. Apud Hermannum | Gulsfericum. | Anno M. D. LII. | 1 ) 8.

### Vorhanden:

- 1) zu München, Hofbibliothek (B. Hist. 37. 6.).
- 2) zu Meiningen, L. Bechstein.
- 4) 1554: BIBLIA | VETERIS TE- | STAMENTI ET HI-STO- | riae, Artificiasis pictu- | ris effigiata. | Biblische Histo: | rien, Kunstlich | Fürgemalet. | FRANC. Apud Hermannum | Gulssericum. | Anno M. D. LIII. | 8.

Vorhanden: 1) zu Basel, Bibliothek. 2)

#### D. zu Löwen:

1) 1550: La faincle | Bible. | Nouvellement translatée de Latin | en Francois, selon l'édition Latine, dernièrement | imprimée à Louvain etc. | A Louvain, Par Bartholomy de Grave: Anthoine Marie Bergagne: & Jehan de Waen. M.D.L. fol. 2)

# C. zu Basel, bey Nicolaus Bryllinger:

1) 1552: Bibell | Das ift, alle Bus | cher allts vn nuws Xestaments, | | 1c. | | Basileae anno Christo servatore 1552. | | fol. 4)

Vorhanden: I) zu Basel, Bibliothek.

<sup>1)</sup> Der Titel somit ganz gleich mit 1552, nur alle Zeilen schwarz gedruckt.

<sup>2)</sup> Daran NOVI TRS | TAMENTI IRSV CHRI | STI HISTORIA EFFIGIATA VNA | cum alijs quibusdam Ico- | nibus. || Das Rew Arftas ment, vnb | Histori Christi, surgebildet. || FRANC. Apud Herm. Gulssericum || Darnach APOCALY- | Plis S. Joannis || Die Offenbarung | S. Sohannis. | Francosurti. | Bucudebat Her- | manus Gulssericus. | 1553. || 8.

<sup>3)</sup> Holbein's Arche etc., gemischt mit andern Holzschnitten.

<sup>4)</sup> Ohne die 4 Todtentanzbilder (3 a. Arche — 5 b. Thurm zu Babel etc.) etwas kleiner, rechts Buchstaben aageschuitten. In den lateinischen Ansgaben bey Nic. Bryling. (Biblis Sacrofaneta ad hebrae. veritatem etc.) 1551. 1557. fehlen die Holzschnitte.

# IL In besonderen Abdrücken (mit den vier Todtentanzbildern):

- l. Ohne besonderen Text:
  - A. zu Antwerpen, bey Joh. Steelsius:
    - 1) 1540: HISTORIARVM | veteris inftrumenti | licones ad | viuū expressae, vna cum breui, sed quoad sieri potuit, di- | lucida earundem expositione | YMAGINES DE- | las historias del viejo testa- | mento al viuo exprimidas & | representadas juntamete con | vna breue declaracion dellas quanto pudo ser. | ANTVERPIAE | apud Joan. Steelsium | M.D.XL. | 4.2)
    - Kehrseite: El Impressor al Christiano | lector dize S. | En esta presente obra etc. 3)
    - Schlussblatt: Holzschnitt: links Vögel, rechts Planiglob; darunter eine Tafel mit 2 Tauben, dazwischen ein Scepter mit getrenntem Namen STEEL SIVS; und darunter nochmals in einer Tafel Concordia, res | parue, crefcunt. ||

Vorhanden: 1) zu Wien, Hofbibliothek (XXXI. H. 22).

- B. zu London, von John und Mary Byfield:
  - 1) 1830: ICONES VETERIS TESTAMENTI, | ILLUSTRATIONS OF THE OLD | TESTAMENT, ENGRAVED ON WOOD, FROM | DESIGNS BY HANS HOLBEIN. || (Holzschnitt, Delfin mit Anker: Aldi Discip. Anglus) || LONDON: | WILLIAM PICKERING. | 1830. || 8. Mit Einleitung von Francis Douce. Sehr schöne Holzschnitte (die 4 Todtentanzbilder bleiben weg).
- 2. Zu den besonders gedruckten Vierreimen von Gilles Corrozet:
  - a. zu Lyon:
    - 1) 1553. 1554: Quadrins historiques d'Exode-Quadrins historiques de la Bible (Genese). Lyon, 1553. 8. Dazu Les figures du nouveau Testament.

<sup>1)</sup> Also nach der Lyoner Ausgabe 1538, nicht 1539. — Dieselben Fehler wie 1538: Devter I. (statt IV.); 2 Könige XII. und Jesaias I. fehlt; Judith X. und XIII. gehen vor Esther und Hiob. Statt Daniel IIII. steht III.

<sup>. 2)</sup> Der Titel eingefasst in geschlossenen Holzschnitt: oben Manna — links Gesetztafeln — rechts Gesetztafeln zerbrochen — unten Anbetung der Schlange und des Kalbes.

<sup>3)</sup> Das ist Franz Frellon's Vorrede. — Darnach folgt Holzschnitt Genes. I. et H. (Schöpfung): oben lateinischer, unten spanischer Text.

- Als schöne Holzschnittbibel des Sal. Bernard (le Petit Bernard) aufgeführt in R. Weigel's Catalog (1833) I, 24. Nr. 326. (6 thlr.)
- 2) 1553: Quadernos Ystoricos de la Biblia. Lyen, 1553. 8. Vorhanden: 1) zu München, Hofbibliothek (B. Hist. 202 m).
- B. zu Paris, bey Jean Foucher:
  - 3) 1558: QVADRAINS | HISTORIQVES | DE LA BIBLE. | Tant du vieil que du nouveau | Testament. || (Holsschn.) || A PARIS | par Jean Foucher, Libraire Jurè, Demou- | rant A Lescu de Florence, Rue S. Jacques, | 1558. || 16. |

Vorhanden: 1) zu München, Hofbibliothek (B. Hist. 202 n).

- C. zu Genf, bey de Tournes:
  - 4) 1681: Icones historiae veteris et novi Testamenti. Genevae, de Tournes 1681. 8.
    - Besprochen: in R. Weigel's Catalog 1, Nr. 327. (als dieselben Holzschnitte des Petit Bernard, welche oben 1553, Lyon bezeichnet sind.

Hierzu die Tabelle: Ausgaben der Holbeinischen Bilder des Alten Bundes.

<sup>1)</sup> Die bestimmten Vierreime Corrozet's, mit Nachschnitten der 4 Todtentanzbilder Holbeins — dann Cain u. s. w., Arche. — Daran das N. Testament (1558).

# n Bundes.

|       |                 | 1. A i t t e. |       |       |                |         |
|-------|-----------------|---------------|-------|-------|----------------|---------|
| Zabl. | Druck-<br>jahr. | Bai           | Lyon. | Genf. | Basel.         | London. |
|       | ,,1530."        | li            |       |       |                |         |
| 1.    | 1531.           |               |       |       |                |         |
| 2.    | 21533.          |               |       |       |                |         |
| 3.    | 1535.           |               |       |       |                |         |
| 4.    | 1536.           |               |       |       |                |         |
| 5.    | 1538.           | ,             |       |       |                |         |
| 6.    | 1538.           |               |       |       |                |         |
| 7.    | 1539.           |               | ·     |       | -              | •       |
| 8.    | 1540.           |               |       |       |                |         |
| 9.    | 1540.           |               |       |       |                |         |
| 10.   | 1541.           |               |       |       |                |         |
| 11.   | 1543.           |               |       |       |                |         |
| 12.   | 1544.           |               |       |       |                |         |
| 13.   | 1544.           | ļi            |       |       |                |         |
| 14.   | 1545.           |               |       |       |                |         |
| 15.   | 1547.           |               |       |       |                |         |
| 16.   | 1549.           |               |       |       |                |         |
| 17.   | 1549.           |               | `     |       |                | •       |
| 18.   |                 | 11            |       |       |                |         |
| 19    |                 |               |       |       |                |         |
| 20    |                 | H 1           |       |       |                |         |
| 21    | 1               | u :           |       |       |                |         |
| _22   |                 | 1             |       |       | Nicol. Brulina |         |

<sup>&</sup>quot;An den Christenlichen Leser" von J. Grasser. Alle Kupfer auf der Stirnseite.

# ill amb and axall

#### III.

# Der Gross-Baseler Todtentanz.

#### 1.

# A. durch Johann Jacob Merian: 1)

### 1) zu Basel:

1) 1621, a: Tobten Tant | Wie berfelbe | in ber Weitsberümbten Statt Basel als ein Spiegel | Menschlicher Beschaffenheit gant | Künstlich mit Lebendigen Farben | Gemahlet, nicht ohne nutlis | che Verwunderung | zu sehen ist. | Getruckt zu Basel, | bey Johann Schröter | 1621. | 14.2)

# Vorhanden: 1) zu Basel, Bibliothek (K. V. 1, als Beyband).

2) 1621, b: Tobten-Tang | Wie berselbe | in ber Weit berümbten | Statt Basel als ein Spiegel | Menschlicher besschaffenheit gang | Kunstlich mit Lebendigen Farben | Gemahlet, nicht ohne nuglis | che Berwunderung zu sehen ift. | Getruckt zu Basel, in verlegung | Mattheus Mieg | 1621. | 14.2) (50 Bl. mit 42 Kupf. u. 1 Titelblatt.)

### Vorhanden:

1) zu Basel, Bibliothek.

- 2) zu Frankfurt a. M., Stadtbibliothek (phil. K. IV. 25a).
- 3) zu Frankfurt a. M., Buchhändler Reinherz, sel.
- 3) 1625: Tobtentant | Wie berselbe | in ber weitberuhmsten Stadt Basel als ein Spiegel | Menschlicher Beschaffensheit ganz | Kunftlich mit lebendigen Farben | Gemahlet nicht

<sup>1)</sup> Vgl. die Mischausgaben (des Holbeinischen Todtentanzes) von Huldreich Frölich (1568...) und Mechel (von 1715 an); Mechel druckte togar den selben Titel nach!

<sup>2)</sup> Auf dem Titel reiten 2 Todte und sechten. Der Titel nach ganz schwarz gedruckt. — Die Vorrede vom 28. Octob. 162! (,,30 hann Sacob Rerian, Burgerzu Basel, Kupfferstecher"), die Kupfer "M. Merian sec.", die Blätter auf einer Seite gedruckt; die Schlussrede von J. Grasser.

<sup>3)</sup> Zeile 2. 3. 10. 12. roth gedruckt. Der ganze Titel eingesetzt in einen in Kupfer gestochenen Rahmen. Die Widmung von Matheus Mieg an Vier Baseler vom 28. October 1621. (wie oben), die Vorrede "An den Christenlichen Leser" von J. Grasser. Alle Kupfer auf der Stirnseite.

ohne nutile | che Berwunderung zu sehen ift. | Gebruckt zu Basel, in Berlegung | Mattheus Mieg. | 1625. | 4. (42 Kupf.) Vorhanden: 1) zu Stuttgart, öffentliche Bibliothek.

?) 1646: "Baseler Todtentanz, mit Merianischen Kupfern.
4. Frankf. 646."
In Catalogen. Ob die folgende Ausgabe?

b) zu Frankfurt a. M. (durch Mattheus Merian den Aelteren):

4) 1649: Tobten = Tank, | Wie berselbe in ber löb= | lichen von weit berühmten | Statt Basel, | Als ein Spiegel Menschlicher | Beschaffenheit, gank kunstlich ge= | mahlet zu sehen ist. | Mit beygefügten, auß H. Schrifft und | Denen alten Kirchenlehrern gezogenen Er= | innerungen, vom Tobt, | Auferstehung, Jüngstem | Gericht, Verdamnuss der Gottlosen, | und dem ewigen Leben. | Nach dem Original in Kupsser gebracht | und herausgegeben durch | Mattheum Merian den Elteren. | Franksuck a M. | 4.1)

42 Kupfer, neu überstochen von M. Merian<sup>2</sup>), mit 42 deutschen Versen (Anrede und Antwort) oben und unten. — Hinten Adam und Eva, zuletzt ein Todtenkopf mit aufgeschlagener Bibel, darauf eine Sanduhr, rechts eine Kerze, links eine Blume. Oben Memento

mori, unten Finis coronat opus.

Vorhanden:

1) zu Basel, W. Haas sel.

2) zu Stuttgart, öffentliche Bibliothek.

3) zu Dresden, Bibliothek (Falkenstein, S. 807).

4) zu Berlin, v. Nagler.

Besprochen: Fabricii Bibl. med. et inf. lat. (Hamb. 1736) V, 3. — Oberdeutsche Literatur-Zeit. 1809, Sp. 492. — Fiorillo IV, 161. — Brunet I, 475. — Peignot S. 71. — Dibdin Dec. I, 42. — Ebert Nr. 13873. — Georgi IV, 222. — Hilscher S. 19. — Haller Bibliothek der Schweizer Geschichte IV, 391. Nr. 760.

(Fortsetzung folgt.)

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

Nach Haller's Bibliothek der Schweizer Geschichte IV. "bey Joh.
 Andrä und H. Hort. (44 Kpf. 198 S.)." Doch kann die Firma und die Ausgabe von 1725 gelten.

<sup>2)</sup> Er sagt, dass ihn bewogen habe "die Liebe seines irdischen Vaterlandes, obgedachter lötlicher Stadt Basel, darinnen ich geboren bin, deren zum Ehrengedächtniss auch vor nunmehr 33 Jahren [also 1616, bey der öffentlichen Ausbesserung des Baseler Todtentanzes] dieses Gemälde des Todtentanzes nach dem Original abgezeichnet und zu Kupfer gebracht, auch obschon vor diesem solche Kupfer andre in Basel gehabt [Mieg?], selbige Platten wieder an mich erhandelt, aufs neue überstochen und in gegenwärtiger Ferm verfertigen lassen."



# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

*№* 12.

Leipzig, den 30. Juni

# Literatur der Todtentänze.

(Fortsetzung.)

- ?) 1669: nach Georgi IV, 223: wohl verdruckt statt 1696.
- ?) 1689: Ob auch 1689 (bey Fiorillo IV, 161) Druckfehler statt 1698? Paignot S. 72 liess diese A. fort: La Dance des Morts, telle qu'on la voit depeinte dans la celebre ville de Basle, qui represente la fragilité de la vie humaine, enrichie de tailles douces faites d'après l'original de la peinture, et tradait de l'Allemand en Francois, par P. Vieu, Berlin, par les foins des heritiers du feu Mr. Matth. Merian. Il kl. 4. (mit den Kupfern von 1649).
- 5) 1696: Tobten-Tang, | Bie berfelbe in ber loblichen | und weitherühmten Stadt Bafel, | Als ein Spiegel Menschliche; | Beichaffenheit, gant funftlich | gemahlet und ju sehen ift ic. Durch MATTH. Merians fel. Erben. Francfurt, 3m Jahr M DC XCVI. 14. (42 Kupfer, mit einer Schlussrede: "der Pfan stoltziert"; Vorrede von M. Merian d. Eltern 1649).

# Vorhanden:

1) zu Basel, Peter Vischer, 2 mal.

2) zu Wolfenbattet, Bibliothek.
3) zu Frankfurt a. M., Dr. Kloss (vom sel. Buchhändler Reinherz).

4) zu München, Kupferstich-Cabinet.

H. Jahrgang.

# SHEAPHUM. 811

- Besprochen: von Panzer in Literar. Blätt. II, 14. Sp. 296. Panzer Bihlioth. III, 276. No. 15951. Fiorillo IV, 162. Dibdia Decam. I, 42. Peignot S. 72 (mach Fabricus; mit. Bruckert Wurde, auch bey der Ausgabe 1721, wohl aus Frank-furt verwelscht).
- 6) 1698: La Dance | Der Morts | Telle Qu'on La Voit
  Depeinte | dans | a delette ville de Basic | qui represente
  la fragilité | de la vie humaine, | comme dans un miroir. | Enrichie de Trilles-douves, faites apres l'original
  de | la Peinture, Et Traduite de l'Allemand en François
  par les foins des Héritiers de feu Monfieur Matthieu
  Merian. | Imprimé a Berlin aux depens des Heritiers de
  l'Auteur. | M. DC. XCVIII. | 4.

#### Vorhamdent 1. :

- 1) zu München, Baron Fischheim.
- 2) zu Dresden, Bibliothek, angebunden an Ausgabe
- Resprechen: von Häsgen Artist. Magazin S. 175. —
  Keyssler Reise durch Deutschland. (1776), I, 119. —
  Fiorillo IV, 162. c. (mit der Frage, ob 1695 statt 1689
  gesetzt sey: Wir fragen umgekehrt.) Brunet II, 475.
   Peignot S. 72. giebt den ganzen Titel (doch falsch)
  init dem Bemerken: "Gette edition n'est pas commune." Bibliotheca Neaulmiana (1746), III, 380.
- 7) 1700: La Danse des Morts .... dans la ville de Basle.
  Vorhanden: Handschriftlich in Panzers Bibliothek III,
  270. No. 15953.
- Baap roch en: Oberdentsche Literat. Zeitung 1899, Sp.
- 18) 1725 (1750?): Todten Tang, wie berselbe in ber loblichen | und weitsberühmten | Stadt Basel, | Als ein Spiegel Menschicher Bes | schaffenheit, gang kanstich ges | mahlet, und zu sehen ist. | Mit bengestigten, aus H. Schrifft | und benen alten Kirchen-Lehtern gezogenen Ers | innerungen, vom Todt, Ansferstehung, jungs | sten Gericht, Berdachmunds der Gottlos | sen und dem ewigen Leben. | Rach dem Driginal in Kupffer gebracht, | von MATTH. Merian sel. || Francksurt am Mayn, | Ber John B. Andrea und H. Hort. | (o. J.) 42 Kupf. 4. 1)

. Sas. at. to JI

<sup>1) 20</sup> b. Der Pfaw ftolgirt, pub. prangt in Stund (A Zeilen) .... Meich wie gin Rebber vor ben Windt. Text: pon der Stadt Basel — Gereinter Bettachtung von der Sterblichkeit — Com Tobt, Begrädnis, Aufferstehung der Lobten, Jüngst Gericht, Holle; — Epperans Presbigt, Chrysoftomus Germon.

# Vorhanden:

1) mi Basel, W. Haas sel.

2) zu Basel, Peter Vischer (dreimal: zweimal ausgemahlt nach Büchel's Vorbildern auf der Bibliothek.

3) m Bern, Stadtbibliothek (D. D. 78. 4.).

4) zu Lucern, Stadtbibliothek (No. 142. 4., im gedruckten Verzeichniss von 1837, S. 271, No. 4331).

5) zu Frankfurt a. M., Dr. Kloss (England? ..

6) besass Graf Lepel (Fiorillo IV, 162).

- Besprochen: von Panzer Literär. Blätt. II, 297, No. 16.

   Panzer Bibliothek III, 270. No. 15954. Oberdeutsche Literatur-Zeit. 1809, Sp. 493. 494. Georgi IV, 222. Heinsius II, 1002. Dibdin Decam. I, 42. Peignot S. 72 (Wurde statt Frankfurt).
- ?) 1727: angeführt von Haller Bibliothek der Schweizer Geschichte IV, 391. No. 760.
- 9) 1733: Xobten = Xant, wie berselbe 2c. 4. Nach Georgi Supplem. I, 256. (2 Thlr.) — Heinstus II, 1002 (1 Thlr.)
- 3. durch Chovin ansgestochen 1) (Basel).
  - a) bey Im-Hof:

10) 1744: Tobten: Tanz, | wie berselbe in ber tobl. u. | Weltberühmten | Stabt Basel, | als ein Spiegel menschlicher | Beschaffenheit künstlich ge= | mahlet und zu sehen
ist. | Nach dem Original in Aupfer | gebracht | nebst einer
Beschreibung von der | Stadt Basel. || Basel, | Zu sinden
ben Joh. Rud. Im = Hos. | 1744. || 4.

Links: La | DANSE DES MORTS, | COMMB BLLE EST DE-PRINTE dans la louable | et celebre | VILLE DE BASLE, | POUR SERVIR D'UN MIROIR DE LA NATURE | HUMAINE. || DESSINEE ET GRAVEE SUR l'ORIGINAL | de feu | MR. MATTHIEU MERIAN | ON Y A AIOUTE, | Vue Defcription de la ville de Basle, | & | Des vers a chaque figure. || A Bafle, | Ches Jean Rodolphe Im-Hoff. | 1744. || 4.2)

<sup>1)</sup> Vorrede vom Jali 1744: "Die Figuren fennt, wie ber Augenschein lehrer, mit allem Fleiß gestochen, auch nach bem Briginal felbst in ber Beichnung verbessert worden" (d. h. aufgekratzt).

<sup>2)</sup> Nach dieser Ausgabe liegt in der Stuttgarter öffentlichen Bibliothek (Cod. No. 11. in Lederband) handschriftlich mit 76 Darsteklungen gemahlt und mit Zeugstoffen bekleidet ein Todtentanz (Anfang: La Mort aux Spectateurs. Toi qui contemples ce Tablean Reconnoi la lardeur de ta foible nature etc.), zum Theil von Grüneisen im Kunstblatt 1830. No. 26. S. 101—103 beschrieben. Die Handachrift (sechs Poliobände) wurde durch Herzog Karl von Würtemberg aus dam Kloster Pläck in Oesterreich hierher verpflanzt.

# Vorhanden:

- 1) zu München, Hofbibliothek (Im. mort. 12. 4.).
- 2) zu Lucern (Verzeichniss, gedruckt 1837. No. 4330).
- Besprochen: Literar. Blätt. III, 171—173. V, 357.—
  Oberdeutsche Literat. Zeit. 1809. Sp. 494.— Georgi
  Suppl. I, 369.— Fiorillo IV, 163. 124.— De Bure
  Catalogue des livres du fen le Duc de la Vallière IV,
  174. No. 14114.— Brunet II, 475.— Peignot S. 72.
  74.— Ebert No. 13875.— Catalog von Reinherz
  (1823) No. 800.— Weigel Catalog II, 65. No. 2139.
- 11) 1756: La Danfe des Morts etc. Gravée sur l'original de M. Merian. 4.
- Besprochen: Oberdeutsche Literat. Zeit. 1809, Sp. 495.

   Fiorillo IV, 163. Brunet II, 475. (Lamy, 1807 verkauft um 23 fr.) Peignot S. 74.
- ?) 1759: in Ersch Litteratur der schönen Künste aufgeführt (bey Im-Hoff). Ob 1756? 1789?
- 12) 1789: La DANSE DES MORTS, comme ble est depeinte dans la louable et celebre ville de Basle etc. Chez Jean. Rod. Im-Hoff et fils (nebst dem deutschen Titel und Text von 1744). 4.

- 1) zu Frankfurt a. M., v. Leonhardi.
- 2) zu Wien, Antiquar Kuppitsch.
- Besprochen: Literar. Blätt. II, 171. V, 358. Oberdeutsche Literatur-Zeit. 1809. Sp. 496. Fioritto IV, 164. Brunet II, 475. Peignot S. 74. Ebert No. 13875.
- b) bey Birmann (noch mehr aufgekratzt nach der Ausgabe von 1744):
  - 13) 1830: Tobten : Tang, | wie derfelbe in der lobl. u. | Weltberühmten | Stadt Bafel, | als ein Spiegel menschelicher | Beschaffenheit kunstlich ge= | mahlet und zu sehen war. | Nach dem Originale in Rupser | gebracht || Basel, | Bu sinden bey Birmann u. Sohne. || (0. J.) 4.
- C. Modernisirter Nachstich:
  - 14) 1788: La | DANSE DES MORTS, | Pour Servir | De Miroir à la nature | Humaine. Avec le costume dessiné | à la moderne, | et des vers à chaques figures. || (Tod mit Sense.) || Au Locle, | chez St. Girardet Libraire. || 96.S. 8.

Das Titelblatt und die Kupfer (zum Theil im Frack und Reifrock) nach Merian, treu in den Stellungen, eben so der Tod. Am Schlusse auch Adam und Eva, und der umzukehrende Doppelkopf; der Text aus dessen französ. Ausgaben. Angehängt: L'art de bien vivre et de bien mourir etc. Au Locle, chez Samuel Girardet, Libraire. M. DCC. LXXXVIII. 111 S. 8.

Vorhanden: 1) su Wien, Antiquar Kuppitsch. Besprochen: von Douce (1833) S. 42.

2.

Auf der Baseler Universitätsbibliothek liegt vom Bäckermeister Emanuel Büchel in Handschrift:

Der | Todtentanz | auf dem Prediger | Kirchhof | zu | Basel, | Nach dem Original ge | zeichnet, gemahlt, und | abgeschrieben, von | Emanuel Büchel Anno MDCCLXXIII. fol. 1)

Ein zweiter Titel heisst

Der | Tobten = Tanz | auf bem Prediger Kirchhof | zu Bafel, | Aus Hoch Obrigkeitlichem Befehl | 2) Abgeschildert, | Und in einem bazu bienlichen Borbericht | erleuteret, | von | Emanuel Buchel. | In bem Jahre, MDCCLXXIH.

Die Vorrede enthält wörtlich Merian's Vorbericht, doch sind einige gute Bemerkungen hinzugefügt.

3.

Die Baseler Bibliothek bewahrt unter Glas und Rahmen noch eine dritte Abbildung des Todtentanzes von "Rod. Feyerabend Pinxit" vom Jahre 1806. Doch erkennt wan schon an den Hintergründen die Nachzeichnung nach Merian's Kupferstichen; während die Farben (da der Todtentanz selber 1805 vernichtet wurde) aus Büchels Abbildungen entnommen wurden. Nach dieser Reihenfolge aber hat Joh. Rudolf Brenner zu Basel den Todtentanz in erhabener Tonmasse nachgebildet und gebrannt, in 42 Todesgruppen von 5" Höhe, für 30 Schweizer oder 45 französ. Frank., oder in 2 schönen Rahmen unter Glas 48 Schweizer — 72 französ. Frank.)

<sup>1)</sup> Dabey gemahlt Saturn mit der Sense, neben sich die Sanduhr und ausgelöschte Oellampe; unten eine Urne, Pilze, Podtenkopf u.s. w.

<sup>2)</sup> Nach der Vorrede (Basel, 26. Mertz 1773), "fraft ber ben 29. Brachmonats 1771 ergangenen Grkantnuß mir gnabig anvertrauet".

**Uebersicht** 

der

# Abbildungen des Gross-Baseler Todtentanzes.

|                                       | No. | Druck-<br>jahr. | Druckort (und Verleger).                |                |         |
|---------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------|----------------|---------|
|                                       |     |                 | Basel.                                  | Frankfurt.     | Berlin. |
| · (                                   | 1.  | 1621.           | Joh. Schröter, d.                       |                |         |
| & z \                                 | 2.  | 1621.           | Matth. Mieg, d.                         |                |         |
| - i                                   | 3.  | 1625.           | Mtth. Mieg, d.                          |                |         |
| Joh. Jacob<br>Merian.                 | ?   | 1646.           |                                         | ? d.           |         |
| ,                                     | 4.  | 1649.           | ••••                                    | ? d.           | 1       |
| - (                                   | ?   | 1669.           |                                         | _?_ d.         | ł       |
| Ë                                     | ?   | 1689.           |                                         | —?— frz.       | ĺ       |
| Ē                                     | 5.  | 1696.           | <b></b>                                 | d.             | l       |
| Matth. Merian.                        | 6.  | 1698.           |                                         |                | -frz    |
| *                                     | 7.  | 1700.?          |                                         |                |         |
| fat                                   | 8.  | 1725.           | <br>                                    | Joh. B. Andrea | 1 ,     |
|                                       | ?   | 1727.           |                                         | u. H. Hort, d. | ]       |
| ı                                     | 9.  | 1733.           |                                         |                | ľ       |
| 1                                     | 10. | 1744.           | Joh. Rud. Im. Hoff.                     |                | {       |
|                                       |     |                 | d. frz.                                 |                | ļ       |
| Chovin.                               | 11. | 1756.           | frz.                                    |                | 1       |
| , S                                   | ?   | 1759.           |                                         |                | !       |
| .5                                    | 12. | 1789.           | Joh. Rud. Im. Hoff<br>et fils, d.u frz. |                | ·       |
|                                       | 13. | 1830.           | Birmann und Söhne.                      |                |         |
| ۰.<br>:                               | 14. | 1788.           | . ".                                    |                |         |
| Emanuel Rod. Foyer-<br>Bückel. abend. | 15. | 1806.           |                                         |                |         |
| Emanuel Bückel.                       |     | 1773.           | Basel.                                  |                |         |

# Der Klein-Baseler Todtentanz in Klingenthal.

Diesen (dessen letzte Erneuung, welche die Sprache seines Textes beurkundet, das ältere Jahr 1312 wiederholt oder erhalten hat) entdeckte im Jahre 1766, so nah er lag, wieder der genannte Bäckermeister Emanuel Büchel, der ihn im folgenden Jahre glücklicher Weise abzeichnete, wobei der Greis sagt "Wie hatte ich bei meinem herannuckenden Alter, da ich albereit 63 Jahre zugudgeleget, meine Zeit anstatt mussig zu geben, besser anwenden können als diesen Zobtentanz abzuzeichenen, worden ich zugleich Anlas hatte, mich meiner Sterblichkeit zu erinnern."

Diese Abzeichnung (in 4.), gleichfalls auf der Braider Bibliothek aufhewahrt (f. III., 16. c.) führt den Titel:

"Der von unsern Geschichtschreibern | gant vers gessene und nirgend aufgezeich nete. To bien Ennyll in dem Alingenthal zu Bosel, | Nach dem Driginal gezeichenet | und and Licht gestellt. | von Emanuel Büchel | im Fahr, 1767. 43 Bl. 4. 1)

Lin zweiter Titela Der | Todten Tang | in bem Klingen: thal | zu Bafel. | Rach bem Original gezeichnet | 11: an das Licht gestellt, von | Emanuel Buchel, | im Jahr 17684].

Klingenthal 1274 durch Walther von Klingen, den treuesten und tapfernten Diener Rudolfs von Habsburg (ex selbat und das Geschlecht der von Klingen aus dem Thurgen liegt meh dort begraben) in dreizehn Wochen erbaut und zum Nannenkloster bestimmt, musste von diesen wegen ihren Lebenswandels 1480 verlassen werden. Dam tils wohl erst (nicht 1436, wo zum Concil der Klingenthaler Todtentanz mag erneut worden seyn, nicht der Grossbaseler) wanderte das alte Bild zu verjüngter und vollkommenerer Gestalt, jedoch in Folge der Bilder, Gleichheit der Gestalten und der alten Reimsprüche getreu auf den Prediger-Kirchhof zu Grossbasel hinüber. 2)

Ich habe für die Geschichte der Kunst sehr suschaulich und lehrreich beide Todtentänze übereinsnder in Kupfer stechen lassen, und biete dieselben, mit geschichtlichem Texte, Verlegern un.

5 ......

<sup>1)</sup> Rx Senatus consulto de A. 1768. | Bibliotheene Publicae custo-diendus status | Cherus hic montalicatis | 1769. — Pank dem Bäckermeister und dem Kathe; denn seitdem ist die Hälfte durch Zellen oder Zimmer, die in dem Säulengang eingebaut wurden, ganz zerstört und die Hälfte, die noch vorhanden, wird durch Wellen- und Reiserhaufen zerstört, die davor aufgehäuft sind.

<sup>2)</sup> Den Beweis hiefür anderwärtz und zu seiner Zeit.

#### IV.

•

# Deutscher Doten bang 1)

- 1) (1450?): Der Doten bang mit figuren. Rlage und | Antwort ich on von allen ftaten ber welt. | 22 Bl. (42 Holsschn.) kl. fol.
  - Bl. la. (jener Titel): Grosser Holzschnitt 6 tauzende Gerippe, deren erstes die Trommel, in der Rechten ein Bein als Schlägel führt und rührt. Sie reigen um ein auf der Todtenbahre liegendes Gerippe, das die Arme kreuzt und dem eine Kröte auf dem Bauche ruht, eine Schlange durchs Haupt geht (wie den Tanzenden um Arme, Hüfte und Haupt). Darnebendinks das Beinhaus, aus dem Schädel zuschauen.
- Bl. 1b.: Holsschnitt: 3 aus gemeinsamem Grabe heraustanzende Gerippe und 4 aufspielende (3 Trompeten, 1 Posaune), auf deren dreyen Fahnen Todtenkopf und Gebeine, auf einer ein Kreus. Sie sitzen auf einer Bank unter dem Dach oder Tanzboden.

Darüber gross gedruckt die Reime:

WDI an wol an ir herren ond knecht |
Spryngt herben vo alle geschlecht |
wie jung wie alt wie schon od' krusz |
Ir muszent alle in diesz dang husz. |

Bl. 2s.: Holzschnitt von la wiederholt. Darüber unabgesetzt die Reime:

(a) Ele menschen benden an mich Bnb hubent vor der Welt sich Ich | hatte vol gubes und mas in eren Gold unnd silber hatte ich zu ver | gere Nu bon ich in der wurme gewalt Sollich testament ist mir belitalt Der dot hat mich her zu bracht Do ichs allermonst bedacht | fur ware wer das merdt eben Der mag wol besseren son leben | wan hie geet lachen und schomps viz wann wir nevgen zu

<sup>1)</sup> Man vergleiche hiemit, was Fr. Kugler im Museum (Berlin, 1834. No. 11.) von einem Casseler Todtentanze in Handschrift sagt.

biffem | banghufg Merckent nu und sehent ann biffe figure. war zu kommt bes mesche nature. Lafgent vo funde bas ift myn rab So maget ir by get fynde gnab.

Bl. 2b.: beginnen nun die 88 Bilder des Todtentunzes, auf je einer Seite je eine Gruppe mit Kluge und Antwort: Der Dot. | ber Papft u. f. w. 1)

Bl. 21 b.: achtsehen Reimseilen (unabgesetst):

(m) Erdent vnnd gebendent ir menschen ge | menn hie lipgent gebenn grofz unnd clein | ..... Got wolle bas wir also barin komen Das es kome unsern felen gu fromen ||

Bl. 22a.: Holzschnitt: Freythof mit auferstehenden Todten. Rechts hinten das Beinhaus.

Bl. 22 b. leer.

#### Vorhanden:

1) zu München, Hofbibliothek (Im. mort. N. 2. fol.)

2) zu Leipzig (T. O. Weigel), früher zu Marsbach, Hofkammerrath und Landrichter Josch (nach Fiorillo IV, 166—168.)

3) su Berlin, v. Nagler (Fiorillo IV, 165.)

4) unvollständig im Besitz von Herrn Bohl (s. E. Dronke Beyträge zur Bibliographie und Literaturgeschichte (Koblenz, Hölscher 1837. 8.) I, S. 71.

Besprochen: von Panzer Annalen, Zusätze S. 9. no. 41 c.

— Boort no. 23007. — Brunet Nouveiles recherches
III, 346. — Fiorillo IV, 165. — Braun Notitia de
libris in Bibl. Monasterii ad St. Udalricum et Afram
Augustae II, 62. — Douce (1833) S. 55. — (E. Dronke
a. a. O. S. 71.

2) 1470? Der Doten bant mit figuren | clage vnd antwort schon | von allen staten ber werit. | 22 Bl. fol.

Der Titelholzschnitt (s. oben) fehlt hier.

Bl. 16.: WDl an wol an ir herren vnd Anecht |
Springet her bey von allem geslecht |
Wie iund wie alt wie sthone 2) aber truß |
Jr mußet alle in bis bank huß |

Darunter der Holzschnitt mit dem Tanzhause, den 4 sitzend aufspielenden und den 3 tanzenden Todten (von 1 b. in 1.)

2) Sic.

<sup>1)</sup> Der Text beginnt mit ganz kleinen Ersatzbuchstaben für das nachträgliche Hinein mahlen grösserer Anfangsbuchstaben. Ein Beweis für das Alter des Drucks, wenigstens dieser Ausgabe vor der folgenden.

- BL 22. Alle mentschen benden an mych And haben vor | ber werlt fych Ich hatte viell gittes und was inn eren u. z. w. (16 Roine in 11 Bruckneilen).
  - Daranter die 6 Reigenden um das liegende Gerippe, links das Beinhaus (von 1a. in 1.).
- B1. 2b.: Der Todtentanz: Der boit Der babft u. s. w. (Die Holsschnitte aus 1, doch zwischen den mundartlich abweichenden Ueberschriften Zahlen eingedruckt, z. B. Der Doit profii ber Bruber.) Die Folge der Bilder ahweichend von 1. 1)
- Bl., 21 b. Holzachnitt; ber Frenthof (= Bl. 22 a. in 1.),
- B1. 22a.: MErdent vn geben | fent yr mentschen | gmeyn | Spe lygent geben | ne groiß vn kleyn | Welchs fyn man b frauwn ritter ober | knecht | u.s. w. .... Das yf komme vnferen felen gu frommen | ].
- Bl. 22b. leer.

# Vorhanden:

- 1) zu München, Hofbibliothek (Im. mort. I. fol.) aus der Bibliotheca Palatina (CT.), früher "Ex libris Johannia Nicolai Weislinger, Parochi in Capell 1735."
- 2) an Wolfenbüttel, Bibliothek (beschrieben von Langer in der Allgem. Deutschen Bibliothek Bd. 106, I, 279. und in Meusel's Magazin I, 3.; später Ebert No. 23006. Nach Langer auch Panzer Annalen, Zugätze S. 8—9. No. 41. 6. und S. 20. No. 876. Darnach Fiorillo IV, 164.
  - 3) zu Berlin, v. Meusebach; doch ohne S. l. des Bl. l.
  - 4) zu Koblenz auf der Schulbibliothek:

    Dronke im Kunstbl. 1823. No. 87, S. 347, und Beiträge
    zur Bibliographie und Literaturgeschichte Heft 1 (Koblenz,
    Hölscher) S. 70 72., wo 2 Blatt (mit No. 26. 27. und
    32. 33.) fehlen.
  - 5) zu Strassburg, Bibliothek.
- Besprochen: auch von Bruns Beyträge III, 313. Brunet Nouvelles Recherches III, 345.
- 3) ..... Der tobten bang mit figuren und schrifften | Riag und antwort vo allen ftanben ber welt |

Darunter mit kleinerem Druck:

2001 an wol an jr herren und knecht | springt herben

<sup>1)</sup> Die Rechtschreibung und Druck gleichfalls verschieden von 1. Dazu grosse (geblümte, verschlungene) Anfangsbuchstaben (von 8. verschiedenen Alfabeten).

von allem geschlecht | Wie jung wie alt wie sthon ober traufs | jr muffendt alle in dist danghauss. |

Darunter das Tanzhaus mit den 4 Aufspielenden und 3 Tanzenden,

Bl. 16.: Merd auff und lise gar eben | was bich ber tob thut leren | 1). Alle menschen gebenden an mich | vnnd huettendt, euch wor ber welt sich | 2) Ich hatte vil auets und mas in

vor der welt sich | 2) Ich hatte vil guets und was in seren | u. s. w. (24 Reimzeilen, also 8 zusätzlich.)

- Bl. 2a.: Merdendt jr frawen und jr mann | was dise sigur thuet zaigen an | Allso muessen wir alle werden | wann der tod zu und thuet keren | Darumb sol sich der mensch wol bespnuen | dann er mag ja nicht entrinnen. || Darunter die 6 Reigenden und das liegende Geripp.
- Bl. 2b.: der Todentanz (Der Tob ber Pabfi) ohne Zwischenzahlen. Der Text in abgesetzten je 8 Reimzeilen.
- Bl. 21 b.: MErdend vnnd gebendend ir men- schen gemain !! hpe liegendt gebain groß vnnd klain | ... bas es komme, vnnsern seele zu fromen | Amen. 

  Got sey lob. !!

Bł. 22a. Die 6 Tänzer.

Bl. 22b. leer.

Vorhanden:

1) zu München, Hofbibliothek (Im. mort. N. 3. fol.)

Die Holzschnitte dieser Ausgabe sind sämmtlich Nachschnitte, obschon getreu. — Die Folge der Bilder nach 1, nicht nach 2.

Die Sprache dieser Ausgabe (3.) entschieden oherdeutsch (und später); die Rechtschreibung in 2 (boit, graiß) weist nach dem Niederrhein<sup>3</sup>), wie auch Brunet (Nouvelles Recherches III, 345) nach Köln und den Niederlanden weist<sup>4</sup>).

Wenn er aber wie *Ebert* (No. 23006) die Jahre 1485—90 festsetzt, oder *Fiorillo* und *Grüneisen* (Kunstbl. 1830. S. 87b.) das Jahr 1485, so möge man Folgendes bedenken 5).

2) Sia (eüch und fich).

<sup>1)</sup> Diess fehlt in 1, u, 2.

<sup>3)</sup> Auch 1. bat Bon allem ftayt (statu) wie 2. von allem ftaibt. (3 dagegen Bon allen ftennben. Wie auf dem Titel 1. 2. ftaten [3, ftannben]).

<sup>4)</sup> Panzer (Annalen, Zusätze S. 9. 10. No. 41.) schloss bei 1. auf Keburger's Lettern im Nüraberg.

<sup>5)</sup> In Pronosticatio Latina Anno LXXXVIII ad magna comunicatione Salarmi Bl. 6 b. hommen disselben Gestalten 70s.

N. l. in München, schr alt in seinen Lettern!), zeigt auf Bl. la. rechts oben in der Ecke mit alter branner Dinte die in ihren Zügen sehr wohl der Zeit angehörige Zahl 1X492). Eben so ist dem "bösen Mönch" mit gleicher Dinte ein Gefass und Messer in den Griffel angekritzelt. dem Arzte aber in sein Harnglas ein Excrement unter die doch wohl gleich alte Farbe.

Unter N. 2. zu München aber zum Schluss, zwar mit sehr schwarzer, zum Theil glänzender Dinte, die Jahrzahl JRAO. Das Papier dieses Druckes hat zum Wasserzeichen P (unten gezwieselt, oben mit P) oder eine Lilie mit einer Krone darüber.

Der Tod beym Kaiser hat auf der Fahne seiner Trompete einen Reichs-Adler (also der deutsche Kaiser!). der König Lilien im Gewande (also der französische König!), der Grane aber hat in seiner Standarte das Würtembergische Geweihwappen. Die musikalischen Instrumente sind alt. -

Die Sprache und der Text ist älter als die Bilder. Es h. noch das en bat dich nun nit vil, und bey'm stehenden Kinde mit dem Windmühlstecken in der Hand steht "in der wiegen", die fehlt.

Die Worte bey'm Kinde stimmen überraschend zu den Worten in der französischen Dance Macabre, der erst 1485. 86. zuerst erschienen<sup>3</sup>). Man vergleiche

# Doten dank.

Das fnnbeinn. Maa ich fan noch not fprechen A, a, a, ie ne fcay parler Sube geboren hube muß ich Enfant fuis, lay la langue mue. auffbrechen Wann keyn skund mag ich sycher syn Hyer naquis, huy men sault aller wie wol ich byn eyn kleynes kynbelyn Je ne fais quentre & yslue Dufs merch alle gar eben 3d ban noch nut leren leben Und muft boch fterben alfe balbt Ms wollstirbt bas jung als bas Aust tolt meur ieune que vieuls. alt.

Dance Macabre.

Le petit enffant.

Rien nay meffait, mais de paourfue Prendre engre me fault ceft le mieulx Lordonnance de dien ne se mue

Eben so bey'm Kaufmann:

3ch han gelaufen burch berg J'ay este a monte e a val vñ tal

Durch alle welt breit und smal Gesuchet gewin wie ich mocht Mein arme fele wenig bebacht

Pour marchander ou ie pouvye Par lon temps apied et a cheual Maintenant ie pers toute ioye

<sup>1)</sup> k (lz) ist stets zusammengesetzt, bo aber wie do zusammengegossen.

<sup>2)</sup> Hierauf machte schon Braun (Notitia Augustae II; 62,) and merkaam.

<sup>3)</sup> Auch Douce (1333) S. 55. dentete auf den Zusammenhaue.

Wer hat entaommen? der Gedrungenere? der Breitere??!)

— Man vergleiche nachstehende Folge der Bilderreihe mit der französischen Reihe, zugleich Unterscheidungszeichen unter drey Drucke 1. 2. 3.

| 1.2)                                                       | 2.3)                                           | · 3.4)                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. 1. Der Pabft.                                           | 1. Der babft(.)                                | 1. Der Pabft ()                                                                                               |
| 2. Der Carbinal.                                           | 2. Der Carbinal.                               | 2. Der Cardinal (.)                                                                                           |
| 3. Der Byichoff.                                           | 3. Der bischof(.)                              | 3. Der Bischoff                                                                                               |
| 4. Der Abt (.)                                             | ([, 8.)                                        | 4. Der Abbt (.)                                                                                               |
| Z (0 (0)                                                   |                                                | 5. Der Doctor(.)                                                                                              |
| 6. Der Official (.)                                        | (1. 29.)<br>4. Der official.<br>5. Der dumberr | 6. Der Official (.)                                                                                           |
| 7. Der bumherr (.)                                         | 5. Der dumherr (.)                             | 7. Der Thumherr (.)                                                                                           |
| 8. Der Pferner (.)                                         | 6. Der pforner'.)                              | 8. Der Pfarrer (.)                                                                                            |
| 9. Der Capellan.                                           | 7. Der eappellan(.)                            | 9. Der Cappelan'.)                                                                                            |
| 10. Der gut mondy.                                         | (5. 27.)                                       | 10. Der aut Münch (.)                                                                                         |
| 11. Der boeg Mondy.                                        | (j. 27.)<br>(j. 26.)                           | 11. Der pos Munch                                                                                             |
| 12. Der Bruber (.)                                         | (f. 28.)                                       | 12. Der aut Bruber()                                                                                          |
| 40 00' 00                                                  | (f. 34.)                                       | 11. Der pos Munch (.)<br>12. Der gut Bruber(.)<br>13. Die Runne (.)                                           |
| (f. 4.)                                                    | 8. Det Apt (.)                                 | (f. 4.)                                                                                                       |
| (f. 4.)<br>14. Der Arpt(.)                                 | 8. Det Apt (.)<br>9. Der artt (.)              | 14. Der Argt (.)                                                                                              |
|                                                            |                                                |                                                                                                               |
| II. 15. Der fenfer (.)                                     | 10. Der taiser (.)                             | 15. Der Kanfer (.)                                                                                            |
| 16. Der konig (.)                                          | 11. Der tonig (.)                              | 16. Der Ronig (.)                                                                                             |
| 16. Der fonig (.)<br>17. Der hertog (.)<br>18. Der Graune. | 12. Der herzog.                                | 17. Der Herhog (.)                                                                                            |
| 18. Der Graune.                                            | 13. Der graue.                                 | 18. Der Graue (.)                                                                                             |
| 19. Der Ritter (.)                                         | 14. Wer ritter.                                | 19. Der jundhere (.)                                                                                          |
| 20. Der Jungher (.)                                        | 15. Der junckher (.)                           | 20. Der Ritter (.)                                                                                            |
| 21. Der mapebreger.                                        | 16. Der ivapendreger(.                         | 21. Der wappentrager(.)                                                                                       |
| 22. Der Burgermeifter(                                     | .) (f. 30.)                                    | 22. Der burgermaifter(.)                                                                                      |
| 23. Der Ragherr (.)                                        | (j. 31.)<br>(j. 19.)                           | 21. Der wappentrager(.) 22. Der burgermaister(.) 23. Der Rahherr (.) 24. Der burger (.) 25. Der Borsprech (.) |
| 24. Der Burger (.)                                         | (f. 19.)                                       | 24. Der burger (.)                                                                                            |
| 25. Der Borfprech (.)                                      | (1. 32.)                                       | 25. Der Borfprech (.)                                                                                         |
| 26. Der Schrpeber.                                         | (1. 00.)                                       | 20. Det Superiver (.)                                                                                         |
| 27. Der ivucherer (.)                                      | 17. Der rauber (.)                             | 27. Der Bucherer (.)                                                                                          |
| 28. Der Reuber (.)                                         | 201 1011 111111111111111111111111111111        | 28. Der Rauber (.)                                                                                            |
| 29. Der Spyeler (.)                                        | (f. 24.)                                       | 29. Der Spiler (.)                                                                                            |
| 20 0 0 0 0 0 0 0                                           | 19. Der burger                                 | 20 Day Dist ( )                                                                                               |
| 30. Der Dneb (.)                                           | (f. 25.)                                       | 30. Der Dieb (.)                                                                                              |
| 31. Vet ganverælma (.)                                     | 20. Det gantivettiman(.                        | 31. Der hantwergsman(.)                                                                                       |
| 32. Der wordt.                                             | (f. 23.)<br>21. Der jungeling.                 | 32. Der idmetter ()                                                                                           |
| 33. Der Junglyng.                                          | 21. Det jungening.                             | 33. Der jungting (.)                                                                                          |

<sup>1)</sup> Hyer nacquis. huy m'en fault aller (hièr-hui): ursprünslicher Gegensatz als & ube-hube? Las der Deutsche Hy er naquis, huy...? Lydgate der Engländer (1436??) gibt den Text des Dance Macabre ebenso A, a, a, woorde I canot speake | lam so yonge I was borne yester day .... as soon dyeth a yony as an old. || Peignot (Recherches S. 77.) sagt natürsich, dass La D. Macabre seyen beau-oup plus ancies nicht nur als der Holbeinische, sondern auch als der Baseler Todtentanz. Q. e. d.

<sup>2)</sup> Setzt stets Der bot, nur beim guten Mönch, Wappenträger Der Dot.

<sup>3)</sup> Stets ber boit. Für (nieder)rheinische Herkunft spricht auch vielleicht der Spruch beym Wirthe: "DEr wort her wirdt von Bingen"
u. s. w.

<sup>4)</sup> Stets ber Zob.

Diese Reihenfolge namentlich No. 1—3. zeigt a) gesondert die geistliche und weltliche Reihe (ein frühes Vorkommen), b) Gestalten, die Holbein vielleicht aus die sem Tanze entnahm, da das Baseler Gemälde sie nicht darreichte, z. B. Räuber, Spieler, Dieb — Jüngling, Jungfrau u. s. w.

# V

# DANSE MACABRE.

Wir trennew hier je nach den Ausgaben A (d. i. bloss La dance des hommes) und B (d. i. La dance des femmes), wonch AB die Verbindung beider (d. i. La grant dance macsbre des hommes et des femmes) beseichnet. Die eingehälelten Jahrensahlen sollen Ungewissheit und das Ungefähr der Zeit angeben. Die Titel der nicht gesehenen Ausgaben sind meist nach Peignot angedeutet, durch ein Gänschütchen 1).

A. 1) 1485, 28. Septemb. 11 Bl. kl. fol. — 17 Holz-schnitte (33 Figuren).

Schluss: Cy finit la dase macabre imprimee | par ung nomme Guy 2) Marchant de morant au grat hostel du collège de | Nauarre en champ Gaillart a Paris | Le vint haitieme iour de septembre | Mil quatre côt vingz et cinq --- |

Vorn im Bilde L'acteur (Verfasser, Dichter,) vor einem Bächerpulte; vor ihm ein Engel mit den Worten: Haec piotura decus: pompam lexumque relegat: || Inque choris noatris ducere festa monet.

Drunter die Verse:

O creature royfonnable
Qui desires vie eternelle
Tu as cy doctrine notable
Pour bien finer vie mortelle.
La dance macabre sappelle
Que chascun a danser apprant
A l'homme et semme 3) est naturelle.
Mort n'espargne petit ne grant
En ce miroer chascun peut lire
Qui le convient ainsi danser u.s. w.

<sup>1)</sup> Eine Dance Macabre des h. et des f. in der Johanniter-Bibliothek zu Strassburg kennt sich nicht einendnen.

<sup>2)</sup> Gny, Guyot, Guidone, Guido.

<sup>3)</sup> Doch hat diese erste (?) Ausgabe pur den Münnerreigen.

#### Vorhanden:

1) in der öffentlichen Bibliothek zu Grenoble, in einem Handschriftenbande des 14-15. Jhd. Ausführlich beschrieben von Champollion Figeac in Millin's Magazin

encyclopédique 1811, Dezbr. S. 355-369.

Besprochen: Darnach von Peignot a. a. O. S. 95 - 97., hienach von Douce a. a. O. (1833.) S. 55-56. Vgl. Brunet Manuel de libraire 1820: I, 491. a.; Ebert No. 5670. (ohne Angabe, woher); Fiorillo IV, 133. I. (darnach nicht in Paris).

2) 1486, 7. Juny: "Ce present liure est appele Miroer | salutaire pour toutes gens. Et de | tous effets 1) et est de grant utilite et recreacion, pour pleuseurs ensen gnemens tant en latin comme en | francoys les quelx il contient, ainsi compose pour ceulx qui defirent ac querir leur falut: et qui le voudront i avoir. kl. fol. 16 Bl. 23 Helzschn. 2)

Inhalt: 1) La danse macabre nouvelle (24 S.) 2) Les dis des trois mors et trois vifs (6 S.) [Demnach der blosse Männerreigen von 1485, doch mit neuen Gestalten vermehrt. Darunter lateinische Verse und Bibelsprüche, die 1485 fehlen. Sonst gleicher Text,

mit weniger Aenderung.]

Schluss: "Cy finit la danse macabre hystoriee augmetee 3) de pleufeurs nouveaux parfonnages en | beaux dits. et les trois mors et trois vifs ense | bles. nouvellement ainsi composee et impri mee par Guyat Marchant: demorant a Paris on grant hoftel du college de Navarre | en | champ Gaillart Lan de grace milquatre cent quatre vingz et six le septieme idur de juing.

Vorhanden: Siehe Champollion-Figeac in Millin's Magazin encyclop. 1811, Decbr. S. 355-369, — Peignot a. a. O. S. 97-99. Ebert, No. 5671. — Fiorillo IV, 133 (der die neuere Beschreibung fälschlich als Titel gibt).

Beschrieben: De Bure Bibliographie (Paris, 1765. 8.) 1, 512. No. 3109. — De Bure Catalogue de la bibliothèque du Duc de la Vallière (Paris, 1783). II, 270, No. 2802. — Catalogue des livres du Cabinet du feu M. Louis Jean Guignat: I, 461. No. 1825. — Brunet I, 491 a. — Ebert, No. 5671.

Siehe No. 1. und 5.

<sup>1)</sup> Ebert sagt toutes estatz. — 2) Nach Douce (8. 56) 24 Holzschnitte. 3) Durch Bl. b., 6b., 6c., 16b., 16c., 26.b., 26c., 26d., 30b., 30c. (Fortsetzung folgt.)

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

# SERAPEUM.



# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*№* 13.

Leipzig, den 15. Juli

1841.

# Literatur der Todtentänze.

(Fortsetzung.)

- B. 3) 1486, 7. July: (La danse macabre des femmes) kl. fol. 16 Bl.
  - Schluss: "Ce petit liure contient trois choses: cest afsavoir la danse macabre des femmes (14 S.) le debat du corps et de lame (13 S.) et la complainte de lame dampnee (2 S.) lequel est a este imprim a Paris par Guiot Marchant demorant ou grant hostel de champs Guilliart derrenier le college de Nauarre lan de grace mil quatre cent quatre vingz et six le septieme iour de iuillet.
  - [Erste Ausgabe des Frauenreigens 1), doch nur erst mit 3 Holzschnitten (Lacteur — 4 spielende Todte — Königinn. Herzoginn). Die Reimgesätze aber zu 32 Frauen, zu denen erst 1491 Holzschnitte eintreten.
  - Vorhanden: 1) mit dem Männerreigen gebunden, 1791 um 24 Fr. bey Gaignat, um 45 Fr. bey La Vallière ver-kauft (Peignot, S. 104-105. nach Champollion-Figeac).
  - Besprochen: ferner von Brunet I, 491 b. Ebert, No. 5671. Siehe No. 6.

- A. 4) 1490: Chorea ab eximio Macabro versibus alemanicis
  - 1) Mit Signatur c und d; der Männerreigen hat dazu a und b. IL. Jahrgang.

edita et a Petro Desrey emendata. Padiita, per magifrum Guidonem Mercatorem pro Godeffrido de Marnef. fol. 24 Holzschn. in 15 Bl. 1).

Vorhanden:

- 1) in Paris, Mazarinische Bibliothek (Papillon Traité de la Gravure I, 152).
- Besprochen von Van Praet Catalogue des livres imprimés sur velin de la bibliothèque du Roi: 1V, 172. Fiorillo IV, 134. u. 132. 129. Ebert, No. 5677. Peignot S. 107—109. Douce S. 57, 4.
- Abgedruckt wieder von Goldast in Roderici Zamorenfis Speculum omnium statuum orbis terrarum (Hanov. 1613. 4.) als Eximia Macabri Speculum choreae mortuorum verfibus alemannicis a P. Desrey Trecacio oratore ... emendata.

Siehe No. 8.

- A. 5) 1490: "Cy est la nouvelle danse macabre des hommes dicte Miroer salutaire de toutes gens et de touts etats pour plusieurs beaux dictz en latin et francoys les quelx y sont contenus et si est de grant recreacion pour plusieurs ystoires et enseignemens monitoires a bien viure et mourir, Ainsi imprimee pour tous ceulx et celles qui la vouldront auoir et desirent faire leur salut. [] Buchdruckerstock; ein dürrer Baum [] Guiot marchat imprimeur demourant au grant hostel de nauarre en chant gaillart a paris; drunter Miroer tres salutaire La nouvelle danse macabre des hommes."
  - Schluss: Cy finist la danse macabre historiee et augmetee de plusieurs nouveaulx personnaiges et beaux dis. tant latin que en francoys nouvellement ainsi composee et iprimee par guyot marchant demourant a paris ou grant hostel du college de navarre en chap gaillart. Lan de grace mil quatre cens quatre vingz et dix le xx iour de ianuier.
    - Ist ganz nach 1486 und hat nach Brunet (Manuel I, 491. 492., Nouvelles Recherches I, 402.) auch einen lateinischen Titel, aber vom October 1490.

Vorhanden: war in der Bibliothek La Vallière (De Bure

<sup>1)</sup> Dieselben Holzschnitte schon 1489 in: Icy est le compost et kalendrier des Bergeres ... Imprimé à Paris en lostel de beauregart en la rue Cloppin a lenseigne du roy Prestre Ihan.ou quel lieu sont à vendre, ou au lyon dargent en la rue lainet Jacques. — Schluss: Inprimé à Paris par Guy Merchant maistre es ars ou lieu surdit. Le XVII jour daoust mil cocc siiixx.xxx. Im brittischen Museum (nach Dibdia: Douce S. 57—58, 9).

- Catalog. II, 271. No. 2904), 1784 verkauft um 46 Fr. (Bru-act 1, 491 in.)
- Besprochen: Fibrillo IV, 134. Peignot S. 112. Douce S. 37, 5. Ebbrit No. 5672. FeMt bei Millin Magakin encyclop. 1811: VI, 366.
  Siehe No. 2.
- B. 6) 1491, 2. May: ", Cy est la danse macabre des semes, toute hydroriee et augmêtee de nouneaulx personaiges auec plusieurs dis moraulx en latin et francoys q sont enseignement des bien viure pour bien mourir u. s. w. Sensaiment les trois morts et les trois vifz auec le debat du corps et de lame.
  - Schluss Bl. 14.: Cy finist la danse macabre des femes toute hystoriee et augmêtee de plusieurs personnages et beaux dictz en latin et francoys. Imprimee A Paris par Gnyet Marchant demorant ou grant hostel du champ gaillard deprier le college de nauarre Lan de grace mil quatre cens vingz et unze le second iour de may. Auf dem letzten Blatte: Icy sont les trois mors et trois visz en latī Le debat du corps et de lame et la complainte de lame dance imprime a paris par guiot marchant. Lan mil quatre viagz et unze le dernier iour de auril.
    - 24 Holzschuitte, d. i. ausser den 3 von 1486 (s. No. 3.)
      noch 17, jeden zu zwey Personen, von denen die
      Bigote und Sote in No. 3. waren, und 4 mit andern
      Vorstellingen (3 Tode und der Einsiedel, Tod zu
      Ross mit Sarg und Pfeil u. s. w.).
  - Vorhanden: war in der Bibliothèque de La Vallière (De Bure Catalogue II, 271. No. 2805), 1784 verkanft um 60 Fr.
  - Besprochen: Millin, Magazin encyclop. 1811: 11, 366.

     Brunet, I. 491.b.; Nouvelles recherches I, 403. —

    Douce S, 57, 6. Fiorillo, IV, 135. Peignot, S. 112

     114 (mit der Folge der Bilder). Ebert, No. 5673.

    Siehe No. 3.
- AB. 7) 1499, 18. Febr.: La grant Danse Macabre des hommes et des semmes historiee (et augmentee) [avec] de beaulx dicts en latin [et huitains en francois] (avec) [plus] le debat du corps et de lame, la complainte de lame dampnee; (une) exhortation (de) [pour] bien vivre et [de] bien mourir, la vie du mauvais antechrist, les quinze signes (et) le sugement (dernier). (Le tout composé en ryme francoise et accompagne de figures). Imprimé a Lyon le xviij jour de seurier, lan mil cocc xcix. fol. Erste gemeinsame Ausgabe des Männez- und Francoisens.

Digitized by Google

Vorhanden:

1) war in der Bibliothek von Gaignat, 1760 verkauft um 200 Fr.; in der Bibliothek von Maa Carthy, 1817 verkauft um 200 Fr. (No. 2841); bey Ledun 1819 verkauft um 219 Fr. Dieser Angabe gehören die in (....) gefassten Worte bey Peignot S. 114. allein an.

2) In den Bibliothèques françaises de Lacroix du Maine et Duverdier (Paris (1772—1773.) Th. IIL 470. Dieser Angabe gehören die in [.....] gefassten neuern Worte

allein an; die übrigen sind gleichlautend.

Beaprochen sonst: Brunet I, 491 b. - Peignet S. 114 - 115. - Douce S. 57, 8. - Ebert, No. 5674.

A. 8) 1499, 15. Octob.: Chorea ab eximio Macabro versibus alemanicis edita et a Petro Desrey Trecacio quodam oratore nuper emendata. Parisis per magistrum Guidonem Mercatorem pro Godessirido de Marnes anno D. quadragentessmo nonagesimo supra millessum, idibus octobris. — 16 Bl. fol., 15 Bl. mit je 2 Holsschnitten der Ausgabe No. 4.

Besprochen: Brunet I, 402 a. - Peignot S. 115. -

Douce S. 58, 10.

. Siehe No. 4.

A. 9) "1500": [La Dance Macabre nebst Lea trois viss et les trois mors. Paris, Antoine Verard.] 12 Bl. kl. fol. (20 Holzschnitte).

Schluss Bl. 12a.: ,,Cy finist la Dance Macabre historiee et augmentee de plusieurs nouveaux personnages et beaulx dits et les troits Mors et trois Viss ensemble nouvellement ainsi composee et imprimee a Paris."

· Anfang: (0) Creature raisonnable u. s. w.

Vorhanden: 1) in Paris, Königl. Bibliothek: Pergament-druck 1817 um 435 Fr. gekauft aus Mac Carthy's Bibliothek (Catalog. No. 2840.), der ihn 1784 aus La Vallière's Bibliothek (Catal. No. 2803) gekauft hatte. Vgl. Van Praet Catalogue des fivres imprimés sur Vélin de la Bibliothèque du Roi IV, 170. Darnach Peignot S. 115—116.

2) In der Bibliothek von Auxerre (Peignot S. 118.)

3) Im Lambeth-Palace bey London (Bibliotheca tapographica britannica: London 1780—90. No. 27. No. 61.—Lambeth-Palace illustrated; London 1806. 4. S. 31.—Repertorium bibliograph, or same account of the most celebrated british libraires: London, Will. Clarke. 8. S. 101.—Peignot, S. 118. Darnach Douce S. 58, 11.) Resprochen: S. vorber.

A. 10) ,1500.": LA bance maca: | bre bes homes, | Nous wellemet | imprimee a Paris | (Holuselimitt grobs 2 Todte

ist Blusten, : I mit Pfeife sind Trommel, I mit dir Layer) | Danans a' vope, cote bance | Se fonnent up? y vegar: bez Bog scairez fe bie la garbez | Quonneur mondain neft pas cheuance. []

Schluss: Cy finist le bace macabre auecq's | les bis des trois mors & bes trois | vifz Imprime a paris par la veuflue feu Jehan trepperel et Jehan ie | hannot ! bemouras e la Rue neuf-ue nostre dame a leseigne de lescu | de France. 11

Ohne Jahr. gr. 8.: 36 Holzschnitte des Todtentanzes.

S. 2. derselbe Holzschnitt wie auf dem Titel, dann: Ce nest que vent de la vie mondaine | Mondain plaisir ne dure longuement | Logue faison na pas mais tref sontidaine | Soudain mourras, et ne scais quellemet.

S. 3. drey Todte, dann O oreature raifonnable

Oni defirez vie eternelle Tu as cy. doctrine notable Pour bien finir vie mortelle u. s. w.

S. 6. die 36 Holzschnitte und Verse des Todtentanzes. Darnach le roy mort und les trois mors et les trois vifz (mit 2 Holzschnitten).

Vorhanden:

1) in Bern, Univers. Bibliothek (F. 22.).

2) in Examinetch gar nicht bekannt (Peignes u. s. w.; fehlt auch bey Kbert).

Siehe No. 20.

A. 11) "1500": [La Danse Macabre nebst Les trois mors et les trois vifz. Paris, pour Antoine Verard]. gr. fol. mit 19 Holzschnitten von No. 9.

Anfang: Lacteur. O creature raifonnable | Qui desires vie eternelle u. s. w.

Schluss: Als solchen gieht Peignet S. 119. nach Van Praet an die Zeilen Malgré moy me laisse happer | Enuis meurt qui appris ne la. Das sind aber in den späteren Ausgaben die Schlusszeilen erst des Sergent<sup>2</sup>), wonach noch 18 Gestalten und Gesätze kommen (also 37 Helzschnitte!); mithin, da Van Praet zugleich segt, das Buch enthalte nur 5 feuillets imprimés d'un seul côté et collés sur trois cartons, fehlt dem Bande ein gub Theil.

2) No. 18. (Troyes, 1528. fol.): Maulgré moy ne laisse happer |

Enuys meurt qui aprint ne la.

<sup>1)</sup> No. 21. wird uns Denys Jauot nennen, den La Caille (Histoire de l'Imprimerie 1689. 4. allein kennt, Vater und Sohn; daneben erscheint M. E(tienne). Janot 1484. 1497. 1540. Siehe Papillon Traité de la gravure en bois 1, 459.

Nach dieser Lücke von wenigstens 7 Elitt (du Wohl bloss der Münnerreigen enthalten war) folgen nech les trois mors et les trois vifs 1).

#### Vorhanden:

- 1) in Paris, K. Bibliothek, aus Blois (Van Praet Peignot, S. 119. Douce S. 58, 12.): Pergamentdruck, ausgemahlt. Vorn steht Muralles No. 1601.
- 2) Douce sah einen zweiten Abdruck, ausgemahlt, verschieden im Druck (doch von Verard), fol. in der Bibliothek des Grafen Macarthy (Douce S. 58, 12).
- AB. 12) ,,1500": La grant Danfe Macabre des hommes et des femmes, hystoriee .... le tout en rimes françois. kl. fol.
  - Schluss: Cy finist la Danse Macabre des hommes et des femmes hystoriee et auhmentee 2) de personnages et beaulx ditz en latin. Imprimee a Troyes par Nicolas Le Rouge demourant en la grant rue a lenseigne de Venie aupres la belle croix. Ohne Jahr. 40 Bl. kl. fel.; 65 Holzschnitte.

#### Vorhanden:

- 1) aus der Bibliothek von Barre, 1744 verkauft um 18 hv., und bei Gaignat 1769 um 19 liv. 1 s.
- 2) in *Dresden*, nach *Falkenstein's* (Dresden. Bibliothek S. 816.) stets unbestimmten Angaben, als "jvor 1500" Grant danfe macabre des hommes et des femmes, hyftoriee et augmentee de beaulx ditz en latin Troyes, *Nic. le Rouge* ohne J. fol.
- Besprochen: De Bure Bibliographie I, 514. No. 3110.

   Millin Magazin encycl. 1811: VI, 366. 5. Fiorillo IV, 135. Peignot S. 120. Douce S. 59. 13. Ebert No. 5675. Dibdin Bibl. decam. I, 88., (der noch eine äknliche, mit No. 7. stimmende Ausgabe anführt, auf deren letztem Blatte (Kehrseite) der Drucker kniet mit seinem Druckseichen, wie solches z. B. in Le Rouge's Ausgaben Troyes 1528. fol. (No. 18.) erscheint.) Siehe No. 7. und 18.
- AB. 13) "1500": "La grant Danse Macabre des hommes et

Pour loye et repos auoir Bien fault faire doit on scauoir Qui mal fait et ne se repent Il aura peine et tourment.

<sup>1)</sup> Deren Text in den späteren Ausgaben, etwas abweichend von der Angabe bey Peignot, Van Praet so schliesst:

<sup>2)</sup> So hat Peignot, ohne sic, das er doch sonst einige Male beysetzt. Doch hat ebenso die Ausgabe von 1528 (No. 18.)

des semmes, avec le debat du corps et de lame, la complainte de lame damnee, la vie du mauvais antechrist, les quinze signes " u. s. w. Rouen, Guillaume de la Mare. — Ohne J. 4. mit Holzschnitten.

#### Vorhanden:

- 1) aus Gaignat's Bibliothek 1769 verkauft um 12 Fr. (De Bure Catalogue du Cabinet de M. Louis Jean Gaignat: Supplement de la Bibliothèque instructive par de Bure 1, No. 1828.)
- Besprochen: Brunet 1, 492a. Fiorillo IV, 136. Peignot S. 120. 121. Douce S. 59, 14. Ebert No. 5676.
- AB. 14) ,,1500": La grant danse macabre des hommes et des femmes, ou est demonstre tous humaines de tous estats estre du bransle de la mort. Lyon, Olivier Arnoulet. Ohne J. 4.

#### Vorhanden:

- 1) Bibliothèques francaises de Lacroix du Maine et Duverdier: VI, 87. Peignot S, 121. Douce S. 59, 15.
- A. 15) 1501: "La grant danse macabre des hommes hystoriee et augmentee de beauk dis en latin: le debat du corps et de lame: la compleinte de lame dampnee: exhortation de bien vivre et de bien mourir: la vie du manvais antechrist: le quinze signes; le jugement, en vers. Lyoz, Nourry. 4. mit Holzschnitten.

#### Vorhanden:

- 1) war in La Vallière's Bibliothek (de Bure Catal. II, 4, 173. No. 14110.), jetzt in der K. Bibliothek des Zeughauses zu Paris (Brunet I, 491. b. Peignot S. 121. Douce S. 59, 16.)
- Besprochen sonst: Fiorillo IV, 136. Ebert, No. 5976.
- AB. 16) 1503: La grand danse macabre des hommes et des femmes avec les dits des trois mors et des trois viss u. s. w. Imprime a Genesve lan mil coccciij. Ohne Druckherrn, 24 Bl. 4. mit Holzschnitten.
  - Vorhanden:
    - Siehe de Bure Bibliographie S. 515. No. 3111. —
       Millin Magaz. enclop. 1811: VII, 366. 6. Peignot S. 122. Douce S. 59, 17.
  - Besprochen sonst: Fiorillo IV, 136. Brunet I, 491. b.
- AB? 17) 1523: La grant danse macabre u.s.w. Troyes, Nicol. de la Barre. 4. mit ähnlichen Holzschnitten wie No. 12. (Troyes, Le Rouge) 1).

<sup>1)</sup> Ist Nicol. de la Barre gleich mit Nicol. Le Rouge??

Vorhanden: 1) zu Londen im brittischen Maseum (und

1820 nachgedruckt von Dobres).

Besprochen: Dibdin Decam. I. — Douce (S. 246.) nachtragend, doch als zu Paris gedruckt (La Dance Macabre. Paris, Nicole de la Barre 1523. 4.), demnach eine zweite Auflage von 1523.?

AB. 18) 1529, 11 July: LA grant banse macabre bes homes g des semes | hystoriee & augmetee de | beautr ditz en latin. | Le debat du corps et de lame. | La complainte de lame damnee. | Erhortation de bien viure et bien mourir. | La vie de mauluais antechrist. | Les quinze signes. | Le iugement. | (Holzschnitt: 4 auspielende Todte mit Dudelsack, Tragorgel, Harse, Trommel und Pfeise.) | Emprime a Troyes par Nicolas le rouge demourant en | la grant rue a lenseigne de Benise. Aupres la belle croix. | gr. fol. 1)

Schluss\_Bl. 39s. (oder l'iiij): Cy finist la danse macabre des homes | & des semme historie est auhmentee de | perssonnages et beaulr dis en latin: || Imprimee a Troyes par Nicolas le rou | ge demourant en la grat rue a lensseigne | de Benise Aupres la belle croir Lan Mil | ccccc.rroiti. le.ri.iour de Juing. ||

Kehrseite: Holzschnitt (Buchdrucker Le Rouge kniet betend vor der Mutter Gottes, die in der Strahlensonne. Ihm zu Füssen der Hund. Auf dem Spruchbande des Betenden steht: Mater. dei. memëto. mei. — Hinter ihm hängt am Baumstamme sein Schild mit

seinem Zeichen



(Sehr schöne Holsschnitte.)

Vorhanden:

1) in München, K. Bibliothek (Im. Mort. No. 5. fol.)

Besprochen: weder von Peignot (S. 122), noch Fiorillo (IV, 136-140), noch Douce (S. 59).

Daher sie hier näher beschrieben sey, zugleich um den ganzen Inhalt der französischen Todtentanz-Ausgaben zu überschauen:

Auf Kehrseite des Titelblattes beginnen die lateinischen Verse (in No. 4. und 8. und bey Goldast 1613, so wie im Konstanzer Wandgemälde) Discite vos choream cunctique cernitis istam u. s. w. 2) und lausen auf jeder Seite oben und unter dem Holzschnitte fort.

<sup>1)</sup> Zeile 1. 3. 5. 7. 9. 11. 12. des Titels roth gedruckt doch das & in Zeile 1 (&X) schwarz.

<sup>2)</sup> Unter dem Holzschnitte des Autor stest Est comune mori nulli parcit honori u. s. w.

#### Gleich dathach auf der Titel-Kehreuite

· Lacteur.

O creature raisonnable Oui desire vie eternelle Tu as cy dectrine notable Pour bien finer vie mortelle La danse macabre sappelle Qui chaseun a denser aprent A homme & femme est naturelle Mort nespargue petit ne grant: En ce mirouer chascun peult lire Qui luy conuient ninfi danser Saige est celluy qui bien se mire La mort le vif fait auancer Tu vois les plus grans commencer Car il nest pul que mort ne siere Cest piteuse chose y penser Tout est forge dune matiere:

- Bl. 2a. Die vier spielenden Todten des Titels (Holzschn. und ihre Verse); Bl. 2b. Pabst und Kaiser zwischen 2 Todten, mit ihren Versen. So fort je zwei Gestalten und zwei Tode auf jeder Seite.
- Bl. 12b.; Rondeau, der schwarze Mann auf der Kirchenzinne zwischen zwei Thürmen [St. Denys? Notre Dame zu Paris!] in der Rechten die Lanze, in's Horn blasend: Tous & toutes mourier il nous ovient u. s. w.
- Bl. 13a.: Holzschnitt: lacteur, Text: a) Le roy mort
  Vons qui en estes pourtaicture
  Veez danser estas diuers u. s. w.
  - b) Lacteur: Rien nest d'homme qui bien y pense u. s. w.
- Bl. 13b.: Holzschnitt: der Tod zu Ross, unter dem Arme einen Sarg tragend, in der rechten Hand den Pfeil schwingend: er enteilt dem Höllenrachen u. s. w.
- Bl. 14a.: Holzschpitt: der schwarze 'Thurmwächter (wie 12b.); Text:

Cry de mort:
Tost, tost, tost, que chacua sauuance
Main a main venir a la danse
De mort, danser la conuient
Tout et a plusieurs nen souuient
Que quant sera force y venir
Bien tard sera den souvenir
Venez hommes, semmes, e ensaus
Jeunes | £ vieulx, petis £ grans
Venez les soibles | £ les sors
De bien y danser saire essors u. s. w.

steigt.

Bl. 15a.: Les trois mors. Larmite (am Grabeskreuz unter frischen Bäumen stehen 3 Todte, zur Rechten sitzt der Einsiedel in der Felsengrotte). Der Einsiedel (Lhermite) beginnt:

Ouure les yeux creature chetiue

Viens veoir les faitz de mort excessiue u. s. w.

Darnach reden die drey Tode, dann die drey Leben.

Bl. 16.b.: wieder der schwarze Wächter:

Cry de mort:
Toft, toft, venez; femme danser
Apres les homme incontinent
Et gardez vous bien de verser
Car vous danserez vrayment
Mon cornet corne bien souuent
Apres les petis et les grans
Despeche vous legierement
Apres la pluye vient le beau temps.

Dass ist demnach der Frauenreigen.

Bl. 17a.: Lacteur (der erste Holzschnitt):

Mirez vous cy hommes & femmes

Et mettes voltre affection

A penfer a voz poures ames u. s. w.

Bl. 17b.: die vier Todte (andrer Holzschnitt als vorn, wie denn alle folgenden Holzschnitte des Frauenreigens von andrer Hand und schlechterem Schnitte sind als beym Männerreigen).

Bl. 18a.: die Rede der 4 Todten, dann der Frauenreigen.

Bl. 26a.: Lacteur (Holzschnitt):

La royne morte
Jestoy royne couronnee
Plus que aultre doubtee & crainte
Qui suis icy aux vers donnee u.s.w.

Bl. 26 b.: der Tod zu Ross (wie oben Bl. 13 b.), die Gewalt des Todes

Mort menaffe humain lignaige:

A mort, a mort, a mort tout homme

Puisque iay sur vous seigneurie

Pour auoir mange de la pomme u.s.w.

alle Arten des Todes aus Mord, Krieg, Hunger, Sterblichkeit u. s. w.

Bl. 28a.: Balade; 28b. die drey Tode (Holzschnitt) wie oben, doch umgesetzt) anderer Text.

Bi. 29bi: Sensuyt le débat du corp & de lame trestrille & proffitable (Holzschnitt).

Vne grant vision
on brief escripte
Jadis fut reuelee
a philibert thermite
Homme de faincte vie
et de fi grant merite
Quoncques par luy ne fut
faulce parelle dicte u. s. w. 1)

Bl. 34a.: Senfuyt la douloureuse complainte de lame damne estat entre les mais des horibles dyables denfer (Holzschnitt):

Vo9 pecheurs q fort regardez Cy de moy lhorible figure De mal faire bies vo9 gadez u. s. w.

Bl. 35 a.: Exhortation de bien viure ed bien mourir, qui est moult vitile | et proussitable a tous humains tant hommes que semmes | Holzschnitt: der aus dem Grabe erstehende Tod auf dem Freythose | :

Qui a bien viure veult entendre. A mourir luy connient aprendre u. s. w.

Bl. 35 b.: Sensuyt la vie du mauluais antechrist selon lapocalypse, & selon les oppinions des fainciz docteurs:

36 a.: O chrestiens qui voulez la gloire
De dieu eternelle auoir
Employez cy sens & memoire u.s.w.

Bl. 37 a.: Senfuyuent les quinze signes:

Au temps que dieu iuger vouldra
Comme tesmoigne lescripture
Quinze signes demonstrera
A toute humaine creature
Premier la mer oultre mesure
Sessieura sur tous les mons
Comme vng mur hault £ en droicture u.s.w.

Bl. 38a.: Le iugement | Holzschnitt: Adam und Eva unter dem Baume, s. Bl. 26 b):

Vous qi voyez icelle pour treicture Arrestez vous pesent pfondemet u.s.w.

<sup>1)</sup> Diere Visio S. Philiberti gab lateinisch und deutsch aus Wiener Handschriften des 15. und 14. Ihd. heraus Thieodor) Gleorg? oder Gregor??) v. Karajan in seiner "Frühlingsgabe für Freunde älterer Literatur." Wien, Ritter von Mösle's Witwe und Braumüller, 1839. 8. 8. 85—145.

AB. 40) 15??: LA GRAND DANCE | Macabre des Hommes & des Femmes: | Historiée & augmentée de heaux dicts en Latin. || Auec le debat du Corps & de l'Ame et la complainte de l'Ame damnée | & l'Exhortation de bien viure & bien mourir, ensemble la vie du | Mauuais Antechrist, auec les quinzes Signes, & le Jugement. | Holzschnitt: Vier Todte mit Dudelsack, Tragorgel, Harfe und Pfeife und Trommel || A TROYES, | Chez Nicolas Oudot, Imprimeur demeurant | en la rue nostre Dame, à l'Enfeigne du | Chapon d'Or Couronné. | gr. 4.

Schluss: Cy fine la dance Macabre des Hommes, & des Fem-|mes. Historiée & augmenté des personnages, & | beaux dicts en latin. Imprimée à Troyes, Chez | Nico-las Oudot, dermeurant en la rue no-|stre Dame, au Cha-

pon d'Or.

Diese Ausgabe stimmt, bis auf andere Rechtschreibung und kleine Textabweichungen, genau mit No. 18. Zum Jugement zuletzt ein andrer Holzschnitt (Christus im Hammel mit Engeln); darnach Dictions et proverbes de la mort: (Jesus est mort et tout mourra u. s. w.)

Vorhanden:

1) zu Wien, K. K. Bibliothek (B. E. v. Q. 33.) Besprochen: nirgends.

AB. 20) ,,1531": La grant danse macabre des hommes et des semmes, [en vers], historiee et augmentee de beaulx ditz en latin u. s. w. Troyes, Nicol. le rouge. — fol. mit Holzschnitten.

Vorhanden: 1) in *Paris*, K. Bibliothek des Zeughauses, aus der Biblioth. La Vallière. (De Bure Catalog. II, 4, 174. No. 14111.)

Besprochen: von Peignot S. 122. — Douce S. 59, 19. — Brunet Manuel I, 492 a. (hielt sie für älter als 1531), Nouv. Recherches I, 403. — Fiorillo IV, 140. — Ebert No. 5676. —

AB. 21) 1533: La grāde | banse macabre bes ho | mes et bes femmes nouvel- lement imprimee et augmen tee de histoires t beault bictz | en satin come il appert p sa ta | ble qi est en sa second paige de | ce psent liure. m. v rrriii | Holzschnitt: 3 Todte in kleinen Vierecken: 1 mit dem Sarg, 1 mit dem Pseile, 1 mit der Schausel | On les vend a Paris en sa | rue neusue nostre dame a len: | seigne d' lescu de Frace t en sa | sale du pasais t Denys ianot. | 12. mit Holzschnitten wie auf dom Titel.

Kehrseite 1b. (3 Todte): Ensuit la table be ce | present liure. | Et premierement. | La danse des hommes auecas toutes ses histories | La dase des femmes auecques toutes

ces histoires | Les invis mors et les trops viff anerques les histoires | La puissance be la mort fur lavie de l'homme historie (mit Holzschnitten nus den Heuren) | La representation des trops mors. | Le debat du corps et de lasme. | La complainte de lasme dennee. | Bine exortation de bien viure et de bien mourir. | La vie du mauuais antechrist toute historiee et siguree. | Les quinze signes precedant le iugement vniuersel. | La sentence qui sera donne aux boz et aux mauuais. |

Schluss: En finist la dase macabre des hommes | et des femmes hystoriee et augmentee | de personnaiges et deaux dictz en latin | Imprimee a paris pour Denys Janot | libraire demourant a Paris en la rue | neusur nostre Dame || Kehrseite: Buchdruckerstempel DENIS IANOT: AMOR DEI OMNIA VINCIT: Umschrift: oden PAR TOVT AMOVR, rechts TOVT PAR AMOVR, links AMOVR PARTOVT, unten EN TOVT BIEN.

[Druck wie No. 10.; Inhalt wie No. 18., nur dass nach dem lateinischen Anfangstexte (Difcite vos choream u. s. w.) die 2 französischen Gesätze O creature raisonnable u. s. w.) fehlen und auf Bl. 2b. gleich die 4 Tode (Vous qui par diuine fentence u. s. w.) und Bl. 3b. der Papst (Vous qui viuez certeinement) beginnen.]

#### Vorhanden:

1) in München, K. Bibliothek (Im. mort. 29, 8,) — 2) Peignot (S. 122.) and demnach Douce S. 59, 20.) gibt nur den Titel und diesen ungenau und als S.

Besprochen: Bibliothèque franc. de la Craix de Maine III, 471. — N. Literar. Anzeigen 1806. — Oberdeutsche Literatur-Zeitung 1809, Sp. 367. — Fiorillo IV, 140.

A, 22) 1537: LA bace macabre. | Es 1) trois mort t | les trois vifz. | Et les quinze signes pre- | cedens le grāt iugemēt. 2) || Holzschnitt: Ein Todter mit Trommel und Pfeife, Einer mit der Drehorgel. || ¶ Imprime a knon par Pierre de Saincte lucie dict le | Prince pres nostre Dame de Confort. (Lilie) 2).

Kehrseite (die beiden obern Todten): Le nest que vent de la vie mondaine | Mondain plaisir dure peu longuement | Longue saison na pas, mais tressoudaine | Soudainmourras t ne scais quellement. | Holzschnitt: Einsiedler und drey Todte bey'm Kreuz.

<sup>1)</sup> D. i. mit dem grossen L der ersten Zeile LEs.

<sup>2)</sup> Zeile 1. 2. und 3 (van It an) roth grdruckt.

<sup>3)</sup> Dieses Alles roth gedruckt.

Bl. 2a, 4 Auteur (Todter König, daneben die Krone, oben Engel, ein Spruchband haltend, das auch der Autor hült). Eauteur

O Creature raisonnable Qui defires vie eternelle Tu as en doctrine notable. Pour bien finer vie mortelle. La bance macabre sapelle Dun chascun a bancer apprent A lhomme t femme eft naturelle. Mort nespargne petit ne grant. En ce mprouer chascun peult lire Quil luy convient ainsi bancer Sage eft celluy qui bien fe mire La mort le vif fait auancer Zu vons les plus grans comencer Car il nest nul que mort ne fiere Ceft piteuse chose n penser Erut eft forge bune maniere Les mort

Bl. 2b.: 
Bous qui par commune, ordonance
Biues en estat tant divers

Zous danceres a ceste dance u. s. w.

Bl. 3a.: Holzschnitt: Tod mit Sarg, mit der Linken den Pabstziehend: La mort vous qui viues certainement n.f.w.; der Pabst sagt: Se fault il que la bance meine. (Der Männerreigen).

Bk. 29. Darnach &e ron mort (2 Tode): Bous qui en ceste pourtraicture

Bl. 21.: Sensunent les bich bes trops mort et

bes trops vifs (diese letztren Bl. 33.).

Schluss. Bl. 35.: Cy fine la bance macabre auecque les |
bick bes trops morts et bes trops vifz. | Imprime a Lyon
par Pierre be fainte | Lucie, bict le Prince. Lan Mil cinq
ces previj. | Au mois Daoust. (Darunter die 2 Todten des
Titels. Darnach erst (Bl. 36—42b.) Ce traite est des.
XV. signes peedes le grat iugemet in Prosa (und densel-

Vorhanden:

ben Lettern).

1) in der K. K. Bibliothek zu Wien (17.K.20). Besprochen: zuerst hier.

<sup>1)</sup> Le maistre descothe sehr ausgebrochen oben; also mehr gebraucht schon.

AB. 23) (1590): "La grand' danfe macabre des hommes et des femmes, nouvellement reune et augmentee d'histoires et beaulx ditz, tant en latin quen francoys, obasitres seuvres dont le contenu est en la page suivante — Paris, par Esticame Groulleau, 1) libraire jure demourant en la rue Neune Nostre Dame a leaseigne S. Jean Haptiste. — o. J. 16. mit Holzschnitten, abweichend von 21.

1) in der Bibliothek Durand de Lancon, wo sie Peignot sah. Besprochen: Peignot S. 123.; darnach Daues S. 59.21. Vgl. Ebert No. 5676.

(Fortsetzung folgt.)

#### Bibliothekchronik.

Der am S. Januar zu Hurley bei Maidenhead im S8. Jahre verstorbene Dr. theol. Robert Mason, Mitglied des Queens College zu Oxford, vermachte der Universität Oxford seine vorzügliche Sammlung ägyptischer Papyri u. m. a., der Bodlejanischen Bibliethek 40,000 Pfd., dem Queens College alle seine übrigen antiquarischen Sammlungen und 30,000 Pfd. zum Ankaufe von Büchera.

Am 3. Mai starb zu Venedig im 75. Jahre der berühmte italienische Bibliograph Bartolomeo Gamba, Vicebibliothekar der Marciana, Mitglied des K. K. venetianischen Instituts; des Athenaums und der Academia della Crusca, Verfasser der Testi di lingua Italiana u. s. w. Ein Schlagfluss befiel ihn, als er in der Versammlung des Athenaums mit gewöhnlicher Kraft und Rüstigkeit seine Biographie des Laurentio da Ponte vorlas.

Am 9. Juni starb in dem Städtchen Rheinfelden (früher öntreichisch, jetzt dem Kanton Aargau angehörend) Ernst Joseph Hermann von Münch, K. Würtemberg. Geh. Hofrath und Bibliothekar der Privathibliothek des Känigs von Würtemberg, Ritter der wärtemberg. Krone, des niederländischen Löwen-, des griechischen Erlöser- und des weimarischen Falkenordens, mehrerer Verdienstmedaillen Inhaber und vieler getehrten Gesellschaften Mitglied. In dem genannten Städtchen, wohin er sich zur Erholung begeben hatte, den 25. October 1798 geboren, erhielt er auf dem Gymnasium zu Solothurn und auf der Universität zu Freiburg, wo er sich dem Studium der Rechte widmete und auch mit den schönen Wissenschaften sich beschäftigte, seine Bildung. Ueber seine Jugendgeschichte geben seine "Erinnerungen, Lebensbilder und Studien" (Karlsruhe 1836 — 38. 3 Bände, 8.) in-

<sup>1)</sup> Groulleau druckte um 1547 und noch 1556.

teressante Aufschlüsse und Zengniss, wie früh er sieh nach vielem Seiten hin entwickelte. Schon mit dem 21. Jahre trat er in das Geschäftsleben als Gerichtssecretair und Substitut seines Vaters in seiner Geburtsstadt, und ward dann (1819-21) Lehrer am der Kantouschule in Aarau; dieses Amt legte er aber nieder und ging nach Deutschland zurück, wo er als Schriftsteller eine seltene Productivität zeigte. Im Jahre 1893 erhielt er die Professur der historischen Hülfswissenschaften in Freiburg. Hier war es. wo er, obgleich vielfach mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt, doeh des in der Ausführung sohr mühsamen Plan zu einer allgemeinen Verbindung der deutschen Geschichts - und Alterthumsvereine, so wie der in der Schweiz, in Elsass, den Niederlanden und den nordischen Staaten, entwarf; Niebuhrs Tod aber entzog diesem Unternehmen den thätigsten und einflussreichsten Beforderer. - Als im Jahre 1828 ein Ruf als Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechtes in Lüttich an Münch erging, folgte er diesem Antrage um so lieber, als er in Baden sich durch die Stiftung des engern Vereins der Freiburger Burschenschaft (1818), durch seine Verbindungen mit Rotteck, die Parteinahme für Wessenberg u. s. w. Feindschaft zugezogen hatte. Allein auch in Lüttich wurde er vielfach angeseindet. Nicht allein wurde er in eine sehr lebhafte Polemik verwickelt, sondern durch das Misstrauen des Volkes insbesondere auch persönlich gestihrdet. So wurde er im Jahre 1830 als Bibliothekar nach dem Haag berufen, in welcher Stellung er jedoch nur ein Jahr blieb, indem er die Stelle eines Bibliothekars der Königl. Handbibliothek in Stuttgart erhielt. - Durch seinen plötzlichen Tod hat das publicistische Fach einen seiner thätigsten Bestrderer verloren. Mehrere angefangene Werke sind dadurch unterbrochen, und es steht kaum zu erwarten, dass sich das Manuscript davon völlig ausgearbeitet unter dem Nachlasse des rastlos thätigen Mannes finden werde. Das Arrangement desselben hat, vom Verstorbenen bevollmächtigt, sein vertrauter Freund, der Advocat Scherer in Stuttgart übernommen, welcher, bei eigener publicistisch - politischer Schriftstellerthätigkeit, die Herausgabe der begonnenen Werke wohl zu Ende führen wird. Tretz der vielfachen und ausgebreiteten Correspondenz, welche Münch führte, und der Redactionsarbeiten für mehrere nach und nach von ihm herausgegebene Zeitschriften (von 1881 --- 32 redigirte er selbst die Stuttgarter polit. Zeitung), beläuft sich die Zahl seiner schriftstellerischen Werke doch über ein balbes Hundert.

Im Hofe der Kön. Bibliothek zu Paris ist im Monat Juni die von dem Bildhauer Dantan d. Aelt. sehr gut gearbeitete Statue Karls V., des Gründers jener Anstalt, aufgestellt worden.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

## SEBAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

**№ 14.** 

Leipzig, den 31. Juli

1841.

#### Literatur der Todtentänze.

(Fortsetzung.)

AB. 24. (1550) "La grand' danse macabre des hommes et des femmes u. s. w. Paris, Estienne Groulleau. 1550. 16. mit Holzschnitten. 1)

Vorhanden: 1) aus der Bibliothek La Vallière 1784 verkauft um 4 liv. 1 s. (De Bure Catalog. II, 271. No. 2806. — De Bure Bibliograph. I, 515. No. 3112.)

Besprochen: Douce S. 59, 22. — Fiorillo IV, 140. — Ebert No. 5676.

AB. 25) 1550. "La grande danse des morts u. s. w. Rouen, Morron. — o. J. 8. mit Holzschn.

Vorhanden: 1) war bey Barré, verkauft um 5 liv. 10 s. (Peignot S. 123).

Besprochen: nach Peignot bey Douce S. 60, 23. —
— Ebert No. 5676. — Fehlt bey Fiorillo IV, 146.

AB? 26) 1589: "Les LXVIII. huictains ci devant appellés la Danfe machabrey, par les quels les chrestiens de tous estats sont stimulés et invités de penser a la mort. Paris, Jacques Varangue. 1589. 8. ohne Holzschnitt. 2)

<sup>1)</sup> Ob eins mit No. 23.?

<sup>2)</sup> Wie der Lübecker Druck 1604 m.s. w.

IL Jahrgang.

Vorhandent.

1) aus der Bibliothek Gaignat 1769 verkauft um 3 Fr.

2) bey Méon 1803 verkauft um 7 Fr., bey Leduc um 26 Fr.

3) ist in Paris, Zeughausbibliothek.

Besprochen: Brunet I, 492 a. — De Bure Bibliographie I, 515. No. 3112. — Millin Magazin encyclop. (1811) VI, 366. 7. — Peignot S. 123. — Douce S. 60, 24. — Ebert No. 5676. — Kunstbl. 1830. S. 87.

AB. 27) 1626: La grand dance Macabre des hommes et des femmes, historice et augmentee de beaux dicts en latin. Auec le debat du corps et de l'ame, la complainte de l'ame damnée et l'exhortation de bien vivre et bien mourir. Ensemble la vie du mauvais antechrist, avec les quinze fignes et le jugement. Rouen 1626. 10 Bl. 4. ohne Seiténzahlen.

Titelholzschnitt: 4 Todte mit Tonzeugen.

Rl. 1. lacteur, Bl. 2a. Die 4 Todte. — Jede Seite I Holzschnitt mit 2 Paaren, männlichem Reigen u. s. w.

Schluss: Cy finist la grand dance u. s. w. nouvellement imprimé à Ronen.

Vergleiche No. 12.

Besprochen: fehlt bey Douce S. 60.

AB. 28) 1641: La grande dance macabre des hommes et des femmes. Troyes, Oudot. 4. mit Holzschnitten.

Besprochen: Peignot, S. 123 — 124. — Douce S. 60, 25. — Ebert No. 5676.

AB. 29) 1728.: "La grande Danse Macabre des Hommes et des Femmes; historiée et renouvellée de vieux gaulois, en language le plus polis de notre temps.!) Le Débat du corps et de l'ame. La Complainte de l'ame damnée. Avec l'Exhortation de bien vivre et de bien mourir. La Vie du mauvais antechrist. Les quinze fignes du Jugement. A Troyes, chez Pierre Gamier, rue du Temple.

— Ohne J. (doch 1728 unter dem Privilegium). 38 Bl. 4. mit Holzschnitten.

Titel: 4 Tode; Männerreigen (auf 20 Holzschnitten je 2); Frauenreigen (auf 19 Holzschnitten je 2).

Besprochen: Peignot, S. 124-125. - Douce S. 60, 26.

1) z. B.: O creature raisonnable
Qui desire le sirmament
Voici ton portrait veritable,
A sin de mourir saintement,
C'est la danse des Machabées,
Où chacun à danser apprend u. s. w.

|  | N? | Druckjahr. | A. Männe<br>oder<br>B. Fraue<br>Reiger |
|--|----|------------|----------------------------------------|
|  |    |            |                                        |
|  | 1. | 1485.      | <b>A.</b>                              |
|  | 2. | 1496.      | A.                                     |
|  | 3. | 1486.      | В.                                     |

. 30) 1729: ,,La grande Danse Macabée des hommes et des femmes, historiée et renouvellée!). A Troyes, chez la veuve de Jac Oudot, et Jean Oudot fils, rue du Temple. 1729. — 38 Bl. 4. mit Holzschnitten.

Besprechen: Brunet I, 492 s. — Peignot S. 125. — Douce S. 60, 27.

Peignot schliesst S. 125. mit den Worten: "Nous ne croyons pas devoir citer un plus grand nombre de ces dernières éditions, qui n'ont d'autre mérite que celui d'amuser le bas peuple."

Im Jahre 1820 wurde die Ausgabe Paris Nic. de la Barre 1523. 4. (oben No. 17.) nachgedruckt von Dobree.

La Danje macabre histoire fantastique du 15. siècle von Jacob (Paris, Benduel) 1832. 8. ist eine phantastische Erzählung über den in Paris auf dem Kirchhofe des Innocens gemahlten Todtentanz, der auf 1430 gesetzt wird.

Dieses frühen Gemäldes Verse soll der Mönch John Lydgate übersetzt haben für den Londoner Todtentanz. Seine Verse sind wirklich die des gedruckten Dance Macabre.

Sie wurden abgedruckt:

ger

1) hinter Tottel's Fall of Princes (1554. fol.) — 2) in Will. Dugdalo's et Roy. Dodsworth Monasticon Anglicanum (London, 1655. 1661. 1673.) III, 368. u.s. w. — 3) in Will. Dugdalo's History of St. Paul's Cathedral in London. (London, 1648. fol.) Anhang, S. 289 ff. 2) — 4) in Francis Douce The Dance of death painted by H. Holbein and engraved by W. Hollar (1796. 1804. u.s. w.) S. 73.: The Dance of Macaber.

In letzteren Ausgaben heisst es: The Daunce of Machabree: Wherein is lively expressed and shewed The state of manne, And how he is called at uncertayne tymes by Death, and when he thinketh least thereon: made by Dan John Lydgate Monke of S. Edmunds — Bury.

Der Prolog beginnt:

O ye Folkes hard hearted as a stone,

Which to the Worold have all yvar advertence u.s. w.

Der Anfang:

O creatures ye that been reasonable,

The lif defiring which is eternel u.s.w. Ein späterer und anderer La dance machabre or death's duell by W. C(olman). London o. J. 12. ist aufgeführt von Ebert No. 5677.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Wie No. 29.

<sup>2)</sup> Ist auf der Bibliothek zu Löwen (Theol. No. 39. kl. fol.).

### Französis Gebetbücher

meares - Horae - Horas - Hours)

mit

#### Todtentänzen.

Von mehreren Städten Frankreichs, namentlich aber von Paris gingen seit der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts für und in das ganze Land eine grosse Menge mehr oder minder, zam Theil aber höchst glänzend und unerklärlich schön, meist auf Pergament gedruckte Gebetbücher (Heures, lat. Horae, span. Horas, engl. Hours) aus, deren meisten Ausgaben nicht nur die mannigfaltigsten, reichsten Randverzierungen (Arabesken), sondern auch grosse, ganze Seiten einnehmende Bilder, meist wohl in Metallschnitten, beygegeben wurden. Jenen Randverzierungen gesellte sich sehr bald 1) die beliebte Dance Macabre bey, je nach dem Raum und der Grösse der Ausgaben grössere oder kleinere Felder einnehmend, bald 2, bald 3 auf einem Seitenrande, bald mit, bald ohne Unterschriften, sowie ohne Reimzeilen, und zwar diese bald französisch, bald lateinisch.

Verschiedene Druckherren oder Herausgeber wenden natürlich verschiedene Stöcke und Darstellungen an. Unter diesen Druckherren zeichnen sich namentlich aus: Simon Vostre (von 1484 — 1520), nach und für ihn Philippe Pigouchet (1484 — 1502), nicht minder der sonst auch überaus thätige Antoine Verard (1485 — 1514); mehr Ausgaben von Gebetbüchern als der letztgenannte liefert wieder mit den beiden erstgenannten, meist verbundenen, wetteifernd Thielman Korper (1491 — 1522); weniger wieder liefern Gillet und

<sup>1)</sup> Seit 1489, und zwar meist gleich Frauen- wie Männerreigen, während die Dance Macabre erst 1491 den Frauenreigen bringt und erst 1499 beide vereint als La grant Dance Macabre erscheinen. Nur die Ausgabe der Heures bey Guillaume Godard sagt geradezu auf dem Titel "avec la danse macabre des hommes et des semmes."

Anain Hardouin, Gatillaumo Eustave, nech meniger Gatil-

ist Die Masse der von diesen betriehtemen Fariser Druckkennen und Buchhändlern jährlich deinutgegebeiten Gehote bescher mit niehr oder minder reicher Bilderunbrühung für die Städte Amiena, Angers, Anjou, Chartres, Clermont, Mans, Metz, Nantes, Orleans, Paris, Fostier, Beima, (Rom)/ Rouen, Sar, (Spanien), Toul, Tournay, Fourn, Troyes is so we u. s. w. int fast unzählig zu nemsen.

Jedes: Juhr verlangte eine neue Auflage ieden: Ausgaben a. Wesse aben der zuf der Kehrseite des Titela: mitgegebene Ale: manach mehrentheils 20, selhts 24 Jahre, amfasett, so sollte dieses nur zum langjährigen Nutsen der Käufer dienen; des Schluss der meisten Ausgaben dagegen, welche jenen an der Stirn tragen, kennzeichnet stets ein anderen Jahr jenen. Zeitraumen!) und lässt nach der Art seiner Abfassung stets frienha Abdrücke, ja frischen Satz vermuthen.

Bine sehr grosse Anzahl der bisher bekannt gawordenen Ansgaben oder Heures enthalten den uns hier allein anzichenden Todtentanz in Randbildern nicht.

Diese ganze Masse, vermischt mit denen, welche jenen enthalten, hat neuerdings Jacq. Ch. Brunet in seinem Supplement zu den früheren Ausgaben seines Manuel du Libraire oder seinen Nouvalles Recherches bibliographiques Theil III. (Parts, Silvestra 1834. 8.) S. 459—401. unter der Aufschrift Notices sur les Heures Gothiques Imprimées à Paris à la fin du XV\* siecle et au commencement du XVI. beygegeben. Nach einer kleinen Einleitung ordnet er die ungeheure Menge der Ausgaben je nach den Pariser Druckherren, wie wir sie oben aufgeführt haben?), Jedem derselben stellt er eine kurze fehrreiche Lebensbeschweibungvoraus. An ihre Ausgaben reiht er S. 488—499 die Heurespubliées par divers libraires (zu Paris), endlich S. 491 die Heures imprimées en differentes Villes de Frappe."

Daran mussen einige in der neuen (4ten) Auflage seines Manuel unter Heures und Horae Theil II, 417 m 476 aufgestührte Päriser, auch Venetianer<sup>3</sup>) Ausgaben gereiht werden:

<sup>1)</sup> We ein seleher Sohluss (ursprünglich eder durch Verletzung des Evemplars) fehit, kann natürlich nur ausäherungsweise (nach jenem Almassch vom und nach inneren Vergleichen mit verwandten, nach eine genden Ausgaben desselben Verlegers wie desselben Zeitraums) hestimme werden:

<sup>2).</sup> Brimet deutet bey dieser Gelegenheit richtig auf den überaus reichlich wechselnden Unterstützungsverkehr der Druck- und Verlagsbersen, die gleichzeitig für sich und andere drucken. Diese Seite des listenrischen Kifers und indentricken Gemeinschaftlichkeit gleichzeitig.

liebtartuchen Kiferz und indnstrider Gemeinschastlichkeit gleichweitig.

3) Griechisch; wie auch Leuu rie des παρθένου Μαρίας κατ έθρε Γρωμασίς έκκλημίας: Horne virginis Marine et Litungia Recleijae, Romanaer. Patris bey Christian Wechel, 1588, 12. (Verhanden im der Bibliothek am Bern: 22, 266).

Ueber tetstere, wie einige andre (Pariser) vergleiche man dazu L. Hain's Repertorium Thi. IH, S. 85—87. No. 8828.—8864.). Daran schliessen sich Ebert's Anfführungen im Bibliographischen Lexikon No. 9651. (S. 773—774) und No. 10107: S. (S. 819—829), eben so bey Paignet (Dances des morts: 1626. S. 173—176), in dem Catalogue de La Vallière No. 272. 285. 296. 300., von Pinelli, Sannasaro Weigel u. s. w. s. s. w.

Aber selbst das sehr fleissige Verzeichniss bei Brunst hat so manche Ausgaben sowohl ohne als mit Tedtentans nicht aufgeführt, die uns in Deutschland (München, Wien) sugungheh geworden und, wie es scheint, in Frankreich gans verschwunden sind. Ist es schon lehrreich, zu zehen, wo ausser einzelwen und einzigen Exemplaren in Paris oder sonst in Frankreich, von an sich seltenen Ausgaben nach andere Abdrücke sich befinden 2), so noch mehr, wenn solche neu-

<sup>1)</sup> Zu diesen treten a) 1501: Officium beate Marie fam vium Roma | hum nouiter impressum ..., Schluss: Impressum Venetijs impensis Luce antonij d' giula Florentini anno natal' dni Mccccej, vi. kl'. Julij: Pergamentdruck mit Randbildern zum Officium mortuorum, Todtenkopf in D., der Tod schiessend auf Kaiser, Pabst, Cardinal (dieser Holzschnitt öfter) u. s. w. Im Besitz von Dr. Klees in Frankfart a. M. ... b) 1512: Officium beate Marie scm vium | Romanu nouiter imperssum anomata vitifia Todenoltione digna....; Schluss: Uenetiis imperssum daß Bernarding, Jingnimum. M. ccccc.xii. 8. mit vielen Holzschnitten, doch keinem Todtentanz. Im Besitz (1833) von Husy in Mailand (Cat. No. 407. 20 lire).

<sup>2)</sup> So z. B. liegt von der bey Brunet Nouv. Recherches III, 489 b. als bey Mac Carthy vorhandenen Ausgabe Heures a luísge de Rome. Paris Jehan Pychore et Remy de Laistre 1503. 4. noch ein Abdruck in der k. Bibliothek zu Dresden, wie uns Falkensteins dickleibige, aber äusserst flüchtige und unbestimmt, ja zwecklos abgefasste "Beschreibung der k. öffentl. Bibliothek zu Dresden," (Dresden, Walther 1839) S. 478. 19. erkennen lässt. Ebenso führt Brunet N. R. 411, 478. 479. zwey Ausgaben von Thielman-Kerver (ohne Todtentanz) von 1501 (Bibl. St. Geneviève) u. 1502 (bey Detienne) für Gillet Remacke anf, deren Titel wir genne ench zwei, Herrn Antiquar Kuppitsch zu Wien gehörigen, Exemplaren geben konnen: a) "Dore intemerate virginis marie [eeubu | vsum Romanum cum pluribus orationis | bus tam in gallico & in latino | Holzschnitt: 2 Einhörner | THIELMAN KER-VER | Der Almanach auf 24 Jahre (1497 — 1620); Soblass: Les pres fentes heures milusaige be Rome furent acheuses le riii; iour be May. Lan Mil cinq cens et ong. Par Chielman Kers uer: imprimeur Tlibraire inve be luniuersite be Paris, pour Gillet Remacle libraire: bemou | rant fur le pont sainte Dichel a lenseigne de la Licorne || gr. 8. —
b) "Hore intemerade virginis marie secundu | vsum Rama:
num cum pluribus oratioidus | tam in gallico q'i in lati:
no. || Holzschnitt: 2 Bishörner || THIBLMAN. KERVER. || Der. Almanach 24 Jahro (von 1497 — 1520), Schluss: Les presentes beur res'a lusaige be Romelf tret acheuces le. r. iour be Janier Lan Mit feind ces et trops. Par Thielman Aerner ims primeur & libraire iure be luniuersite. De Paris | Boar

authoritende Ausgaben bey Branet oder in Krankreich überhaupt fehlen. Diese trifft Ausgaben sowohl mit als ohne Todtentänge.

Von den letztern mögen hier gelegentlich daher einige aufgeführt werden, die bey Brunet fehlen:

a) 1498: J. Poitevin: Titelbild: Wilder Mann und wilde

Frau, 1) dazu die Buchdrucker-Buchstaben IP, darunter 2 IEhAN. PolTEVin; auf der Kehrseite der Almanach für 21 Jahre (1498—1509); Schluss: Les presentes heures furent acheuces | le rv. iour de may. Lan mil. CCC. | iiiirrr viij. | 8. Im Besitz von Kuppitsch in Wien, sehlt Brunet N. R. III, 4986.

b) 1497: Johannot: Titelbild: Ritter oder Pilger mit Wappen (3 Muscheln): Incipiunt hore beate ma | rie virginis | M & Jehannot || — Auf der Kehrseite der Almanach pour rri. au (sic) von 1488—1508: Schluss: Les presentes heures a lusage de Rō2 | me surent acheuces le. rri. iour de aoust | Lan. M. ECCC. iiii. rr. et rvii || Pergamentdeuck, 8:; im Besitze von Kuppitsch in Wien, sellt bey Brunet N. R. III. 488b. 2)

c) 1504, Thielman Kerver: E. R. (mit 2 Einhörnern): EHRAR. KERBER. # Hore intemerate beate marie Birginis: | fecundum usum Romanum. 8. Schluss: Les presentes beures a lusage be | Rome furent acheuces le.viij iour | be Mais. Lan Wilcing ces t quatre | par Thielman keruer imprimeur et libraire iure be luniuersite de Paris:

u. s. w. Vorhanden:

1) zu Wien, k. k. Bibliothek (XXII. 6. 20.); 2) fehlt bey Brunet N. R. III, 478b—479a.

Gillet Remacte, ausi libraire iure: be= | mourant sur le pont sainct Michel a lenseigne | be la Licorne. | 4. Pergament. — Baran reihe sich ein drittes Kremplar bei Kuppikei in Wiem (ohne Todtentanz) dessen Titel sehlt, demplar bei Kuppikei in Wiem (ohne Todtentanz) dessen Titel sehlt, demplar bei Kuppikei in Wiem (ohne Todtentanz) dessen Titel sehlt, dem Romanü .... Impressi Parisiis hoc | iubileo trigesimo ad id' (roth) martiss. Opera (schwarz) Tiel mani Kerwer venaleg; est s pellicano vici sae | ti Jacobi. & s vnicorne s pote sett michaelis.) Hierher gehören auch die Ausgaben: Kerserd 1498 in der Bibliotheca Biloviana I, 144. No. 10258. und von 1488 (?) suh No. 10259. und 1520, Thelman Kerver sub No. 10,263.

<sup>1)</sup> Piril. Pigonchel's Schild später.
2) D'Agincourt (Histoire de l'est par les monumens) sührt Band YI.
Pl. CLXXI. No. 1. auf: hore beate marie virginis M. E. Jehannot (Theil
III, S. 166—168. sagt er nicht dazu, ob mit einem Todtentanze), sub
No. 8. steht (als in seinem Besitze) Les presents heures a lusage de Rō- |
me furent acheuees le mai iour de aousst. | Lan. M. cccc. iiij ma et avii.
— Also die obige Ausgabe.

d) 1600, Guillaume Eastacht durch Thielmann A Kerver: Mit dem Zeichen Grüber:



Guillaume. custace. | Hore intemerate virginis marie secundu | vsum Romanu totaliter ab longu fine regrescum pluribus orationibus in gallico z latino. ||

Schluss: Cy finist le bon examen be conscience co | pose par maistre Johan Quentin Docteur | en theologie penitentier de paris. | Les presentes heures a lusaige de Rome | furet acheuces le ro.iour de Mars lan mil | cinq cens par Thielman Keruer; pour Guil | laume eustace libraire tenant sa bouticle au | palais au troisiesme pilier du coste de la chappelle de messeigneurs les presides. Du sur les | grans degrez a lenseigne saint Jehan leuan | geliste. || Pergamentdruck.

Inhalt: Der "Almanach pour rriiii. Un" (1497—1520).

Vorhanden: 1) in Wien bei Kuppitsch.

Auch ziemlich späte Ausgaben von Paris und andern Orten fehlen bey Brunet. So z. B.

- e) 1583, Paris: Henres de Nostre | Dame, a l'Vfage de Rome, | u. s. w. Paris, Jamet Mettuyer. M.D.LXXXIII. 4. (ohne alle Bilder.) Fehlt Brunet III, 490b.
  - f) 1574, Lyon: HEVRES | DE NOSTRE | Dame, à l'vfage de Befancon, || A Lyon. | Par Gvillavme Roville. 1574. 8.

    Vorhanden: 1) in Wien, k. k. Bibliothek (XIX.M.45).
  - g) 1565, Antwerpen: (roth) Horae | Beatissimae | Virginis | Mariae, | Ad usum romanum. Antverpiae, Ex officina Christophori | Plantini. | M D.LXV. kl. 8.

Vorhanden: 1) in Wien, k. k. Bibliothek (XXII, I. 13.)

h) 1518, Hagenau: Horae in laudem beatissime virginia secundum consuetudinem Romanae curiae. Hagenau, Thomas Ansselmus, 1518. 8.

Vorhanden: Bibliotheca Büloviana I, 159. No. 10, 536. Die nachfolgenden Ausgaben (ohne Todtentänze), bis auf die erste und zweite gleichfalls sämmtlich bey Brunet fehlend, besass Dr. Kloss in Frankfurt a. M. 1)

1) 1567: Philippe Pigouchet für Guillaume Enstace: "Ces presentes heures a lusaige de Paris sont | tou-

<sup>1)</sup> Wohin geriethen diese???

tes willeng, fans riens requerir: Aucques les l'heures de la coception, natimite, te. Les KV. ersy | fens faincte Brigide: t plusieurs austres deuotes | orayfons, selon la table en la fin. imprimees par | Philippe pigouchet pour Guillaume enstace |

Schluss: .... vend en la grand falle du palais an tiers pillier .... En lan Mil cinq cents t fept Le trefiesme iour dapuril auant pasques. [Vielleicht die Ausgabe bey Brunet N. R. III, 485 a.]

- 2) 1523: Hardovin: Henres ... a lufaige de Bome. Paris, Hardoyn. 8. Pergamentdruck, früher Besits von Villers, dem Karl V. Maka schenkte, wo er den Ordew stiftete und 1538 starb. Sein Wahlspruck Vouloir Valoir steht innen. Vergl. Brunet N. R. III, 483 a.
- 3) ,,1488": hore ad vsum | romane curie. 8. Pergmentdruck.

Der Almanach pro: xx annis (1498-1508).

Schluss: Benedicamus dno Deo gras. Fehlt Brunet.

4) 1520, Germain Hardouin: Heures a lufaige de Rom | me, toutes au long fans ries | requerir, Nouvellement im- | primees a Paris pour Ger- | main Hardouin, demourant | entre les deux perts du Pa- | lays a lenfeigne faincte Marguerite.

Pergumentdruck, mit Gemälden, ohne Randbilder. Fehkt Brunet N. R. III, 483b.

5) 1524, Gnill. Godard: Hore in laudem beatiffing virgi- | nis Marie, multis erationibus figurif- | q3 nouiter inuentis Incipiunt feliciter. | Ventoles habentur in officina Guiller | mi Godard librarii iurati Parisien.

Fehlt Brunet N. R. III, 487 b.

6) "1515" Guill. Godard: Heures de nostre dame à lusaige de | Romme tout au long sans ries reque- | rir. Auecques plusieurs suffraiges et | oraisons. Nouvellement imprimees. Paris, Guillaume Godard ( kl. fol. Papierdruck. Der Almanach von 1575 an.

Schluss: Cy commence la vie de Antechrift mit Helsschnitten aus der Danie Macabre. In den verschiedenen Todesarten (Gewalt des Todes) a) der Tod mit dem Pfeil auf dem Grabe; h) Tod beym Wucherer; e) Ted bey'm Kardinal; d) Ted bey'm Ritter (Tout homme en ne pour mourir vne foys | Mais plu-ficura font qui cuidet toutesfoys | Me eschaper et de moy estre quittes).

[Fehlt bey Brunet N. R. III, 496 a.]

Nicht minder fehlt bey Brunet (III, 465 i. 472b):

1495: Philippe.Pigovcheti Kehrseite: Almanach pour xxi.an (iiiixxviij d. i. 1488 — 1508).

Inhalt Bl. 2a: Aderlassmann mit dem Narren zwischen den Füssen; Kalender mit Randzeichnungen (Affen auf Greisen u. s. w.) und je vier französische Reimseilen; die Evangelien; Horze; 7 Busspsalmen; Vigitias mortworum mit 2 grossen Bildern (die drey Lebenden und die drey Todten: auf g Sund hi); Saffragia plurimorum fanctorum et fanctarum; Les sept oraisoins fainct gregoire.

Vorhanden:

1) in München, Bibliothek der hohen Schule.

2) aufgeführt in Sunnazaro Catalogo di vna raccolta di stampe. Milano, Bernardon. 1824. Th. IV, S. 306.

Wie diese letztgenannten Ausgaben den Vigiliis mortuorum bestimmtere Todesbilder beygegeben gleich der oben S. 214. Anmerk: 1. angeführten Venetianer Ausgabe von 1501 (Officium b. M. bey Lucas Antonius), so zeigen auch andere, bey Brunet fehlende, oder als mit solchen nicht gekennzeichnete, solche Todesabbildungen, wodurch sie die sogleich in möglichster Vollständigkeit aufzuführenden Ausgaben mit ausführlichem Todtentanze vorbereiten. Wir führen hier an die Ausgaben von Jean de Brie 1512. 8. (Mouce S. 171. vgl. mit Brunet III, 489 b), die von Franc. Rognault 1531 (Douce, S. 172, vgl. mit Brunet III, 487), die von Geoffrey Tory 1525 und 1527 (Douce S. 172, vgl. brit Beunet III, 490 b.); als ganz bey Brunet III. fehlend die Heures de Nostre Dame ... par Pierre Gringoire 1527. 8., wo vor den Vigilles de la mort der Tod mit der Sense in einer, mit dem Horn in der andern Hand auf den gefallenen König tritt. (Douce S. 172.)

Ein ganzer Todtentanz aber tritt uns 1508 entgegen

in dem Lyoner

Catalogus fancto | rum 2 gestox eox ex diuerfis | voluminibus collectus: edi | tus a Reuerendissimo in xpo | patre dno Petro de Natali-|
bus de venetijs dei gratia epo Equilino. || VEnudatur Lugdun- | ni a Stephano Gneynard
pre- | fate ciuitatis bibliopola et cine. | In
vico Mercuriali- | vulgarifer en la rue | merciere: prope fanctum Antonium.

Schluss: Lugduni impressum per Claudium Bauost al's de troys. Impesis honesti viri Stephani Gueynard einsde ciuis t bibliopola . Anno domini millesimo quingetesimo octano. XV. Kalendas Junii. || 340 Bl. 4.

Viele kleine Holzschnitte am Rande und in den Anfangsbuchstaben Heilige und Christi Leben; Bl. 337 b. ein Todtentans (10: Cardinal, Domherr, Mönch, Waldbruder, König, swey Weiber, Bauer, Reicher, Mann und?)

Vorhanden: 1) in München, k. Bibliothek. (P. Lat. dubl. Cat. 1505.)

Hiernach mögen nunmehr folgen die Pariser

#### Heures mit Todtentänzen.

1) 1490: Sore noftre bomine fcom vfug | ecclefie romane vnacus multis | curfibus incipiunt fe= . liciter [1] Holzschnitt: Löwe mit Engelflügeln, ein

Buch haltend, darauf das Zeichen Thu | kl. 8.

Inhalt: a) Kalender (Aderlassmann, schöne Verzierungen, meist Spiele darstellend) von 1490 - 1508; b) Leiden Jesu, Evangelium Johannis etc. mit Custoden a. b....; c) Todtentanz der Männer mit Custoden A.B.... (Secuntur vigilie mortuorum... Ad vesperas, anthiuona. Placebo domino); Holzschnitt: der Einsiedel, 3 Reiter und 3 Tode beym Kreuz; dann. Eva mit dem Tode unter dem Baume; 2 Todte blasend; das Beinhaus. 2)

Vorhanden: 1) in München, k. Hofbibliothek (Im. mort. 38. 8.) aus Tegernsee.

2) 1491: (ohne Titel) deutsch zu Troyes. 8.

Inhalt: a) Aderlassmann, auf dem Fische stehend; auf der Kehrseite "Der3) wider nach vöweisung

ber meifter ift beift tzucke |

b) Kalender mit den Monatsnamen: Jenner - Sor: nung - Mert - April - Men - Brachmond - Bemmondt - Mugftmonedt - Berbftmo: nebt - Weinmonebt - Winttermonbt -Criftmonet -

1) Roth gedruckt.

3) Rother D.

<sup>2)</sup> Der Todtentanz (bloss Männerreigen) hebt viermal wieder and

c) Holanchnitt, darmach : (6) Err thun off bie leffes | en vn min mund wirt | verfunde bie lob Got | merch off mine hilffe. | Ser wie mir zu belffen | v. s. w. Der englische Gouss :

d) (roth) "Sie vohet an die gancz vigilia der Dotten ordent liche noch einander gant gefett vn gebutscht noch bem latin et." Dan der Todtentanz in Umrandung, je drey zwammengedruckt; sich oft wiederholend, auch das Betnhaus und Eva am Banme mit dem Tode (an Adams Stelle).

Schluss: "Getruck zu cleine Trona da man | zalte von ber geburt crifti. 1.4.9.1."

Vorhanden: 1) in Wien beym Antiquar Kuppitsch.

3) 1491: "Heures"... 8.

Inhalt: Der Todtentanz, je 3 Bilder oder Felder auf jeder Randleiste. a) Männerreigen (wie im Dance Macabre von 1485, ohne lacteur und so dass für le bally und le meistre eingetreten sind le prevost und lastrologien); b) Frauenreigen (der im Dance Macabre auch erst 1491 eintritt; es fehlen hier la sotte und la bigotte). Beide Reigen wiederholen sich.

Vorhanden: beschrieben von M. G. M. Raymond in Millin Magazin encyclopédique 1814, Septbr. S. 5—18; darnach von Peignot S. 145—147. Ein Bruchstück von Piorillo IV, 138—139. Anmerk.

4) 1495: "Las Horas de nuestra Senora con muchos otros officios y oraciones. Paris, Nicol. Higmann!) pour Simon Vostre. 1495. 8.

Inhalt: der Todtentanz: Männer 27, Frauen 36; dazu l'Enfant, le Clerc, l'Ermite.

Vorhanden: s. Douce (1833) S. 61, 1; Maûtaire I, 599.

5) 1496: Heures a lusage de Romme. Philippe Pi-

Schluss: Ces presentes heures a lusage de Romme furent achevees le XXIII iour de Januier Lan M. CCCC. IIII. XX. et XVI. pour Simon Vostre u. s. w.

Vorhanden: 1) s. Panzer Annalen II, 312. No. 377; 2) Meyer in Hildburghausen (Pergamentdruck).

<sup>1)</sup> Nicol. Higmann Alemanus druckte 1495 auch ohne Todientanz: Hore intemerate dei genitricis virginis marie secundum usum romane curie.... impēnsis Symoīs Vostre. (Brunet Nouvelles Recherches 415, 465 a.)

- 6) 1496: Heures a lufage de Rome. Paris, pour Simon Voftre u. s. w. 8.
  - Schluss: ... acheuees le XVII. fiour de Auril, Lan M. CCCC. (IIII. XX. et XVII ausgekratzt) Pour Simon Voftre.
  - inhalts Almanuch von 1488-1508; Todtentans (66 Figuren, bis 99 wiederholt).
  - Vorhanden: 1) in Paris, k. Bibliothek (Brunet Nonvelles Recherches III, 465).
- 7) 1496: Heures a lufage de Rome. Paris, pour Simon Voftre.
  - Schluss: ... acheuees le XX iour de mars Lan M. CCCC. IIII. XX. et XVI. pour Simon Voftre.

Vorhanden: Panzer Annalen II, 315.

- 8) 1497: Heures.....
- Schluss: acheuez le iii iour de Nouēbre Lan M. CCCC. IIII. XX et XVIJ par Simon Voftre (mit Pigouchet's Schild.) kl. 4.
- Inhalt: Almanach von 1488-1508; Todtentanz (nur 45 Figuren).

Vorhanden: s. Brunst Nouvelles recherches III, 465.

- 9) 1497: pp (daneben die 2 Wilden: Mann und Frau) darunter Philippe Pigovchet; darnach Les pres
  fentes heures a lusaige de Paris. furent ache : |
  uez Lan Mil CCCC. ittirr. t. rvii le rriii. iour
  de De | cembre. pour Simon vostre Libraire: de:
  mourant a la rue | neuue nostre dame a Cons
  feigne fainct Jehan leuagliste | mit dem Custos a, i.
  - Inhalt: a) "Mimonach pour rrii on" (von 1488 an). —
    b) bey den vigilie mortuorum der Todtentanz (je 3
    auf einer Seite): 30 Männer, 36 Frauen; darnach aus
    dem Männerreigen nochmals 9 (Pabst bis Bischof) wier
    derholt. Darnach Suffragia fanctorum. Ohne Schluss
    des Jahres hinten.

Vorhanden: 1) zu Wien, Antiquar Kuppitsch.

- 10) 149% (?): "Ces prefentes heures a lufaige de Romme furët acheuees le VIII. iour de Aoust. Lan M. CCCC. (ausgekratzt) pour Simon Voftre, 8.
  - Inhatt: Almanach von 1488; die Cardinaltugenden, Leben Marit, Leben und Leiden Jesu, Susanna u. s. w., 15 Zeichen und jüngstes Gericht, Todtentanz (78 Figuren, davon 12 wiederholt) mit französischen Namen.

- Vorhanden: 1) in Paris, k. Bibliothek (Brunet Neuvelles Recherches III, 464).
- 11) ,1497": Hore beate marie virginia, fecundum ufum Romanum. Anthon. Verard (?). 8.
- Inhalt: Almanach von 1497—1520; Todtentans (66 Figuren und 12 wiederholt).
  - Vorhanden: 1) zu Paris, k. Bibliothek (Brunet Nouvelles Recherches III, 474b.), ohne Titel und Schluss.
- 12) 1498: Buchdruckerwappen: die beiden Wilden (Mann und

Frau) neben pp || Philippe Pigovchet || Darnach Les presentes heures a lusaige be Rome furet acheuez | Lan Mil. CCCC. iiij. rr. f. rviii. le rrii. iour be Aoust | pour Symo Bostre Libraire bemourat a Paris. a la rue | neuue nostre bame a lenseigne sainct Sehan leuangeliste. || 4.

Inhalt: a) Titelkehrseite: Almanach für 21 Jahre (1488—1508); b) bey den Vigiliae mortuorum der Todtentanz (30 Männer; nur 18 Weiber bis la balline).—Ohne Jahresschluss.

#### Vorhanden:

- 1) zu Wien, Antiquar Kuppitsch.
- 2) s. Brunet, Nouvelles recherches III, 466 a.
- 13) 1498: Heures a lusage de Rome. 4.
  - Schluss: Ces presentes heures a lusage de Rome furent acheuees a Paris pour anthoine verard... le xxij. iour doctobre. Lan mil quatre cens quatre vingts et XVIII.
  - Vorhanden: Bibliothek Mac-Carthy (Brunet Nouvelles Recherches III, 475 a. Vgl. Dibdin Decameron Bibliogr. I, 33 u. 101. eine Octav-Ausgabe Verards von 1498).
- 14) 1498: "Missale ... Paris, A. Verard." 8. Inhalt: Tootentanz (Männer und Frauen).
  - Vorhanden: Lespouse, garde dacouchee, la jeune fille, la nourice leuesque, le cheualier daraus abgebildet in *Dibdin* Bibliographical Decameron (London 1817) S. 33. 34.
- 15) 1499: Las Horas de nueftra feñora con muchos otros oficios y oraciones. 8.
  - Schluss: Impressas en paris suero acabadas a XX dies d'nouiebre ano del señor de Mill y quatrocientos 7 XCIX anos por Simo Vostre.

Imhalt: Der Todtentanz 66 Figuren, bis zu 114 wigderholt.

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 466 b.

16) 1499: Heures a lusage de Rome tout au long, fans rien requerir: avec les figures de la viç de l'homme et la destruction de Hierusalem, gr. 8.

Schluss: Hardouyn faictes a la Mode dytalie.

Inhalt: Im Todtentanz reitet der Tod auf einem Ochsen.

Vorhanden: war im Besitze des Grafen Lopel (Fiorillo IV, 138, 2): Pergamentdruck.

(Beschluss folgt.)

#### Bibliothekchronik.

In der Leipziger Zeitung findet sich folgende Privatmittheilang aus Berlin vom 20. Juli. In letzter Woche ist die schöne Bestimmung unseres verewigten Königs erfüllt worden, dass die grosse königl. Bibliothek sich alle diejenigen Bücher, welche sie nicht besitzt, aus der von dem Könige hinterlassenen, an vielen seltenen und prachtvollen Werken reichen, Privatsammlung auswählen soll. Se. Maj. haben dem Bibliothekar Spiker den Katalog zugeschickt, mit dem Befehl, dieser Bestimmung baldigst nachzukommen. Zu gleicher Zeit hört man aber auch das etwas seltsam klingende Gerücht, dass die grosse Bibliothek in ihrer Benutzung, die bisher allerdings ausserst liberal war, beschränkt. und unter Obhut des Ministeriums des kon. Hauses gestellt werden soll. Man fügt hinzu, dass der König sich darüber ausgesprochen habe, dass dieser Bücherschatz, welcher seit beinahe zwei Jahrhunderten hier von seinen Vorfahren aufgespeichert sei. keineswegs ein Nationaleigenthum bilde, sondern zu seinem Familiengut gehöre. Bestätigt es sich, dass das Ministerium des kon. Hauses die Verwaltung erhält, so würde allerdings dieser Ausspruch, gegen den sich Manches einwenden lässt, in Kraft gesetzt werden; noch weniger zu glauben ist es jedoch, dass die Benutzung vermindert und der grösste Theil der Leser in die Universitätsbibliothek gewiesen werden soll, die man ansehnlich vermehren will. — Der Vorschlag des Ministers Eichhorn, die kärglichen Gehalte der Bibliothekbeamten und die Zahl derselben zu vermehren ist von Sr. Majestät abgewiesen worden.

Antwork auf die Anfrage in Num. 1. dieses Jahranges S. 16.

Herr J. W. Holtrop, Bibliothekar der Königl. Bibliothek im Haag, hat der Redaction in Bezug auf die erwähnte Anfrage des Herrn Oberbibliothekars etc. Dr. Moser folgende Titelcopie einzusenden die Güte gehabt:

De philosophiae deffinitio | nibus ac divisionibus Joannis Murmellii Rune | mūdensis tabulae: bonarum artitī studiofis auditori | b9 in Alemariesi gymnafic philophatibu Qpositae.

Interpretatio quorundam grecor vocabu- lor: q in hac lucubratiucula Otinent

Excusive Dauentriae in officina literatoria Alberti Pafraedt Anno a virginis partu Millesi | mo quingentefimo decimo anto. | Mense Octobri |

Die Schrift hat 13 fell. in 4.

#### Berichtigung

zu der Beschreibung einer Schrift Calvin's in Num. 2. und 9. vor. Jahrg. (S. 129. ff.)

Die Beschreibung der Calvin'schen Schrift Les Actes de la Journes imperiale de Regespourg, welche Hr. v. Orelli gegeben hat, bedarf noch einiger Berichtigungen. Denn abgesehen davon, dass die Schrift nicht 207, sondern 208 Blätter enthält, nicht Regspourg, sondern Regespourg, nicht esstoient sondern estoient, nicht été sondern esté und nicht declare nondern declaire in derselben zu lesen ist, hat Hr. v. Orelli es überschen, dass nach den Worten affanoir de la doctrine, die Worte 🗘 la discipline ecclesiastique.

Les abuz que les protestans vouldroiet estre | corrigez en l'ordre eccles lastique,

folgen. Auch ist öfter s statt fu. s. w. gesetzt.

Dasjonige Exemplar der Calvin'schen Schrift, welches mir vorliegt, int das mämliche, welches Graf Bünau mit der Englischen Sammlung erkauft hatte und das mit der Bünau'schen Bibliothek in die Königt. öffentl. Bibliothek zu Dresden gekommen ist.

Bibliothekar Dr. Petzholdt in Dresden.

<sup>\*)</sup> Hier befindet sich das fragliche Druckerzeichen, wie es Num. 1. S. 16. beschrieben ist.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

## SERAPEUM.

# Seitschrift

.für

## Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

#### Dr. Robert Naumann.

M 15.

Leipzig, den 15. August

1841

#### Literatur der Todtentänze.

(Beschluss.)

17) 1499: pp || Philippe Pigovchet || Ces presentes heures a lusage de Tou: furent acheueez lan-Mil. GEC. iiii. rp. rit. le rr. iour de Decembre pour Simon vostre. libraire demourant a Paris a la rue neuve nostre dame a tenseigne fainct Jehan leuangeliste.

Inhalt: Bl. 46 das Officium defunctorum, 46 b. der Todtentanz (30 Männer, 30 Frauen, mit nochmals 9 Männern).

#### Vorhanden:

· 1) in Karlsruhe, Archivrath Mone.

2) Vgl. Brunet Nonvelles recherches III, 466 b. (Heures a Lusaige de Toul).

18) "1500": Heures a lufaige de Paris. Paris pour Symon Voftre. 1500. 132 Bl. (je 31 Zeilen)., 8.

Inhalt: 21 grössers und kleisers Holzschnitte, auch Todtentanz.

Verhanden: s. Mblistheca Büleviana (Sangarhausen, 1834. 8.) Th. I. S. 144. No. 10,260.

19) ,1500% Ces prefentes heures a lufage de Rome. IL Jahrgang. 15

furent u. v. w. A. Balsschiltt. Schild des Philippe Pl-GOVCheT. ||

Schluss: Simon voftre a la rue neuue noftre dame a lenfeigne & Jean Evangelifte.

Inhalt: Bl. 1b. Kalender von 1500-1520; der Todtentanz in 99 kleinen Feldern.

Vorhanden: 1) in Berlin, v. Nagler (Fiorillo IV, 139, 2.)

20) 1501, 27. Septbr.: Heures a Infaige de Rome.... 8. Schluss: acheuues le XXVII. iour de feptēbre. Lan mil cinq cens I pour Simon Voftre (mit Pigouchet's Schilde).

Inhalt: Almanach von 1501-1520. Geschichte Josephs, der Sibyllen; Todtentanz (66 Figuren, bis zu III wiederholt).

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 466-467.

21) 1501, 15. Novbr.: Heures a lusaige de Rome .... 8. Schluss: acheues le XV. iour de Nouēbre. Lan mil cinq cens 7 ung pour Simon Vostre (mit Pigouchet's Schilde).

Inhalt: Todtentanz (66 Figuren bis zu 81 wiederholt).

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches IV, 1467a.

22) "1502": SIMON: VOSTRE: || Hore beate marie viginis fecudu viu Ro | manum abiquire quifitione aliqua cu pluri | bus orationibus in gallico et latino. || 8. Daniber das Schild von Simon

Vostre mit

Schluss: Hore beate marie vaginis fecudu uful Romanu abfq3 u.s. w. per Philippum pigouchet alme | vniuerfitatis pifientis librarium iura | tum: impentis autē honesti viri Sy-| monis voftre librarii. | --- 8.

Inhalt: Bl. 1b: Almanach pour. rr. aus (1502—1520); Bl. 2a: der Aderlassmann, mit dem Narren unter sich (wie in den folgenden NN.). — Der Todtentanz (Männer und Frauen) zweimal ganz und die Diener nochmals bis le chanome. Der Sot fehlt, nicht die Sotte. Die Holzschnitte gleich mit der Nr. 16.

·Vorhanden: 1) in Minchen, k. Bibliothek (Im. mort. 37. 8.)

29) 1502: Heures a lufaige de Romme ... 8.

- -Bedlüns: 110 fatten pour Simon Voltre. 🗀
  - Inhalt: Almanach von 1502-1520; Geschichte Josephs; ... Toditentans (66 Figuren, bis zu 138 wiederholt).
  - Vorhanden: 1) zu Paris, k. Bibliothek (Brunet Nouvelles recherches III, 467 a.).
- 24) 1502: Henresa lufaige de Romme .... 8.
  - Schlass: pour Simon Voftre (mit Pigouchet's Schilde):
  - Inhalt: Almanach von 1502-1520; Geschichte Josephs; Todtentanz (66 Figuren, bis zu 99 wiederholt).
- Vorhanden: 1) zu Paris, k, Bibliothek (Brunet Nouvelles recherches III, 466 a.).
- 25) 1502: Heuges a lufaige de Romme ... 8.
  - Schluss: pour Simon Voftre (mit S.V. Zeichen!)
  - Inhalt: Almanach von 1502—1520; Todtentanz (66 Figuren, bis zu 77 wiederholt).
  - Vorhanden: s. Brunet Nonvelles recherches III, 467 a.
- 26) 1502: Heures a lufaige de Verdun'.... 8.
  - Schluss: par Phil. Pigouchet .... pour Simon Voftre.
  - Inhalt: Almanach von 1502—1520 (mit französ. Versen), Geschichte Josephs, der Sibylla, der Susanna; Todtentanz (66 Figuren, bis zu 153 wiederholt).
  - Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 467 b.
- 27) 1502: Heures a lufaige de Machon .... 8.
  - Schluss: Philippe Pigouchet .... pour Simon Voftre.
  - Inhalt: Almanch von 1502-1520; Todtentanz (66: Figuren, bis zu 81 wiederholt).
  - Vorhauden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 467 b.
- 28) 1502, 15. Dezemb.: Heures a lufaige de Romme
  - Schluss: acheuces le XV. iour de Decembre. Lan mil V. cens 7 deux pour Simon Vostre.
  - Vorhanden: s. Panzer XI, S. 475.
- 29) 1502, 15. Dezemb.: "Ces présentes heures a lufage de Rheims, nouvellement imprimees avec belles histoires. Paris, pour Symon Vostre, 1502. 8.
  - Schluss: Gy fine la table de ces prefentes heures, achevees le XVI jour de Decembre lan 15\*

mil cinq cens doux pour Simon Voftre libraire demourant a Paris.

Inhalt: Leben und Leiden Jesu, Leben Maria u. s. w., Todtentanz.

Vorhanden: a) bey Graf Lopel, b) in Berlin, v. Nagler (Fiorillo IV, 139, 3.). Vgl. Peignot S. 148; Baverel Notices and les Gravntes (Beancon, 1807. S.) 1, 336; Papillon I, 151. — Dibdia Decamer, I, 35 (mit Abbildung des Nagren).

30) 1503, 10. May: Heures ....

Schluss: .... achevees le VV. jour de May lan mil cinq cens et trois.

Inhalt: Todtentanz auf 41 Blatt.

Vorhanden: war im Besits des Grafen Lopei (Fibrillo-IV, 138, 4.).

31) 1503, 19. Juny: Heures a lufaige de Rome. A. Verard. 4.

Schluss: imprimees a Paris le XIX iour du moīs de juiny mil cinq cent et trois.

Inhalt: Almanach von 1497-1520; Todtentanz (48 Figuren und 42 wiederholt).

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 475 a.

32) ;,1503": Hore intemerate virginis marie .... Jehan Poitevin. gr. 8.

Inhalt: Almanach von 1503-1520; Todtentanz bis zu 78 Figuren wiederholt.

Vorhanden: Verkauft bei Duriez um 27 fr. (Brunet Neuvelles recherches III, 489 i.)

38) 1504, 15. April: Philippe. PIGOVChET | Holz-schnitt (wilder Mann und wilde Fran um einen Baum,

mit dem Zeichen pp | Ces presentes heures a lusaige de Rome furent ache- | peez le pv. jour de
Auril. Lan mil cinq cens & quatre. pour | Simon vostre Libraire: demourāt a paris a la rue
neuue | nostre dame a lenseigne saince Sehan
leuangeliste. | 8.

Schluss: .... viuere valeamus. Qui vi uis et - regnas deus. Per omaia fecula fecu- lorum.
Amea. []

Aderlassmann; Leiden Jesu, Evangelium Johannis; Sequentur vigilie mortiorum. Ad verpetus. Antiphoma. Placebo Pfalmus (Todfentans). Jüngstes Gericht.

900

- Vortianden: 1) ur München; ki Bibliothek (Inc. morti
- 34) 1594: shoe Titel. Druck and Holzschnitte gapp gleich mit No. 33.
  - Schluss: ... vinere valeamo. Qui | vinia f regnas dens. Per omnia fecula fe | culorum. Amen. Barnach folgt: Senfuivent les fept pfeaumes en françois translates au plus pres du latin (SBL).
  - Inhalt: Die Todtentanzholzschnitte ganz gleich mit No. 33; nach dem Männerreigen und Francuschen wiederholen sich die Männer bis zum Pronoft. Die Randverzierungen weichen ab von No. 33; eben so die Monatverse und der Druck am Ende.
  - Vorhanden: 1) in München, k. Bibliothek (Im. mort. No. 35, 8.)
- 35) 1505: Hore dine yginis Marie fed'm vert vfum Romanu | cum aliis multis folio fequenti notatis vna cum figuris | apocalipfis post figuras biblie recenter insertis. |
  - Schluss: Finit officiü beate gginis scdm vsus |
    Romanü cü missa ejusde & septe plalmis
    pe initetialibg: cū officio mortuoru u. s. w.
    impssu Parissis Anno dni millesimo quige |
    tesimo quīto: XVI. kaledas Januarii opera |
    Thielmani kerueri) Venalega est supra ponte | sctī Michaelis intersignio Vnicornis |
  - Vorhanden: Siehe Agincourt Histoire de l'art par les monumens: VI, 176. 6, und III, 166-169.

<sup>1)</sup> Thielman Kerver, der 1491. 1407. 1504. 1505. 1507. 1541. 1515. 1525. 1534 Amagaban der Geliethücher lieferte; wahl ein Niederländer, mit Jaland Boahamme's Tochter vermählt, druckte 1500 anch ein Breviarium. 8. (s. Chevillier l'Origine de l'imprimerie de Paris. S. 111 u. 374) und des Jodocus Badius Afcenfins Navicula fiultarum virginum (das 1502. 4. anch bey Priss in Strassburg, 1508 französisch bey Geoffwy de Marne heranskam). Sein Sohn Jacques Kerver, échevin, 1568 zu Paris (s. La Caille Histoire de l'Imprimerie: 1689. 4.) druckte 1) des Jean Martinus Uebersetzung des Sonke de Poliphile 1546 (s. La Croix du Maine Bibliothèque françoise: 1772, Paris. 4.) und 1554 (s. Duverdier Bibl. franc.) gedruckt von Jean Leblane für Paus Kerver (s. Papilon I, 194; Agincourt III, 167); 2) 1553 die Unbersetzung von Traité d'Architecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de Leon Baptiste Alberti durch Jean Merlin; 3) 1545 d'inchitecture de

- 36). 1506: Horae intemerate dei genitriels, virgiris marie fecundum ufum Romanum. Paris, Thie-leman Kerver. 100 Bl. (je 29 Zeilen). 8.
- Vorhänden: s. Bibliotheca Biloviana (1834): T, 144. No. 10,261. — Vgl. Brunet Nouvelles recherches III, 467b.
- 37) 1506, 20. August: Heures a lufage de Paris, 8. Schluss: achences le XX four Daouft Mil einq cens 7 fix pour Anthoine Verand.
- Inhalt: Almanach von 1503-1520; Todtentanz (42 Figuren, bis zu 138 wiederholt).
  - Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 475.
- 38) 1507: SIMON: VOSTRE: || Hore beate marje fecund u vium Romanum cum illius | miraculis vna cum figuris apocalipsis post biblia figuras infertial|
  - Schluss: Finit¹) officiu btë marie vginis fcdm
    vfu | Romanu cu missa eiusde: et septe psalmis | penitetialibo: cu officio mortuoru, scte
    cru | cis et sctī spus: vna cu horis oceptiois
    scte | marie vgīs: atq3 sctē barbare: pecno
    oroni | bus sctī Gregorii et alioru sctor suftragiss | Impssu Parisis Anno dm. Millesimo
    quī, | gētesimo septimo. vltima die mēsis Junii | Opera Symonis vostre ad intersigniu
    scti | Johīs euāgeliste in nouo vido nostre
    due |
- Inhalt: a) Almanach "pour rri. an" (\*561—1527); b) Adérlassmann (mit dem Narren unter sich); c) 'Fodtentanz von Bogen H. 4a. 2) zu den vigilie mortuorū.

  Ad | verperos. Antiphona u. s. w. (H, 3b.). Der Männerreigen von le pape bis zu lermite, der Frauenreigen von I, 1a.—5b., darnach der Männerreigen nochmäts ganz bis K, 2b., die Frauen von la royne—hourgoite.
- Vorhanden: 1) in München, Herr v. Lemencier, Sekzetair im K. Ministerium des Auswärtigen (gebunden in Leder: FvO | 1575. ||)
- 39) 1507: Heures ... a lusage de Paris. Simon Vos-

<sup>1)</sup> Es steht Einit, wie vorher Quiudecim orationes fancte brigide.

<sup>.2)</sup> Die Custodes sind so bezeichnet, dass links stets R, rechts A.1, C. 1, D. 1 u. s. w. steht; Bogen 2. hat links c, rechts h. 1.; Bogen M, hat links R, rechts W. 1. Geht bis N. 8 b.

- In halt: Geschichte Josephs, die Sibilien, die Tugenden u. s. w., Offenbatung, Leben Mariä und Jesu; der Todtentama, 20 Männer, 36 Franca (wie in Nr. 46).
- 40) 1507: Heures a lufaige de Outun .... 8.

Schluss: faictes pour Simon Voitre ... a Paris.

Inhalt: Almanach von 1507—1527 (französ. Verse), Geschichte der Susanna, Wunder Mariä; Todtentanz (66 Figuren, bis zu 132 wiederholt).

Vorhanden: 1) zu Pariv, in der k. Bibliothek (Brunet

Nouvelles recherches III, 468a.).

41) 1507: Heures a lufaige de Metz .... 8.

Schluss: pour Simon Voftre ... a Paris.

Inhalt: Almanach von 1507-1527; (Wunder Mariä fehlen); Todtentanz (66 Figuren, bis zu 142 wiederholt).

Vorhanden: I) Bibliothek La Valllière (Brunet Nouvelles recherches III, 405b.).

42) 1507: Heures a lufaige de Xaintes.... 8.

Schluss: ... pour Simon Voftre.

Inhalt: Almanach von 1567-1527; Todtentanz (66 Figuren, bis zu 165 wiederholt); Wunder Mariä (mit französ. Vierzeilen).

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 469b.

43) 1507: Heures à lufaige de Troyes .... 8. Schluss: ... pour Simon Vottre ...

Inhalt: Almentch von 1507-1527; mit Triumph Cäsars (24 Figuren), Todtentans (66 Figuren, bis so 132 wiederholt).

Vorhanden: 1) zu Paris, k. Bibliotliek (Brunst Nouvelles recherches III, 468b.).

44) 1507: Henres a lufage de Paris. - 8.

Schluss: ... acheuees Lan Mil CCCOC. 7 fept.

Inhalt: Todtentanz, 48 Figuren.

Vor handen: s. Brunet Nouvelles recherches III, 475b. (Vgl. Maittaire Index I, 499.)

45) 1507, 4. May: THIELMAN. KERVER. || Drüber ein Holzschnitt: Eichbaum mit 2 Eichbürnern, im Schilde T.K. || Heures a lufaige de Rome nouuellement | imprimees, efquelles a plufieurs belles hyftoires de la bible, auec les figures de lapocalipfe, la dace macabre, 4 plufieurs autres || — gr. 8.

"Schluss: Les presentes beures a lusage de f Rome furet acheuces le ill, tour de May. Lan
mil oinq cens et sept. par Thielmann Keruer | imprimeur et li- | braire iure de luniuersite de Paris | demourat a lenseigne du
Gril en la | rue fast Jaques | en la dicte vniuer- | site. |

Inhalt: Ganz andrer Todtentanz, als in den bisherigen Ausgaben, und nur 2 Bilder auf einer Seite (wie in No 54) unter indem 2 Ruinzuilen z. R

No. 54), unter jedem 2 Reimzeilen, z. B.

Le pape. No obstat q soie dien en tere.

La mort maffault & me fait guerre. Le pereur. Jay pouvoir fur tous les humains. Et fi mort met fur moy les mains.

Später kehrt derselbe Todtentanz noch einmal wieder, doch mit lateinischen Versen, z. B.

Papa. Cum deus in terris habear quid, morte cavendum est.

Imperator. Omībus imperite, mini mers tamen imperat

Mitten drin ein andrer Holzschnitt; der Pabst vom Tode erstochen,

Vorhanden: 1) in München, k. Bihliothek (Im. mort. 36. 8.)

46) 1508: ,, Hore christifere virginis marie secundum vsum Romanum ad longum absq; aliquo recurso cum illius miracusis et siguris apocalipsis et biblianis vna cum triumphis cesaris. Faris, Simon Vostre, 1508. — 101 Bl. gr. 8., mit 125 grossen Holzschnitten und 177 Randzeichnungen.

Inhalt: Kalender (1508-1529), darunter Spiele; Geschichte Joseph's (französisch), der Sibylien; die Tugenden; Geschichte Mariä, und Jean (big zu Indas Verrath); Offenbarung; Geschichte der Susanna (in französ. Versen); Geschichte des verlornen Sohnes, die 15 Zeichen vor dem Weltende; Todtentanz (30 Männer, 36 Frauen, wie in No. 39) je 3 Bilder auf einer Seite, bey'm Pabst der Text der Danse Macabre, je 8 Verse; - die Tugenden überwältigen die Laster; Glambe, Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit, Klugheit, Minsigung, Stärke neben Mahomet, Jadus, Ketzerey; Nero, Sardanapal, Tarquinius, Holophernes; -- der Einsiedel (wie in No. 38); Triamph Capare (uns Suetonius) neben dem lateinischen Gebete De Sanctiffima Trinitate "Sangta Trinitas, wans Deas, misergre nobis" auf 12 Seiten.

- Vor hand on: Ausführlich beschrieben und ausgezogen von Peignot S. 149-163 (darnach Brunet Nouvelles recherches III, 469).
- 47) 1508: "Horae beate marie virgints fecundum usum romanum cum illius miraculis una cum figuris apocalipsis post biblic figuris intertis. Parisiis, Simon Vostre. 1508. 104 Bl. gr. 8.
  - Inhalt: Kalender von 1508-1528; Holzschnitte wie in No. 46, auch beym Todtentanze, doch hiebey keine Verse. Die Randgeschichten lateinisch und in andrer Ordnung.
  - Vorhanden: s. Peignot S. 163 164 (darnach Brunet Nouvelles recherches III, 469 a.).
- 48) 1508: Simon Vostre. Heures a lusage de Poitiers. Inhalt: Der Todtentanz gleich No. 47. 46.
- 49) 1508: SIMON: VOSTRE: | Les prefentes heures a lufaige de Rouan au | long fans requerir: auec les miracles noftre dame | et les figures de lapocalipfe & de la bible & des triū- | phes de Cefar. et plufieurs aultres hyftoires fai- | ctes a lantique. ont efte imprimees pour Symon | voftre Libraire: demourant a Paris. | | 4.
  - Inhalt: Kalender (von 1508—1528), Aderlassmann ...;
    To dtentanz mit 8 Reimzeilen zu dem je obersten
    der 3 Seitenbilder, von co honb (30 Männer, 36
    Frauen) bis ro Kna; Schluss: Sensuyt la table de
    ces presentes heures.
  - Vorhanden: 1) zu Basel, Fräulein Linder (Pergament-druck).
- 50) 1509: SIMON: VOSTRE: Les pfentes heures a lufaige de Aufferre au log | fas. reque auec les hyftoires de lapocalipfe, & plu- | fieurs autres nounuelles hyftoires faictes a lan- | tique ont efte imprimes pour Symon Vostre. | + 5.

Inhalt: Die Todtentans-Ränder enthalten jo 3 Felder über einander; der Kalender von 1509-1529.

Vorhanden: 1) in Basel, Peter Vischer.

51) 1510: Ces presentes Heures a lusage de Angers au long sans rien requerir avec les miracles de Nostre Dame et les figures de la potulipse et des triomphes de Cesar. Paris, Simon
Vostre. 100 Bl. 8.

Inhalt: Almanach von 1510-1530.

- Vorhanden: s. Poignot S. 164 166, darmach Brunet
  Nouvelles recherches III, 469 b.
- 52) 1510: Heures a lufage du Mans ... avec les miracles nostre dame ... Schild von Simon Vostre.

   8.
  - Inhalt: Almanach von 1510-1530; Tedtentanz (66 Figuren).
    - Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches HI, 469b.
- 53) 1510: Hore beate marie virginis fecund u vfu Romanum .... Schild von Simon Voftre. 8.
  - Inhalt: Almanach von 1510 1530; Todtentanz (66 Figuren).
  - Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 469b.
- 54) 1510, 21. Juny: "Heures .... Paris, Anthoine verard.
  - Schluss: Les prefentes heures furët ache- | uees a Paris le rri four de Juing | Lan mill cinq et dix pour An, | thoine verard demourat deuant no- | ftre dame de Paris.
  - Inhalt: Kalender von 1503 an, Aderlassmann; der Todtentanz von Bl. Rh an, auf 37 S., 111 Gestalten; a) die Weiber: la chamberiere, la recomaderese, la vieille damoise u. s. w.; b) die Männer: le roy, le patriarche, le counestable u. s. w.
  - Vorhanden: 1) zu Frankfurt a. M., Dr. Kloss (wo nun?)
- 55) 1510: Hore .... fcd'm verti vfum Romanti ... 8.
  Schluss: Parifius .... 1510, 29. Maii .... opera
  Thielmani Keruer.
  - Inhalt: Geschichte Mariä, Jesu Christi, Apokalypse, die 15 Zeichen; Todtentanz, 66 Figuren (2 auf jeder Seite).
  - Vorhanden: 1) s. Brunet Nouvelles recherches III, 479 a.
- 56) 1510: Heures a lufaige de Rome, avec les figures de la vie de lhomme, les XII fibylles et la danfe Macabre des hommes et des femmes. Paris, Guillaume Godard. 1510. 4.
  - Vorhanden: Catalogue de La Vallière I, 281; Brunet Nouvelles recherches III, 486 a.
- 57) 1511: THIELMAN KERVER. [], Hore dive Virg. Marie fecundum uerum ufum romanum ... cum aliis multis fol. seq. notatis,
  - Inhalt: Aderlassmann, Kalender; Evangelium, Leidens-

geschichte (13½ Bl. Figuren mit Intein. Beyschriften), Todtentann (66 Figuren auf 18 Bl. weniger 3 S.; je 2 Figuren, mit lateinischen Unterschriften, ganz wie in No. 45).

Vorhanden: 1) s. Oberdeutsche Literaturzeitung 1809, Sp. 365-366.

58) 1511: Hore: intemerate dei genitricis virginis marie Secundum afum Romanum, Paris, Thielman Kerver, 1511. — 108 Bl. (26 Zeilen.) 8.

Inhalt: Gleich No. 36 and 67.

Vorhanden: s. Bibliotheca Büloviana I, 149. No. 10,262.

59) 1512: SIMON: VOSTRE: Les prefentes heures a lufage de Langres toutes au long fans requerin: auec les figures et signes de lapocalipse: les miracles nostre dame, les accidens de lhomme: et plusieurs aultres hystoires de nouveau adjoutées ont este faictes a Paris pour Simon Vostre libraire: demourant a la rue neusue: pres la grant eglise. — gr. 8.

Schluss: Les prefentes heures ont este faictes a Paris pour Simon Vostre Libraire.

Inhalt: Kalender (die beweglichen Feste auf 19 Jahre)
mit Monatversen; Geschichte Josephs, der 12 Sibyllen;
die 15 Zeichen vor dem jüngsten Gericht; die Offenbarung; Arabesken; Psalmen; Susanna; die Kerntugenden; Todtentanz, voraus Lazarus Erweckung
(bey den Frauen fehlt la bergere, la femme aux potences und de village); Triumph Cäsars (23 Bilder);
Wunder der Maria, Gebet an Maria.

Vorhanden: 1) genau beschrieben von Raymond in Millin's Magazin encycloped. 1814, Septbr.; darnach von Peignot S. 166—168. Vgl. Fiorillo IV, 136b. 1)— Branet Nouvelles recherches III, 470. (aus der Biblioth. Crofts. No. 814, 4.)

60) 1512: Heures a lusage de Chalons .... avec les figures et signes de lapocalipse, les miracles nostre dame, les accidés de lhome .... Paris, pour Symo Vostre. — gr. 8.

Inhalt: Almanach von 1512 - 1530, 26 Figuren kleiner Todtentans.

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 469 b.

<sup>1)</sup> Pierillo-IV, 139, (vgl. 136.b.) meint irrthümlich, erst hier 'erschienen die Holzschnitte der Danse Macabre in den Houses,

Inhalt: der Todtentanz, 48 Bilder Mannier und Frauen.

62) 1515: SIMON: VOSTRE: | Les presentes heures a lusaige de Cambray toutes | au long sans reqrir: auec les figures f signes de lapo | calipse: la vie de thobie f de indic, les accides de lho | me, le triumph de cesar, les miracles nostre dames | ont este faictes a Paris pour Symo Vostre libraire | demonrat en la rue neusue a les eignes s. icha leuage l'. 118.

Inhalt: 1b. Almanach pour XVI ans (1515 — 1530). —
Der Todtentanz, Männer und Frauen, und die Männer wiederholt bis zum cordelier, die Frauen bis zur
balline; Gewalt den Todes mit Reimen (der Tod mit dem Pfeils derselbe Holzschnitt wie im Dance Macabre:
Paris 1533 12).

Paris 1533, 12.).

Vorhanden: 1) in München, k. Bibliothek (Im. mort. 38, 8.). Fehlt Peignot und Brunet.

63) 1515: Heures a lufaige de Rouen .... Schild von Simon Voftre. — 8.

Inhalt: Almanach von 1515—1530; Geschichte von Joseph, den Sibyllen, die 8 Tugenden, die Apokalypse, Tobias, Judith, Susanne..., die 15 Zeichen, Todtentanz (66 Figuren und die Folge der 26), Triumph Cäsars.

Vorhanden: 1) zu Paris, k. Bibliothek (Brunet Nouvelles recherches III, 470b.).

64) 1515: THIELMAN KERVER: Horne quotidianae. 8.

Vorhanden: s. Hilscher VI, 43. — Oberdeutsche Literatur-Zeitung 1809, Sp. 366. — Fiorillo IV, 168.

65) "1516": Heures a lufayge de Reins. 11.8.

Schluss: Cy finissent ces presentes heures | a lusaige de Reins, imprimees ... a Paris pour Guil, Godard.

Inhalt: Almanach von 1516-1527; Todtentanz, 36 Figuren, bis zu 129 wiederholt.

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 496 b.

66) 1517: THIELMAN: KERVER: Hore beate virginis ... una com figuris apocalipsis, chorea lethi nouisque effigiebus decorate.

Vorhanden: s. Sotzmann in Fr. v. Ranmers Histor. Taschenbuche 1841. 67) 1520: ThIELMAN KERVER: Paria 1520, - 120 Bl. (in 22 Zeilen). 8.

Vorhanden: s. Bibliotheca Bülov. I. 144. No. 10,263. (Pergament.)

68) 1520: Thielman Kerver ....

Schluss: roth Finjant here semper benedicte virginis | marie fed'm vfum Romanum. .... Exarate quidem Parifiis, arte | induftria bibliographi (sohwarz): Thielmani keruer: | preclare vniuerfitatis parifiane librarii iu- [rati in vico fancti Jacobi, ad fignum vni- | corcornis commorantis Anno domini Mil-CCCCCXX, die XXIIII. menfis Nouembris. [1]

Inhalt: roth Tabula ordinalis in hoc opere ptentor; schwarz Almanach von 1519-1538; beym November die Glücksgöttin auf der Kugel, die der Tod hält. Bey den vigilie mortuorii (Bl. I i i i b.) ein Mann und 2 Tode mit 2 Sensen. Der Todtentanz (verbunden) roth Abbas (schwarz Pastoralis abiit lethi dominatio dextra) -Prepofitus (Judicis officifi neq3 mors funesta veretur). Astrologus — Civis, Archieps — Eques aurat, Episco-pus — Scutarius, Advocatus — Mimus, Curatus — Agricola; Clericus - Heremita; Regina (Regin fum coniux mortis subiecta surori) — Ducissa, Rectrix — Amator, Religiosa - Vidua, Abbatissa - Scutarii vxor, Prioriffa - Domina; darnach die 3 Könige (mors inevitabilis est et | Hora incerta), nun erst Papa - Imperator, Cardinalis - Rex; Patriarcha - Conestabilis.

Vorhanden; 1) in Wien, Antiquar Kuppitsch.

69) 1520: Heures de Nostre Dame a lusage de Troyes. Paris, Th. Englard, pour Guill. Godard. 8.

Vorhanden: s. De Bure Catalogue de livres imprimés sur velin, von Van Praet (Paris, 1824) I. 129. No. 369. - Peignot S. 168-169.

70) "1520": Buchdruckerzeichen: 🍊 grösseres G mit klei-

nem links oben darüber : (roth) Les prefentes heures a lusaige de | Romme toutes au long sansiries

<sup>1)</sup> Daneben eine Frau mit dem Todtenkopfe, unten das Bochdruckerseichen T4K



re: | querir, 'ont efte neunelfemet foritheb ! a Paris pour Gilles Harbounn: [] gr. &

· Inhal4: Kehrseite: Almanach auf 16 Jahre von 1520/an. (rother und schwarzer Druck), lateinisch. - Bey den Vigiliae mortuorum (Giiii) 22 Bilder Triumf des Todes: Je sais la mort de nature ennemye: Qui tous viuans mablement colome u. s. w.); Adam und Eva unter dem Baume (Ene 7 ada puis leur creatio | En trepassant la divine ordonnee. Et comettat prevaricatio | Se submidrent a mon obeissance.); and Bl. Ro. Rviij. Senfunt la table de ces presentes heures (Inhalt); Kelurseite (roth) Les presentes heures a lusaige be Romme, ont | este imprimees pour Gilles hardounn &i | braire bemourant au bout bu pont noftre Dame be | uant fainct Denis be la chartre a lenfeigne de la | Rose dor ....; auf Bl. Ro &j: Genstryent les. sept pseaulmes en francops translate auplus pres du ... latin. (Schluss: On, von, parled fon Ge the parled 53. garbe ton | De que tu parles & be quon); Schluss: schöne rothschwarze, grosse Holzschnitte. 55. 56.

Vorhanden: im Besitz von Lotichius von Schlichtern, unweit Fulda.

71) 1522: Heures a lufaige de Paris .... 8.

Schluss: imprimees a Paris par la veufue de feu Thielman Kerver .... 1522, le 16 de Fevrier.

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 480 a.

72) 1525, 19. Juny: Ces presentes Heures a lusage de Paris toutes au long fans requerir: nonuellement imprimees au dict lieu auec plusieurs belles hift oires. — gr. 8. mit Holzschnitten.

Schluss: Ces presentes Heures sont imprimees a Paris par la veufve de Thielman Keruer. · Demourante a la grant vue Saint Jacques a lenfeigne de la Licorne, et furent acheuces

le 19°, jour de juing lan 1525.

Inhalt: Kalender von 1525-1538: das Glück auf einer Kugel, die der Tod hält. Vor dem Todtentanze links die 3 Todten, rechts die drei Lebenden. Unter den 56 Holzschnitten des Todtentanzes (29 Männer, 27 Frauen) ein lateinischer Vers, die Namen lateinisch.

Vorhanden: s. Peignot S. 169-172. Vgl. Brunet Nouvelles recherches III. 480.

78) 1527: Hore beatissime virginia Marie ad legiti-

57. 58.

59.

60.

61.

62. 63.

61,

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

71

! 75

: 76 37

76

7

# dtentänzen

| _   | 10001   | П.             |    | - π         | <br>T | 11                                      |    |
|-----|---------|----------------|----|-------------|-------|-----------------------------------------|----|
| 15  |         | н              |    |             |       |                                         |    |
| J2. | 1510.   | н              |    | 1           | 1     | 1                                       |    |
| 53. | 1510.   | H              |    |             |       |                                         |    |
| 51. | 1510.   |                |    | 1           |       |                                         |    |
| 55. | 1510.   | $ \cdot $      |    |             | 1     |                                         |    |
| 56. | 1510.   | $ \cdot\cdot $ |    | 1           | l     | ì                                       |    |
| 57. | 1511.   |                |    | 1           | 1     |                                         |    |
| 58. | 1511.   | $ \cdot  $     |    | 1           | -     |                                         |    |
| 59. | 1512.   | He             |    | 1           | 1     | `                                       |    |
| 60. | 1512.   | He             |    | 1           | 1     |                                         |    |
| 61. | 1514.   | $ \cdot\cdot $ |    | 1           | 1     |                                         |    |
| 62. | 1515.   | Пе             |    | 1           |       |                                         |    |
| 63. | 1515.   | He             |    | 1           | İ     |                                         |    |
| 64. | 1515.   |                |    | 1           | i     |                                         |    |
| 65. | 1516.   | 1              |    | 1           | -     |                                         |    |
| 66. | 1517.   | 1.4            |    | 1           | 1     |                                         |    |
| 67. | 1520.   | $ \cdot\cdot $ |    |             | İ     |                                         |    |
| 68. | 1520.   | 1              |    | 1           | 1     |                                         |    |
| 69. | 1520.   | 1              |    |             | 1     |                                         |    |
| 70. | 1520.   | 1              |    | 1           | 1     |                                         | 1  |
| 71. | 1522.   | 1              |    | 1           |       |                                         | H  |
| 72. | 1525.   | 1              |    | I           |       |                                         |    |
| 73. | 1527.   |                |    |             |       |                                         |    |
| 71. | 1530.   |                | 1  |             | -     |                                         | -  |
| 75. | 1531.   |                | 1  |             |       |                                         |    |
| 76. | 1536.   |                | •  |             |       |                                         | 1  |
| 77. | 1537.   |                |    |             |       |                                         | 4. |
| 78. | 1569.   |                |    |             | <br>  |                                         | 4. |
| 79. | 1 '     |                |    |             | <br>  |                                         | 4. |
| 80. | 1       |                |    |             | <br>  |                                         | 4. |
| 81. |         |                |    |             | <br>\ |                                         | 4. |
| 82. | 1609.   | 11             |    | • • • • • • | <br>I | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1  |
|     | <br>    |                | l' |             |       |                                         |    |
|     | Serapeı | un.            |    |             |       |                                         |    |

Digitized by Google

51. 52. 53. 54, 55 56 57 58 59 60 61 61. 61. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. chlo 84. 85.

|               |      | R         | 1                                       | 1             | A                          | N           |                                         |               |             |          | <del></del>      |
|---------------|------|-----------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------------|
| - 1           |      |           |                                         |               | l                          |             |                                         |               |             | 8.       | 53. H.           |
| <b>ن</b> ة. ا | 1    | • • •     |                                         |               |                            |             |                                         |               | • • • • •   | (8.      | 58.) H.          |
| 7.            | - 4  |           | • • • • • •                             | •••••         | :                          |             | • • • • • •                             |               |             | 4.       | 60. K.           |
|               | il   |           | • • • • • •                             | • • • • • • • | (Trom-                     |             |                                         |               |             | 8.       | 6. H.            |
| 3. l          |      |           |                                         | İ             | nora.)                     | 1           |                                         | 1             |             |          | i                |
| ).<br>        | 1    |           |                                         |               | (Il Non<br>plus<br>uitra.) |             |                                         |               | <b>.</b> .  | 8.       | ₹ Н.             |
| ). <u> </u>   | - 1  |           |                                         | ł             |                            |             | l <b>.</b>                              | l             |             | 4.       | 54. K.           |
| ١             | ł    | •••       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |                            |             | Hollar                                  |               |             | 8.       | 30. K.           |
| - 1           | 1    | • • •     |                                         |               | l                          |             |                                         |               |             | • • • •  | 52. K.           |
| ٠             | - 1  | • • • •   |                                         |               |                            | l           |                                         |               |             | 8.       | 57. K.           |
|               | i    | • • •     | ••••                                    | •••••         |                            |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |             | 8.       | 80. K.           |
| ı. 1          | - el |           |                                         | • • • • •     |                            | • • • • • • |                                         | • • • • • • • |             | 8.       | 41. H.           |
| ٠             | 7    |           | • • • • • • •                           | • • • • • • • |                            |             | Picc.                                   |               |             | 8.       | 19. K.           |
| , I           | 1    | • • • •   | • • • • • • •                           | •••••         |                            |             |                                         |               |             | 8.       | 41. H.           |
| <b>i</b> .    | a)   | • • • •   | ••••                                    |               |                            |             |                                         |               |             | 8.       | 41. H.           |
| ۲.            | • •  | • • • •   |                                         | l             | • • • • • • •              | l           |                                         |               |             | 8.       | 80. K.           |
| 3.            | •    |           |                                         |               |                            |             | <b>.</b>                                |               | • • • • •   | ₽.       | 30. K.           |
| €.            | 3    | • • • •   |                                         |               |                            | İ           |                                         |               |             | 8.       | 41. H.           |
| 9.            | -    |           |                                         |               |                            |             | • • • • • •                             | • • • • • •   |             | fol.     | 52. K            |
| ١.            |      |           |                                         |               |                            | • • • • • • | •••••                                   | •••••         | •••••       | 4.       | 60. K.           |
| ≥.            | 1    | • • • •   |                                         | Meyer         |                            | · · · · · · | • • • • • • •                           | • • • • • •   |             | -        | •                |
| 3.            | 1    |           | 1                                       |               | l                          |             |                                         |               |             | fel.     | 52. K.           |
| í.            | 1    | • • • •   | ••••                                    |               |                            |             |                                         |               |             | 8.       | 41. H.           |
|               | ı    | • • • • • | •••••                                   |               |                            |             |                                         |               |             | fol.     | 58. K.           |
| 5.            | 11   | • • • •   |                                         |               |                            |             |                                         |               |             | 8.       | 47. K.           |
| Б.            | 1 1  | • • • •   |                                         |               |                            |             |                                         |               |             | 8.       | 41. H.           |
| 7.            | 1 3  |           |                                         |               |                            | Deuch.      |                                         |               | • • • • •   | 8.       | 46. K.<br>80. K. |
| g.            | 11.  |           |                                         |               |                            |             | Hollar                                  |               | • • • • •   | 8.       | 51. H.           |
| 9.<br>D.      | 11.  |           |                                         | •••••         |                            |             | Bewick<br>Hodgs.                        | • • • • • •   | ••••        | ٠.       | J                |
| ₽.<br>1.<br>2 |      | ••••      |                                         |               |                            |             | Bewick<br>Wttgh.                        |               |             | 8.       | 51. H.           |
| _             | 1 1  |           |                                         |               | ·                          |             | Hollar                                  |               |             | 8.       | 80. K.           |
| 3.            | 1 1  | ••••      |                                         |               |                            | l           | Hollar                                  |               |             | 8.       | 81. K.           |
| _             | ۱i.  | • • • •   |                                         |               |                            |             | Douce                                   |               | 1           | 8.       | 41. H.           |
| 4.            | 1    |           |                                         |               |                            |             |                                         |               | • • • • •   | 8.       | 81. K.           |
| 5.            | H.   |           |                                         |               |                            |             | Hollar                                  | •••••         | [ • • • • • | ٦.       | J                |
| 6.            | H    |           |                                         |               | l                          |             | Douce<br>Deach.                         |               |             | 8.       | 46. K.           |
| 7.            | 1.1  |           |                                         |               | • • • • • •                | • • • • •   | Hollar                                  |               |             | 8.       | 31. K.           |
| •             | 11   | • • • •   |                                         | •••••         |                            |             | Douce                                   |               |             | _        |                  |
| 8.            |      |           |                                         |               | Į.                         |             |                                         | Sidney        | Priss       | 8.       | 51. H.           |
| 9.            | 11   | ••••      |                                         | l             |                            | l           | Hollar                                  |               |             | 8.<br>8. | 81. K.<br>31. K. |
| _             | 1    |           |                                         |               |                            |             | Hollar                                  |               | • • • • • • | 8.       | 50. H.           |
| Q.            | ľ    |           | l                                       |               | 1                          |             | Bewick                                  |               |             | ١ .      | 50. 11.          |
| ę<br>I.       | П    |           |                                         | l _           |                            | 1           | Wrght                                   |               | l           | 8.       | 48. K.           |
| 2.            | 11.  |           |                                         | Leo           |                            |             |                                         |               |             | 1        |                  |
| ٠.            |      | lott      | l                                       | Frenzel       |                            | 1           |                                         | 1             | اا          | 8.       | 53. St.          |
| 3.            | ۱.   | ner       |                                         |               | 1                          |             | Byfield                                 |               | l           | 8.       | 537 H.           |
| <b>1</b> .    | 11.  | • • • •   | H(ell-                                  |               | ,                          |             | Picker.                                 |               | <b> </b>    | 8.       | 46. H.           |
| 85.           | -    | ••••      | mùth).                                  | ļ             | ·····                      |             | J · · · · · ·                           | l             | [           | ıı Ö.    | 1                |

Digitized by Google

76

mum Sarisburiensis ecclesie ritum, cum quindecim orationibus beate Brigitte .... 1527. 4.

Schluss: Venundantur Parifiis a. Fr. Regnault. 1 nhalt: Todtentanz.

Vorhanden: s. Brunet Nouvelles recherches III, 487b.

- 74) 1530: Hore beatissime virg. Marie .... Fr. Regnalt. 4. Der vorigen gleich.
- 75) 1531, 10. Januar: Hore deipare virginis marie fecundum ufum romanum, plerisque biblie figuris atque chorea lethi circunfepte, nouisque effigiebus adornate, ut in feptem pfalmis penitentialibus, in vigiliis defunctorum, et in horis fancte crucis, in horis quoque fancti spiritus videre licebit. 1531. kl. 8.
  - Schluss: Exarate quidem Parifis, opera et inpenfis Yolandi Bonhomme vidue spectabilis viri Thielmanni Kerner, in vico fancti Jacobi, ad signum Vnicornis, et ibidem venales habentur. Anno Dni. 1531. X. januarii.

Inhalt: Todtentanz, 66 Felder, etwas anders geordnet. Namen und Inschriften lateinisch.

Vorhanden: s. Peignot S. 172-173.

- 76) 1536: Hore beatiffime virginis Marie .... Parifiles, Fr. Regnault. 4.
  - Vorhanden: Bibl. Spencer. Siehe Dibdin Decam. I, 46; Brunet Nouvelles recherches III, 487b.
- 77) 1537: Hore beatiffime virg. M.... Fr. Regnault. 4.

Nach Maittaire - Brunet III, 487 b.

- 78) 1569: A booke of Christian prayers, collected out of the ancient writers u.s.w. Printed by J. Day, 1569. 4.
  - Inhalt: Todtentanz, verschieden von jeder Art. 46 Männer, 28 Frauen, in schönen Zeichnungen und Schnitten. Vorhanden: s. Douce S. 147; Strype Annals 1, 272.
- 79) 1578. 1591. 1590. 1609: Desselbe Gebetbuch, oft Queen Elisabeth's prayer-book genannt.

**367** 

Nachtrag zu vorstehender Literatur der Todtentunze.

Auf S. 172. des Serapeum (II. Jahrg.) führt mein verehrter Freund Professor Dr. Massmann mich als Besitzer von E. 3) der dort beschriebesen Nachstiche der Holbeinischen Bibelbilder durch Hans Brosamer, (Francof. ap. Herm. Gulffericum) Ausgabe 1553, auf, und bemerkt in Note 1), Der Titel somit ganz gleich mit 1552, nur alle Zeilen sehwarz gedruckt."

Mein Exemplar hat jedech, wie die Ausgabe von 1552. (dort S. 171. 2. Note 4.) Zeile 1. 6. 7. 8. 11. roth gedruckt, was bei der Mittheilung an M. von mir mag übersehen werden sein; ist nus im angezogenen Exemplar der Münchner Hoßbibliothek der Titel ganz schwarz gedruckt, so wäre dieser interessanten Literatur eine Ausgabe, oder doch eine Titelvariante mehr gewonnen, da. mein Exemplar ganz deutlich die Jahrzahl Anno M. D. LIII 1) hat.

Der Titelholzschnitt zeigt über einer oben abgedachten architectonisch verzierten Nische drei kleine Engel, welche eine Schrifttafel halten, darauf:

> ERE · SEI · GOTT · IN · DER · HOE · FRID · AF · E

Zur Seite des Titels stehen Jesaias und Micheas. Unten die Geburt Christi, mit dem Monogramm HB am Boden in der Erke zur Linken des Beschauers.

Demselben Exemplar ist beigefügt Novi testamenti etc. wie S. 172. Note 2), doch ohne die Apocalypsis.

Hofrath Dr. L. Bechstein in Meiningen.

#### Mit nächster Nummer werden ausgegeben:

- Uebersichtstabelle der Ausgaben französischer Gebetbücher mit Todtentänzen.
- Uebersichtstabelle aller ächten und unächten Ausgaben des Holbeimschen Todtentauzes.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

<sup>1)</sup> S. 172 ist aus Versehen LII statt LIII stehen gehlieben.

### SEBAPEUM.



für

## Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Br. Robert Naumann.

*№* 16.

Leipzig, den 31. August

1841

#### Ueber

#### Büchercataloge des XV. und früherer Jahrhunderte.

Es giebt wohl unter den menschlichen Verrichtungen, die einigermassen den Namen einer Kunst verdienen, wenige, in denen nicht nach Verschiedenheit der Orte und Zeiten auch irgend eine Verschiedenheit der Verfahrungsart nachweisbar wäre, und die insofern nicht ihre innere Geschichte hätten. Und so ist diess denn auch der Fall bei der Kunst, einen Vorrath von Büchern zu Gebranch und Auswahl bereit zu stellen und Musterrollen über sie zu schreiben, einer Kunst, die diesen Namen kaum verdient, wenn jener Vorrath leicht zu überschauen ist, desto gewisser aber, je weiter in die Tausende die Zahl der Bücher läuft, einer Kunst, die in neuerer Zeit sogar unter einem noch höhern Namen, dem der Bibliothek wissen schaft, aufgetreten ist.

Das Haupt - oder Meisterstück dieser Kunst oder Wissen-

Das Haupt - oder Meisterstück dieser Kunst oder Wissenschaft ist ohne Zweifel der Catalog; denn davon, wie dieser eingerichtet, hängt wohl die Erreichung der Zwecke, die eine Bibliothek haben kann, mehr als von allem andern ab.

In den Schriften, wodurch in dieser Kunst, die man freilich oft genug blos praktisch erlernt, auch theoretischer Unterricht gegeben wird, müssen natürlich die Vorschriften zur zweckmässigsten Abfassung von Catalogen verschiedener Art einen vorzüglichen Platz einnehmen; doch ist dem Schreiber dieses nicht erinnerlich, dass in einem dieser bibliothekono-

IL Jahrgang.

16

mischen Werke die Kunst des Catalogiairens auch von ihrer geschichtlichen Seite in's Auge gefasst wäre. Diese Lücke, wenn man sie ja für eine solche halten will, auszufüllen, würde wohl die Zeit vom Jahrhundert der ersten gedruckten Bücher herab Thatsachen genug an die Hand geben, die bei anscheinender Gleichförmigkeit manche lehrreiche Unterschiede bieten möchten; allein die anziehendsten Belege müssten vom XV. Jahrhundert an rückwärts gesucht werden. Sie sind inzwischen schon in diesem selten genug, und werden es, wenn man weiter zurückblickt, immer mehr. Als Handschriften, und ihrer Bestimmung nach, sind sie begreislich in der Regel nur einmal, äusserst selten in weiterer Abschrift vorhanden und so dann zugleich von mancher späterhin als Ganzes zu Grunde gegangenen Bibliothek das einzige noch übrig gebliebene Monument, das in vielerlei Beziehungen auch innern literarhistorischen Werth haben kann. Und die Anerkennung solchen Werthes ist es, der wir bereits die Bekanntmachung von einigen derlei alten Catalogen zu verdanken haben, wie z. B. die der Bücher der Abtei Reichenau im IX. Jahrhundert durch H. P. Neugart (Episcopatus Constantiensis alemannicus. 1803. p. 536-552), der Dombibliothek zu Constanz im IX. Jahrhundert durch Frh. v. Lassberg (in Mone's Anzeiger von 1838. col. 417-420, dann in No. 6. des Serapeums von 1840); und ebenderselben vom Jahre 1343 (in No. 4, p. 49-58 des Serapeums von 1940). der Bibliothek zu Bobbio im X. Jahrhundert durch Muratori (Antiquitatum italicarum vol. III. p. 818-826) und ebenderselben vom Jahre 1461 durch Amadeus Pegron (M. T. Ciceronis orationum ... fragmenta etc. 1824. p. 1-68-228), einer ungenannten französischen Bibliothek des X. Jahrhunderts durch Petit-Radel (Recherches sur les Bibliothèques 1819. p. 95. 102), der Bibliothek des Bischofs Embrico (1063-1072) zu Augaburg durch Pez (thes. anecd. diss. isag. f. XXV-XXXVI.), der Bibliothek der regulirten Chorherren zu St. Nicola bei Passau vom Jahre 1200 circa durch B. Pez (a. a. O. p. LII-LIII.), der Bibliothek der Abtei S. Apri zu Toul im XI. Jahrhundert durch Docen (im Neuen literar. Anzeiger von 1807. p. 66-76.), der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Weihenstephan im XII. Jahrhundert durch B. Pez (a. a. O. p. XXIV-XXV), der Bücher der Abtei Hirschau im XII. Jahrhundert durch Lessing (Beitr. zur Geschichte u. Lit. I. p. 356-358 aus Parsimonii Collectaneis), der im XIII. Jahrhundert von Conrad Philosophus für sein Kloster Scheiern geschriebenen Bücher durch Pez (a. a. O. p. XXVIII-XXIX.), der französischen Bücher des Königs Karl V. von Frankreich im Jahre 1373, und des Hernogs Johann von Berry im Jahre 1416, so wie verschiedener burgundischer Bibliotheken von 1404, 1405, 1423, 1477, 1457 durch J. Burrdis (Bibliothèque protyposgraphique 1830), und endlich, wenn min will, die des selfsamen, nämlich in Reimen verfassten Verzeichnisses über die deutschen Bücher des Jacob Pätrich von Roichertskanven von 1452 durch R. Duellius (Excerpta historico-genealogica 1727; p. 265—284) und J. Chr. Adolung (1788).

Es verdient daher vollen Beifall, wenn der Gründer dieser bibliothekarischen Zeitschrift dieselbe unter anderm zur Niederlegung von Notizen auch üher solche rein bibliothekarische Monumente geöffnet wissen will. Was hier folgt, wolle man als kurzgefasste Antwort auf eine deshalb namentlich auch an die Münchner Bibliothek gestellte Frage betrachten.

ų

:

Die Königl. Bibliothek zu München ist erst zu Anfang nusers Jahrhunderts durch die Sammlungen aufgelöster geistlicher Körperschaften zu dem Bestand erwachsen, der ihr unter ihren Schwestern einen der ersten Plätze auweist. Mit jenen einzelnen Bibliotheken lust man in der Regel auch die Cataloge derselben nicht vergessen, und diese nebst denjenigen, die seit 40 Jahren an der Stelle ausgearbeitet worden, bilden allein eine kleine Bibliothek von eiren 600 handschriftlichen Catalogen, die, als Grundlage weiterer Arbeiten der Art, in einem Catalogus Catalogorum manuscriptorum verzeichnet worden sind. Darunter finden sich denn Muster von so ziemlich allen Methoden, die bei selchen Arbeiten befolgt werden können.

Um was es uns hier ausschliesslich zu thun ist, sind die Cataloge über Handschriften. In manchen Verzeichnissen der einzelnen Bibliotheken sind die geschriebenen Bücher mit den gedruckten vermischt aufgeführt, in andern bilden sie nur eine besondere Rubrik, in mehrern jedoch ist ihnen ein eigener Catalog gewidmet.

Lassen wir, was unter diesen dem XVII—XIX. Jahrhundert angehört, ganz unberührt, so verdienen doch einige Erwähnung die meist noch erhaltenen Cataloge, die auf Veranlassung Maximilian's I. ) im Jahre 1595, als er noch Erbprinz war, und wiederholt im Jahre 1610 allen inländischen ständischen Klöstern über die Handschriften ihrer Bibliotheken abgefordert worden sind. Diess war ein Wink, der die Besitzer selbst auf den Werth des Gegenstandes aufmerksamer machen musste, als sie es mitunter gewesen sein mochten, und der für die Erhaltung des Verzeichneten eine Art Con-

Digitized by Google

Desselben, der im Jahre 1622 die in ihrer Art einzige Bibliethek seines pfälziechen Stammvetters zu Heidelberg nach Rom verschenkt hat. Gewiss ist wenigstens, dass er das Geschenk für kein unbedeutendes gehalten.

trole, bildete, wenn nuch in jenen Listen hier und da sine Reticona mit untergelaufen sein sollte:

Estiet in hohem Grade interessant, mit diesen Catalogen, gleichsam den Vorhoten dessen, was nach zweihundert Jahren geschehen würde, den Bestand an Manuscripten zu vergleichen, die nun aus jedem jener Klöster in den Schränken der Kön. Bibliothek aufgestellt sind. Die meisten der besagten Cataloge sind freilich so summarisch gehalten, dass es oft schwer wird, die Identität dieses oder jenes Cod. zu erkennen, andre aber für jene Zeit auch vortreiflich, indem sie alle wesentlichen Merkmale, z. B. Anfang und Schluss, Blätterzahl u. s. f. jedes einzelnen Contentums angeben.

Leider findet sich manches wichtige Buch wohl in diesen Catalogen, aber nicht in unsern Schränken; und namentlich lässt das im Jahre 1611 verfasste musterhafte Verzeichniss der 657 Handschriften des im X. und XI. Jahrhundert durch Kunst und Wissenschaft ansgezeichneten Benedictinerstiftes Nieder-Altach, aus welchem ein Berward und ein Godehard, später Bischöfe zu Hildesheim, hervorgegangen, schmerslich erkennen, welche Schätze an Klassikern und Historikern in Folge des Brandes von 1671 zu Grunde gegangen sind. Viele sind schon früher verschleppt worden. Mögen alle ein so tröstendes Asyl gefunden haben, als s. B. der dermalige God. Vindobon. 418. (Pertz Archiv VII. p. 474. 8.) und die Codd. CXXIV. CLVI. CLXVIII. CXV. CXCVI. CCCCXXXII. der Leipziger Rathsbibliothek (Naumann Catalog. 1839.). Wenigstens im genannten Niederaltscher Catalog von 1611 sind diese nicht mehr angegeben. Nur vom Leipziger Cod. CXCVI. wäre etwa denkbar, dass er der letzte von den sechs Pergamentbänden in fol, eines "Passionæle vetus" sei, welcher (durch No. 359 bezeichnete) Band "Principiat: De SS. Tyburtio & Valeriano. Humanas laudes et mortalium infulas aut aere inciso conscripțas &c., epilogat; Cursim ista perstrinximus et summatim, quatenus omnes qui Dei ac famuli sui patrocinia postulaturi adoenerint ipsius aliqualiter merita cognoscentes exauditionis suae fiduciam co ipso concipiant ampliorem apud Deum, qui est benedictus in secula seculorum. amen."

Auch die herzogliche Bibliothek selbst hatte sich schon von 1564 an unter *Erasmus Vend* trefflicher Catalogarbeiten zu erfreuen.') Die Bücher waren nach ihren Aufstellungsorten (Statio-

<sup>1)</sup> Im Cat. 61. von 1582 steht gleich auf dem ersten Blatte (cf. f. 383.) Libri sequentes sunt haeretici, qui anno domini 1583 ab aliis manuscriptis sunt exclusi: "Antonii Pausii lamentationes Hieremiae. Valentini Gratoaldi Cophinus, Joan. Abentini Annalium Boiorum Rori septem, Guilleimi Postelli Zohan, Nicelai Selnecceri Theophania Comoedia...«
Dermaten besitzt die Künigh Bibliothek keine Handschrift mehr von des guten Aventin Annales.

nes) consignirt, elte Bezeichnung, die tennes misslichetst de litte Lexilitäten im Laufe der Zell kaum immer dieselben bielben können, so wie denn die ganze Minchner Helbelbentek als solche jetzt ihr fünften, wir hoffen sochleibendes als grossstriges Wolinhaus bezieht, in welchem unf jede mensehen möglichen Weise gegen ein Unglück, wie das jener Bibliothelb zur Nieder-Altach, Vorsorge getreffen ist.

Unter den Catalogen des beginnenden XVI. Jahrlanderts verdienen dhae Zweifel schon des Mannes wegen, der sie und zwar über seine eigenen Bücher verfasst und geschrie bes hat, hier auch Erwähnung die des Conrad Pentinger zu Angsburg. Conrad's schätzbare Sammling, nach der Hand und wahrscheinlich eher vermindert als vermehrt von Erben auf Erben übergegangen, war von dem letzten seines Mas mens, Desiderius Ignatius, Decan der Probatei Elwangen, vor seinem Tode 1715 dem Jesuiten-Collegium zu Augsburg vermacht worden, 'und auf diesem Wege, versteht sich sohon nach dem, was Hirsching. (Beschreib. s. Bibliotheken T. 11) 87-92) erzählt, nur in kümmerlichen Repten ondlich zur Münchner Bibliothek gekommen. Unter ihnen denn auch diese Cataloge, derch welche wir wenigstens las traurige and the first Vergnügen des - Nachsehens haben.

Die Bücher, geschriebene und gedruckte durch einender sind nach ihrest Format in libri chartestum areas (in gameen Rugen oder. Regulfolio), in libri churtorpm medit arcue (in halben Bogen oder folio), in libelli format minorta (wohl) 4td.), und in libelli in forme minima (wohl 8vo. etcl), und sodann wieder nach dem Einband, ob dieser aus Pergament oder aus Leder, unterschieden und numerirt. Auf die Nummern dieser Aufstellung bezieht sich zine dunn folgemie Uehersicht insch wissenschaftlichen Rächem. Rechtsbücher machen die grosse Melezahl aus, und die Materiae jurie sind sogar einzeln alphabetisch vorgetragen. Aber auch die Rubrik "Blistorike" ist kusekalichi da dieser kommt ver suf fol. 57 b: Antonini Itineraçii fragmentum: Der Catalog scheint vor dem Jahre 1508 geschrieben zu sein. Er ist in unserer Catalogen-Sammling als No. 6a. bezeichnet. of the Strain Co.

Ein zweiter vollständigerer, Catalog. 66., beginst mit der Ueberschift: "Anno salutis MDXXIII. inden denne emendatus atque: vestitutus librorum Chronradi Pentinger Augustunt juits utrinque: Doctoris." Die Aufstellung ist obngeführ wie intvorigen, aber die Numerkung abgeündert; unch geht ein strang alphabetisches: Autoren Register voran. Sucht man: Antonium, no findet sich fol. 61., Antonium stimerundum; B. 90 charta 84, et infra chierta 46, het idem in churta tongu a Colti nahis testamenta logata, et ibi estam in churta tongu a Colti nahis testamenta logata, et ibi estam in duodus purits libellia. Sicht man: unten auf Conrads churta (d. h. Bl.) 46 mich, abi zeigt sich het den Signatun B. 90 des im Jahre 1499

und nachher After gedruckte Sammelwerk des J. Annius Viterbiensis, auf denen 64stem Matte in Peutingers Exemplar das kineratium Antoniui P. vorkommt.

Was ist abor unter der Cherta longs a Celli legata zu verstehen? Wohl nichts geringeres; als die nich der Hand diesem ihrem Besitzer zu Ehren sogenannte Tabula Peutingeriana. So ist diese Catalognotiz, aus welcher hervorgeht, zu welcher Zeit (Celtes starb 1508) und unter welchem Rechtstitel Peutinger dieses unschätzbare Denkmal des Alterthums lerworben habe, auch von Andr. Felix Oefele, der zuerst auf sie aufmerksam machte, und nach ihm von den Herausgebern der Tabula, Fr. Chr. v. Schoyb (1753) und Mannert (1824), verstanden worden. (Man vergl. Lotter's Vita Conradi Peutinger Lips. 1729. p. 66. Schade de Tabula Peutingeriana Lips. 1732. p. 6.)

Minder klar ist, was von den duobus parvis libellis zu halten. Sollten darunter die von Conrad Peutinger versuchten Nachzeichnungen gemeint sein, die als "Fragmenta tabulae antiquae in quis aliquot per Romanas provincias itinera ex Peutingeriorum Bibliotheca" im Jahre 1591 von Welser

bei Aldus M. P. F. herausgegeben worden sind?

In einem Inventarium, aus Austrag-des wohlweisen Raths der Reichstadt Augsburg "über Conrad Peutinger's Bibliotheca und was derselben an Kunststucken, Antiquitäten und andern Sachen incorporirt," ausgenommen den 28. April 1597 (50 Jahre nach Conrads Tode) durch David Schwarzen Notarius (Catalog. 6 c.), heisst es p. 11 b. bei Beschreibung der Sanbe No. 2: "Gernachfolgenbe Schinbellaben (Schachtein) steen von No. 1 bis uff 13 under dem Buecherkasten." Als No. 3. derselben sind angegeben: "2 geschribne Landtaseln, 3 Rollen mit geschribnen Landtaseln und 1 Globus." Am Rande darneben steht zweimal, sowohl rechts als links, von anderer jüngerer Hand: "Itinerarium."

Wir lassen unentschieden, ob in dieser Schachtel No. 3. etwa auch das "Autographum membranaceum, pelliculis accurate conglutinatis, latum pedem Augustanum num circiter, longum ultra viginti duos", wie es im Jahre 1593 von Jok. Moretus zu Antwerpen beschrieben wird, enthalten sein konnte-

Doch genug von dem vornemlich durch gerade diese Tabela verewigten Contad Peutinger und seinen Catalogen, in deren einem (6 c.) durch die vorne eingeschriebene Notis: "Ao. 1526 die 27. Augusti recessit Claudius Pius versus Aunelianum: Deus eum aufvum velit," uns neben dem vielseitigen Gelehrten auch der zärtliche Vater entgegentritt.

Unter den ältern Catalogen, die sich auf der Münchner Bibliothek finden, können wir den der Abtei S. Apri zu Toul, da er, wie oben bemerkt, bereits darch Doces bekamt gemacht ist, füglich übergehen. Er steht auf fol. 148—146

des Col. Pal. M. 292 (Osssius). Wir beschränken uns auf die Bemerkung, dass in diesem Catalog (fol. 145 a.) einmal, "Waltarius vol. I.", dann "Avianus eum Esopo et Hincmaro et Waltario vol. I.", endlich zum dritten Mal "Waltarius per se vol. I." aufgeführt ist, ein Zeichen, dass dieses neulich von J. Grimm (Lateinische Gedichte des X. u. XI. Jahrh. Göttingen 1838.) zum ersten Mal vollständig herausgegebene Gedicht damals viel gelesen worden sein muss.

Auch den bei Pez (a. a. O.) aus dem Cod. Augustanae ecclae 27 entnommenen Catalog des Bischofs Embrico zu Augsburg, so wie den (a. a. O.) aus dem Cod. 53. von St. Nicola bei Passau abgedruckten Catalog dieses Stiftes übergehen wir, letztern mit dem Bedauern, dass diese ganze Bibliothek schon im Jahre 1389 durch die Passauer und Böhmen im Schloss Neuburg verbrannt worden. Es befanden sich darin unter andern "liber Johannis abbatis ad Imperatricem Agnetem" (wohl die Gemahlin und Wittwe K. Heinrichs III. 1043—1061) und Leges Alemannorum. Den Chorherren von St. Nicola ist nachzurühmen, dass sie den Verlust nach Kräften zu ersetzen gesucht haben. Bei Aufhebung des Stiftes haben sich allein an pergamentenen Handschriften über 130 Stücke gefunden.

Eben so könnten wir es halten mit dem erwähnten Verzeichniss der Bücher der Abtei Weihenstephan, wenn nicht der Abdruck bei Pez einiger Ergänzungen bedürftig wäre. Es steht dieses auf dem letzten Blatte des Cod. Weihenst. 21, von welchem nach der Hand die eine Hälfte von oben nach unten weggeschnitten ist, wedurch die Anfänge mehrerer Zeilen gelitten haben. Wir deuten durch | den jetzigen Anfang jeder Zeile an.

Haec est noticia librorum catholicorum ecclesiae S. Stephani | inprimis qui pertinent ad divinum servitium. | unus missalis cum gradali et sequencionario | ad capellam abbatis. Duo missales cum grad | et seq et epistolis ac evangeliis adforiptis. Item unus | missalis. Quattuor lectionarii quorum duo | sunt cum gradal & seq unus officialis. unus epistolaris. unum evang. duo | noeturnales absque cantu unus ab adventu dnī | usque ad exitum penteē. alius abhine usque ad adventum dnī. Item nooturnalis cum pfalterio | & ymnario et officiali. Item dimidius nocturā | a nat. S. Joh usque in fine [... em .. opas hic furatus] | Duo antiphonaria cum ymuario. [tr.. ē ca....icus vilis ] | Duo pfalteria in choro cum gra-

<sup>1)</sup> Es scheint, dass diese eingeschlossenen, zum Theil radirten Worte sich auf den Entwender der fehrenden Hälfte beziehen. Damals (830-1020 circa) bewohnten den Ort Cherici seculares oder canonici.

dali 4eq & ymnutio. | Units ymnutius. unum gendale al Scoles.

|alii libri a fratribus in capitolio & ad mensam & ad col|ia-| legendi. Collationes patrum diversorum in uno volumine | Quattuor partes moralium. unum passionarium & unum
|e| ectarium diversorum fanctorum. Tres libri Augustini. Due
|hei | Omel' qua abbas Hagano [† 1080] incepit sed non perfectt | at dnī et finitum in ascensione dnī. Decem quaterniones omeliae | vita S. Martini & S. Galli & S. Magni & S.
|Johannis elemone epī | nedicti. Ysidorus de summo bono.
|Martinus de honesta | ralis cura cum omeliis. quadraginta ome|hae & sermones | ..ta S. Mariae. Heimo super cantica.
|translatio S. Dionisii | .. Hem alius liber de nominum inter|pretatione, Hieronimi | vita S. Gereonis & passio XI milia
|virginum. libellus | ius.

l.... partibus oraționis. Dialectica Aristotelis cum commento v'. Arithmetica. Geometria. Item Geometria cum l.... ias. Musicae duae Enchiriadis. Yginus auper spera liis philologiae & Mercurii cum commento. Ovidius meta let Jugurthiaus. libellus super abacum. Fabularius. lib lius Plinii et Serenus medicinalis versifict. Euticlus de l Arator. Alcimus. Duo Persii. Beda compotista ca. Mappa mundi. Chronica Iordanis.

|Armarium ScI Stephani: Damianus de Symoniacis | exander. Apallonius. Dareta. Maximianus | cella elavicule machanica. Duo medichalia | . . . alem librum cum pfalterio et vitam S. Osvualdi.

Unter den zahlreichen und uralten Handschriften des dicht an Weihenstephan liegenden Bischofsitzes Freysing ist von alten Catalogen nichts mehr zu entdecken. Denn kaum erwähnenswerth sind die zufälligen Notizen, die sich in ein paar Codd. des IX.—XI. Jahrhunderts verloren haben.

So liest man im Cod. fris. 21. auf einem Vorschussblatt: Wolframmus decanus Terentium, Album super XII prophetas, Cunrat de Silva vitam S. Columbani, Otphret de Ehingem XL omelias, wo man nicht weiss, ob exeravit oder blos habet oder legit oder dedit hinnundenken. So ist es auch im Cod. 50. fol. 280, wo man liest: Heinricus Yginum, Willehelmus Damianum, Chunradus Ovidium & Salustium, P. fig. reth. Jedoch im Cod. 199. (sec. IX.) fol. 32b. steht bestimmter: Nomina librorum: Prifcianus. Pompeius. Euticius. Albinis. Erchanpertus maior & minor. Prifcianus minor. Donatus maior et minor. Item metrisi: Vingilius. Prudentius.

Poetius (sic). Omerus. Sedulius. Iuvencus. Profijer. Arator. Cato et liber metricae artis: ques omnes habenrus et collimus. Istos vero non habenrus: Freholfum. Iosiephum... quinum. Marcianum. Terentium. Dabei ist bemerkte XIHI kl. inn. migravit Albinus levita christi.

Im Cod. 33. (sec. IX.) fol. 173b. steht: Ista fertidio netatio libris: Perhtmunt. Luntperht. Aasperht. Rudperht. Eckiperht. Unifunt. ....los. Hadamar. Hitto. Raatker. Unerinperht. Pepilo. Belfrik. Unaveker. Mazzo. Zeizo. Undfregili Unillihelm: was sich auf fauter Geistliche daseitsty die auf irgend eine Weise mit Büchevn zu tham hatten, zu beziehen scheint.

Besser ist es in dieser Hinsicht um die Blicher des, namentlich in der altdeutschen Literatur durch das sogenannte Wessobrunner Gebet vor andern berühmt gewordenen Benedictinerklosters Wessobrunn bestellt. Hier bestand in früherer Zeit auch eine Clausur für Personen des undern Geschlechtes, welche sich aus der West zurückzuzsehen den Beruf fühlten. Eine solche Inclusa war, durch einige Jahrzehente vor und wohl auch noch einige Jahre nach 1100, Diemuot, welche das Abschreiben von Büchern zu einem. und gewiss nicht dem wenigst verdienstlichen, Theil ihrer frommen Uebungen machte. Welches die Bücher, die sie geschrieben, wiirde man, da die Bescheidene an keinem ihren Namen anbrachte, noch weniger wissen, "wenn sich nicht eigene Verzeichnisse derselben, die theils von mehr oder minder gleichzeitigen, theils spätern Anerkennern so seltenen Verdienstes herrühren, erhalten hätten.

Da diese Verzeichnisse bereits bei Pez (a. a. O.), bei Leuthner (Hist. monast. Wessofont.) und Andern (z. B. im Oberbayerischen Archiv für 1839. S. 360 ff.) abgedruckt sind, so begnügen wir uns, hier blos dasjenige aufzuführen, welches das älteste scheint, und auf einem losen einzelnen Pergamentblatt, das früher zu einer grössern Handschrift gehört haben mag, enthalten ist.

Isti sunt libri quos scripsit et Saneto Petro tradidit Diemot ancilla Dei.

I Liber missalis cum graduali et sequentiario.

Il Alius liber cum graduali et sequentiario, qui datus est episcopo Treveris.

III Item missalis liber cum epistolis et evang. et grad. et sequent.

IIII Item alius liber missalis eum epistolis et evangeliis per totum annum et graduali et sequentiario et baptisterio integro.

V Item missalis liber eum epistolis et evangeliik.

VI Officialia liber.

VII Alius liber officialis cum baptificrio, qui detus cat epifcopo Augustensi. VIII Liber cum evangeliis et lectionibus.

VIIII Liber cum evangeliis.

X Liber cum epistolis.

[XI-] XII Bibliotheca 1) in duobus voluminibus, quae data est in pretio praedii ad Bisinberc.

[XIII-]XV Bibliotheca in tribus voluminibus.

XVI-XXI Moralia 2) in sex partibus.

XXII Gregorius ad Regaredum.

XXIII Gregorius super Ezechielem.

[XXIV-] XXVI Omeliae in tribus voluminibus.

XXVII Origenes super vetus testamentum.

XXVIII Origenes super Cantic. Canticorum.

[XXIX-] XXXI Augustinus super Pfalterium in tribus voluminibus.

XXXII Augustinus super Evangelium et super epistolam Johannis.

XXXIII Epistolae Augustini numero LXXV.

XXXIV Augustinus de verbis Domini. In quo etiam continetur liber de sermone Domini in monte: "Sermonem Domini quem locutus est Jesus Christus".... "Misericordiam usque ad cujus tractationem liber primus ter-minum accepit..." In eodem Augustinus de opere monachorum: "Jussioni tuae fancte frater Aureli tante devotius ... " In eodem Augustinus de Agone christiano: "Corona victoriae non promittitur nisi certantibus..." Ín eodem Augustinus de adorando Deo ad Probam: "Augustinus Servus Christi servorum religiosae famulae Dei Probae in Domino salutem. Et petisse te et promisisse me recolens, ut te ad... In eodem Augustinus de professione viduitatis: "Augustinus episcopus, servus Jesu Christi servorumque Christi religiosae famulae Dei Julianae in Domino Dominorum salutem. Ne petitioni tuae et in Christo dilectioni diutius essem debitor promissionis..." In eodem Augustinus de bono conjugali: "Quoniam unusquisque homo humani generis pars est.." In codem Augustinus de virginitate: "Nuper edidimus librum, in quo etiam Christi virgines admonuimus atque monemus ... "

<sup>1)</sup> D. h. die ganze heilige Schrift in zwey Banden, die für einen Bauernhof (am Peissenberg, dem Rigi der Münchner und Augsburger) gegeben wurde.

<sup>2)</sup> Nämlich Gregorii M. in 10b.

XXXV Epistolae Ieronymi numero CLXIIII.

XXXVI Tripartita hiftoria.

XXXVII Ecclesiastica historia.

XXXVIII Quinquaginta sermones Augustini. In quo continetur vita Sancti Silvestri. In codem Ieronymus contra Vigilantium. In codem Ieronymus de consolatione mortuorum. In codem vita Sancti Basilii et vita Johannis Elemosinarii.

XXXVIIII Paschasius de corpore et sanguine Domini. In eodem conflictus Landfranci contra Beringerum. In eodem passiones martyrum Dionysii et sociorum ejus et Adriani et Stephani Paparam.

XL Johannes Chrysostomus.

XLI Ieronymus de hebraicis quaestionibus.

XLII Confessionum liber Augustini.

XLIII Canones.

XLIIII Glosa per ab c. composita.

XLV Plenarium in uno volumine.

Dass dieses Blatt von der demüthigen Diemugt eigener Hand herrühre, wird sohon durch seine nicht ganz anspruchslose Haltung unwahrscheinlich. Wenn also der ungenannte Wessobrunner (Joh. Rossmarck?) in seinem um 1513—1523 verfassten Collectaneus de viris illustribus (sc. omnis aevi scriptoribus, Cod. Wessohr. 103. fol. 164) von diesem Verzeichniss als von "quodam indice a se [sc. Diemuot] scripto in quodam Plenario" spricht, so mag diess um so mehr dahingestellt bleiben, als die Schreiberin in dem fraglichen Plenarium kaum auch dieses selbst (und zwar als 45sten Band ihrer Abschriften) mit aufgeführt haben dürfte. Enthielte das im Cod. teg. 218. f. 248, und bei Leuthner p. 167. vorkommende Verzeichniss nicht ein paar Bücher mehr, so möchte man jenes mit diesem, welches von Leuthner, als auch in einem Plenarium gefunden, bestimmt dem Ludovicus, einem Nachfolger der Diemuot in dem verdienstlichen Geschäfte (1171-1199), zugeschrieben wird, für identisch halten. Doch auch schon ein anderes, sicher aus dem XII. Jahrhundert stammendes Register über die von der Diemuot geschriebenen Bücher (im Cod. 59. f. 72) stimmt mit jenen nicht võllig überein.

So sind denn auch die Angaben des Cod. Wessobr. 103. f. 164. von 1523, und des Cod. bav. Cat. 2. f. 297. von 1595 über die zu ihrer Zeit noch vorhandenen Schriften der Diemuot weder unter sich, noch mit den von späterer Hand den Wessobrunner Handschriften am Rücken beigefigten wohl zu vereinbaren. Indessen finden sich immer noch mehrere Codd., deren Herkunft von der frommen Nonne durch die Uebereinstimmung sämmtlicher Zeugnisse, so wie der Schriftzüge als gewiss angenommen werden darf.

Wir fügen noch ein pase andere alte Wenkobrühner Cataloge bei, in welchen der Nonne nicht besonders gedacht wird. Der nächstfolgende, der sich auf dem ersten Blatte des oben angeführten Cod. 50. befindet, wird zwir von Louthner (a. a. O. S. 262) auf lauter von dem schon genannten Ludovieus horrührende Codd. gedentet; indessen bleibt diese bei allen denjenigen, in welchen dieser Schreiber nicht selbet, mitunter in artigen Versen, aufnen Namen megebracht (vergl. Pes a. a. O. p. XIX—XXII) sehr zweifelhaft.

Hi libri hic habentur. Liber regum. Agiographa I.V. Yfidorus fentent. Canones I.V. XX emeliae. Liber prophetarum. Gloffa pfalterii. Testimonia de veteri teatamento. Paffiones apostolorum. Passionarium Apk. Actus apostolorum. Postoralis cura. Regula solitariorum. Romanus ordo. Praegnustica. Poenitentialis. Dialogi II vetus & novus. Missalis Snellonis. Omeliae II hiemales. Il aestivales. Synonyma Isidori. Missalis I. Lectionarius I. Gradales IIII quantum cum sequent. Sequentiarii III. Officialis I. Antiphonarii II. Ymnarii III. Sanctorum vitae cum omeliis I.V. Matutinal II V. Psalteria II tertium cum ymnario. Regula monachica. Vita S. Martini. Prudentius ymnorum. Glossae III super vetus & novum testamentum. Medicinal. II. Jus Noricorum. Cronica. Priscianus maior et minor. Donati III. Donatus maior & minor cum commento Remigii I.V. Commentum Remigii. Isagoge Porphyrii cum commentario Boetii maiore & minore. Cathegoriae Aristotilis. Persii II. Oratius. Statius. Terentii II. Juvenalis. Alcimus. Maximianus. Homeri II. Virgilii II in IIII divisi. Macrobius. Juvencus. Commentum super Statium. Aratores II. Prosperi III. Sedulii II. Salustii II. Catilinarius I.V. Psichimachiae libri II. Aviani Cato. Boetii II. Servius super Virgilium. Tonarius. Decliu. V. Tullius. Martianus. Albuinus. "fame."

Zu beachten sind hierunter Jus Noricorum und die Homeri II, über welche freilich grosser Zweifel bleibt, ob wirkliche griechische Originale, oder blos die zu jener Zeit gangbaren lateinischen Bearbeitungen zu verstehen

baren lateinischen Bearbeitungen zu verstehen.

Im Cod, Wessobr. 25. f. 201, wird angemerkt, was sich nach dem Brande (über dessen Wie und Wann übrigens alle Nachrichten fehlen) noch an Büchern gefunden habe.

Isti sunt libri ad S. Petrum in Wezzisprunnen pertinentes quos post incendium invenimus.

Gratianus, acatiralia Omelia, hyemalis omelia, Pauphetae cum pfalterio. Corpus canonum. Liber epiftolarum lieronymi & Augustini. Prima pars pfalterii. Secunda pars pfalterii. Tertia pars pfalterii. Augustinua de lapsu mundi et de avaritia. Parabolae Solomonia. Josephua de

Jadalco belle. Gregorius super Ezechielent. Augustinus de verbis domini. Tripartita historia. Epistola Ieronymi de omnibits divinac historiae libris. Dialogus lerobymi. Ambreciti super: besti inmaculati. Augustinus super epittelts Ichimnis. Augustinus de S. Trinitate. Liber confessionum Augustini. Augustinus de consensu evangelistarum. Ieronymus de hebraicis quaestionibus. Ieronymus super Danielem. Hieronymus in librum historiarum Eusebii. Expositio Ruperti in Exodum. Solinus. Dialogus. Manualis liber S. Augustini. Beda de naturis rerum. Gesta Longobardorum. Vita Mauri. Genna-dius de viris illustribus. Passionarium. Commențum Rabani Mauri in Evangelium Matthael. Ierarchiae Bionyffi. Vita S. Liber canticorum. Exameron Ambrosii. Johannes chrysostomus ad quendam lapsum. Ambrosius de officiis. Ieronymus de viris illustribus. Glosae super Matthaeum. Origenes super cantic. cantic. Angustinus super primam partent Johannis. Harbarius. Vita Margarethas. Parabolae Salomenis. Expositio Bernhardi Claraevall. Abbatis super canticum canticorum. Omeliae super vetus testamentum. Beda super actus apostolorum. Vita S. Martini. Liber facramentorum. Paschasims. Epistolae Hinemari. Aphum. Physica Julii Solini. Sermo Ivonia episcopi, Apostolus ad Romanus, Proverbia Sapientum. Vita Appollonii. Conflictus divitum et pauperum. Expositio in minus Pfalterium. Liber consuesus dinum. Regula S. Benedicti. Liber quaestionum Hogonis de fide. Ienanymus de veste sacerdotali. Elucidarius, Theoris, Oscas propheta. Ethimologa. Liber geometriae Euchlidia. Fulgentius. Collectio glosarum in vetus et novum testamentum. XII abusiva claustralium. Ordo missarum a S. Petro institutus. Expositio Evangelli secundum Matthaeum. Alche winus super cathegorias Augustini. Ordo qualiter episcopus se ad missam prauparat. Remanus ordo. X praecepta. Helpharicus de arte calculatorum. Vita S. Oswaldi. Excernta ex dictis Sanctorum Pateum. Ordo Patrioii de hypotheticis syllogismis. Liber Africani monachi. Liber de missae celebratione. Evangelia Matthaei. Poenitentionarium. Liber prophetarum. Epiftola Bernhardi. Vita Hilagii. Boctius de S. Trinitate. Vita Benedicti. Quinque partes moralium sellicet II. HI. IIII. Va. VIa. Bocolica Virgilii. Derivationes. Liber de nuptiis Mercurii et Philologias. Prifcianus m. Quis dius epistolorum. Prosper. Fabularius. Virgilius Aeneulas. Porphyrius. Glosae de hebraicis nominibus. Salustina. Aftrolabium. Regulas Prifciani. Stacius Thebaides. Excerpta Prifciani. Excerpta dialecticae. Liber de baptismo. Secundus Profper. Synonyma Isidori. Isidorus ethimoloicarum. Traci tatus Boetil ad Arismetica. Liber Messahellae veerstomm aftrorum. Donatus. Musica Guidonis. Prudentius. Regulas constructionum. Regulas metronum. Regulas prosanuti.

Fulgentius, Fabularias. Becolica nova. Pentlepe Utisi. Versus Professi super sententias Augustini. Glosae de ordine Romanorum. Liber de beneficiis. Introductiones dialecticae modales. Consequentias. Astrolabium. Insuper quorum nomina ignoramus X libres habemus.

(Fortsetzung folgt.)

#### Ueber die Universitätsbibliothek zu Dorpat.

Die Dorpater Universitätsbibliothek stand seit ihrer Begründung im Jahre 1802 unter der Direction des rühmlichst bekannten, gegenwärtig emeritirten Professors der Eloquenz und der altklassischen Litteratur u. s. w. an gedachter Universität, Staatsrath und Ritter Dr. Carl Morgenstern. An seine Stelle trat, durch Wahl des Universitäts-Conseils, im Juni 1839 der Unterzeichnete. Die übrigen Bibliothekbeamten sind: Bibliotheksecretär Emil Anders, Bibliothekargehülfe Wilhelm Thrämer (zugleich Archivar beim Rathe der Stadt Dorpat) und Canzlist Romeo Kiesoritzky.

Die Bibliothek ist in siebenzehn Fächer getheilt, deren jedes einen wissenschaftlichen Catalog, mit angehängtem alphabetischen Register der Verfasser u. s. w. hat. An einem alphabetischen Generalcatalog wird gegenwärtig gearbeitet. Der jährliche aus der Staatscasse fliessende Fond beträgt 2560 Rubel Silb. Mze. (3135 Thir. Preuss. Crt.), und daraus müssen - zwar nicht die Gehalte der Bibliothekbeunten und die Kosten der Heizung des Locals - wohl aber die übrigen Skonomischen Bedürfnisse der Bibliothek (etwa 400 Thir. jähelich) bestritten werden. Dagegen werden nicht selten ausserordentliehe Zuschüsse bewilligt, wo es sich um Anschaffung besonders kostbarer Werke handelt, oder wenn sich eine Gelegenheit zu einer vortheilhaften Acquisition darbietet, welche die Kräfte des Jahresfonds übersteigt. So ist im vorigen Jahre zum Ankauf einer Sammlung werthvoller naturhistorischer Werke die Summe von 255 Rubel Silb. Mxe. (312 Thir. Prenss. Crt.) und zur Anschaffung von Silvestre paléographie universelle in 12 Lieferungen die Summe von 343 Rubel Silb. Mze. (375 Thlr. Preuss. Crt.) bewilligt worden. An Geschenken gingen im Laufe des Jahres 186 Werke für den Werth von etwa 285 Rubel Silb. Mze. ein, und von dem Kunstmuseum der Universität sind 155 Werke in 308 Bänden für den Werth von etwa 350 Rubel Silb. Mze. (383 Thir. Preuss. Crt.) der Universitäts-Bibliothek unentgeltlich überlassen worden. Auf diese Weise hat die Bibliothek in diesem Jahre einen Zuwachs von 1371 Werken in 2568 Banden für den Werth von 3880 Rubel Silb. Mze. (4252 Thlr. Preuss. Crt.) erhalten, und enthält gegenwärtig überhaupt 40,137 Werke (Nummern) in 67,344 Bänden. Die stärksten Fächer sind: das historische (mit Inbegriff der Geographie und Statistik) 6599 Werke in 10,249 Bänden, das theologische 5139 Werke in 6914 Bänden, das juristische 5060 Werke in 7924 Bänden; die am schwächsten besetzten Fächer sind: Mathematik 812 Werke in 1277 Bänden, Technologie 696 Werke in 839 Bänden, Staatswissenschaften (mit Inbegriff der Kriegswissenschaften) 593 Werke in 902 Bänden. — An Handschriften (grösstentheils die Landesgeschichte betreffend) 192 Nummern in 313 Bänden. - Die Sammlung von Landcharten, Plänen u. s. w. beträgt 1608 Nummern in 5391 Blättern. - Zur Benutzung der Docenten der Universität ist die Bibliothek (mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage) 6. für die Studirenden und das ausserakademische Publikum 2 Stunden täglich (in den Sommer- und Winterferien überhaupt nur 1 Stunde täglich) geöffnet. Im Laufe des Jahres 1840 sind zum Lesen im Bibliotheklokal und nach Hause verabfolgt worden: an Docenten und Beamte der Universität 3916 Bände, an Studirende 12,609, an das ausserakademische Publikum 3821, in Allem 20,346 Bände. Eine verhältnissmässig so sehr starke Benutzung der Bibliothek - an manchen Tagen sind 250 und mehr Bände verlangt und verabfolgt worden — ist nur möglich durch die Zweckmässigkeit der Aufstellung der durchgängig von innen wie von aussen numerirten Bücher nach der Ordnung der wissenschaftlichen Kataloge. Eben dadurch ist auch ein einziger Beamte - der Bibliothekcanzlist - im Stande, das ganze Ausleihe - und Zurückempfangsgeschäft zu leiten, mit Hülfe zweier Diener, welche die verlangten Bücher nach den ihnen aufgegebenen Nummern herbeiholen, um sie den Besuchern sofort einzuhändigen.

#### Dr. Friedrich Georg von Bunge,

ord. Professor der Provincialrechte und Collegienrath, Bibliothekar der Universitätsbibliothek zu Dorpat. Nachtrag zu der Literatur der Todtentänze von Prof.
Dr. Massmann in München.

Die Notiz (Serapeum No. 12. S. 179. Anm. 2.) über den Stuttgarter Todtentanz ist dahin zu berichtigen, dass derselbe nicht in einem Cod. No. 11. (eilf), sondern in dem Codex Ms. historica fol. No. 87, a. befindlich ist, welcher mit römischer Zahl die Aufschrift No. II. (wie die folgenden Bände No. III. IV. V. VI. VII.) trägt, woaus erhellt, dass die ganze Handschrift ursprünglich aus 7 Bänden bestand, von welchen aber nur obige sechs an die Königlöffentliche Bibliothek gekommen sind. Da die übrigen Bände 87, b. c. d. e. f. keine Todtentänze mehr, sondern blos Trachten enthalten, so schelnt die Beschreibung des in 87, a. auf den 20 letzten Blättern in nicht 76, sondern 80 Darstellungen (wovon je vier auf einem Blatte) enthaltenen Todtentanzes, wie sie Grüneisen a. a. O. giebt, hinreichend zu sein, und obige kleine Berichtigungen der betreffenden Anmerkung zu genügen.

Oberbibliothekar und Oberstudienrath Dr. Moser in Stuttgart.

#### Bibliothekchronik.

Der am 11. Februar dieses Jahres zu Linköping im 86sten Lebensjahre verstorbene Germund Laudwig Graf von Cederhjelm hat sehr werthvolle bistorische Handschriften und eine zahlreiche Sammlung wichtiger Familien- und auderer Urkunden, die bisher in dem Archive des Stammgutes seiner Familie zu Säby in Ostgothland aufbewahrt wurden, der Universitätsbibliothek zu Upsala letztwillig vermacht.

Ende April dieses Jahres starb zu Paris de Vimeux, Bibliothekar an der Bibliothek Sainte-Géneviève.

Der Prof. Dr. Adelbert Keller ist auf sein Ansuchen seiner Function an der Universitätsbibliothek zu Tübingen enthoben worden.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

### SEBAPEUM.



für

## Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

#### Dr. Robert Naumann.

№ 17. Leipzig, den 15. September

1841.

Ueber Büchercataloge des XV. und früherer Jahrhunderte.

(Fortsetzung.)

Im XIII. Jahrhundert (1227 circa) bestand die Wessobrunner Bibliothek aus 139 Bänden, wie der folgende im Cod. Wessobr. 28. auf dem letzten Blatte enthaltene Catalog des Chuonrad Bozo (cfr. Leuthner p. 175 u. 254) bezeugt.

Quatuor omeliae. una aestivalis. altera autumnalis, tercia hiemalis. quarta minor. - lex gradualia, unum solphatum. quatuor antiphonaria unum ex illis solphatum. — Pfalterium glosatum et minus pfalterium. - quatuor pfalteria. - quinque partes moralium. - Expositio Augustini super tres quinquagenas pfalterii. — Augustinus de consensu quatuor evangelistarum. — Augustinus super evangelia S. Johannis Evangelistae, Augustinus de verbis domini. — Augustinus super unam partem evangelii Johannis. — Augustinus de S. Trinitate. - Rabanus in evang. S. Matthaei. - Gregorius super Ezechielem. - Orosius presbyter. - Corpus canonum. - Dialogus Ieronymi. - Ieronymus super hebraicas quaestiones in librum geneseos. — Ambrosius super pfalmum Beati immaculati. - Ieronymus in ecclesiasticam historiam. - Hexameron Ambrosii. - Solinus. - Beda de proverbiis Salomonis. - Vita S. Martini. - Enchiridion. - Vita S. Mauri abbatis. - Pafcasins. - Ambrosius de officiis. - Augustinus IL Jahrgang.

de libro confessionum. - Glosae super Matthaeum. - Honorius super cantica canticorum. - Glosae super epistolas Pauli. - Item glosae super epistolas Pauli. - Glosae super Matthaeum. - Liber epistolarum Ieronymi & Ambrosii. - Omelia Origenis super vetus testamentum. - Ieronymus super Danielem. — Unum volumen de S. Cruce et de S. Gallo. — Bernhardus Claraevallis super cantica cantic. — Glosae super Oseam prophetam. - Liber de officio missae. - Solinus. -Ieronymus de catholicis scriptoribus. - Beda super actus apostolorum. — Gesta Karuli. — Gennadius de viris illustribus. - Pastoralis cura. - Liber etymologiarum Isidori. -Dialogus. - Vita Patrum. - Fabularius. - Ordo missae S. Petri. - Vita S. Margaretae. - Vita S. Oswaldi. - De arte calculatoria. - Liber S. Dionysii Areopagitae. - Expositio Ruodperti in Exodum. — Origenes super Cantica canticorum. - Beda de naturis rerum. - Liber canticorum. - Consuetudo. — Gesta Longobardorum. — Johannes Chryfostomus. — Excerpta Dionysii. — Lucidarius. — Aristoteles de nomine et verbo. — Dialectica. — Glosae super epistolas Pauli. — Isagoge Porphyrii. - Affricanus monachus. - Sermones Ivonis. — Item Fabularius. — Vita Appollonii. — De Categoria. — Philosophicae rationes. — Prologus praeter rem. — Musica Gwidonis. — Boetius. — Excerptum de baptismo. de indulgentia danda pro redemptione Sanctae terrae. — Liber quaestionum. — Bernhardus Claraevall. — Excerptum de decretis sanctorum Patrum. — Epistola Nicanori. — Introductiones dialecticae. — Geometria. — Minor Priscianus. — De fancta Theoria. - De avaritia et nimia parcitate. - de regula abaci. — de vita Hilarii. — Maior Priscianus. — de astronomia. — Item glosae super epistolas Pauli. — Lectiones de coena Domini. - Glosae super Matthaeum. - Josephus antiquitatum. — Josephus de judaico bello. — Bibliotheca. — Quatuor libri Salomonis: proverbia. Ecclesiastes, Cantica cantic., liber sapientiae. — Esdras. — liber Iob. — Tobias. — Judith. - Hester. - Machabeorum. - Evangelia IIII evangelistarum secundum ordinem. — Actus apostolorum. — Apocalypsis. - Epistolae Pauli in uno volumine. - Liber prophetarum et pfalterium in uno volumine. — Gratiani II. — Solum decretale. - Romanus ordo. - Tria officialia. Passionarium. - Quatuor Hymnaria. - Hugo de side & spe. - Duodecim abusiva claustralium. - Quatuor Benedictionalia. - Herbarius. - Item Decretale. - Glosae in vetus et novum testamentum. - Libri Scolastici. Bucolica et Georica Virgili, Ovidius in Ibin in uno volumine. — Duo Aeneida. — Duo Ovidii epistolarum. - Glosae in Ovidium magnum et librum fastorum. — Prosper. — Ovidius de arte amandi. — Avianus. — Physiologus. — Aurora. — Novus Fabularius. — Et haec est summa librorum C. XXX. VIIII. absque libria miffalibus. — Hos libros Chunradus Bozo dum esset Armarius refignavit.

Im Jahre 1521 war, wie aus einer zufälligen Bemerkung im Tegernseer Catalog (Cod. bav. Cat. 21. fol. 130b.) ersichtlich, die Zahl der Bücher zu Wessobrunu 851 Bände, worunter natürlich wohl die meisten gedruckt.

Ein Catalog von 1595 circa (Cod. bav. Cat. 2. fol. 297—300), der nur gegen 35 Manuscripte, 9 derselben als von der Diemut, 8 als von Ludovicus geschrieben, angiebt, kann unmöglich vollständig sein, denn noch dermalen belaufen sich blos die pergamentenen Handschriften aus Wessobrunn auf 67 Nummern.

Ueber den frühern Zustand der Bibliothek der Cistercienser-Abtei Aldersbach, deren Manuscripte noch zuletzt durch P. Felician in einen trefflichen Catalog gebracht worden sind, in welchem man sie nach der Zeitfolge, in der sie geschrieben, geordnet findet, ist nichts mehr übrig als folgende in einem Baumwollenpapier-Cod. (Ald. 44. sec. XIII.) auf fol. 40. zufällig (von einem gebornen Böhmen, wie es scheint) eingetragene Notiz, falls sie sich ja gerade auf einen Bewohner dieses Klosters bezieht.

In bulga, in qua simplex sera et simplex clavis, omnes libri mgri Nicolai de Janua et alii libelli philosophioi et imago mundi et libellus de itineribus et civitatibus et fluminibus mundi. item Eusebius qui et liber regnorum. item gstoria Britonum. Item in iam dicto libro regnorum sunt alii libelli minuti id est Petrus Alfonsi et alii libelli. Item in eadem bulga libellus de plantis et formularius pnīariorum. item Summa Damasi et libellus Tancredi cum institutionibus. item multa feripta papalia nova et antiqua.

Item in secunda bulga in qua sera quasi duplicata et clavis. Infortiatum. Decretales. Biblia magna. Summa Joffredi. item creditorum rom. quaedam publica instrumenta et quaedam minuta scripta. item annalia bawar. cum corporali. item ordo pontificalis.

Hierauf liest man von derselben Hand:

[ ygeptice moie moiny ze kenihami. avcaplana Wikperhta lizti wezvde derivveneme. Item in pixide aput eundem duae dispensationes et Cosuch de Lisca & vkeneze. w. wecomiri koztelnem. moie komora vmesczv... v Ditmara popa moie.. rucho ama bibla.

Item aput Subcustodem domnum Waltherum habemus unam pixidem parvam in qua duae dispensationes dnī. Colon. et Collo dnī. Card. super eccl. Nova Civitatis &c.

Digitized by Google

Unten am Rande steht: Hunc libellum de plantis et formularium penitentiariorum concessi fratribus de Linza minoribus fratri Gerardo et fratri Karulo ut sibi habeant originale et mihi dent ..... fcriptum cum bona tincta et bono pergameno.

Was die Historia Britonum betrifft, so bezieht sich darauf ohne Zweisel, was sol. 134 derselben Handschrift bemerkt ist: "nota: volumen historicum de origine Britonum editum. et a Gaustido monemutensi de britannico in latinum translatum... &c. Britonum et Anglorum historias plures scripserunt." Aber Annales bawar. — worin konnten wohl die zu iener Zeit bestehen?

Ein Catalog über die Bücher zu Aldersbach, im Jahre 1451 vom dortigen Abte Johannes Plüer verfasst, in welchem dieselben in volumina magna, mediocria et manualia eingetheilt waren, wird noch in P. Felician's Verzeichniss als Membrana tabulae ligneae affixa (No. 234) angegeben, ist aber, wie es scheint, verloren gegangen.

Eines der an Allem, auch an Büchern reichsten Stifte war ohne Zweifel die später gefürstete Benedictiner-Abtei St. Emmeram zu Regensburg.

Eine Art Verzeichniss über daselbst befindliche Bücher, das älteste, gewährt ein Cod. sec. X. (Emm. C. 41), wo fol. 17. zu lesen:

Isti sant libri Waltherii monachi.

Pradentius I. Arator I. Vita S. Martini I. Martyrologium Bedae I. Defloratio pfalmorum S. Augustini I. Septimonus I. Libelius I cum metro factus de gestis Sanctorum. Donatus minor I. Nocturnale I. Liber bestiarum et volucrum I. Gradale I. Decem eglogas georicon Boetius I. Super Virgilium libelius manualis I. Euticius I. Isidorus I. Orosius I. Liber super Iob I. Liber kartularum I. Particulum Porfirii. Prifeianus minor I. Successiones Pontificum Romanorum. Libelius declinationum I. Libelius Tagoberti. Libelius super IIII evangelia. Item pars Poetii.

Inter ecclesiasticas res, quas Gebahardus episcopus abstulit de S. Emmeramo: Evangelia IIII e quibus duo cum auro scripta.

Anno DCCCCXCIII indict. V. haec adbreviatio facta est. Hae vero res augmentabantur sub regimine Romualdi abbatis. Missalia IIII e quibus in tribus XV libri continentur: hoc sunt III compoti. III gradalia, missali. III. Evangel. III. Epistol. III in totius anni officium compacti. Omeliarius I annualis. Lectionarii III. Gradalia III. Actus apostolorum. Epistolae Pauli. apocalypsin in uno libro. Beda I de temporibus.

Ad Isaninga Miffal. et Lectionar. Omelias XL Gregoris. Antiphonarium cum gradali. Item Antiphonarium. Vitam S. Remigii. Vitam S. Otmari. Super Beati immaculati liber S. Ambrosii.

Priscianus de XII versibus. Commentum super Isagogas. Minores Donati sunt II. item maiores Donati II. Barbarismorum, soloecismorum et metaplasmorum declinationumque liber I. Commentum unum super Sedulium. Liber traditionum de rebus ecclesiae huius. Liber Brendani. Vita Adam. Omelia una Caesarii ad monachos. De translatione S. Benedicti liber I. Vita S. Hieronymi. Officiale I. Topica Ciceronis. Periermeniae Aristotelis. Categoriae Aristotelis. Commentum super Topica Ciceronis. Commentum Periermenias Aristotelis. Commenta II super Isagogas Boetii. Arithmetica Boetsi. Rhetorica Ciceronis. Marcianus de nuptiis philolog. Dialectica eius. Psalteria XIII. Ymnarii IX. Sequentiae VII. Missale ipsius abbatis. Lectionarius eius. Psalterium eius. Sequentiae eius. Duo nocturnalia eius. Commentum super Rhetoricam Ciceronis.

Inter ecclesiasticas res quas frater fidelis Hertine habuit sub sua cura et reliquit: Miffalia II. in quibus evangelia, epiftolae et gradalia continentur et alia III. Epistolare L. Lectionarii II. Officialia II.

Im Cod. Emm. D. 86. (sec. XII.) ist fol. 135 zu lesen: Istum librum [Isaiam glosatum] dedit S. Emmeramo Gotfridus archipresbyter, postea monachus noster, dein Pruviningensis abbas. Et martyrologium per circulum anni habens passiones vel vitas Sanctorum. Pfalterium glosatum. Item aliud pfalterium cum Ymnario. Iob glosatum. Lucam glosatum. Apocalypfin glosatum. Marcum glosatum. Canonicas epistolas. Johannem glosatum. Librum benedictionalem cum officiali. Meditationes Anshelmi. Sermones ad populum teutonice. Quicumque vult glosatum. Item fymbolum & orationem dominicam in uno quaternione. Obiit autem ipfe XV Kal. april. [1163]. Requiescat in pace. amen.

Im Jahre 1251 muss der Werth oder die Zahl der Bücher dieses Stiftes gross genug gewesen sein, um sie zu Pfand bieten zu können für eine Schatzung von fünfhundert Pfund, welche K. Konrad, Kaiser Friedrich's II. Sohn, den Mönchen, die ihm nach dem Leben gestellt, zur Strafe auferlegt hatte. Sie mussten, um sie auszulösen, einen tragbaren Altar von Gold, 67 Mark an Gewicht, veräussern. (Naucleri Chronicon. Laurentius Hochwart in Oefele's Script. rer. boic. L. 203. Ratisb. monastica liber probat. p. 176.)

Im Cod. Emm. e. 6. (sec. XIII.) fol. 1. heisst es: anno ab incarnatione domini MCCLXVIII inventa sunt hace privilegia in Bibliotheca seorsum posita..., worauf gegen 80 Di-

plome angegeben werden, deren die meisten bei Pez (thes. anecd. Tom. I. part. III.) oder in der Ratisbona monastica (liber probat.) abgedruckt sind.

Der erste vollständige Catalog dieser Bibliothek ist von 1347 und findet sich im Cod. Emm. E. 20. f. 14-19 mit folgendem Eingang:

#### Liberia Ecclesiae S. Emmerami Ratisb.

Anno domini M CCC 46 constructa est haec liberia per venerabilem patrem domnum Albertum Abbatem monasterii hujus et subsidio quorumdam fidelium ad laudem et gloriam Dei et Sanctorum suorum et ad utilitatem omnium studere volentium in eadem.

Anno vero domini M CCC 47 inventi et conscripti sunt libri inferius annotati in praedicta liberia circa festum affumptionis Dei genitricis Mariae virginis gloriosae.

Die Bücher (über 250 Bände) liegen auf 32 Pulten, und werden nach Ordnung dieser Pulte aufgezählt. Wir begnügen uns, was die gewöhnlichen Werke betrifft, blos die Rubrik jedes Pultes anzugeben.

Pulpitum I. 2. Libri textuum Bibliae.

P. 3. 4. 5. 6. Diversi expositores super Biblia.

P. 7—15. Doctores [antiquiores] secundum ordinem alphabeti cum quibusdam libris suis.

P. 16. Libri Historiarum.

P. 17. 18. 19. 20. Libri diversorum doctorum [recentiorum].

P. 21-23. Libri juris [canonici].

P. 24. Libri diversorum.

P. 25. Libri juris [civilis & canonici].

P. 26-29. Libri artium.

- P. 30. Libri de diversa materia.
- P. 31. Libri Omeliarum et Paffionalia.

P. 32. Biblia in partibus.

In Cod. Em. A. 3. findet sich eine Ordination des Abtes Albert [von Smidmüln] von 1357, worin ohngefähr 40 Bücher aufgezählt sind, die er, nebst einigen kostbaren Kirchengeräthen, dem Stifte zum Geschenke macht, wobei er zugleich einige Vorschriften über die Benutzung der Bibliothek überhaupt ertheilt. Jeder der Mitbrüder, der ein Buch oder mehrere entlehnte, konnte sie einen Monat lang behalten, bedurfte aber, wenn er sie längere Zeit gebrauchen wollte, einer neuen Bewilligung von Seite des Custoden. Wer dagegen fehlte, dem sollte, bis er sich besserte, "omnis confolatio & pietantia" versagt sein.

Im Cod. Em. D. 29, f. 1. 2. merkt Mgr. Hermannus

Postzlinger, gestorben in hohem Alter 1469, weiland Rector scolarium zu St. Emmeram die Titel von 110 Büchern an, die er der Bibliothek des Stiftes zum Geschenk macht. Es sind darunter Epistolae Marini Sanudo dicti Torsellus ad Philippum Regem Franciae &c. Item liber ejusdem de Soldano, item super terrae fanctae recuperatione. Item Chronica compilata per domnum Andream Ducem Venetiarum. Arenga magistri Arnoldi de Augusta. Summa vitiorum cum historia de Imperatrice.

Der Cod. Em. 61. 59. enthält f. 133—141 auch ein Repertorium P. Conradi Pleystainer Prioris (gestorben 1475) super. Bibliothecam, wieder nach Ordnung der Pulte eingerichtet. Seit 1347 hat sich nicht die Zahl dieser Pulte (32), wohl aber die der Bücher vergrössert, und diese sind auders und zweckmässiger auf dieselben vertheilt.

- Auf P. 22. Liber mgri Petri Abelardi de diversis divinae paginae sententiis. Item liber ejusdem qui dicitur Scito te ipfum. Tractatus mgrī Heinrici de Campo contra Hussitas în quo Bohemus difputat contra Romistas.
- P. 30. Cronica fres Andreae professi ad S. Magnum ultra pontem canonicorum regularium. Liber Julii "Cefaris" de fitu orbis. Vita cujusdam clerici [otlohi] et ejus temptationes.
- P. 32. Saluftius. Perfius. Lucanus. Juvenalis. Virgilius, Homerus. Ovidius. Tullius. Maximianus. Alexander. Alcimus Avitus.
- P. 27. 28. Unter mancherlei Bearbeitungen aristotelischer Bücher auch: Scriptum Jacobi de S. Amando super De locis. Aegidius super De generatione et super De causis &c. Sophismata de Villa Parisiensi. Liber de arte suscria et pictura et coloribus. Versus plus quam v milia de diversa materia. Symon super tractatus. Compotus manualis. Compotus ecclesiasticus. Algorismus. Spera et compotus Johannis de Sacro Bosco. Vitruvius de Architectura. Epitoma institutorum rei militaris. Medicina theorica Constantini.
  - (28) Aurora. Strabus. Isidorus de naturis rerum. Statius Achilleidos. Horatius epistolarum. Opus super Boethium de disciplina Scolarium. Item super algorismum. Ovidius de remediis (wieder). Scriptum de musica mensurata. Super modos significandi. Opus florum. Spera Linconiensis. Geometria Euclidis cum commento.
  - 29) Papias sive mater verborum. Hugwicio sive derivationes maiores. Glosulae Johannicii, Glosae in novum & vetus testam tum (2 mal, auch P. 30.) Liber glosarum sive ab c darius.

30. Prudentius. Martyrologium Odonis per circulum anni de Sanctis. Liber de versificatura, de numero, de horologio.

P. 13. ist auch ein Registrum librorum angegeben.

Unter den Büchern der Pulte 8. 9. kommt vor: Albinus super Ecclesiasten, idem super VII psalmos poenitentiales, idem super Matthaeum, idem super Johannem.

Unter denen auf P. 3: Dno libri Magistri Petri Abelardi.
Unter denen auf P. 16: Beda de temporibus sive Chronica.
Chronica Hermami contracti.

Liber Julii [Solini] de situ orbis.

Honorius de imagine mundi (dieser auch P. 20).

P. 17. Clavis physicae. Sermones ad Status fratris Ginberti de Ternaco ordinis fratrum minorum.

P. 19. Albertus de naturis rerum. Summa contra haereticos. Distinctiones fratris Mauritii.

P. 22. Textus et expositio Cantici canticorum metrici.

P. 26. Prifcianus maior. Graecismus glosatus. Petrus Heliae super majorem Prifcianum. Prifcianus minor. Cato glosatus. Regulae muficae. Ovidius de remediis. Opus super minorem Prifcianum. Ovidius epiftolarum. Maior Donatus. Rationes dictandi. Flores rhetorici. Poetria vetus. Sedulius. Summa dictaminum. Macer metrice. Ovidius de Ponto. Virgilius in Bucolicis. Poetria nova.

Diese Asordnung, bei welcher das einselne Buch ohne Signatur geblieben zu sein scheint, machte noch am Schlusse des XV. Jahrhunderts einer andern Platz, die das Capitel, dem Mitbruder Dionysius Menger auftrug, der sich schon seit längerm mit Abschreiben ganzer Bücher, Sammlung der verschiedenen im Stifte vorkommenden Inschriften u. dergl. befasst hatte.

Nach dem ebenfalls im obgenannten Cod. 61. 59. fol. 1—132 enthaltenen, in den Jahren 1500 und 1501 zu Stande gebrachten Catalog Menger's, in welchem übrigens auch spätere Erwerbungen (bis 1515 circa) nachgetragen sind, wurden die Bücher in geschriebene pergamentene, papierene und in gedruckte eingetheilt. Für jede der drei Klassen trat eine weitere Abtheilung nach Buchstaben des Alphabets ein, welche vermuthlich so vielen Pulten entsprochen haben werden. Jedem Buchstaben sind in der Regel 20 Nummern zugewiesen. Von den 420 Pergament-Handschriften ist die erste (Papias sive mater verborum in magno volumins et antiqua bona scriptura) mit A. 1., die letzte (Tabula notabilis et magistralis in pergameno et affixa bitumine baculo et circumligatur sune canopeo et dicitur tabula Itas sive quatuor regiones quatuor elementorum habens in fronte imaginem monachi et medici depictam, sed ex altera parte est tabula alia

habens in medio capitalia quaedam cum elspeo et in fine monachum circumdatum tribus angelis) mit X. 16. bezeichnet. Bei dem letzten Buche ist am Rande bemerkt: Expor-

tavit Abbas Ambrosius fratri Johanni Mayer.

Die papiernen Handschriften laufen von A. l. (Vocabularius rev. dni. Laurentii Portel notarii rev<sup>mi</sup> dni. Friderici de
Parfperg Episcopi Ratisb. et incipit: abba sicut dicit glosa
ad Gallates quarto est ebraicum nomen . . . . Et est bona
scriptura in mediocri volumine foliorum arci papiri) bis I. 3.
(Tabula sive repertorium super libros S. Augustini de cisitate Dei, sed imperfecta et incipit. Ut de infrasoripta tabula noticiam pleniorem &c. et sunt tres sexterni de papire
magno regali in legibili scriptura).

Die libri impressi sind von A.1. bis N.9. fortsignirt, von da an aber ohne Bezeichnung eingetragen. Es ist indessen ihre Zahl noch immer kleiner als die der Handschriften, unter denen ihrerseits hier noch die pergamentenen die Mehr-

heit bilden.

Hinter den Handschriften, sowohl denen auf Pergament als auf Papier, werden ganze Reihen als solche eingeschaltet, welche der verstorbene Subprior P. Erasmus Dawn (Osterreicher oder Australis) theils in Verwahrung gehabt, theils selbst geschrieben habe. Als No. LXXI. unter denselben wird fol. 20. angegeben: "Historia Attilas regis metrica sed fine carens et incipit: tertia pars orbis, fratres, Europa vocatur &c. et sunt tres quaterniculi parvissimi minusque legibiles." Es ist ohne Zweifel der von Aventin (Annal. Boj. lib. 2. cap. 53.) eingesehene Codex, den J. Grimm in seiner Ausgabe des Waltharius durch G bezeichnet. Unter Annahme eines kleinen Gedächtnissfehlers Aventin's ist sogar denkbar, dass auch Grimm's Cod. C. kein anderer gewesen.

Am Schlusse des Handschriften-Verzeichnisses jeder Art liest man: Et finit de libris in pergameno [in papiro] confcriptis, katenatis, inligatis ac aliis imperfectis vel illigatis materits inventis ac mihi ab antecessore meo consignatis anno

dni MCCCCC 1100. . .

Wie ein späterer, sehr unvollständiger, Catalog von 1610 (CbmC. 3. fol. 55—59) zeigt, hat diese ältere Vertheilung der Bücher nach Pulten, wo sie, meist festgekettet, auflagen, wenigstens bis ins XVII. Jahrhundert fortgedauert. Und diese Einrichtung, vermöge welcher auch ergiebige Folianten (weiland das Lieblingsformat) leicht zu handhaben waren, ist wohl für die meisten ältern Bibliotheken als Regel anzunehmen. 1) Damals sagte man also mit Recht: der und

<sup>1)</sup> Sehr anschaulich stellt sie sich wohl nur noch in wenigen Bibliotheken, z. B. der von Cesena, dar. Sicher würde es grössern, an Maauscripten reichen Anstalten der Art nicht übel stehen, wenn wenig-

der Codex liegt auf der und der Bibliothek. Wir bedienen uns des Ausdrucks auch jetzt noch mit demselben Rechte, mit welchem wir auch jetzo noch mitunter in den Harnisch gerathen. Bei der Unzahl von Büchern, die die Presse tagtäglich erzeugt, gestatten wir selbst den ehrenfesten Veteranen aus jener Zeit nicht mehr, sich, wie weiland, breit zu machen, und halten sie, wie das schmiegsame moderne Volk in Octav und Duodez, zu eingezogenem Stehen an, zum militärischen Front- oder vielmehr Rückenmachen in Reih und Glied. Aber auch schwer genug finden sie sich mit hren, nicht am Rücken, sondern an der Flanke angebrachten Titeln und Signaturen, Zierrathen, Buckeln und

Beschlägen in die neue Ordnung der Dinge.

Was übrigens die ältern Signaturen betrifft, die an einigen, lange nicht an allen, Emmeramer Codd. angebracht sind, so stimmen sie nicht zu Menger's Catalog. In diesem ist zwar manchem Buchtitel am Rande von neuerer Hand eine jüngere gewöhnlich aus 3-5 Buchstaben des Alphabets nebst einer Zahl in arabischen Zeichen bestehende beigesetzt: diese findet sich aber nicht auch auf den Büchern selbst. Sie rührt wahrscheinlich vom Fürstabt Johann Baptist (Kraus) her, welcher im Jahre 1748 unter dem Titel: Bibliotheca Principalis Ecclesiae et monasterii ord. S. Benedicti ad S. Emmeramum episcopi & martyris Ratisbonae einen schätzbaren, nach dem Muster des Petavischen in 15 Fächer eingetheilten und die Manuscripte von 1 bis 922 fort numerirenden, Catalog (2 Bde. 8.) zum Druck befördert hat. Ein späterer Bibliothekar des Reichsstiftes, der verdiente Historiker Roman Zirngibl, führte um 1769 eine einfachere, nur aus einem Buchstaben nebst beigesetzter römischer Zahl bestehende Signatur durch, die auch auf dem Rücken der Bücher angebracht wurde. Auf sie ist der grosse methodische Catalog Sanftl's gegründet, welcher längst verdient hätte gedruckt zu werden.

In demselben Emmeramer Cod. (B. 20), worin der Catalog dieser Bibliothek von 1347, finden sich auch Verzeichnisse über die Bücher der Dominicaner, der Franciscaner und der Augustiner in, so wie der Benedictiner zu Prüfening (Prüfling) und der Karthäuser zu Prüel bei Regensburg, Verzeichnisse, welche in demselben Jahre 1347 und, wie es scheint, alle von einem und demselben Manne verfasst sind.

Unter den Codd. der Dominicaner finden sich Sermones Sterngnacii, Sterngnatius super quartum Sententiarum. Balistarium. Sermones collecti et rumores [Märlein].

stens eines ihrer Gemächer darauf eingerichtet wäre, den Beschauer in die gute arme alte Zeit zurück zu versetzen.

Errores haereticorum de Lugduno. Virgilius. Cicero de

amicitia, Ciceronis paradoxa.

Unter denen der Franciscaner ist eine Rhetorica Tul-Isidorus de nova litera, idem de antiqua litera. Ovidina Magnus. Rusticanus novus et antiquus S. fratris Perhtoles (des mit Recht weit berühmten Predigers, der, wie bekannt, in diesem Kloster gelebt).

Auch unter den Büchern der Augustiner ist ein "Opus Rusticani", eine Legenda S. Hainrici et Chunegundis. Quaedam chronica et de Eucharistia in Teutonico. Eine Randbemerkung von 1400 besagt: Nunc libri Augustinenses aucti funt et aliter locati, quare et invenies libros plures et bonos.

Unter den historischen Codd. von Prüfening sind angemerkt: Josephus [histor.], Scholastica historia, Gotfridi Pantheon, ecclesiastica historia, tripartita historia, et alima liber historiarum in V. voluminibus, "cujus nomen ignoro", Oresius, chronica fratris Martini ord. praedicatorum, historia evangelica. Zweimal kommt vor ein frater Wirnherus.

Unter denen von Prül wird angeführt ein "liber continens in principio martyrologium versifice factum et in ultimo Physiologum & alia diversa", ein Chronicon Boniconis, ein

liber Holdeberti de Maria Aegyptiaca.

Die Bibliothek der fleissigen Benedictiner zu Tegernsee führen wir hier zuletzt auf, nicht weil sie an Alter. Werth und Zahl ihrer Schätze irgend einer der vorgenannten wiche, sondern weil die ältern Verzeichnisse über dieselbe. die sich noch finden, am wenigsten weit zurückreichen. Welch ein rühriges und dabei heiteres Leben schon durch das X. bis XII. Jahrhundert an dem schönen See geherrscht habe, und mit welcher Liebe hier Bücher nicht blos geschrieben und gesammelt, sondern auch benutzt worden, geben schon die Briefe Zeugniss, welche aus den Tegerns. Codd. No. 1411 u. 1412 (früher 1008) von Mabillon (Analecta), Pez (Thes. VI.) und Meichelbeck (Hist. Fris.) herausgegeben sind. In den Briefen des Cod. 1412 (sec. X. XI.) finden sich namentlich angeführt ein liber plenariae Collationis (Pez VI. I. col. 122), tripertita historia (l. c. col. 127), liber Horatii & Epistolae Tullii (col. 134. 163), Persius (col. 160), Statius (col. 164), Boethii arithmetica, Juvenalis, Persius, Ciceronis invectiva in Salustium (col. 166). In denen des Cod. 1411 (sec. XII.) bittet sich vom Abte Rupert ein Bertholdus Marchio (fol. 133.) libellum teutonicum de Herzogen Ernesten 1) aus, um es abschreiben zu lassen (Pez VI. II. 13).

<sup>1)</sup> Vergl. J. Grimm's latein. Gedichte des X-XI. Jahrh. S. 223. Man könnte sich versuchen lassen zu glauben, dass der Verfasser des lateinischen Gedichtes Ruodlieb (nemlich der Tegernseer Fromund) in derselben Weise auch den Herzog Ernst besungen habe.



Ob der Brief eines E. an einen B., worin jener bittet, ihm Plinium de naturali historia, vel Ptolomacum de cosmographia, vel Blavium de gestis Gottorum, vel Marcellinum de îitu Hierofolymorum et Constantinopolitanorum u. dergl. zu schicken (Cod. f. 121, Poz VI. II. 53), gerade an einen Tegernseer gerichtet sei, bleibt obschon wahrscheinlich, doch ungewiss. Man scheint damals den, nur aus Jornandes (cap. 4. 14. 23.) bekannten, Ablavius noch unter die unverlorenen Bücher gerechnet zu haben.

Bin anderes von einem O. an W., ohne Zweisel Werinher den Scholasticus zu Tegernsee!), gerichtetes Schreiben (Cod. fol. 106, Poz VI. II. 55) bittet ,,ut mappam 2), quam etiam pridem mihi promiserasi, facias et regulas Rhythmimachine a te factas mihi transmittas." Denselben W. ersucht ein B. um "Glosas fuper Macrobium" und "si quae super Georgica apud vos sunt" (Cod. f. 109, Pez l. c.).

Sollte in Tegernsee das wissenschaftliche Leben durch das XIII. und XIV. Jahrhundert etwas nachgelassen haben, so lebte es im XV. unter den Aebten Kaspar (1426-1461) und Konrad (1461-1492) von neuem auf. Dieser schaffte ansser den Handschriften, die fort und fort im Kloster selbst abgeschrieben wurden, für 1100 Pfund Pfenninge 450 Bände an (Pez thes. III. III. col. 547).

Aus seinem Regimen stammt denn auch der älteste formliche Catalog dieser Bibliothek, der sich erhalten hat. Dieser hebt mit folgender Rubrik an: Anno domini millesimo quadringentesimo octogésimo tertio sub regimine rev. P. et D. D. Conradi quarti de Weilheim ven. Monasterii S. Quirini R. & M. in Tegrinsee ord. S. Benedicti Frising. dioec. abbatis dignissimi inventi ac recensiti sunt in bibliotheca nostra sequentes doctores egregii ac magistri reverendi cum suis libris, tractatibus atque aliis variis opusculis, sermonibus & doctrinis cum quotis eorundem ubi quaerendi sunt, prout infra positi sunt cum corum propriis nominibus secundam ordinem alphabeti.

Der Quotus, von welchem hier die Rede, oder die Signatur, die diesem Catalog entsprach, aus einem Buchstaben

<sup>1)</sup> Ueber welchen, als Gelehrten, lateinischen und deutschen Dichter, Schreiber, Zeichner und Maler man vergleichen möge Frans Augler's Dissertation ,,de Werinhero ... " Berlin 1831.

<sup>2)</sup> Bei Gelegenheit dieser Mappa, bei der freilich vielerlei zu denken freisteht, mit Mannert sogar, ob sie denn auch wirklich gefertigt worden, müssen wir noch einmal (verg!, oben S. 246.) auf die Tabula Peutingeriana zurückkommen. Denn für nichts anders ist sie gehalten worden von dem achtungswerthen Verfasser der Geschichte der literarischen Anstalten in Bayern, Seb. Güntkser, dessen Gründe in Westenrieder's histor. Beiträgen (IX. Bd. S. 156-184, Müncken 1812) zusammengestellt sind.

nebst einer arabischen Zahl bestehend, und auf einem Pergamentstreifen, der zugleich die Inhaltsangabe enthielt, an die Aussenseite des Vorderdeckels der Codd. geklebt, int leider an den meisten von einem nachfolgenden Bibliothekar ausgekratzt worden. Dadurch hat dieses Verzeichniss freilich seine praktische Anwendharkeit verloren. Da es aber bei jedem der nach alphabetischer Ordnung aufgeführten Autoren nicht blos seine hier unter diesem oder jenem Quotus vorkommenden Schriften, sondern auch dessen Stand, Würde, Geburts - oder Wohnort, auch wohl seine Blüthezeit angiebt. so bleibt es immer ein für jene Zeit schätzbarer literar-historischer Behelf. Uebrigens erstreckt sich die alphabetische Ordnung nicht über den ersten Buchstaben jedes Namens. da man doch schon in verschiedenen Vocabularien früherer Zeit, z. B. in denen des Crastonus, Balbus, Papias, den zweiten, dritten etc. Buchstaben berücksichtigt findet. Unter den Namen sind, wie noch geraume Zeit später, blos die Taufnamen gemeint, und sogar Cicero steht unter Tullius. Wilhelmus, Wolfgangus sind als Bilhelmus, Bolfgangus, Horatius als Oratius zu suchen. Virgilius kommt nicht, auch unter Publius und Maro nicht, vor, da diese Bibliothek doch einen merkwürdigen Codex desselben besass. Dagegen steht unter den Autoren auch Maria [virgo divinissima aeterni regis pnerpera veneranda] mit "Canticum gratitudinis, Canticum magnificat und Epistola ad S. Ignatium."

Es wird, um ein paar Artikel als Beispiele auszuziehen. unter andern aufgeführt:

Francisci de Florencia Petrarchae heremitae et poetae laureati Liber de vita solitaria e. 53. - Secretum de contemptu mundi per modum dialogi cum S. Augustino c. 29. e. 53. - Epistola ad solitarium quemdam de laude vitae ejusdem, et epistola ipsius solitarii responsalis ad eundem de dispositione vitae suae e 15. - Epistola exhortatoria ad germanum ejus Cartusianum g. 58.3.

Dabei steht am Rande von späterer Hand: Habemus opera

ejus in pressura.

2

-

ĸ

1

r

C

1

đ

1

' Friderici tertii Imperatorie, Ducis Austriae Scripta metra aliqua ad quendam papam et e contra metra responsalia ejusdem papae ad eundem n. 19. 2°.

Haymonis magistri et canonici S. Jacobi in Babenbergensi ecelesia Cronica egregia distincta in sex libros o. 36. 10. Martini Mayr utriusque juris doctoris & oratoris domini

Ludovici Principis Exhortatio invectiva ad quemdam praedicatorem e. 7.

Metelli egregii versificatoris Liber odarum et bucolicarum Quirinalium i. e. liber ymnorum de passione, translatione & miraculis incliti patroni nostri fancti Quirini Regio & martiris. Et idem liber est LX generibus metrorum redimitus. o. c.

Marci Pauli de Venetiis Historia de transmarinis partibus o. 23. Excerpta ex eadem historia o. 34.

Petri Abelardi philosophi Liber egregius de Sic et non. K. 10.

Liber cujus titulus Scito te ipfum x. 1.

Dabei die Note: Magister Abelardus Parisiensis storuit tempore S. Benedicti abbatis. Hic in haeresim cadens ab innocentio condemnatur. Pretium redemptionis evacuavit. Capitula in libris ejus reprehensibilia S. Benedictus annotavit in epistola quam scripsit ad Innocentium Papam secundum ut videtur.

Ryckoferi de Saxonia Autor qui vulgariter nuncupatur Fayfa-

cetus, g. 12. 2°. (Reinerii Phagifacetus.)

Wie der Verfasser dieses Catalogs zehn Jahre nach dessen erster Abfassung am untern Rande des ersten Blattes bemerkt, "anno dnī 1494. in die Fabiani & Sebastiani recensiti sunt libri bibliothecae [Teg.] et inventi sunt libri numero 1738, et sic per X annos sunt libri augmentati in 635 libris ab ao. 84 incl. ad annum 94 excl." Dieser Zuwachs bestand ohne Zweifel hauptsächlich in gedruckten Büchern. Im ursprünglichen Verzeichniss von 1493 finden sich solche nicht besonders bemerkt. Am Rande aber steht bei manchem Titel von der Hand des folgenden Bibliothekars: habemus in pressura, was indessen auch von späterm Zugang der Art verstanden sein kann. Es scheinen übrigens auch manche Bücher, als etwa den Proceres des Stiftes reservirte, nicht in das besprochene Verzeichniss eingetragen worden zu sein.

Dieser folgende Bibliothekar scheint seinen Vorgänger noch vor dem Schlusse des XV. Jahrhunderts abgelöst zu haben. Er fand sich berufen, den ihm anvertrauten Schatz von Grund aus neu einzurichten und so denn auch, weshalb wir ihn minder loben wollen, sogar die frühern Signaturen durch ganz andere zu ersetzen, ohne dass er, so viel wenigstens wir wissen, ihre Concordanz mit den neuen evident zu halten gesorgt hätte. Obschon er auf das letzte Blatt des Catalogs seines Vorgängers folgenden christlichen guten Rath geschrieben: Pro Lucretio lege Rabanum, pro Virgilio Sedulium, pro Ovidio Alanum, pro Propertio Lactantium, pro Statio Aratorem, pro Catullo Prosperum, pro Tibullo Juvencum, pro Horatio Prudentium, pro Martiali Epigrammata Scintillae (Funck) et Hermannum Buscium, pro Lucano Galtherum, pro Juvenale Baptistam Manticanum (Fiera) etc., so scheint er doch für seine Person mit jenen Klassikern sehr wohl bekannt und überhaupt ein so heiterer und geistreicher als fleissiger Mann gewesen zu sein. Seine Hand begegnet uns in mehrern andern gleichzeitigen Codd. (z. B. in dem schon oben S. 251. erwähnten Teg. 218), in welche er besonders historische Materien theils abschriftlich, theils ex suo eingetragen. Auch die ersten und letzten Blätter an seinem eigenen Catalog hat er su allerlei historischen, literarischen, landwirthschaftlichen und technischen, auch blos belustigenden Notaten benutzt, von denen wir in nüchster Nummer ein paar zum Besten geben wollen.

(Beschluss folgt.)

Triapostolatus septemtrionis vita et gesta S. Willehadi S. Ansgarii S. Rimberti trium principalium ecclesiae Bremensis episcoporum Septentrionis apostolorum hactenus desiderata ex pervetusto et autentico Hamburgensis ecclesiae codice M. S. in lucem publicam producta per Philippum Caesarem doct. theol. anno Christi D. N. 1642 apud Petrum Metternich prope Augustinianos. 250 Seiten und 3 Blätter index nomin. proprior. in 8vo.

Von diesem Abdruck der Biographien der drei Apostel des Nordens sagt Dahlmann in Pertz monumenta II. 684: "at nobis diu investigantibus Philippi Caesaris editio, cujus notas tantum in vitam Anscharii non textum repetivit Fabricius in memoriis Hamburg., nondum obvenit." Dahlmann erhielt für seine Bearbeitung der vita Ansgarii in Pertz monument. von Münter aus Kopenhagen Anscharii vita gemina ed. Claudio Arrhenio Holmiae 1677. 4., die freilich auch auf der hiesigen Universitätsbibliothek ist; er wird also gewiss wegen der wichtigern Ausgabe Philippi Caesaris sich in Kopenhagen erkundigt haben. Noch vor Kurzem sagte Lappenberg in der Zeitschrift des Vereins für Hamburg. Geschichte Bd. 1. H. 1. Hamburg 1941. S. 49. Note: "Die Originalausgabe des Werks triapostolatus septemtrionis ist nirgends aufzufinden."

Für die Kieler Universitätsbibliothek wurde diese Originalausgabe im April 1940 auf einer Auction in Kopenhagen gekauft. Nach dem eingeklebten Wappen und Namen ist das
Kieler Exemplar im Besitz des Bischofs Franz Wilhelm zu
Osnabrück, eines Grafen von Wartenbergh, dem das Buch
auch dedicirt ist, gewesen. In der Vorrede, die auch in
Fabricii memor. Hamburg. abgedruckt und 1642 in Bonn geschrieben wurde, giebt Phil. Caesar über seinen Uebertritt
zur katholischen Kirche, und über die Bekanntschaft, welche
frühere Schriftsteller von den Biographien der drei nordischen

Apostel hatten, Nachricht.

Prof. Dr. Ratjen, Bibliothekar der Universitätsbibliothek in Kiel.

## Ueber die künstige Verleihung der Bamberger Bibliothek-Handschriften.

Als Freund der wissenschaftlichen Fortschritte unterstützte ich seit 25 Jahren das Streben aller Gelehrten, aus unsern Handschriften dem Publikum Mittheilungen von mehr oder weniger Interesse zu machen. In meiner Denkschrift sur das Jubelfest der Buchdruckerkunst bewies ich, dass bereits 68 Resultate durch gleich zahlreiche Gelehrte schon erschienen und noch mehrere zu hoffen sind. Dieselben wurden seitdem durch das Werk des Prof. Wunderlich zu Basel: Anecdota, quae processum civilem spectant, vermehrt, indem er neben drei Parisern, drei Baselern und einer Erlanger Handschrift auch eine pergamentene der unsrigen zur ersten Ausgabe von Bonaguidae summa super officio advocationis in foro eccl. Götting. 1841. 8. benutzte. Auch Herr Prof. Zöpfl zu Heidelberg wird nächstens die alte Bamberger Halsgerichts-Ordnung in klein folio mit 2 Spalten, und das alte Bamberger Recht neu bearbeitet erscheinen lassen, was bereits geschehen wäre, wenn nicht sein eben erschienenes Staatsrecht, als Leitfaden zu seinen Vorlesungen, dringender gewesen wäre.

Meiner möglichst liberalen Zuvorkommenheit für alle Wünsche der Literaten in der Benutzung unserer Handschriften entsprach leider nicht immer die gute Gesinnung der Entlehner für die baldige Rückgabe zur Befriedigung der Bedürfnisse anderer Literaten. Deswegen ertheilte das Kön. Bayerische Ministerium des Innern am 2. Mai d. J. den höchsten Befehl, "dass die Mittheilung von Handschriften oder andern schwer zu ersetzenden literarischen Werken an Ausländer nur gegen die von dem unterzeichneten Ministerium im Benehmen mit dem Königl. Ministerium des Aeussern zu erwirkende Bürgschaftsleistung des betreffenden fremden Ministeriums oder der einschläglichen Gesandtschaft zulässig erscheine, und daher jedes diesfällige Gesuch dem unterzeichneten Ministerium zu unterstellen sei."

Ich veröffentliche den Auszug dieses höchsten Rescripts zur Vermeidung von Weitläufigkeiten, und des Vorwurfs, als sei ich weniger geneigt, die Handschriften unserer öffentlichen Bibliothek zur beliebigen Benutzung mitzutheilen.

> Jaeck, Kön. Bibliothekar in Bamberg.

Verloger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

# SERAPEUM.



fär

Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*№* 18.

Leipzig, den 30. September

1841

## Die Xylographa

d e r

Königlichen Hof- und Staatsbibliothek

der Königlichen Universitätsbibliothek zu München.

Herr M. Guichard zu Paris hat seit dem vergangenen Jahre in dem Bulletin du Bibliophile (Paris, Techener. gr. 8.) mit vielem Takte und genauer, als man in diesen Dingen sonst von Paris aus gewohnt ist, wo man nur eine "description sommaire" verlangt, die Xylographa der Kön. Bibliothek zu Paris zu beschreiben begonnen. 1) — Man sollte meinen, dass nach Sotsmann's sowohl früherem als jüngstem zusammenfassenden Aufsatze in Fr. v. Raumer's historischem Taschenbuche (1837, S. 447—599; 1841, S. 515—677) oder nach Falkenstein's oft nur zu langen Beschreibungen und Abbildungen in seiner "Geschichte der Buchdruckerkunst in ihrer Entstehung und Ausbildung" (Leipzig, Teubner, 1849. gr. 4.) es überflüssig wäre, auf jene Guichard'sche Weise nochmals in's Einzelne und Besondere jeder Ausgabe, jedes irgendwo liegenden Abdruckes solcher Xylographa einzugehes.

<sup>1)</sup> Obschon auch hier in deutschen Texten (z. B. der Mirabilia urbia Romae, dem Zeitglöcklein) Parimer Setzerschler gewug unterlanten. II. Jahrgang.

Aber ergiebt sich erstlich nur aus genauester Schilderung jedes Exemplares, wie es hier oder dort, oft unvollständig. oft sehr unerreichbar, aufbewahrt wird, ob es sich denn wirklich um gleiche Abdrücke oder oft kaum noch geahnte verschiedene Ausgaben, sogar desselben Jahres und derselben Werkstätte handelt; so war es wohl auch gar nicht die Absicht von Sotzmann's so geistreichen als gründlichen Aufsätzen, in ihnen mehr als die zum Zwecke derselben geeigneten Ergebnisse seiner mühsamen Untersuchungen über jene unterscheidenden xylographischen Einzelheiten mitzutheilen. sondern dieselben, so weit es überhaupt hingehörte, nur durchblicken zu lassen; während des Herrn Hofrath Dr. Falkenstein breite Arbeit bey allem Scheine gründlicher Ausführlichkeit aus vornehmer Conversationskürze nur zuviel Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit durchblicken lässt, so dass wenigstens für die Geschichte jener Xylographen wenig oder gar nichts durch sein Glanzwerk gefördert worden ist. Für den theuren Spass zu viel, für den wissenschaftlichen Ernst zu wenig. Ich komme am Schlusse auf dieses Urtheil zurück. gehe aber um desselben willen natürlich in die wohlbedachte Aufforderung des gewiss sachkundigen Herrn Verlegers des Serapeums, auf gleiche, wenn auch nicht so breite Weise. wie Guichard von Paris aus gethan hat, die mehr als irgend wo reichen xylographischen Schätze der Königl. Bibliothek zu München genauer zu schildern, um so lieber ein; ja ich glaube zugleich der letztgenannten, wegen ihrer Liberalität mit Recht so sehr gerühmten Bibliothek durch Uebernahme iener Schilderung einen nicht unwillkommenen Dienst zu leisten. indem sie dadurch der von nur zu vielen Seiten an sie gestellten Anliegen und Anfragen auch in Betreff jener Xylographa im Allgemeinen ferner überhoben seyn, wenigstens ihr alsdann nicht mehr widerfahren kann, was ihr durch den Herrn Oberbibliothekar Dr. Falkenstein für ihre grosse collegialische Gefälligkeit widerfahren ist. Dass der Unterzeichnete aber zu dieser letztern Aeusserung sogar ein persönliches Recht habe, wird eben der Schluss dieses Aufsatzes beweisen. Hier habe ich zunächst nur noch zu sagen, wie ich bey meiner Beschreibung verfahren bin. Sie sollte kurz und bündig seyn, sie sollte Raum sparen und doch nichts Wesentliches aus- oder, besonders Unterscheidendes, unangedeutet lassen. Layen, welche blos einmal den "hölzernen" Druck der früheren Jahrhunderte neugierig beschauen wollen, mögen Dr. Falkenstein's Facsimile's (meist freylich aus der zweyten und dritten Hand) immerhin zur Hand nehmen. Unsere Beschreibung ist für unterrichtete Sachkenner und vergleichende Bibliothekare bedacht. Hauptmerkmale, tabellarische Uebersichten dessen, warum es sich besonders handelt, nach den verschiedenen Abdrücken und Ausgaben, thun hier meist

mehr, als viele Worte und doch unanschauliche Beschrei-

bungen.

Vor die Schilderung jedes xylographischen Werkes setze ich kurz die Hinweisung auf das darüber bereits anderwärts Gesagte, namentlich auf ausführlichere Beschreibungen des Inhaltes.

ich habe zu den Xylographen der Königl. Hof- und Staatsbibliothek zugleich auch die der Königl. Universitätsbibliothek hinzugezogen, welche Abdrücke der Ars memorandi (2), Ars moriendi (1), des Speculi humanae salvationis (1), des Antichristi (1), des Defensorii immaculatae conceptionis M. (1), der Biblia pauperum (1), Cantic. Can-

tic. (1), Apocalyps. (1), besitzt.

Die Königl. Hof- und Staatsbibliothek aber rechnet zu ihren Schätzen, unter der Bezeichnung Xyl., von der Biblia pauperum 10 Exemplare — Cantic. Canticorum 4 — Ars memorandi 5 — Ars moriendi 7 — Apocalypsis 5 — Antichristus 2 - Speculum hum. salvat. 1 - Ars et modus contemplat. vitae 1 - Defensorium immacul. concept. 1 -Symbolum apostol. 1 — Chiromantia 2 — Meinrad 1 — Mirabilia urbis Romae 1 — Hela Anatomia 1 — Calendar. Regiomont. 2 — Bauernkalender 3 — Todtentanz 2 — Sieben Freuden Maria 1 -; worunter bekanntlich, ausser sehr verschiedenen Ausgaben, selbst mehrere Unica sind, die sonst vergeblich gesucht und fast nirgends beschrieben werden, ausser bey Herrn Dr. Falkenstein.

München.

H. F. Massmann. Dr. und Professor.

#### T.

## Biblia pauperum.

Ueber ihre sechs verschiedenen Ausgaben, mit 40 und 50 Blättern, siehe a) Sotzmann in Fr. v. Raumers histerischem Taschenbuche (1841) 8, 543. 562; — b) Heineken idee générale 8, 292—306; — c) Heller Geschichte der Holzschneidekunst 8, 334, 343—359; — d) Ebert Ueberlieferungen (1826) I, 181—191; — e) Jakobs und Uhert Beyträge I, 83 u. a. w.; — f) Falkensteis's Geschichte der Buchdruckerk. (1840) 8, 27—29, 139—140; — g) Grässe Literärgeschichte II, 1, 268; — h) D. Gröbe Beschriving van een nieuweling ontdekt exemplar van de Biblia Pauperum en de Ars moriendi. Te Amsterdam, 1839; — i) Jacob Koning in Bydragen tor de geschiedenis der Boeckdrukkonst (Harlam 1823, 8.) und in Allgemeene Konst en Letterbode (1828) I, 354;—k) Hartwell Horn Introduction into the study of Bibliography. I. (Titelkungfer); — I) Fiorillo II, 110, 224; — m) Mezger Augsburgs älteste Druckdenkmale (Augsburg, 1840, 4.) 8, 22—26.

## Münchener Exemplare.

- A. Deutsch, mit der Jahreszahl 1470 und zweyen Wappen:
  - a) Xyl. 20. (rother Einband). 4. Oberdeutsche Ausgabe. 40 einseitige Blätter, brauner Druck. Gemahlt.
    - l) Blatt 1:

Nym war ain jū ckfraw wirt empfa chen vn wird gebe ren ain kind. 20/ Er wirt absteigen als der regen jn die wol des schaffs

yfayas

Danid

| [Kva und die Schlange.]                                           | [Verkündigung.] | [Gideon mit dem Vliess.]                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Die porten wirt<br>beschlossen vnnd<br>wirtt nit uf getan<br>?'cl |                 | Der herr wirt mache<br>ein news uf der erde<br>Ein weib wirt vmb<br>geben ain man. icl |
| Ezechias.                                                         | •               | Jeremias.                                                                              |

Man lift am bűch der geschö
pff am ij c dz got der herr zű
der schläge du wirst hínsűr kr
eyse us deiner brust ze vn dar
nach stet geschbe e Sich dz ist die
fraw wirt zerknüsse dein häbt
vn du schläg wirst hasz trage
jre sűsztritt vnd die selb sigu
ur ist ersült als got dzch den
Engel maie vkündet ward

Itē am buch der Richter am VI ¢ dz Gedeo hat gepetē vo dē engel gots ain zaichē des figs In der woll der schaff ze feüchtē? c Des ift ain figzr marie der Jückfra wē die onzerstörung irs leibs vund der Junckfrawichafft durch den heiligen gaift geschwengert ward. ? «

[Hierunter ein geschwänzter Drache: s. Tafel No. 1.]

2) Die Signatur steht ganz unten, und folgt in diesem Exemplar a | b | c | b | e | f | g | h | i | f | I | m | n | o | p | q | r | f | s | t | w | v | u | r | y | 3 | A | 9 | E | 2I | B | C | D | E | S | G | S | J | R | E (s. Tafel No. 2.)

Zu letzterem L die 2 Wappen (Eichhorn und 2 gekreuzte Schnitzmesser) und die Jahrszahl 1470 (s. Tafel No. 3.). Die Folge dieser Signaturen von w bis £, sammt den beiden Wappen (Walthers von Nördlingen und Hans Hürnings) zeigen, dass in Gotha (Jakobs Beyträge I, 83) derselbe Druck liegt. — Vergl. Xyl. 21 und 24.)

- 3) Bey keinem jener Custoden steht ein Punkt, weder vor noch nach. Siehe dagegen sub C.
- 4) In Zeile 3 des Haupttextes (Bl. 1.) fehkt sprach, welches in den Schnitten 1471 (sub B.) vorhanden ist.
- 4) Die Unterschrift von Xyl. 21. 22. fehlt.
- b) Xyl. 21 (rother Band): Dieselben 40 Holzschnitte, wie in Xyl. 20, doch Doppeldrucke: also 20 Blatt. Gemahlt.
  - 1) Folge: a | b || c | o || G | 5 || g || b || i | B || I || m || n || o || p || q || r || f || s || t || w || v || u || r || y || 3 || A || D || E || 2 || || F || D || 9 || E || f || e || 5 || 3 || E || E || Wappen und 1470. (Tafel No. 3.)
  - Bey t und w dieselben Ausbrüche am Rande, wie in Xyl. 20.
  - 3) Auf dem letzten Blatte links geschnitten:

Friderich walthern mauler | zu Nordlingen vnd Hans |

### Hürning habent dis büch | mitt ein ander gemacht |

- 4) Vergl. Xyl. 24.
- c) Xyl. 22 (rother Band): Dieselben Holzschnitte, einseitige Blätter, jedoch aufgeklebt: also 16 Blatt (16 a. jedoch blos einseitig).
  - 1) Folge:  $b \mid i \mid P \mid I \mid m \mid n \mid o \mid p \mid f \mid s \mid t \mid w \mid v \mid u \mid r \mid y \mid 3 \mid A \mid 9 \mid E \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal{U} \mid \mathcal$
  - 2) Unter & steht hier (geschrieben im 15. Jahrh.):
    It es fend LXXX materij aufz d'allten : E: | vnd XXXX materij in d' niuen : E: .
  - 3) Die Unterschrift von Xyl. 21 (3) befindet sich gleichfalls hier.
- d) Xyl. 23 (rother Band): Dieselben Holzschnitte, einseitige Blätter (22), im selben Braundruck wie in Xyl. 20. Gemahlt.
  - 1) Folge: a | q | c | b | e | f | g | b | i | f | I | m | n | o | p | q | r | f | s | t | y | L | Wappen und 1470.
  - 2) q also doppelt (statt b).
  - 3) Die Unterschrift von Xyl. 21. 22. fehlt.
- e) Xyl. 24 (violetter Band): Dieselben Holzschnitte, einseitige Blätter (40) ln Braundruck, wie Xyl. 20. 23., doch etwas dunkler. Ungemahlt.
  - 1) Folge: a | b | c | 5 | e | f | g | b | i | f | I | m | n | o |
    p | q | r | f | s | t | w | u | r | y | 3 | 1 | 9 |
    E | U | B | C | D | E | S | G | カ | J | B |
    C | 1470. Wappen. (Tafel No. 2. 3.)
  - 2) a-t folgen alle links eingebunden (d. h. die rechte Seite weiss); von wan alle rechts.
  - 3) Xyl. 20. 24. sind somit die vollständigsten, und führen in gleicher Folge f, s. t. w. v. u. r. y. 3 u. s. w.
  - 4) r steht nicht unten, wie in Xyl. 20 (r): die Einfassung ist weggebrochen, dagegen steht unmittelbarer unter dem höher schon abbrechenden Texte, links einkleines r.
  - 5) Die Unterschrift von Xyl. 21. und 22. fehlt.

- B. Deutsch, mit der Jahressahl 1471 und Einem Wappen (mit dem Sporen) (s. Tafel No. 4).
  - [Unbezweiselt Nachschnitte von A: dieselben Zeichnungen, dieselben Textabkürzungen, doch ohne alle Schattirung in den Bildern. Vergl. Jakobs Beyträge I, 84, d.]
  - f) Xyl. 25 (rother Band): Doppeldrucke (20 Bl.) Gemahlts
    - 1) Ohne alle Signaturen und Beyzeichen (Drachen).
    - 2) Bl. la:

Nym war ain jú ckfraw wirt enpfa chen vn wirt gebe ren ain kind. ¿c/ Er wirt absteigen als der Regen jn die wol des schaffs vcl

#### Yfayas

#### Danid

3) Im weiteren Texte links unten Z. 3. ist das in A vergessene fprach zwischen den Zeilen in Holzschnitt eingefügt.

Man lift ain búch der geschö pff am iğ c dz got der herr zû sprach" der schlage, du wirst hin sûr kr

der schläge,, du wirst hin für kr eyse u. s. w.

- 4) Es muss angenommen werden, dass die Holzschnitte von 1. auf neue Holzplatten zum Behufe des Nachschnittes übergedruckt wurden, da der Schnitt rechts, nicht umgekehrt ist.
- Folge und Anzahl der Bilder gans gleich mit Xyl. 24.
   welche Folge (w. v. u. r. y u. s. w.) dadurch bestätigt wird.
- g) Xyl. 26 (rother Band): Einseitige Drucke (40 Bl.) Unausgemahlt.
  - 1) Folge: Ganz wie in Xyl. 25 u. s. w.
- h) Xylogr. der Königl. Universitätsbibliothek: Doppeldrucke (20 Bl.).
  - 1) Folge: Gans wie in Xyl. 25.

## C. Lateinisch.

Ohne Jahr! mit Signaturen (wie A.); im sweiten Alphabete derselben (die über dem Haupt- und Mittelbilde stehen) die Buchstaben durch swey Punkte eingefasst. Schöner dunkelbrauner Druck.

- i) Xyl. 27 (rother Band): aus Tegernsee. Einseitige Blätter, doch von c an aufgeklebt und gemahlt (It ungemahlt und als Kehrseite des ersten, vorn leeren Blattes).
  - 1) Bl. 2. links oben:
    Legie in genesi. iij. capo quixit das ferpenti super pecto tuu gradiere et poste a ibidem legitur de ferpete et myliere: ipa oteret capd tuu et tu insidiaber cascaueo eso: Na istd in anutiato e bte marie glo se virgīs adīpletu est

Legit in libo indicu. dio cao q3 Gedeon petijt fignum victorie in vell'e p rorati: ōē3 irrigā dā: q3 figura: bat virginē mariam:

rechts oben:

OE3 irrigā dā: q3 figura: bat virginē mariam: gloriofam fine corrupti: onē impregnādam ex fps fcī infufione

- Zwischen beiden Isayas. vij. und Dauid; Jener mit dem Spruchbande Ecce v'go gcipiet et parset filiū, Dieser De scēd3 dns sic9 pluma in vell9. Zwischen beiden U.
  - Hauptbild: 1) links: Eva gegenüber der aufgerichteten Schlange, unter'm Baum, auf oder über welchem Gott der Vater; 2) rechts: Der betende Ritter Gideon mit dem Vliess neben ihm; darüber der Engel mit dem Spruchbande dns tecu viroru fortisime; 3) in der Mitte der englische Gruss mit den Spruchbändern Ave gracia plena dns tecum Ecce ancilla dni siat m' 1/2.

Unten links v9 Vipera vim pdit | fine vipariete puella rechts v9 Rore madet vell9: | pmā fit arida tellus,

Dazwischen: links Ezechiel, rechts Jesaias. Links Spruchband Ezeciel | Vita he claufa eat

.xlíiij. et no apietur.

Rechts Spruchband: Ihê.55

hê.ss | Creauit dñs nont fuper
.xxxi | terra feia c9 dabt vírum

In mitten darunter V9 virgo salutate: innupta manes gravidatur.

- 2) Folge der Bilder  $\mathcal{X} \parallel c \mid b \parallel \delta \mid e \parallel f \mid g \parallel m \mid n \parallel o \mid p \parallel b \mid i \parallel l \mid q \mid r \parallel f \mid t \parallel v \mid .a. \parallel :b. \mid .c. \parallel .b. \mid .e. \parallel .f. \mid .g. \parallel .b. \mid .i. \parallel .l. \mid .l. \parallel .m. \mid n \parallel o \mid .p. \parallel .q. \mid r \parallel f \mid .t. \parallel .v. \parallel (s. Tafel No. 5.)$
- 3) Im zweyten Alphabete n, o, r, f ohne Punkte.
- 4) Vergl. Xyl. 30.
- k) Xyl. 28 (rother Band): 37 Bilder, meist zusammengeklebt. Gemahlt.
  - 1) Folge: b|c|| b|e|| f|g|| b|i||t||1||m||n||o| p||q||r||f|t||v||.b.|.c.||.b.|.e.||.f.||

N. 2. a b r d e f & g l t l m 1

N.2. A DESCHOOL MAN

**台屬國为121小** 

N. M. Chroad mnonhik!

Google

大学的母儿

A Marie A

•

Digitized by Google



Digitized by Google

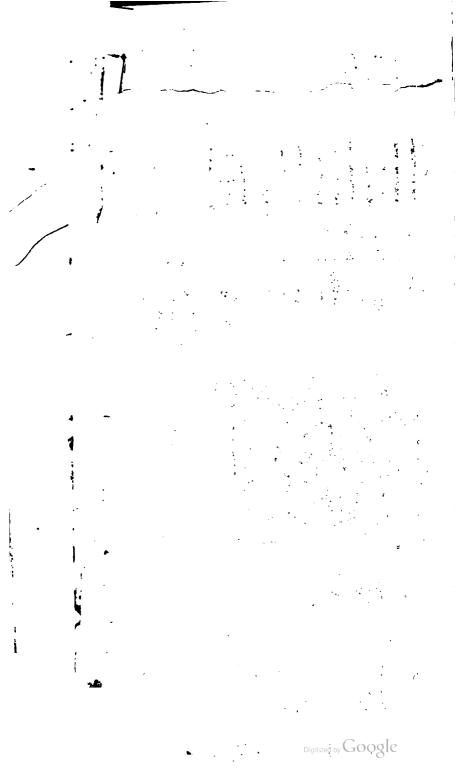

- .g. || .h. | .i. || .P. | .I. || .m. | n || 0 | .p. || .q. | r || f | .t. || (s. Tafel No. 6.)
- 2) n, o, r, f wieder ohne Punkte im zweyten Alphabete.
  3) A und .v. fehlt wie in Xyl. 30.

4) Es ist Nachschnitt von Xyl. 27 und 30, verschie-

den aber von dem in Xvl. 29.

- 5) Doch ist in Bl. t (Abschied von den Jüngern) das in Zeile 8. des Seitentextes oben rechts ausgelassene et auch hier am Schlusse der letzten Zeile des Textes nachgetragen, wie in Xyl. 27. 30; nicht minder in Xyl. 29.
- 1) Xyl. 29 (rother Band): 20 Bilder, aufgeklebt (1 und 20 unaufgeklebt). Ungemahlt.
  - 1) Folge: A | b | c | d | e | | f | g | h | i | E | I | m | n | 0 | p | q | r || f | t || v || (s. Tafel No. 7.)

2) Also nur das erste Alphabet.

3) Ist Nachschnitt von Xyl. 27 und 30, doch verschie-

den von dem in Xyl. 28.

- 4) In Bl. f hat das Idol im Mittelbilde ein Knöpfchen auf dem Hute; in Xyl. 27. 30, auch in Xyl. 28 nicht. — In Bl. g steht im Verse unter dem Seitenbilde links xpos; in Xyl. 27. 30. xpus, Xyl. 28 aber auch xpos. -In Bl. b im Mittelbilde sind die Hörner des Ochsen weiss, in Xyl. 27. 30 (auch in Xyl. 28) schwarz. — In Bl. i im mittelsten Verse unten steht blos x, nicht re - Die in Xyl. 27. 30. bey den Bl. b. c. 8 vorkommenden Bibéltexte oben rechts und links in den Ecken der Tafel am Schlusse des Textes befindlichen Scheidelinien fehlen in Xyl. 29. bey b und c; bey d steht unter dem rechten Texte (Legits in psmo libo regu. 7) ein gerader Strich, statt des gezackten **27.** 30.
- n) Xyl. 30 (rother Band): 38 Bilder, aufgeklebt auf 19 Bl. Ungemahlt. Nicht guter Druck.
  - 1) Folge: b | c | b | e | f | g | b | i | e | I | m | n | o | p | q | r | f | t | v | .a. | .b. | .c. | .b. | .e. | .f. | .g. || .b. | .i. || .f. | .l. || .m. | n || 0 | .p. || .q. | r || f | .t. ||
  - 2) n, o, r, f ohne Punkte, wie in Xyl. 27. A fehlt, wie in Xyl. 28; eben so fehlt .v. wie dort. Beide sind in Xyl. 27, mit dem Xyl. 30. sonst ganz gleich ist.
  - 3) In Xyl. 27. 30. ist in Blatt .p. (Ausgiessung des heil. Geistes) Moses Mütze (in Mitte der Juden; nicht oben, wo er die Gesetztafeln empfängt) oben glatt: in Xyl. 28. stehen darauf zwey kleine Hörner oder Knöpfchen oder ein Halbmond.

#### II.

## Speculum humanae salvationis

oder

## Spiegel des Beils.

Ueber die vier Ausgaben desselben (zwei lateinischen mit 63 Blatt, zwei holländischen mit 62 Blatt) siehe a) Sotzmann in Fr. v. Raumer's historischem Taschenbuche 1837. S. 554 etc., 1841. S. 658. 663-665; — b) Ebert Bibliographisches Lexikon; — c) Stockmaier und Reber Beyträge zur Baseler Buchdruckergeschichte (Basel, Schweighäuser 1840. 4.) S. 23; — d) Guichard Notice sur le Speculum hum. salv. (Paris, Techener 1840. 8.); — e) Heineken Idée générale S. 432-479; — f) Meermann Origines Typographicae I, 101; — g) H. Horne An Introduction to the study of Bibliography II, Append. — h) Ottley Inquiry I, 158. 160. 166. 169. 171; — i) Jackson A treatise on wood Engraving S. 119—121; — k) Falkenstein S. 29. 30.

- a) Xyl. 37 (rother Lederband): ohne Zweisel und durchgehends (auch Bl. 46 und 55) mit beweglichen Gusslettern sehr schwarz gedruckt; der Text der Holzschnitte in diese eingeschnitten und braun gedruckt. Schöne Zeichnung, guter Schnitt, doch noch grob. Die Schrift alt.
  - 1) Zuerst 2½ aufgeklebte oder 5 einseitige Blätter blos Text.
    (P)Rohemiū cui9dam incipit noue copilatioms
    Cui9 nomē et titul9 ē speculū huāne saluacois;
    reicht bis 3a. unten Quia nullū legim9 tā longū t tā solēpne quiuiū hrē ||
  - 2) Bl. 4a. leer; Bl. 4b. die ersten 2 Holzschnitte (stets durch eine Mittelsäule getrennt): links Lucifer's Fall (casus luciferi), rechts die Schöpfung Eva's (d's cauit hores ad ymagres t filitudres sua). 1)
  - 3) Der darunter zweyspaltig fortgedruckte schwarze Drucktext beginnt:
    - (J)Ncipit speculu humane saluacionis
      In quo pat3 cas9 hoss t mod9 repacioss
      In hoc speculo potest homo cosiderare 2)

26 Zeilen, darunter Genesis pmo calo.

<sup>1)</sup> Vergl. Falkenstein S. 29.

<sup>2)</sup> In Leyden sah ich jüngst bey Herrn Dr. Jansen eine Pergamenthandschrift des 14ten Jahrhunderts, mit gleichem Texte, der nar in einzelnen Lesarten abwich.

4) 58 Holzschnittblätter (viele aufgeklebt). Bl. 58a: Holzschnitt links Regnti celorti fife decë virginibus, rechts Manus dnī feripfit in pariete.

· (Fortsetzung folgt.)

#### Ueber

# Büchercataloge des XV. und früherer Jahrhunderte.

Wir geben nun einige der in voriger Numer erwähnten Notata.

Ulrichs herczogen zu Wirtenberg gedicht.

Vater unser, Reutling ist unser. der du pist in himeln, Esling welwir gewinnen. Geheiligt werd dein nam, Hail-prunn und Weil wellwir han. Zuekumm dein reich, Ulmer pundt wirt uns auch gleich. Gib uns heut unser täglich prot, wir haben geschütz für alle not. Vergib uns unser schuld, des kunigs von Frankreich haben wir huld. Dabei steht: mentita est iniquitas sibi.

Quidam fatuus Tridentinus coram magnatibus plurimis anno dnī 1509 (protulit) sequentes rhythmos in vulgari:

Die Venediger und der kunig von Frankreich haben ir schantz geleich. sie haben ain karten gemischt, die ligt zu Venedig auf dem tisch, Und laszt uns Got den kaiser leben, er wirt die karten zu Ostern anders ausgeben.

Oratio cujusdam pauperis qui non sciebat Pater noster nec Credo:

Ich Hanns Schwartzkopf bit dich lieber Herr Got, das du mir thuest als ich dir thät, wenn du wärst Hanns Schwartzkopf, und ich lieber Herr Got.

## [Rath für Ichthyophagen]:

Charpfen is in copfis, hecht in schwantzis, grundel gar fris. Nim pärm in mulis, präxen in mediis, renkchen in universis,

Rutten in lebris, salm in fedris, al in mitteldrummis, Is röttl in prattis, schleyn in sulcis, asch und vörchen in totis,

In schäris et caudis mande geharnischt visch i. e. krepsen.

Felix plebanus, felixque parochia, sub qua Nec Naam, Abraham, nec Sem, nec vivit Helias. [Per Naam intellige leprosum, per Abraham Judaeum, per Sem officiatos et potentes, per Heliam monachum.]

Vergessen sind nicht allerlei metrische Sprüche, die am Eingang oder an den Pulten verschiedener damaliger Klosterbibliotheken, z. B. zu St. Ulrich in Augsburg, zu Benedict-

beuern, Wessobrunn etc. angebracht waren.

Seinen Catalog (Cod. Teg. 476. von 268 Bl. in fol.) selbst betreffend, sagt unser Bibliothekar: Anno domini 1500 incepi colligere hoc registrum super omnes libros in monasterio Tegernsee et anno 1504 complevi, sicque reperti sunt libri prout Quotus demonstrat. Darunter steht, später von derselben Hand geschrieben: Anno dnī 1524 ... bibliotheca constructa per D. Conradum ante XXXVI annos fuit destructa et inventi sunt in ea libri quotati 1869, inclusis in simplici alphabeto 1027, in duplici 842, absque illis libris, qui in XXII annis non poterant intitulari propter multitudinem.

Die Eintheilung ist folgende:

 Libri attinentes ad Bibliam quo ad textum purum. (Die einzelnen biblischen Bücher nach dem Alphabet, also z. B. Actus apostolorum. Apocalypsis. Baruch. Can-

tica...)

II. Nomina Doctorum scribentium super libros bibliae (nach dem Alphabete theils der biblischen Stücke, deren jedem seine Commentatoren beigesetzt, theils dem der letztern selbst oder auch dem der zufälligen Titel, wie z. B. Expositio, Lectura, Omelia, Postilla, Quaestiones etc., die sie ihrer Arbeit vorangesetzt. Besonders stehen die Opera Hieronymi, Augustini etc.

II. Nomina Doctorum & Summistarum in Theologia super libros Sententiarum (wo im Alphabete wieder die Buch-

titel mit den Autornamen vermischt sind).

IV. Nomina Doctorum in utroque Jure.

V. Legendae Sanctorum sparsim in diversis libris.

VI. Chronicae.

VII. Medicinae.

VIII. Vulgares libri.

 Libri philosophorum & poetærum (darunter auch Geographi, Grammatici).

K. Sermones diversorum de variis materiis tam de tempore

quam de Sanctis & nomina Doctorum.

Sodann folgt ein allgemeines ziemlich genau-alphabetisches Register, in welchem sowohl die Materien als die Autoren und ihre zufällig beliebten Büchertitel unter einander gemengt sind.

Endlich: Libri empti per rev. P. Heinrichen post suam resignationem (vor 1526), unterschieden in libros formas

arcualis, testualis et regularis.

"Quirinalia Metelli cujusdam Monachi" kommen fol. 36 b. und 183 b. mit der Signatur MM. 47. 43. vor. Eine Mappu muzndi (fol. 159 a.) führt den Quotus b. 47. Wir hüten uns, damit in Verbindung zu bringen, dass der Tegernseer Bibliothekar, unter den Allotriis auf der verletzten Seite, auch den Conradus Celtes auftreten lässt mit den Versen:

Perdiderat monachus carnes, ne pocula perdat, Ergo bibens geminas applicat ipse manus. Exitus acta probant: qui bene vivit, habet.

Unter den Sermonen wird fol. 74. einer unter dem Titel "Oho vafchang". hh. 57. angegeben.

Ueberhaupt gieht dieser Catalog auch über das Detail der Vorkommnisse dankenswerthe Rechenschaft, nur Schade, dass seine Signaturen eben auch nicht auf den Büchern selbst zu finden, ja dass nicht einmal bemerkt ist, wo ein geschrie-

benes, wo ein gedrucktes Buch gemeint sei.

Bei diesen beiden noch in's XV. Jahrhundert fallenden Catalogen der Tegernsee'r Bibliothek sollten wir es, für gegenwärtigen Zweck, eigentlich bewenden lassen. Weil sich aber die Catalog-Geschichte weniger Bibliotheken so stätig verfolgen lässt, als es bei dieser der Fall ist, wollen wir noch einige spätere Arbeiten der Art hinzufügen. Als dritten Handschriften-Catalog dieser Bibliothek führen wir am den im Jahre 1595 auf Befehl Maximilian's eingesendeten (CbmC. 2. fol. 245—266). Er ist nach dem Alphabet der Autoren angelegt; leider aber stimmen seine Signaturen weder mit denen der vorigen, noch denen der folgenden Verzeichnisse. Hierauf ein vierter von 1610 (CbmC. 3. fol. 314—355), ebenfalls nach dem Alphabet der Autoren, mit Angabe des Formats und Materials. Seine Signaturen stimmen mit denen des folgenden, fünften.

Dieser ist im Jahre 1620 von einem P. David L. ebenfalls in alphabetischer Ordnung verfasst und begreift sowohl
die gedruckten als die geschriebenen Bücher, welche durch
den Beisatz MS. ausgezeichnet sind. Die Signaturen sind
die des Catalogs von 1610, indessen an den Büchern selbst
nicht angebracht. Auch hier nur noch Taufnamen, aber
hinten ein eigener Index authorum certa cognomina haben-

tium secundum alphabeti seriem.

Im Jahre 1682 ist der nun sehr angewachsene Vorrath vom Bibliothekar P. Chrysogonus (Auceps) neuerdings umgearbeitet und in einen umfanghaften Catalog, den sechsten, gebracht worden. Er stellt die Bücher in 15 Classen auf, deren letzte ausschliesslich den Manuscripten jedes Inhalts gewidmet ist, während die gedruckten Bücher nach ihren Materien unter die übrigen Classen vertheilt aind, so dass z. B. die erste blos "Sacra Biblia & eorum interpretes", die

sehnte in ihrer ersten Unterabtheilung Hiftorici sacri, in ihrer sweiten Hiftorici profani, die viersehnte lauter deutsche Bücher enthält.

Von frühern Signaturen nahm auch er keine Notis, schrieb aber seines Orts auf den Rücken jedes Buches die Nummer der Classe und die Ziffer, die es in derselben erhalten hat.

Diese Signatur Chrysogon's ist glücklicher Weise an den meisten Büchern der funfsehnten Classe, nemlich der Manuscripte, obschon mehr oder minder verblichen oder verklebt, bis heute erkennbar, und so ist es möglich geworden, den gegenwärtigen Bestand der nach München gebrachten Tegernsee'r Bibliothek durch dieses Inventarium von 1682 zu controlliren, ja die alte Numerirung, auf welche so manches Citat des XVII. und XVIII. Jahrhunderts lautet, fast ganz wieder in's Leben zu rufen, was bei einer so bedeutenden und mit Recht berühmten Sammlung von circa 2000 Manu-

scripten nicht ohne seine Vortheile sein kann.

Da überhaupt ein geschriebener Codex in viel höherer Potenz ein Individuum ist, als diess in den meisten Fällen von einem gedruckten Buche gelten kann, so hat auch die Kunde, unter welchen Händen er entstanden, in welchen er sich im Laufe der Zeit befunden habe, in der Regel eine weit grössere Bedeutung, und kann mitunter selbst für das gehörige Verständniss dessen, was er enthält, von Belang sein. Diese Geschichte jedes einzelnen Manuscriptes, wo es sich noch thun lässt, auch für kommende Zeiten anschaulich zu halten, muss wohl mit die Aufgabe des Cataloges sein. Wie sehr wäre sie gefördert durch eine ganze Reihenfolge von Catalogen, wie sie hier über die Tegernsee'r Bibliothek vorliegt. Nur Schade, dass die Angaben über die einzelnen Bücher meist so kurz und unbestimmt gefasst sind, dass sich aus ihnen keine Identität sicher erkennen lässt, wodurch auch eine Reduction der nach und nach veränderten Signaturen auf einander fast unmöglich wird. So z. B. kommen die Quirinalia Metelli in allen sechs Verzeichnissen vor. Aber, wenn in den beiden ersten noch wirklich der Cod., aus welchem H. Canisius diese Dichtungen in seinen Antiquae Lectiones (1601. tom. I. append. p. 37-184.) hat abdrucken lassen, und welcher gegenwärtig fehlt, gemeint ist, so bleibt zweifelhaft, ob im Catalog von 1595. fol. 262 b. unter den Signaturen Q. 75. und Q. 90. und der Angabe "Quirini regis ac martyris gesta, genealogia, passio & translatio" gerade des Metellus Werk zu verstehen sei. Im Catalog von 1610 fol. 338. (Q. 102.) sind die "Quirinalia Metelli monachi Tegernseensis" als eine Handschrift in 4to. auf Papier, die noch Anderes enthalte, bezeichnet, da doch Canisius die am Schlusse seines Originales vorkommende Zahl MCLX auf den Schreiber beziehber erachtet.

Oder wäre dieses Original des Canisius selbst nur eine Absohrift auf Papier gewesen? Der Catalog von 1620 fol. 113. giebt "Metelli monachi hic professi Quirinalia" unter der obigen Signatur Q. 102, aber darneben auch ein gedrucktes Buch (P. 126. 2°), ohne Zweifel des Canisius Lectiones. Endlich im Catalog von 1682 fol. 257 und 314. kommen diese Quirinalia nur noch unter den gedruckten Büchern vor. Was darin auf S. Quirinus, den Patron von Tegerusee, Bezügliches als in Handschriften befindlich angegeben wird, ist von obigen Dichtungen ganz verschieden.

Da ergeben sich denn Fragen, auf die es schwer hält, eine Antwort zu finden, Fragen, die eben auch zu der, in hundertfältigen Partikeln zu Tag kommenden Crux Bibliothe-

cariorum gehören.

Prof. Dr. J. A. Schmeller,
Custos an der Königl. Hof - und Staatsbibliothek
in München.

## Die frühere Bibliothek des Grafen D. Buturlin in Moskau.

Der Graf D. Buturlin, dessen spätere werthvolle Bibliothek zum Theile bereits im Jahre 1839 in Paris versteigert worden ist, zum Theile der Versteigerung entgegensieht. hat das Unglück gehabt, im Jahre 1812 bei dem Brande von Moskau seine frühere Büchersammlung zu verlieren. Wie werthvoll diese Sammlung gewesen sei, werden Diejenigen, welchen der von Barbier redigirte, ziemlich seltene Catalogue des livres de la bibliothèque de Mr. le Comte de Boutourlin. Paris, Pougens. 1805. 8. zur Einsicht vorliegt, am besten zu beurtheilen wissen. Ob der bei weitem seltnere Catalogue des Editions du XVe siècle faisant partie de la Bibliothèque de Mr. le Comte de Boutourlin. 4. 467 SS., ohne Titel, Ort und Jahr, Vielen zu Gesicht gekommen sei, bezweisle ich, und erlaube mir daher, Einiges darüber mitzutheilen. In der Königl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden befindet sich ein Exemplar dieses Verzeichnisses mit folgender auf zwei Quartblättern niedergeschriebenen Nachricht: Ce Catalogue imprimé à Leipsig, chez . . . . en 1805 ou 1806, est celui des Editions du XV° Siècle faisant partie de la Bibliothèque de S. E. Monsieur le Comte Boutourlin, Chambellan et Conseiller d'Etat actuel au Service de S. M. l'Empereur de toutes les Russes. Le monde savant apprendra surement avec regret que cette Bibliothèque qui contenoit trente mille volumes d'un choix exquis, et qui justifioit la réputation d'amateur des lettres, des sciences et des arts,

et surtout celle de bibliographe très instruit dont le C'e Boutourlin jouit dans toute l'Europe, a peri en entier dans l'incendie qui a consumé la ville de Moscou durant l'irruption des François en Russie, et avec elle ont péri en même tems les matériaux rassemblés pour la rectification du présent catalogue, et la publication d'un catalogue méthodique des autres ouvrages et éditions qui en faisoient l'ornement. - Ce Catalogue manquant de titre, n'indiquant mille part le nom du possesseur de la collection qu'il décrit, et fourmillant d'ailleurs de fautes qui contrastent singulièrement avec l'érudition que le rédacteur montre dans plusieurs endroits, présente une enigme dont je vais donner le mot. Il est l'ouvrage de M. Louis de Rouen, homme de lettres né à Lucerne en Suisse, et qui pendant plusieurs années a eu la garde et la direction de la bibliothèque du Cte Boutourlin. Il avoit préparé pour la confection de ce catalogue des matériaux, qui se trouvant sur des feuilles volantes pouvoient s'égarer: pour obvier à cet inconvénient, il les fit relier; depuis, les circonstances l'ayant séparé du C'e Boutourlin, ce dernier, qui desiroit que sa bibliothèque fût en quelque sorte ouverte au public, et qui pour cette raison vouloit le mettre à portée de connoître les ouvrages dont elle étoit composée, se décida à faire imprimer le travail de Mr de Rouen, et n'ayant point feuilleté son manuscrit qu'il jugeoit une copie corrigée et mise au net, il le confia à Mr. . . . . Imprimeur à Leipsig, le quel poussa l'exactitude jusqu'à imprimer toutes les fautes, toutes les répétitions inutiles, et même jusqu'à omettre le titre, parcequ'il n'en trouva point au recueil de brouillons qui lui avoit confié. L'imperfection de ce catalogue décida le C'e Boutourlin à le supprimer entièrement; tous les exemplaires qui lui ont été envoyés, sont demeurés et ont péri chez lui, et s'il en existe dans quelques bibliothèques, ou entre les mains de quelques personnes, ce sont ceux que l'imprimeur a distribués lui-même à l'insçu du véritable possesseur.

Dresde, 1er décembre, 1813. GILLET

Capit. au Serv. de S. M. l'Emp. de Russie.

Das Verzeichniss enthält 379 Nummarn. — Ueber die Gräfliche Bibliothek verweise ich übrigens noch auf die von Reinbeck in seinen Flüchtigen Bemerkungen etc. Th. I. Leipzig 1806. 8. pp. 246—248 gegebene Nachricht, aus welcher sich ersehen lässt, dass die Bibliothek im Jahre 1805 in einem schönen und heizbaren Locale bei dem Sommergarten aufgestellt, aus 25,000 Bänden bestanden habe, der Aufsicht des Bibliothekars Ronka übergeben und Fremden zur Benutzung leicht zugänglich gewesen sei.

Bibliothekar Dr. Julius Petzholdt in Dresden.

<sup>&#</sup>x27;Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

# SERAPEUM.



für

Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*№* 19.

Leipzig, den 15. October

1841.

## Die Xylographa

der

Königlichen Hof- und Staatsbibliothek

der Königlichen Universitätsbibliothek zu München.

(Fortsetzung.)

[Schluss des Speculum humanae salvationis.]

- b) Xylograph der Königl. Universitätsbibliothek (Schweinsleder) aus Niederaltaich.
  - 1) Gans gleich a (Xyl. 37).
  - Unter der Vorrede (5 einseitige Blätter) steht mit Röthel geschrieben 1471.
  - 3) Im Ganzen mit der Vorrede 60 Blatt: 55 Bilderblätter (da 51 fehlt).
- c) Beide Abdrücke haben Bl. 3. 13. 15. 31. 33: audiuim<sup>9</sup>, Bl. 7. 9. 11. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 35. 37. 39. 43. 45. 47. 49. 51. 53. 55. (und Xyl. 37 auch 57): audiui<sup>9</sup> [Bl. 55 hat (J)N peedeti capPo audius<sup>9</sup>], Bl. 17: audius<sup>9</sup>, Bl. 41: audiui quo.

IL Jahrgang.

#### III.

## Cantica Canticorum.

Ueber seine zwei oder drei Ausgaben vergleiche: a) Sotzmann a. a. O. 1837. S. 556 etc., 1841. S. 543. 563; — b) Grässe Literärgeschichte II, 1, 270. 399. 434; — c) Jackson Treatise on wood Engraving, S. 89. 90. 95; — d) Dibdin Biblioth. Spencer. I, XXXIX—XLII. 36; — e) Meerman IX, 51. S. 228; — f) Ottley I, 147; — g) Falkenstein S. 31.

- a) Xyl. 32 (rother Lederband), von den Franziskanern in Freysingen. 16 Blatt (mit je 2 Darstellungen) auf einander geklebt, ausser 1 nud 16. Ausgemahlt. Sehr schöner Schnitt, schöner Gesichtsausdruck.
  - Bl. 1 oben: Die gekrönte Braut (Maria) mit dem Bräutigam (Christus) und zwey Jungfrauen links aus der Burg schreitend, rechts Mönche (1 mähend, 1 dreschend, 1 Garben tragend, 1 Garben bindend, 1 mit der Steinmühle, 1 mit dem Mörser: letztere beide sitzend vor der Hütte oder dem Hause).

Spruchband der Maria: Osculets me osculo oris sui qta meliora sunt vbera tua vino

- Spruch band Christi: Veni in ortu meu foror mea sposa messui mirra mea cu aromatib meis;
- Bl. 1 unten: Maria gekrönt in der Strahlenkrone schwebend, links 3 Jungfrauen, rechts 1 flehend.
  - Spruchband links: Caput tuū vt carmel9 collū tuū ficut turris eburnea;
    - Spruchband rechts: Nigra sū s3 fozmosa filie ihrtm ficut tabnaclū | cedar sicut petē salomoss:
- 3) Bl. 2a: Trahe me post te..., 2b: Qualis est dilectus tuus Bl. 3a: Erūt verba tua..., 3b: Dilect9 me9...
   Bl. 4a: Que habitas in ortis..., 4b: Descēdi ī ortū.... Bl. 5a: Judica in quē..., 5b: Quis uidet te... Bl. 6a: Si dederit homo..., 6b: Ecce dilecto meo.... Bl. 7a: Dilecte mj egrediaui, 7b: Surgā et circuibo Bl. 8a: Tota pulchra es amica mea, 8b: Mille clypei pendēt Bl. 9a: Pone me vt signaculū....
- b) Von dieser Ausgabe besitzt die Königl. Hofbibliothek noch Ein Exemplar, eingeklebt auf die Kehrseiten der Apokalypsis (Xyl. 7.). Druck brauner: einige Mal dunkel, einige Mal sehr blass, selbst ganz farblos, dann aber überaus

tief eingedrückt, so dass es fast wie Metallschnitt aussieht, wofür es auch Dibdin (Bibl. Spencer. I, XLII, 36) hielt.

- 1) Es folgen sich hier 1a. 2a. 3b. 4a. 6b. 7a. 7b. 3a. 2b. 8a. 8b. 9a.
- 2) Eine ältere Hand hatte diese Folge so beziffert 1. 2. 3. x. y. y. 11. 6. x. 8. 9. 12.
- c) Xyl. 33 (rother Lederband): Dieselben 16 Holzschnitte; gut schwarz, aber weniger flüssig abgedruckt; wohl schon mehr abgenutzt. Aufgeklebt (nur 1 und 16 nicht). Ungemahlt.
  - 1) Folge: siehe die nachherige Tabelle.
- d) Xyl. 31 (rother Lederband): Dieselben Zeichnungen und in den Spruchbändern dieselben Abkürzungen, doch gröberer Holzschnitt: 16 Blatt, aufgeklebt (ausser 1 und 16). Ausgemahlt.
  - 1) Folge: s. die nachfolgende Tabelle.

| <b>X</b> y                                                            | l. 32.                                              | Xyl. 33.                                                                          | X yl. 31.                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a) jetzt. 1 a. 2 a. 3 b. 4 a. 6 b. 7 a. 7 b. 3 a. 2 b. 8 a. 8 b. 9 a. | b) alteZahl 1 2 3 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 11 6 \$ \$ 9 12 | 1 a.<br>2 a.<br>2 b.<br>3 a.<br>6 b.<br>7 a.<br>7 b.<br>4 a.<br>3 b.<br>8 a.<br>9 | 1 a.<br>2 a.<br>2 b.<br>3 a.<br>6 b.<br>7 a.<br>7 b.<br>4 a.<br>8 b.<br>8 b.<br>9 |

e) Universitätsbibliothek (braunlederner Band): 16 einseitige Blätter, doch aufgeklebt.

Ganz gleich mit Xyl. 31.

Es ergiebt sich, dass von diesen dreyen Drucken der Cantic. Canticorum sich Xyl. 32. 33. von Xyl. 31. scheiden:

1) XyI. 31. hat in Bl. 8 (Adler und Braut) links auf dem Fels I Baum, rechts 2, mitten in Feld 5 Bäume: zusammen 8 Bäume, die etwa als 9 zu zählen sind; Xyl. 32. 33. haben im entsprechenden Bl. 10. links auf dem Fels 1 Baum, rechts auf dem Fels 3 Bäume, mitten im 19\*

- Felde 5 Bäume, welche 9 als 10 angesehen werden können. 1)
- 2) Xyl. 31. hat in Bl. 10: 1 Widder und 2 Schafe; Xyl. 32. 33. in Bl. 8: 1 Bock und 3 Schafe. 2)
- 3) Xyl. 31 hat in Bl. 14 oben 14 Rosen, unten 16 Rosen; Xyl. 32. 33. oben 18, unten 14 Rosen. 3)
- 4) Xyl. 31 (und Universitäts-Exemplar) hat in Bl. 12: Farieut mirre dilcūs me<sup>9</sup>; Xyl. 32. 33. Facicut mirre dilcūs me<sup>9</sup> m<sup>5</sup>....

#### IV.

## Apocalypsis.

Ueber ihre drei Ausgaben mit 50, und 3 mit 48 Blättern siehe a) Sotzmann a. a. 0. 1837 u. 1841; — b) Dibdin Biblioth. Spenceriana 1; — c) Laborde Debuts de l'Imprimerie de Strasbourg, (Paris, Techener

1840. 8.) S. 18-20; — d) Falkenstein S. 18.

- a) Xyl. 3 (rother Lederband): 48 einseitige Blätter. Gemahlt. [Wasserzeichen: die Traube.]
  - 1) Bl. 1. oben: Conufi ab ydolis p predicacione | bti iohānis drufiana et ceteri

unten: Siohannes baptifans; drunter drufiana, rechts cultores ydolorū explorātes frāeu ||

- 2) Die Blätter haben die Custoden:
  - 1) a oben, 2) dieses Blatt hat oben über dem Rande folgende Buchstaben mit Tinte geschrieben (nicht gedruckt! denn sie sind schwarzgrau', während der Druck braun ist) mit dem goldenen Schnitte halb durchgeschnitten (s. Tafel No. 8.), 3) 25 unten, 5) C u., 6) B o., 10) 25 o., 11) F o., 13) C o., 15) D o., 17) I u., 20) It o., 21) 1 o., 23) 14 o., 25) 2 o., 27) D o., 29) 1 o., 31) Q o., 33) 15 o., 35) 5 o., 37) T o., 39) b o., 41) 7 o., 43) r o., 46) 3 o., 48) 3 o. (s. Tafel No. 9.)
- b) Xyl. 6 (grüner Band): 47 Holzschnitte, einseitig. Gemahlt. Dazwischen Textblätter (Manuscript des 15. Jahrhunderts), Anfang: (h)le hebet sich an das buch der hey-

<sup>1-3)</sup> Vergieiche damit Falkenstein S. 34 a. oben.

meli- | chen offenbarunge Sant Johans czum | deutzschem wie das die geschrifste vn | figuren in dissem buche czu layne | usz weysen vnde sagen u. s. w.

- 1) Folge gegen Xyl. 3: Bl. 1. mit Custos A (= Xyl. 8: 1), 2. (= 2), 3. B (= 3), 4. (= 4), 5. C (= 5), 6. (= 7), 7. D (= 6), 8. (= 8), 9. (= 9), 10. E (= 10), 11. F (= 11), 12. (= 12), 13. G. (= 13), 14. (= 14), 15. H (= 15), 16. (= 16), 17. I. (= 17), 18. (= 18), 19. (= 19), 20. K (= 20), 21. L (= 21), 22. (= 22), 23. M (= 23), 24. (= 24), 25. N (= 25), 26. (= 26), 27. O (= 27), 28. (= 28), 29. P (= 29), 30. (= 30), 31. Q (= 31), 32. (= 32), 33. R (= 33), 34. (= 34), 35. S (= 35), 36. (= 36), 37. T (= 37), 38. (= 38), 39. V (= 39), 40. (= 40), 41. \(\varphi\) (= 41), 42. (= 42), 43. X (fehlt; = 43), 44. (= 44), 45 (= 45), 46. 3 (= 46), 47. (= 47), 48. \(\varphi\) (= 48).
- 2) Xyl. 6. ordnet hiernach im Ganzen besser als Xyl. 3., welches 6 und 7. umstellt; doch m\u00fcssen 9. 10. und 19. 20. in beiden umgestellt gedacht werden, da das Ganze je 2 Halbb\u00fcgen verbunden zeigt, deren ersterer den Custoden tr\u00e4gt.
- c) Xyl. 4 (rother Lederband): Andre Schnitte und andre Figuren; 50 Blatt, einseitig. Gemahlt.
  - 1) Bl. 1: Bild oben: Conuersi ab ydolis p predicatione btī iohānis drusiana t ceteri

Bild unten: S'. iohannes baptifūs, rechts: Cultores ydolo4 explorates frā eius

- 2) Custoden: Bl. 1. a oben, 2. a o., 3. a o., 4. a o., 5. h o., 6. h o., 7. c o., 8 c o., 9. h o., 10. e o., 11. h o., 12. e o., 13. f o., 14. f o., 15. g o., 16. g o., 17. h o., 18. h o., 19. i o., 20. i o., 21. k o., 22. k o., 23. I o., 24. I o. m., 25. m o., 26. m o., 27. h o., 28. h o., 29. h o., 30. h o., 31. h o., 32. h o., 33. h o., 34. h o., 35. h o., 36. h o., 37. f o., 38. f o., 39. t o., 40 t o., 41 h o., 42. h o., 43. h o., 44. h o., 45. h o., 46. h o., 47. + o., 48. + o., 49.  $\times$  o., 50.  $\times$  o. (s. Tafel No. 10).
- 3) Bild 4: untere Hälfte (relegauit in pathmos. | hic s. ioh's) hat im Segel drey leere Schilde
- d) Xyl. 7 (ungebunden): 30 Blatt (doch fehlen h², i.i², f.f², l.l², m).
  - 1) Ganz gleich mit Xyl. 4.

er Lederband): 24 Bl. einseitiger l'22 + 23 aufgeklebt; Bl. l b. 2a. 4. 6. u

Digitized by Google .\_\_\_

## B. Deutsch.

| it | t. |
|----|----|
|    |    |

|       |     | Xyl. 18.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Xyl. 19.       |             |
|-------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Bild. | Sp  | Bild der                 | Sterbenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bild des       | Sterbenden. |
| 1.    | Si  | 1.                       | r. (gezeichn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.             | r.          |
| 2.    | Si  | 2.                       | r. (Holzschn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.             | r.          |
| 3.    | F   | 3.                       | r. (H.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.             | r.          |
|       |     | Strichtsfel geschrieben. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strichtafel 1. |             |
| 4.    | N   | 4.                       | r. (gez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.             | r.          |
| 5.    | N   | [s. 10.                  | r.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [s. 10.        | r.]         |
| 6.    | E   | 5.                       | r. (grz.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.             | r.          |
| 7.    | S   | 6.                       | r. (H.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.             | r.          |
| 8.    | STS | 7.                       | г. (Н.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.             | r.          |
| 9.    | S   | 8.                       | r. (H.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.             | r.          |
|       |     |                          | THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S |                | W           |
|       | -   |                          | Bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | demüeti        | g.          |
| _     |     | 9.                       | r (maz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |

Diese Striche und die zweite Umrandung fehlt in Xyl. 14, welches in Text und Bildern (so wie in



den Zierrathen der Anfangsbuchstaben) Nachschnitt von Xyl. 15 ist.

- 5) Schriftprobe s. Tafel No. 14.
- c) Königl. Universitätsbibliothek: 24 Blatt einseitig, aufgekiebt je 2 (1 b. geschrieben). Ist eins mit Xyl. 15.
- d) Xyl. 16 (rother Lederband): 22 Blatt, aufgeklebt (1 b. and 24a. einseitig). Ganz eins mit Xyl. 15, etwas schwächer.
- e) Xyl. 17 (rother Lederband) gehörte dem "Can. Reg. Ord. S. Aug. in Beyharting": 14 Blatt Doppeldruck (1b. und 14a. einseitig).
  - 1) Ganz gleich mit Xyl. 14, besserer Druck.
  - 2) Xyl. 14 hat (abweichend von Xyl. 13 und 15) nach dem letzten Texte Sj agonifas logj (wozu der Holzschnitt "Christus am Kreuze vor dem Sterbbette" zeigt mit den Spruchbändern Non fis auarns. | Quid faciam. | Ne intendas amicis | gehört) auf die Kehrseite jenes Textes einen Holzschnitt des jüngsten Gerichtes (der Engel mit der Wagschale, unten die Hölle mit Kessel und Drehtrommel) gedruckt. Das Gegenblatt (rechts) zeigt links oben Vermählung, darumter den Freythof mit einem Todten (Schlange und Kröte 1), dessen Seele der Engel trägt, der Teufel aber zerrt; rechts ein Haus, darin oben Mann und Frau an der Tafel, unten eine Schatzkammer mit Bieben und Mördern.
  - 3) Dagegen hat Xyl. 17 nach jenem Textblatte Sj agonifas locj auf der Kehrseite Gott den Vater sitzend, Christus mit seinen Marterwerkzeugen vor ihm knieend, darüber sitzend der heilige Geist. Auf dem Blatte rechts Gott Eva aus Adam schaffend (dabey 5 Bäume), rechts unten Adam und Eva mit der Schlange im Baume.

## B. Deutsch.

- f) Xyl. 18 (rother Lederband): 12 Blatt, einseitig gedruckt, aber aufgeklebt; verletzt, daher viele Seiten und Bilder nachgezeichnet und geschrieben; so dass nur Bl. 3. 4. 7. 8. 9. noch erhalten sind.
  - 1) Bl. 1b. (geschrieben): Wie wol nach der lere. des natürlichen meister an de | u. s. w. 1). Ebenso Bl. 2a. geschrieben.

<sup>1)</sup> Hieher könnte man aus Xyl. 15. die beiden deutschen Textblätter 1 b. und 2 a. ziehen, doch setzt dort Z. 1. anders ab. Sie sind dort höchstens Beweis einer und derselben Officin, die sich etwa vergriff.

- 2) Bl. 3a (Holzschnitt): Versüchung des tistels in dem geloben | So ferr vister gelobe ain grundsesti des gantzen hailes | ist, on den gantz kainem mensch kain hail gewesen | mag, u. s. w. (s. Tasel No. 16).
- 3) Custoden: 1b. (verdorben als Zeichnung) A, 2b. (Zeichnung) b, 3b. (alt) c, 4b. (alt) b, 5b. (gez.) c, 6b. (gez.) F, 7b. (alt) c, 8b. (alt) b, 9b. (alt) t, 10b. (gez.) K, 11b. (gez.) L, 12b. (gez.) m (s. Tafel No. 17).
- 4) Die Ersatzblätter 12b. und 13a. gewähren folgende Zeichnungen:
  - a) 12b: links der Sterbende mit dem Lichte, rechts
    Christus am Kreuze, unten 6 Teufel mit den Spruchbändern da ist kain trost wir haben die sel verloren
     ich wirdt vnsingig (wohl verschrieben: vgl. Xyl. 19)
     wir sindt geschent ich wiete;
  - b) 13 b: Christus auf dem Regenbogen, Auferstehung der Todten, links Maria knieend, rechts Johannes der Täufer (oder Joseph). Christus zeigt die Wundmale seiner Hände; zum rechten Ohr erwächst die Blume, zum linken steht das Schwert.
  - e) Unter diesem Holzschnitte (Zeichnung) steht geschrieben 1370 (s. Tafel No. 18), dieselbe Zahl steht über 1 a. (Wie wol nach der lere etc.) "Anno 1370 jar": (s. Tafel No. 19) es muss also wohl etwas Aehnliches schon im Holzschnitt-Exemplare gestanden haben; doch wenn geschnitten vielleicht 1470, wenn geschrieben vielleicht 15 \$\sqrt{0}\$?

Auf Bl. 13 a. steht unter dem Rande (später ausgestrichen) 1384, was sich auf 12 b. verkehrt hinüber druckte :482 1

- g) Xyl. 19 (rother Lederband): 11 Blatt Doppeldruck (1 b. und 13 a., Textseiten, einseitig).
  - 1) Bl. 1 b: WJe wol nach der lere: des naturliche maister

- an dem drit | të bûch der gûttë fittë: aller erschrokëlichë dinge: der tod | des libes ift dz erschrokëlichst:
- 2) Für Bl. 1b. und 2a. (Textseiten) dienen die beiden deutschen Vorblätter in Xyl. 15. zum Vergleiche. Ueberall in Xyl. 19. dieselben Zeilenausgänge, Abkürzungen, Rechtschreibung wie dort (während Xyl. 18. auflöst, die Rechtschreibung zeitgemäss verdirbt etc.); 2b. Zeile 22 wird selbst wirt über gelütert stehen gelassen. Auf 8a links am Rande hinaus "nit (nach müge wir gehörig), wie in Xyl. 18. In der letzten Zeile steht unter die (d. i. vn die nachuolgede) ein r, welches in Xyl. 19. weggelassen wurde.

Xyl. 19. ist getreuer Nachschnitt durch Ueberdruck auf Holz, mit schönem schwarzen Drucke.

Custode von 1b. in Xyl. 15: 
$$\frac{1}{\alpha}$$
, in Xyl. 19  $\frac{1}{\alpha}$  (s. Tafel No. 20.)

- 2) Von Bl. 3a. dient Xyl. 18 zum Vergleiche:
  - Custoden: 1b (Text) a, 2a (Bild) b, 3b (B.) c, 4b (B.) b, 5b (B.) c, 6b (B.) f, mit entsprechendem f im Gegentexte 7a unten im leeren Raume der Seite (s. Tafel No. 21), das in Xyl. 18. fehlt; 7b (B.) g, 8b. (B.) b mit wenig ausgedrücktem b auf dem Gegenblatte 9a, welches in Xyl. 18. fehlt (s. Tafel No. 22); 9b (B.) i, 10b (B.) f, 11b (B.) I, 12b (B.) m. Der Todte mit dem Lichte, rechts Christus am Kreuze, unten 6 Teufel am Bette, mit den Spruchbändern (der Nachzeichnung in Xyl. 18): Vns ift kain troft wir habe die fel v'lor Ich bin vnfinig wir fie geschet Ich wute —
  - Unter diesem Blatte steht noch, in der inneren Umrandung (Holzschnitt) [Iudwig 3e vlm], was in Xyl. 18 (der Nachzeichnung) fehlt (s. Tafel No. 23). Falkenstein (S. 23 a.) nach Hassler hält diesen für den Ludwig Hohenwang, den Uebersetzer des Vegetius, wogegen sich Sotzmann (a. a. O. 1841) erklärt.
- Xyl. 14. (+17+) 15. sind Nachschnitte, Xyl. 18. 19. dieselben Zeichnungen von 14. 15. mit deutschen Spruchbändern.
- 5) Genaueren Ueberblick gewährt die beiliegende Tabelle.

#### VI.

## Ars memorandi.

Ueber ihre verschiedenen Schnitte siehe a) Sotzmann a. a. O. 1837, S. 540; — b) Jakobs u. Ukert Beyträge I, S. 65—67; — c) Heineken Idée générale S. 394—399; — d) Heller Geschichte der Holzschneidekunst S. 164; — e) Ebert No. 1249; — f) Dibdin Bibl. Spenc. 1, 6; — Falkenstein S. 21.

#### A.

- a) Xyl. 8 (rother Lederband): 15 Bilder, 15 Textseiten, aufgeklebt (Textseite 1 und Bild 15 nicht). Grosse blumenverzierte Anfangsbuchstaben. Die Bilder gemahlt (und das 5).
  - 1) Blatt 1. Ars memorandi notabilis p | figuras ewangelistar hic ex | post descriptam q3 diligens | lector diligenter legat et pcti | cet per signa localia ut in pc | tica expitur. u. s. w. (Custos unten : a:.)
    - Bl. 2. D Septimum. Capittulum. (Custos u. c.)
    - Bl. 3. E wangelium, mathei vigi (C. u. . 3.)
    - Bl. 4. Tredecimum capittulum. Qua (C. u. .b)
    - Bl. 5. S Eptimum. Capittulum. (C. u. .e.)
    - Bl. 6. T Redicimum Capittulum. (C. u. f:)
    - Bl. 7. D Ecimum nonum. Capittu (C. u. . a.)
    - Bl. 8. micesimumquintum Ca. (C. u. Drache: . b.)
    - Bl. 9. E wangelium marci. Sedecim (C. u. i
    - Bl. 10. S Eptimum Capittulum (C. u. Drache: F)
    - Bl. 11. T Redecimum. Capittulu. (C. u. Drache: I)
    - Bl. 12. E Wangelium luce habet (C. u. .m)
    - Bl. 13. S Eptimum. Capittulu (C. u. 19.)
    - Bl. 14. T Redecimum. Capittu (C. u. . . . . . . . . )
    - Bl. 15. DEcimum nonum. Ca (C. u. .p)
      Die Custoden s. Tafel No. 24.

- 2) Bl. 2. ist ein falscher, Bl. 8. ein verkehrter Anfangsbuchstabe eingesetzt.
- 3) Vergl. Xyl. 10. 11.
- b) Xyl. 10 (rother Lederband) aus Kloster Gars.
  - 1) Ganz gleich mit Xyl. 8 und 11.
  - 2) Für den Anfangsstock in Bl. 8 ein V (s. Tafel No. 25).
  - 3) Folge der Blätter (wohl durch Schuld des Buchbinders)
    a. c. l. m. b:. d. e. f. g. h. i. f. D. . p.
- c) Xyl. 11. (rother Lederband): Ganz gleich mit Xyl. 8. 10.
  - 1) Die Folge der Textseiten und somit der Gegenbilder: a. c. b. d. e. f. g. h. i. l. m. A. D. p.
  - 2) Statt des verkehrten Stockes in Blatt 8. von Xyl. 8. oder des in Xyl. 10. ein anderes Vicefimum quintum Ca, mit dem Monogramme in sich (s. Tafel No. 26). Sonst dieselben Anfangsbuchstaben wie in Xyl. 8.
- d) K. Universitätsbibliothek: Ganz gleich mit Xyl. 8. 10. 11.
  - 1) Bl. 1: ut in pc | tica expitur.

## B. (Nachschnitt.)

- e) Xyl. 9 (rother Lederband): 15 Bilder, 15 Textseiten, aufgeklebt (Textseite 1, Bild 15 nicht). Grosse Anfangsbuchstaben (roth auf gelbem Grunde). Die Bilder gemahlt.
  - 1) Bl. 1: Der Text, anders abgetheilt, löst die 2 letzten Worte der Zeile 6 auf (dazu at) u. s. w.:

Ars memorandi notabilis p | figuras eio angelistara hic| es descipiam quam dili|gens lector diligenter legat | et practicet persigna localia | at inpractica experietur. u. s. w.

2) Folge der Texte und Blätter: 1 A (1 = in Xyl. 8) — 2 D (=2) — 3 T (=3) — 4 E (=4) — 5 S (=5) — 6 T (=6) — 7 D (=7) — 8 U icesimumquintum Ca- (=8) — 9 E (=9) — 10 S (=10) — 11 T (=11) — 12 E (=12) — 13 S (=13) — 14 T (=14) — 15 D (=15).

Das U oder V, 8. s. Tafel No. 27, die Custoden No. 28.

- 3) Dieselben Custoden und ihre Folge a. c. d. b. wie Xyl. 8. (10. 11).
- 4) Das Ganze aber Nachschnitt (in den Bildern und den

meisten Textplatten) durch Ueberdruck auf Holz; aber roherer flüchtigerer Schnitt.

- f) Xyl. 12 (grüner Band) ans St. Emmeram in Regensburg.
  - 1) Ganz gleich mit Xyl. 9. auch im Text Bl. 1.
  - 2) Folge: a. c. b. d. e. f. g. h. (dasselbe V wie in Xyl. 9). . k. l. m. N. O. p.
- g) Königl. Universitätsbibliothek: aus F. Benedictinorum xno Rothenfiū."
  - 1) Ganz gleich mit Xyl. 9. 12.
  - 2) Bl. 1. daher at inpractica experietur.
- Xyl. 8. 10. 11. (A) haben überdiess in Zeile 17 des Bl. 1:
  Tolle grabatū | tuum tuum et vade, Xyl. 9. 12. dafür
  Tolle gra | batum tuum et ambula. Heineken (Idée générale S. 396) und nach ihm Ebert (No. 1249) geben falsch grabactum.
- Das Gothaische Exemplar (Jakobs u. Ukert Beytr. I, 65-67) gehört zu A (Xyl. 8. 10. 11).

#### VIJ.

## Ars et modus contemplativae vitae.

(Xylograph und Incunabel.)

Vergl. Falkenstein S. 66 (sehr unanschaulich).

- a) Xyl. 38 (rother Lederband):
  - 1) Bl. 1b. 2a. 2b. 3a. einseitige Holzschnitte (gemahlt) und zwar
    - a) auf Bl. 1 b. 2a. 2b: je 4 runde Schilde mit Bildern von der Schöpfung an. Probe Bl. 1 b. Bild 1. oben:

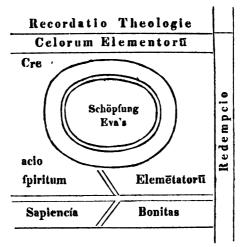

- b) Bl. 3 a. bloss Text: Fortsetzung der Vigintiquinq3: dignitates dei (von 2b.), dann Contemplacio ihū Sub: quatuor decim: Actibus Comprensa |
- 2) Bl. 4a. 28b.: Doppeldruck und zwar schöner Letterndruck (Nürnberg 1473): hanc figüram ceterarum omniü vtiliffimam Composue | runt doctores Alme vniuersitatis Parisiensis Ad eruditi- | onem multorü;

Bl. 28b. (d. i. 24stes Druckblatt) Schluss Sequitur arbor, d. i.

3) Holzschnitt (Stammbaum): 2 Blatt, einseitig (1 Bogen, wie 1 und 2, 3 und 4). Gleiche Schrift mit der vorderen.

## VIII.

## Chiromantia

des

Doctor Hartlieb,

Ueber ihre verschiedenen Ausgaben oder Abdrücke so wie Exemplare (in Wien, München, England etc.) siehe: a) Guichard im Bulletin de Bibliophile (1840) n. 6. S. 187, wo zugleich die früheren literärischen Nachweisungen von Uffenbach, Murr, Heineken, Panzer, Aretin, Jansen etc.; — b) Dibdin Decam. I, 143—147; — c) Metzger Aelteste Druckdenkmale in Augsburg S.21.22; — d) Ebert n. 9309; — e) Fal-

kenstein S. 38. — f) Ueber das lateinische Original, s. Grässe's Literürgeschichte II, 1, 622.

- a) Xyl. 35 (rother Lederband): 24 Blatt (1 b. und 24 a. einseitig, 2-23 Doppeldruck): schöner schwarzer Druck.
- 1) Bl. 1 b: DAs nach geschriben buch von der hand hatt zû | teütsch gemacht Doctor hartlieb durch bett vnd hai | sung der durchleichtigen hochgebornen súrstin Frow | Anna geboren von praunschweigg gemahel dem tuget | reichen hochgelopten súrsten hertzog Albrech hertzog czû baire | vnd graff czû voburg z das ist geschehen am Fritag nach | 9cepcionis maria virginis gloriosis 1448· (s. Tafel No. 29).

Jtem So wissz das du wirst finden u. s. w.

Darunter in Holzschnitt hartlieb (knieend) anna (sitzend):

Darreichung des Hand-Buches.

- 2) Bl. 2a: WAn dich die lini des lebens zwischen dem da= | vnd dem zaiger gros3 ist u. s. w.; unten Holzschnitt (Galgen Todschlag u. s. w.). Von 2b. an nur 44 Hände mit Schrift und Linien.
- b) Xyl. 36 (brauner Pappband) aus Regensburg: 24 Blatt (1 und 24 einseitig) ohne die Titelumschläge.

1) Die kunst Ciromantía.

2) Bl. 2b: der gleiche Anfang wie in Xyl. 35. Das letzte Blatt (sonst gleich mit Xyl. 35) hat aber rechts unten gedruckt iorg schapss [nicht scapss, wie Ebert No. 9509, später sogar irog scapss] zu augspurg (abgebildet in Dibdin's Decameron I, 147, wie Bl. 1. in Heineken Idée générale No. 27a. und Falkenstein S. 39); dann einen Kehrtitel oder Umschlag Die kunst Cyromantia, mit andern Verzierungen, als der Vorderumschlag zeigt.

3) Desgleichen gedruckte Custoden aij, aiij u. s. w.

## IX.

## Antichristus

mit den Fünfzehn Zeichen.

Ueber Text und Ausgaben siehe a) Grässe Literärgeschichte II, 1, 149—151; — b) Heineken Idée générale S. 384—393; — c) Dibdin Biblioth. Spenc. I, XXX. XXXIII.; — d) Ebert No. 6726. 6727; — e) Falkenstein S. 24—27.

- a) Xyl. 2 (rother Lederband): 18 Doppeldruck-Blätter und 2 einseitige (1 und 20). Gemahlt.
  - 1) Bl. 1b. 19b. 20a. (und 14b.) ganz Text. Von Bl. 14b. 20a.: die fünfczehen zaichen.
  - 2) Bl. Ib: Hie hebt fich an von dem entkrift genomen vnd geesogen aus | vil puchern wy vnd von wem er geporn foll werden Der u. s. w. (32 Zeilen).
  - 3) Darunter swischen einem Strich und der unteren Umrandung Der hanni3 prieff maler hat das puch | 1°4°7°. (s. Tafel No. 30). Das gothaische Exemplar hat ausgefüllt 1°4°7°2.
  - 4) Bl. 2a: Jacob fag feinem fun Dan. was im kunftig wurde. mit disen worten also | u. s. w. (4 Zeilen kleinere Schrift über dem oberen Bilde); Hie wirt der Enndkrist empfangen in muter leib durch die kraft des teusts | u. s. w. (in 3 Zeilen).
  - 5) Bl. 20 schliesst der Text: vnd dy fiben pfalm oft in latein act (nicht psalmen dick in latynn amen).
  - 6) Diese Ausgabe ist schlechterer Nachschnitt von
- b) Xyl. 1 (rother Lederband): 24 einseitige Blätter (Bl. 21. 22. 23. 25 nur Ein Bild):
  - 1) Bl. 1b: Hic hebt fich ann von dem entkrift genomen vnd geczogen aus |, Schlusszeile 32: Das | geschicht dann von gottes auserwelten wegen |
  - 2) Bl. 27 (Text): die fünsczehen zaichen vor dem Jungsten | Wie vad in welicher weis vad form die fünsczehen zaichen, 30 Zeilen, Schluss: vad müsz- | en wir dem allmechtigen got empfelhen ; Bl. 28-25 Bilder, Bl. 36 jüngstes Gericht, Bl. 37-38 Text.
- c) Universitäts bibliothek: einseitiger Druck, unvollständig.
  - 1) Bl. 1 (6): Der Enndkrist hat by im maister. Die in lernen gold machen. vnd ander | zaubrey vnd pös lisst. (ist = Bl. 3a oben in Xyl. 1. 2).
  - 2) Bl. 6—15. 17—24. 27. 28—38. die 15 Zeichen: Wie vnd in welicher weis vnd form die fünfczehen zaichen | u.s. w.

(Beschluss folgt.)

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melser.

Hierzu eine Tabelle über die Ars moriendi.

# SEBAPEUM.



far

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteratursveunden herausgegeben

von

Dr. Robert Naumann,

*№* 20.

Leipzig, den 31. October

1841

## Die Xylographa

der

Königlichen Hof- und Staatsbibliethek

der Königlichen Universitätshibliothek zu München.

(Beschluas,)

## X,

## Symbolum Apostolicum oder Credo.

Ein Facsimile von diesem Unionn in München gab Dildin Bibliogr. etc. III, 284. und darnach erst wieder Falkenstein S. 41-42.

- a) Xyl. 40 (rother Lederband): 7 Blatt kl. 4. 12 Holzschnitte.
  - 1) Bl. 1 (Vorblatt, weiss) enthält ein Quartblatt aufgeklebt, (Rest eines Buchinhaltes Coutenta huius libri Pmo ponits tabula feu registre p toto libro Et ht 1 fexternu ke Tractatus u. s. w.), schwerlich zum Nachfolgenden gehörig. Darunter steht DA. gloriAM. dEo | V. W. 1471 (s. Tafel No. 31).
  - Jünger ist auf den leeren Blättern 2t. 3a. 4a. (die auch gelberes und anderes Papier sind, das mit feinen Linien II. Jahrgang.

sur Einrahmung und für Spalten versehen ist) die Bezeichnung oben (roth) .Q. | . | . | . | . | . | die von Blatt 4 (das schon auf 4b. einen Holzschnitt aufklebt) fortsetzen . | . | . | . | . | . | . | (s. Tafel No. 32) . | . | von derselben Röthe übrigens, wie des Rubrikators Anfangsbuchstaben im unteren Texte der Holzschnitte.

- 3) Bl. 4 b: Schöpfung Gottes über dem Erdenrunde; oben drüßer Ego frm alfha et. o., unten (I)r wert all an rviffende | vater der himel vnd | erd gemacht hat | | (I)ch gelavb in got vater | almechdigs fcheffper. | . himel vnd der erden || darunter links Figur mit dem Namen (I)eremias darunter, rechts (P)etrvs (mit dem Schlüssel).
- 4) Bl. 5a: Christi Taufe (.hic est filivs me9 dilect9, unten (D)er her hat gesprochen etc.); Bl. 5b: Christi Geburt, darüber die Verkündigung (unten: Nembt war ain ivck: | fra wirt swanger etc.); Bl. 6a: Kreuzigung, darunter Grablegung (unten: Nach sybencsig tagen |, Bl. 6b: Auferstehung, darunter Höllenfahrt (unten: O tod ich wirtt desp ntod |); Bl. 7a: Himmelfahrt (Er pauet sesp) auffganck in | dē himel XX); Bl. 7b: Jüngstes Gericht (An dē gericht ge wir zv eüch.|); Bl. 8a: Pfingstfest (Ich wird avz giessen von | meinem gaist...); Bl. 8b: Pabst, oben Christus (Sy bede all au rübē dē naz men dež hern...); Bl. 9a: Kirche (Der her wird hin dvn | all vnser missetad | Ablaž der sunden); Bl. 9b: Auserstehung (Ich wird mein volk sieren au de grebīn | Vrstend dež steisc); Bl. 10a: der Himmel in einem Kreise (Sy werden all leben u. s. w.).

### XI.

## Die sieben Freuden Mariae

nebst

## Leiden Chrifti.

Ganz nachgebildet in Stügers Zwey der ältesten deutschen Druckdenkmäter. München 1838. 8. — Vergl. damit Dibdin Bibl. antiq. III, 230. und Palkenstein S. 60. 136.

- a) Xyl. 49 (rother Lederband). 30 Blatt kl. 8.
  - 1) Bl. 1 b. nur: Im nomen der heiligen vnd | vngetailten triualtikait he | ben fich an die fiben frewd- | der hoch-

gelobten kunigin | vnd Junckfraw maria mit | den wir fy andechtiglich — | eren fullen O maria frew- | dich wan du pift reich m al | lem wolnft vnd deinen frew | den ift kaine gelessch in aller | welt wan dein fresod kan | vnd mag kain mensch aus- | prechen doch vber ander z= | frewd peger ich eren siben- | als sy hernach stent a-m-e-n ||

- 2) Bl. 2a: Holzschnitt (Metallschnitt?): Maria mit dem Kinde auf umgekehrtem Halbmonde, vor der Strahlensonne, in Blumen eingefasst!); 2b: Der englische Gruss, mit dem Spruchbande aue maria pi |.
- 3) Bl. 16a: Geisselung Christi. Der Henker l. ein Kahlkopf (ohne Mütze zu seinen Füssen) hat in der L. eine Ruthe, die er nach der rechten Schulter zu ausholt, ihre Spitzen abwärts geneigt. Der rechte Arm hängt ruhig, der rechte Fuss tritt vor. Der Henker r. langhaarig, bärtig, greift mit der L. an die Säule, schwingt mit seiner R. eine dreystriemige Geissel mit 8 Sternen. Der linke Fuss schreitet vor.
- 4) Bl. 29 b. Schluss: O liber herr fecs | dan deinen vnfchüldigen | todt exwifchen meine funden | vnd deines
  himl@fchen va|ters czorn vnd meiner fele ||
- 5) Bl. 30a: Jüngstes Gericht.

## XII.

## Defensorium immaculatae conceptionis Mariae.

Von den 3 (?) Ausgaben siehe a) Jakobs u. Ukert Beyträge I, S. 98—114; — b) Heineken Idée générale S. 397—384; — c) Ebert No. 9815; Bruns Beyträge I, 54; — d) Falkenstein S. 34—37.

- a) Xyl. 34 (rother Lederband): 16 Blatt einseitiger Druck, aufgeklebt (ausser Bl. 1 und 16).
- 1) Bl. 1 u. 2: nur je zwey Bilder mit vielem Texte in swey Spalten; die übrigen (3-16) je vier Bilder.
  - 2) Bl. I links: Ambrosius In examero | libro secundo calo xljo | Quid agunt qui solet | nra irridere misteria u. s. w. (14 Zeilen, nebst 1: qsti|>one3 |; Aygustesuus libro

<sup>1)</sup> Vergleiche bey Falkenstein 8, 60.

ter: | cio demirabilibus calo | iio Quanis contra | cunqtor/ home concepcionis u. s. w. 14 Zeilen).

Unten rechts in Holz geschnitten f.w. F.4.7.0. (s. Tafel No. 33). Ob Friedrich Walter? Vgl. damit das Gothaische Exemplar, das "Ichannes onsenhüt" 1471 druckte.

- 3) Letztes Bild: 2 sägende Männer zwischen 2 Königsbildern 1): Homo si inlapide vi celi pin | gi valet Cur almi spås ope | virgo non gnzaret Albertus | 13° minoralium tractatu ijo cab 1° ||.
- b) Königl. Universitätsbibliothek (branner Lederband): 16 Blatt aufgeklebt auf 9 Blatt.
  Ganz gleich mit Xyl. 34.

#### XIII.

## St. Meinrad und Mariae Einsiedeln.

Von diesem Unicum in München gab Dibdin ein Facsimile (Bibliographical etc. III, 286) und davon erst einen Nachschnitt Falkenstein S. 40.

- a) Xyl. 47 (rother Lederband):
  - 1) Bl. la: Dis ist der erst aneuang vns lie | be frowe cappell zu de einfidle von | sant Meinrat selbs buwe wart mit | sine heilige hende vn hies zu denne | zite in dem vinsteren wald wan mie | ma ds gesest noch woned was. vn. u. s. w. 2) (15 Zeilen, einsach eingefasst. Doppeldruck.) Bl. 1b: Text.
  - 2) Bl. 2a: Bild (gemahlt): Hie lit fat meinrat tot vn sin genatts | ds zimsmā hat sin wib vn | sin nachbu | rē zū ds lich gesent vn er ist | dē mordern nachgenolgt gen zīrich.
  - 3) Es sind 24 Bilderblätter oder 48 Bilderseiten, die 49ste:
    hie kompt fant cûnrat bischoff 3e | costēt3 vvi and selig
    lut mit im gē | rom sûr dē bapst leo vmb gnad vii | 3e

rgleiche damit Falkenstrin S. 38a. Z. 18. 19.

Xyl. Abseler Letterndruck o.J. beginnt: Hie fahet an ein hübsch lesen hibe heilige herren Sant Meynrat der eins edle grauen son was mit ablen Graff Berchtold vo Sulgow, vn wie der iug graff sant Meynrat gebore vnd bitz in das fünste ist von she vatter erzoge ward.

- bestette die engelwite 4 |, die noch in Kinsiedeln gefeiert wird.
- 4) Von Bl. 26a. an (in kleinerer Schrift, 18 Zeilen) der Bestätigungsbrief: Wir lee ein bapft vnd ein knecht aller | gottes knecht Es zimet wol bapft: | licher fürstlicheit wa felig hofffet sint | u. s. w. Reicht 6 Blatt,
- 5) Auf Bl. 31b. ein Holzschnitt Sant Meinrat vor Maria.
- 6) Bl. 32a: Gegrüffet fiest du hochgelopte vad grofz | geachtete in dem gotlichen hertzen va | in allen vsierwelten gottes fründen du gez | segnote maria ein tochter des ewige vat: | ters u. s. w. Bl. 32b. leer.
- 7) Die Holzschnittblätter sind verbunden: Bl. 2a. (Meinrads Tod) sollte 20 seyn, und Bl. 8a. (oder 4) müsste I seyn: Dis ist wie graff b'schtolt vo sulgen | got vo himel bat umb ein frucht dz | et nit an lib erben sturbe vü darus | wolt er ein geistlich mētsch machē | ,

#### XIV.

## Mirabilia urbis Romae.

Vergleiche über die verschiedenen Texte und Ausgaben: a) Grüsse Literärgeschichte II, I, 785; — b) Gwichard im Bulletin du Bibliophile (1840) No. 3. 4. S. 119; — c) Dibdin Aedes Akherp. II, 188; darnach d) Falkenstein S. 48; — e) Jakobs u. Ukert Beyträge I, 77. gegen

- f) Panzer Annal. I, 43-46.
- a) Xyl. 50 (rother Lederband). S.
  - 1) Bl. 1b. Holzschnitt (oben halten 2 Engel das Schweisstuch der Veronika, unten Roms Wappen: 3 Schilde, mitten ein Eichbaum, links 2 Schlüssel, rechts SPR; drüber die dreyfache Krone).
  - 2) Bl. 2a: Item in dem puechlein stet geschrieben wie | Rome gepauet ward vnd vo dem erste | kunig vnd vo yclichem kunig zu Rome | wie sie geregiret haben u. s. w.
  - 3) Bl. 2b: Holzschnitt (Rom, der Wolf mit Romulus und Remus).
  - 4) Bl. 3a: Drey Wappen (mitten Schlüsselpaar, haks Doppeladler, realts SPQR, drüber Pabatkrone, links oben IMPIVM, rechts ROMA (s. Tafel No. 34).

- Darunter BOma ciuitas sctă | caput mundi | Von anbeginne | der welt M cccc | vnd l. iare do throia | erstoret ward von | dem krychischem kayser vnd | die
  fursten vnd hern siuhen | von der grossen stat throya |
  auf dem mere mit grossem | guet in andre land vnd
  in dem | (3b.) selben landen pautten sie stette vnd
  purg u. s. w.
- 5) Bl. 27b (Vorderseite leer): Schweisstuch der Veronica, dem Volke gezeigt.
- 6) Bl. 28a: hie her nach stet geschriben. | die genade vnd ablas vnd das | heyltum Bey den Syben haubt | kyrchen vnd allen kyrchen zu Rome u. s. w. bis Bl. 92b: Also hat das puch ayn end | ins vnd allen kumer wend | A | -PNS · PTVM · FVTVRVM | (s. Tafel No. 35).
- 7) Hinten an (handschriftlich) Bl. 94a.—132a. deutsche Uebersetzung der Mirabilia urbis Romae von der Hand des h. Oswald Nott de Tittmaning (1449, † 1499). Das Papier dieser Handschrift zeigt gar kein Wasserzeichen, der Holzschnittdruck dagegen folgende, die sich aus dem zerschneidenden Octavbande zusammensetzen lassen:

  1) In einem Kreise eine dreyzinkige Krone von senkrechter Linie durchschnitten; 2) in einem Kreise eine senkrecht stehende, jenen viertelnde Armbrust, ungespannt; 3) im Viertelkreis (zerschnitten, von links unten, wie es scheint einen dreygestrichten Armbrustschaft (?); 4) ohne Umkreis das Viertel (l. unten? r. oben?) nicht gut erklärliche Zierrath oder Schnörkel.

## XV. Kalender.

## A. Regiomontan's.

Vergl. Zach Monatl. Correspondenz 1808 (XVIII, 583—593), 1809 (XIX, 196. 284—292), Gräser's Iduna und Hermode II, 118, Falkenstein S. 54 (wo Johannes de Gamundia verwechselt wird).

a) Xyl. 45 (rother Lederband) gr. 8.: "Bibliothecae | Monafterii Tegernseensis | 1782. || "

1) Bl. 1b:

| . 1475 .        | . 1494 .           | . 1513 .  |
|-----------------|--------------------|-----------|
| new. vol.       | Mew vol            | new vol   |
| 1   8   12   13 | (s. Tafel No. 36.) | 4  12  11 |

| 2) Bl. 2a: | . Joner    | Sunne Monde<br>Starnpock S   G   S   G |
|------------|------------|----------------------------------------|
| •          | IA new Jar | 20 3 0 13 0 13                         |

- 3) Nach den Monatsblättern (Janer Hornung Mercz April . May. . Brachmonde . Hewmonde Augstmonde . Herbstmonde Weinmonde Wintermonde Cristmonde —) kommen die Sonnen und Mondsinsternisse (wieder von 1475 an bis 1530 snicht 1513!]), dann "Bonn ber gulben zal", "Zauel ber beweglichen seste", Neumond und Bollmond zc., "Zagslenge, sunur" zc., "Ein instrument ber verwandlung ber stunden" "Ein instrument ber rechten | bebegung besmonds der | mynzbern zu sugung" "Ein quadrant gegen dem | auff gangst der sunnen" "Der gemein quadrant | ber stunden".
- 4) Das letzte Blatt (einseitig)

  "Der loßman mit | (Steinbock) | Den zwelff zeiche dint im meschn
- b) Xyl. 46 (rother Lederband): 30 Bl. gr. 8. (Bl. 1. 2. 3. sehr zerstört) ohne den Aderlassmann, der nicht dazu gehört. Gleichfalls von 1475 an, ganz gleich mit Xyl. 45.
  - 1) Bl. 28 b. (von den Instrumenten) schliesst unten Magister Johann von Kunsperck, was aus Xyl. 45 (schwärzer und etwas abgenutzter) herausgeschnitten erscheint.
  - 2) Zum 23. April steht in beiden Exemplaren S. Jorg martrer und ist in beiden ausgestrichen (in Xyl. 45. roth, 46 schwarz) und auf den 24. geschrieben Xyl. 45: Jorig Ritter vn martrer, Xyl. 46. S. Jorg martrer.

## B. Anderer.

- a) Xyl. 42 und 42a. (rother Lederband): 2 Blatt.
  - 1) kl. fol. Oben gedruckt Saturn<sup>9</sup>. | Mars. | seind herre dif jars |, unten Getruckt zu Regenspurg.
  - 2) gr. fol. ohne Text.
    - Jeder hat 12 Zeilen mit schwarzen Zacken, die Feste roth, und über den Heiligentagen Bilder.
- b) Xyl. 44 (rother Lederband). 4. Eine halbe Seite Kalenderbruchstück, mit der Bezeichnung 1. 2.9.3 | (J)org Glogkendon | (s. Tafel No. 37).

  [Vergleiche Falkenstein S. 65, 22.]

#### XVI.

## Hela anatomia

ossium corporis humani.

#### (Letterndruck.)

- a) "Xyl. 40 a." (als Beyband von Incun. c. a. 2715. fol.). Schluss: Impressum venetijs . die . 25. feptēbris. 1492. 1)
  - Es folgt ein Druckblatt: Hec opera fient in oppido Nuremberga Germanie ductu Joannis de Monteregio. (Astronomisch. Der Kalender wird angeführt und sein Almanach auf 32 Jahre.)
  - Nach leerem Blatte folgt ein grosser Knochenmann in fol.: Anathomia offit corporis humani; rechts stelt, sie sey nach Ricardus Hela, Nurinberge 1.4.9.3. (s. Tafel No. 38).
  - 3) Hiernach auf den Deckel geklebt ein kleiner Aderlassmann, mit rothem deutschen Eindrucke. 2)

#### XVII.

## Todtentanz.

Ueber die Todtentänze siehe a) Grüsse Literärgeschichte II, 1, 146-149; — b) H. F. Massmann in Pierer's Encyclopädie (sub T.), im Serapeum von 1840. 1841, in Schlotthauer's Holbeins Todtentanz; — c) Ludwig in Th. Hell's Blätter für Literatur und bildende Kunst (z. Dresdener Abendzeitung 1841. No. 14.15. S. 118); — d) Rumohr, Heyner u. s. w.; — e) Docen N. Liter. Anzeiger 1806. No. 22, S. 348, Dibdin Bibliogr. III, 279 u. s. w. Falkenstein S. 44. ist über die Todtentänze ganz im Unklaren.

- a) X y l. 39 (violetter Einband). Holuschnitte, fol.
  - Der Prediger vorn und hinten kl. fol., die einzelnen Todtenblätter in 4., umrundet, mit den Ameden des Todes und den Antworten der Sterbenden in 2 Gegenspalten (vierzeilig nach dem alten Texte) darunter (meist

<sup>1)</sup> War Besitz von Hartmann Schedel, von dem Briefe angebunden sind.

<sup>2)</sup> Vergleiche hiemit Falkenstein's S. 62 b.

- vom Buchbinder weggeschnitten, Einiges gerettet), wedurch die Blätter mit dem ersten und letzten Eintte gleiche Grösse erhalten.
- 2) Je 2 dieser Bilder sind jetzt auf ein Folioblatt dicht unter einander aufgeklebt, auf den Kehrseiten der Blitter, deren Vorderseite einen handschriftlichen Text dazu enthält (den Text, welchen 4 andere Münchener Handschriften, ein wichtiges Xylograph in Heidelberg, eine Handschrift in Heidelberg, die beiden Baseler Todtentänze u. s. w. enthalten). 1)
- 3) Bl. 1b: Der Prediger vor Pabst, Kaiser, König, Kurfürst, Bl. 2a. Text: Der prediger hie vor (roth) | Differ welt weifhait chind | Alle die noch in leben find | Setzet in ewer hercz czway wort | Dij von Christo find gehort u. s. w.
- 4) Bl. 2b. Pabst Kaiser und so fort.
- 5) Diese sehr alten Holzschnitte tragen Zahlen, was für die Geschichte und ursprüngliche Bilderfolge der Todtentänze sehr wichtig ist, wie umgekehrt das Festhalten der 24 Urbilder für das Alter dieses Todtentanzes spricht. Die Folge ist demnach hier Babit, Chaifer, Kayferin, Chünigk, Cardinal, patriarch, Erczpischoff, herczog, Pischolf, Graff, Abbt, Ritter, Jurist, Korhers, Arczte, Edelman, edelweib, Chlösterfraw, kaufman, Choch, petlår, pawer, das Chind, Mueter; darnach Der prediger hie hernach | O Jr tödlichn meschn alle | Ber walschn welt wolgefalle u.s.w. Der Holzschnitt auf die Kehrseite geklebt (der Prediger: vor und unter ihm lauter Todtenköpfe, darunter Pabst-, Kaiser-, König-, Bischofshüte).
- 6) Das Weitere in meiner Literatur der Todtentänze (Serapeum 1840. 1841).

Zum Schlusse dieser gedrängten Schilderung unserer Münchener xylographischen Schätze gelangt, bin ich nicht nur dem geneigten Leser, sondern auch mir selber die Rechtfertigung des eingänglich über das Falkensteinische Prachtoder Prunkwerk ausgesprochenen Urtheiles um so mehr schuldig, als der aufmerksame Leser meiner Schilderungen, der zugleich Jenes Beschreibungen der Xylographa nach meinen eigenen mehrfachen Hinweisungen auf Denselben unter dem Texte verglichen hat, mich leicht eines mehr-

<sup>1)</sup> Vergleiche kiemit Falkenstein S. 45.

fachen wörtlichen Plagiates gerade aus des Angegriffenen Werke seihen könnte. Die Sache verhält sich aber umgekehrt.

Es hatte nämlich der Herr Hofrath Dr. Falkenstein von Dresden sich im Jahre 1839 an das Directorat der Königl. Hof- und Staatsbibliothek zu München um Mittheilung der Katalogsbeschreibung ihrer sämmtlichen Xylographa gewendet. Jenes, gern gefällig, ging zur schnelleren Erledigung des Ansuchens den hier Unterzeichneten, der sich schon früher mit den Xylographen vielfach beschäftigt hatte, bey dieser Gelegenheit um genauere Schilderung jener Schätze für die Bibliothek selber wie für Herrn Hofrath Dr. Falkenstein, den Bittsteller an sie, an. Unterzeichneter unterzog sich der Arbeit herzlich gern, und so wurde sein, jener Direction ohne alle Gegenforderung zu jedweder Verfügung gestelltes Manuscript (vom 6. August 1839) mit dem schriftlich vorausgeschickten Erbieten auch noch genauerer Angaben, selbst Facsimile's, nach Dresden gesendet.

Das Manuscript kam seiner Zeit zurück; der Dank aber gegen die genannte verehrliche Direction bestand darin, dass, während doch mehrmals, namentlich bey Unicis, genaue Bezeichnung der Münchener Exemplare (S. 21 b. 34 a. 38 a. 44 b. 55 b. 62 b. 65 b. 66 b.) nur von dort entnommen seyn und nicht umgangen werden konnte, auch nicht mit Einem Worte ihrer Bereitwilligkeit und Beysteuer im Werke des Herrn Dr. Falkenstein gedacht wurde. 1)

Da der genannte Herr Verfasser sich inzwischen im Beywagen der Dresdener Abendzeitung auf gut Böttigerisch hat loben und nur loben lassen, und er, wie sein aufopfernder Herr Verleger, von hohen und höchsten Herrschaften Ruhm und goldene Medaillen ärndtet, so wird es ja wohl auch erlaubt seyn, das Seine zu vindiciren, und die fast in's Spasshafte gehende, oft gänzliche Gleichheit jener oben angedeuteten Stellen bey Herrn Hofrath Dr. Falkenstein mit den hier, in des Unterzeichneten aus dem nach Dresden gesandten Manuscripte hervorgegangenen Schilderung derselben Kylographa<sup>2</sup>) nicht Diesem, sondern Jenem zur Last zu

<sup>1)</sup> Dankbarer ist Herr Dr. Falkenstein da, wo er die Benutzung von Gedrucktem nicht so stillschweigend behandeln konnte, z. B. gegen den "über alles Lob erhabenen" Jacobs (S. 38), den "kenntnissreichen, edel uneigennützigen" T. O. Weigel (S. 41), den "kunstliebenden" J. A. G. Weigel (S. 20), den "berühmte" J. A. G. Weigel'sche bammlung (S. 23), v. Lindenau's "geistreiche" Bemerkungen (S. 54b). So gut kommt aber Dr. Falkenstein's Vorgänger Ebert nicht fort. Ih m wird eifrig jeder Lesesehler ausgemutzt.

Man vergleiche nur unsere S. 291. Z. 5 v. u. fgd. mit Falkenstein
 34 a. oben, unsere S. 312. Z. 16 v. o. mit Falkenstein
 62 b., Z. 1-18,

legen, der, vielleicht auch von andern Seiten her ähnliche gutmüthige Mittheilungen oder wenigstens Gedrucktes ausbentend, auf solche Weise einen gar buntscheckigen Rock

(Text) sich zusammenstoppelte.

So viel zur billigen Nachholung des von Herrn Hofrath Dr. Falkenstein Unterlassenen. Nun aber noch, wenn schon in Kürze, den Beweis des eingangs über das Falkensteinische Werk im Allgemeinen gefällten Urtheiles. Ohne Mühe wären nicht wenige Nachträge beyzubringen gewesen, sowohl zu dem S. 383-393 einnehmenden "Alphabetischen Verzeichniss der Drucker" (wobey schon über den unbestimmten Ausdruck "Drucker" statt Druckherren und Verleger, noch mehr aber über den ganz willkürlichen Abbruch mit dem Jahre 1500 zu rechten wäre, indem es darnach aussieht, als hätten alle die, bey denen diese Jahrzahl steht, nur bis dahin gedruckt oder gar gelebt), als auch zu dem darauf folgenden "Chronologischen Verzeichniss der Druckorte bis auf die neueste Zeit (S. 394-400), worin sehr viel fehlt und allein schon aus Brunet's Nouvelles Recherches oder L. Hain's Repertorium, wenn auch nicht aus eigenen literärischen Studien,1) viele Ergänzungen nachgewiesen werden könnten.

Nicht minder starke Verstösse und Widersprüche begeht der Verfasser der Geschichte der Buchdruckerkunst in Bezug auf die undatirten Wiegendrucke, welche genügend beweisen, dass es ihm durchaus an Vorstudien fehlte, um ein gründliches Werk der erfolgreichen Erfindung und ihrer Verbreitung zu liefern. Hier sey es uns vergönnt, nur einen der

gröbsten Widersprüche anzuführen.

Pag. 82. heisst es: "Ansprüche der Stadt Bamberg. — Für Bamberg, als Wiege der Buchdruckerkunst, findet sich schon sehr frühe und zwar ein gleichzeitiges Zeugniss von dem Böhmischen Polyhistor Dr. Paul von Prag, einem Juden von Geburt, welcher von 1453 bis 1463 zu Pilsen im grössten Mangel und ohne alle literarische Hülfsmittel ein Werk über den "Menschen und dessen Verhältnisse" geschrieben hat, wovon sich ein Originalcodex auf der Universitätsbibliothek zu Cracau befindet. Darin giebt er unter andern anch eine Beschreibung des Formschneider-,



und besonders unsere Worte S. 313. Z. 10 v. o. mit Falkenstein S. 45 a. Z. 26—45. Nicht minder unsere S. 282. Z. 11 v. u. mit Falkenstein S. 29; unsere S. 307. Z. 10 v. o. mit Falkenstein S. 60; unsere S. 308. Z. 7 v. o. mit Falkenstein S. 38 a., Zeile 18. 19.

<sup>1)</sup> Auch die schöne Nachweisung Förstemann's über die Drucke zu Sermide (im Magazin für die Literatur des Auslandes, Berlin, 1840, No. 76) scheint dem Herrn Dr. Falkenstein gar nicht bekannt geworden, sonst hätte S. 388 b. klarer gestanden "Laurentius de Rubeis (di Russi) de Valentia" 1482 Venedig, 1485 Ferrara, 1502 Sermide u. s. w.

Beiefdrucker-, Briefmaler- und Buchbindergewerbes, wie es damals vereinigt angetroffen wurde: "Der Büchermacher (Libripagus oder wie Muczkowski lieset Ciripagus) ist ein Künstler, welcher auf erzene, eiserne, hölzerne und aus anderen Stoffen bestehende Tafeln Bilder, Schrift und alles, was ihm beliebt, zierlich einschneidet, es auf Papier oder auf eine Wand oder ein reines Bret abzudrucken. Er schneidet alles, was ihm beliebt, und ist zugleich ein Mann, der solches mit Malerei ausführet. Zu meiner Zeit hat Einer zu Bamberg die ganze Bibel auf dünne Platten (super lamellas) eingeschnitten und in vier Wochen die ganze Bibel auf feines Pergament mittelst dieses Schnitzwerkes abgedruckt." Er kann damit nur Albrecht Pfister und die 36zeilige Bibel gemeint haben."

Und Pag. 128 heisst es unter "Albrecht Pfister": "Die erste Nachricht über Bambergs Wiegendrucke verdanken wir einem Böhmischen Gelehrten, Dr. Paul von Prag. Dieser schrieb um das Jahr 1459 auf die letzte Seite eines auf der Universitätsbibliothek zu Cracau befindlichen Manuscripts (Glossariums) die Notiz in lateinischer Sprache: "Der Büchermacher sei ein Künstler, der Bilder und Schriftzeichen in Tafeln aus Erz, Eisen oder hartem Holze eingrabe, mit Farben überstreiche und auf Papier, eine Wand oder ein reines Bret einen Abdruck liefere. Zu seiner Zeit sei in Bamberg ein Mann gewesen, der die ganze Bibel auf Platten geschnitten und abgedruckt habe." Hierunter kann, wie sich von selbst versteht, nur die "Biblia pauperum", nicht aber die 36zeilige Bibel, welche nachweisbar mit beweglichen Metalltypen gedruckt ist, gemeint sein."—

Wir bleiben aber hier billig bey den Xylographis stehen. Bey diesen herrscht zunächst ein grosses Flüchtigkeitsschwanken im Maasse der Beschreibungen, die bald, für den Zweck belehrender Unterhaltung oder unterhaltender Belehrung, nur allzubreit ausschiessen (und diess meist da, wo auf bereits des Breiten Gedrucktes hätte verwiesen werden können, wie S. 24a-25b, 25b-27a, 31-34, 35b-37b, 49a-51b), bald für nur erträglich genaue, wenn auch nicht wissenschaftliche Nachfrage viel zu unbefriedigend ausgefallen sind.

Wozu ferner, hielt Herr Dr. Falkenstein jenen ersten Zweck (den Zweck seines Prunkwerkes) im Auge, die scheinbar diplomatische Treue und Breite in Wiedergabe alter Texte, während doch gerade ihr Abdruck auf jeder Seite von grösster Ungenauigkeit, von flüchtigster eilfertigster Abschrift des genau Mitgetheilten zeugt, die beym Abdrucke nicht mehr verstanden wurde. Nicht nur, dass es sich hier um die an sich zur Sonderung der Ausgaben etc. gewiss nicht

gleichgültige Verwechselung der á, ã, ã, å, å u. s. w. handelte, es kommen viel schlimmere Verstösse und Missverständnisse vor. Man vergleiche unter Anderm die Texte S. 28b. 39a. 39a. 40a.b. 41b. 42a. 47a. 55b. 66; nicht einmal der Text S. 49 vom darüberstehenden Facsimile wird

treu wiedergegeben.

Aber noch grössere Verwechselungen und Verwirrungen treten auf, die sich nur durch flüchtige Anhäufung der Notizen aus fremdem Materiale erklären lassen. So S. 44b—46 über die Todtentänze, S. 29b. unten "die zweite Ausgabe beginnt mit den Worten" (!!), S. 55—56 die Vermischung von Johann Regiomontan und de Gamundia. Oder ist nicht flüchtig aus dem Mänchener Manuscripte ausgezogen, was S. 28a. letzte Zeile und 28b. erste Zeile gesagt steht? Oder S. 46b. unten (aus derselben Quelle) die Verwechselung von rechts und links? oder S. 62b., Z. 8. die Einhäkelung der Worte "Ein grosser Knochenmann", als wären es Worte des alten Textes, während die Dresdner Flüchtigkeit nur meine Münehner Notiz so spasshaft deutete.

Was sollen aber ferner theure Facsimile's, die meist erst von früheren Facsimile's oder gar von den nach diesen gefertigten Holzschnitten Anderer wieder entnommen wurden, wie S. 30. 31. 34. 38. 39. 40 b. 41. 43. 44. 47 a. 47 b. 48. 49 a. 59. 60 und wohl auch S. 16 der heilige Christophorus? 1), während die meisten gerade so leicht, von der uneigennützigsten Gefälligkeit, die sich dazu anbot, hätten er-

langt werden können.

Aber wir erhalten sogar unter dem Scheine gewissenhafter Nachahmungen durch in den Text aufgenommene Holzstöcke wahre Falsa. Herr Dr. Falkenstein hat, meist gerade aus den ihm von München aus gewordenen, vorläufig, um seinen Wünschen schnell nachzukommen, nur frey nach-, nicht treu durchgezeichneten Facsimile's die lächerlichsten und ärgerlichsten Entstellungen zurecht schnitzen lassen, die ganz zu täuschen und irre zu führen gemacht sind. Und hätte er nur jene ungefähren Nachzeichnungen treu wiedergeben lassen, aber so bildete er nochmals von diesen die willkürlichsten, flüchtigsten Verzerrungen (eigner Hand?) und hielt sie für das Jubelpublicum von 1840 gut genug. Man vergleiche in dieser Beziehung die gleichzeitig seyn sollenden Zahlen S. 23a. 26a. 39a., die Buchstaben und Zahlen S. 38a. (unglambliche Entstellung!!) 46 b. 62 b. 64 b. 65 b.; auch das Monogramm S. 21 b. ist zn gross, anch nur gegen unsere handschriftliche Zeichnung gehalten. In unserer beygefügten Tafelstellt sich dafür Manches zum Vergleich (z. B. No. 29).

<sup>1)</sup> Nur S. 20. 22. 24. 27. 28. 39. 41. 54. erhalten wir unmittelbare Facsimile's mach Dresdener, Leipziger und Gothaer Exemplaren.

Das Alles, wie manches Andere, ist zwar ganz geeignet, theure, aber weder des Lebens wirkliche Interessen, noch die Wissenschaft wahrhaft fördernde Glanz- oder Scheinwerke zu schaffen, die für den Layen viel zu ausführlich, für den Kenner ohne allen bleibenden Werth sind.

München.

H. F. Massmann, Dr. und Professor.

Ueber einige frühere italienische Bibliotheken.

Ausführungen und Zusätze zu Blume's Iter Ital. Th. I-IV.

E. G. Vogel in Dresden.

III. Römische Bibliotheken.

 Bibliothek des Minoritenklosters S. Maria di Araceli. (Blume T. III. p. 142. T. IV. p. 287.)

Schon Nicolaus III. machte sich um diese Sammlung verdient, denn noch zu Casimiro's Zeit (1736) fanden sich acht Pergamenthandschriften vor, in welchen man die Worte las: Santissimus Pater Dominus Nicholaus PP. III dedit hunc librum Conventui Fratrum Minorum de Capitolio. Non vendatur. Non alieneture Eben derselbe Schriftsteller führt eine im Jahre 1471 unterzeichnete testamentarische Verordnung der Gattin eines gewissen Christophorus Lellus Cincius de Capezuchis an, laut welcher der sämmtliche Ueberschuss ihres Vermögens, nach Auszahlung der von ihr ausgesetzten Legate, dem Kloster zufallen sollte, mit der ausdrücklichen Bestimmung, dass derselbe lediglich zum Besten der Klosterbibliothek verwendet werden dürfte. Eine spätere Schenkung erwähnt ein Breve Pauls III. vom 17. Mai 1539 bei Wadding, welches an Pietro Galatino gerichtet ist. Letzterer wünschte gegen 30 Bände von ihm selbst verfasster Abhandlungen (also wahrscheinlich seinen sämmtlichen handschriftlichen Nachlass) nach seinem Tode im Kloster aufbewahrt zu sehen. und wendete sich deshalb an den Papst, welcher diese Schenkung urkundlich bestätigte. 1)

<sup>1)</sup> Ueber Galatino und seine Schriften siehe Wadding Scriptores Ord. Minor. p. 279—282 Da Wadding berichtet, dass die Autographa der meisten Schriften Galatino's in der Vatikanbibliothek befiadlich

Bine gänzlich veränderte Gestalt erhielt diese Bibliothek um das Jahr 1727. Indem man das Kloster zum Centralpunkt und zur Residenz des ganzen Ordens erhob, hielt man es für zweekmässig, ihm eine, diesem Standpunkte angemessene Grösse und Würde zu geben. Es verdankte diess ausschliesslich dem Ex-General der Minoriten, Jose Maria Fonseca von Evora, dem bekannten Herausgeber der Waddingschen An-Theils durch bedeutende, unter den in - und ausländischen Ordensmitgliedern zu diesem Zwecke eingesammelte Beiträge, theils durch ein Geschenk von 7000 Scudi, welches der Papst Clemens XII. hinzufügte, sah sich Fonseca in den Stand gesetzt, ein sehr ansehnliches und geräumiges Gebäude aufzuführen, welches das Collegium für Theologie und Philosophie, das Archiv und die Bibliothek des Klosters enthalten sollte. Das Archiv war dazu bestimmt, alles, was er aus den sämmtlichen Archiven der Ordensklöster in den einzelnen Ländern, sei es an Originalen oder Copien, mit nicht geringen Kosten zusammengebracht hatte, in sich zu vereinigen; die Bibliothek aber sollte eine dem Ganzen angemessene Zahl von Handschriften und Büchern enthalten. die Fonseca durch eine eigene, seit einer Reihe von Jahren erworbene Sammlung verstärkte. Statuen und Gemälde trugen dazu bei, den Bibliotheksaal zu schmücken, und so dem Ganzen ein geschmackvolles Aeussere und eine gewisse Pracht zu gewähren. Eine so bedeutende Grösse beider Sammlungen erheischte ein besonderes Personal zur Verwaltung derselben: deshalb wurden Stellen nicht allein für einen Archivar und einen Bibliothekar, sondern auch für Custoden, Schreiber und Gehülfen, selbst für einen Ordenschronologen creirt. Fonseca hatte sich die Oberaufsicht über beide Institute und die Auswahl unter den zu jenen Stellen bestimmten Candidaten auf Lebenszeit ausgebeten, was ihm auch in jenem vom 20. September 1737 datirten Breve Clemens des XII. zugestanden wurde; auch genoss er freie Wohnung in dem neuerrichteten Gebäude; nach seinem Tode aber wurde letztere zu Amtswohnungen für das obengenannte Personal eingerichtet 1). Das Kloster bezengte sich nicht undankbar gegen seinen Wohlthäter; schon im Jahre 1740, also zwölf Jahre vor dessen Tode, ward seine Statue aus Marmor in der Bibliothek aufgestellt, und Inschriften priesen seine Verdienste<sup>2</sup>).

seien, so könnte leicht ein Theil dieser ältern Bibliothek dahin gekommen sein.

<sup>1)</sup> S. das Bullarium magnum Romanum T. XV. 1. p. 150-151.

Vgl. Florez, España sagrada T. XXI. im Leben des Fonseca p. 235 und 236.

### 2) Bibliothek des Serviten-Klosters S. Marcello. (Blume Th. III. p. 159.)

Nachdem die Kirche S. Marcello unter dem Pontificat Urbans V. und durch Vermittelung den Cardinals Androine Rocca an den Orden der Serviten gekommen war, ertheilte Andrea di Faenza, der viersehnte General dieses Ordena, unter dem 20. November 1382 dem damiligen Prior P. Marcello die Weisung, für die Bildung einer Bibliothek zu sorgen. Rald seigte sich auch eine günstige Gelegenheit zur Anlage einer solchen, für die Studien der Väter allerdings dringend nothwendigen Sammlung. Bonifacius von Mutina. Bischof zu Cuma, welcher in freundschaftlichen Verhältnissen mit dem Ordensgeneral Niccolo von Venedig gestanden, hatte bei seinem Tode eine grosse Menge Bücher seiner Vaterstadt vermacht, unter der Bedingung, daselbst eine öffentliche Bibliothek zu gründen, falls sich eine zur Erbanung oder Aufstellung derselben geeignete Localität ausfindig machen liesae. Nach dem Tode des Testators kam Niccolo bei dem papatlichen Stuhle um Dispensation ein, die Sammlung seines Freundes den Serviten zu S. Marcello in Rom überlassen zu dürken, und erhielt sie. So wurde Italien dieser, wie ausdrücklich bemerkt wird, nicht unbedeutende Schatz erhalten. und mit anderen Handschriften, welche Androino selbst dazu geschenkt hatte, vermehrt, im Anfang des Jahres 1384 aufgestellt. Doch nur kurze Zeit blieb sie in ihrer Integrität das Eigenthum des Klosters. Als im Jahre 1402 die Stadt durch Theurung und Hungersnoth heimgesucht wurde, gerieth auch das Kloster S. Marcello in die drückendste Armuth. und seine Bewohner sahen sich endlich in die Nothwendigkeit versetzt, den grösseren Theil der Bibliothek zur Bestreitung der ersten Lebensbedürsnisse zu verkaufen. So entbehrten sie über hundert Jahre bindurch fast aller literärischen Hülfsmittel, bis im Jahre 1517 der Bischof Antonio Orsi dem Kloster eine neue Sammlung von 730 Bänden (ob. blos Handschriften?) nebst einem Capital von 100 Goldgulden zur Erneuerung der alten Bibliothek legirte, zu deren Erhaltung Leo X. ein Breve ertheilte, welches das gewöhnliche Verbot, Bücher zu entnehmen, enthielt. 1)

## Bibliothekchronik.

Des Hofrath und Oberbibliotheker Dr. Karl Falkenstein im Dresden hat von des Herzogs von Lukka Königł. Hoheit dem Civil-Verdienst-Orden vom heil. Ludwig 2. Klasse erhalten.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

<sup>1)</sup> Cf. Gianii Annales Ord. Servor. p. 170b. Jacob. Traité des bibliothèques p. 103-104 hat aus ihm geschöpft, aber sehr oberffächlich. (Beschluss folgt.)

# SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

Di. Hover o Manualin

Ng 21. Leipzig, den 15. November

1841.

Ueber einige frühere italienische Bibliotheken.

Ausführungen und Zusätze zu Blume's Iter Ital. Th. I-IV.

E. G. Vogel in Dresden.

(Beschluss.)

3) Bibliothek des Gregorianischen Collegiums. (Aniciana) Blume T. III. p. 146—147. (Cecilia) p. 156—157. (S. Gregorio) vgl. T. I. p. 228. T. IV. p. 287.

Der Benedictiner-Abt Constantino di Gaeta, ein für seinen Orden und dessen Literatur überaus thätiger Mann, hatte um das Jahr 1621 das Gregorianische Collegium jenseits der Tiber bei der Kirche S. Benedetto in Piscinola zu gründen begonnen, und war von Gregor XV. zum Vorstand (Praesidens) desselben erhoben worden, indem Letzterer ihn zugleich mehrerer amtlichen Subordinations-Verhältnisse enthoben hatte, um ihm zur weiteren Einrichtung und Verwaltung seiner Stiftung die gehörige Musse zu gewähren. Der Abt stellte in diesem Collegium eine sehr ansehnliche, aus Handschriften, welche großentheils von Mitgliedern seines Ordens abgefasst waren, und gedruckten Büchern bestehende Bibliothek unter dem Namen Aniciana 1) zum Gebrauch des

<sup>1)</sup> Die Identität dieser Bibliothek mit der des gregorianischen Collegiums, welche von Blume (Iter Th. III. p. 157) vermuthet worden ist II. Jahrgang.



Collegiums auf, und der Papst fügte seiner Bestätigungsurkunde des letzteren das gewöhnliche Verbot, Bücher aus der ersteren zu entnehmen, bei. Einen nicht geringen Theil der Handschriften hatte er aus der Bibliothek des Klosters S. Georgio Maggiore, wir wissen nicht auf welchem Wege, bekommen, eine Thatsache, welche vielleicht mit der damaligen, an einem andern Orte von mir nachgewiesenen Umgestaltung dieser Bibliothek in Verbindung stand. Noch war aber die Aniciana keine zwei Decennien aufgestellt, als sie durch diebische Hand einen empfindlichen Verlust erlitt. Ein gewisser Giuseppe Visca di Piperna, welcher Diener des Abts war, entwendete während der Monate Juni und Juli des Jahres 1636 seinem Herrn eine Anzahl Bücher, worunter jedenfalls sich auch Handschriften befanden, und dass die Anzahl derselben nicht unbedeutend gewesen sein muss, lässt sich aus dem Umstande vermuthen, dass Armellini ein ganzes ungedrucktes Verzeichniss davon als in der Bibliothek der Sapienza zu Rom befindlich anführt. Wenn dieser Verlust wohl reichlich dadurch ersetzt wurde, dass der Cardinal Francesco Buoncampagni im Jahre 1641 laut Testaments seine ganze sehr auserlesene Bibliothek dem Collegium vermachte 1), so sollte dagegen ein noch schmerzlicherer Schlag den Abt hinsichtlich seiner Sammlung in seinem hohen Alter und von einer Seite her treffen, von welcher er es gewiss am wenigsten hätte vermuthen können. Mauro Marchesio, ein Arzt aus Palermo, hatte nicht allein als Landsmann und Hausarzt des Abts durch mehrjährigen Umgang das Vertrauen desselben sich erworben, sondern war ihm auch als Gelehrter um so mehr werth geworden, je grössere Vorliebe er für die Literatur des Benedictinerordens zeigte, welcher der Abt ausschliesslich seine Feder gewidmet hatte. Ja diese Vorliebe bei Marchesio hatte es dahin gebracht, dass man höhern Orts die Herausgabe der ältern und neuern Schriftsteller des Ordens ihm und einem andern Gelehrten übertrug, welches Geschäft er jedoch bald wieder aufgeben musste. Als er zu diesem Zwecke im Jahre 1649 nach Venedig sich begab, nahm er ohne Vorwissen seines Freundes, der eben an einer Krankheit hart darniederlag, aus der Aniciana eine grosse Anzahl Bücher und Handschriften 2), worunter mehrere Au-

<sup>(</sup>vgl. jedoch auch S. 142), wird durch die Worte der angeführten Bestätigungsurkunde: "ex illius (scl. Constantini Abb.) bibliotheca Aniciana nuncupanda" hinreichend beurkundet und ausser allen Zweifel gesetzt.

<sup>1)</sup> Cfr. Attichy, Flores historiae Collegii Cardinalium T.IV. p. 766. Rggs, ein Zögling des Collegiums in den Jahren 1681 bis 1688, versichert, der Bibliothek dieses Cardinals fast alles Material zu verdanken, was er zur Bearbeitung seines voluminösen Werks "Purpura docta" nöthig hatte. S. Eggs, Purp. doct. Lib. V. p. 296.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Ughelli, Italia sacra T. V. p. 180.

tographa von des Abts eigenen Werken, mit sich fort, und legte sie in der Bibliothek des Klosters Giorgio Maggiore, welche gerade damals von dem Abt Aloysio Squadroni neu eingerichtet wurde, nieder. Dass Marchesio bei dieser ihn so sehr entehrenden Handlung zunächst die Tendenz hatte, die mitgenommenen Handschriften nach Belieben zu benutzen und zu veröffentlichen, leidet wohl keinen Zweifel; über die entfernteren Beweggründe lässt sich jedoch schwer ein begründetes Urtheil fällen. Armellini glaubt, er habe dabei zugleich die Absicht gehabt, die Handschriften an einen Ort in Verwahrung zu bringen, wo sie bei dem wahrscheinlich bald eintretenden Tode des Abts vor Zerstörung sicher wären und nicht aus den Händen des Ordens oder wohl gar ins Ausland geriethen. Wie dem aber auch gewesen sein möge, Marchesio erreichte in so fern seine Absicht nicht, als eine bereits im folgenden Jahre eintretende völlige Erblindung ihn zu literärischen Arbeiten völlig untüchtig machte, bei Constantino aber verschlimmerte die Nachricht von der Uebelthat seines Freundes, sowie ein vergebens gemachter Versuch, die Zurückerstattung seiner Handschriften zu erlangen, die Krankheit in dem Grade, dass er kurze Zeit darauf starb. Es ist bekannt, dass er die Gründung seines Collegiums selbst während eines langen Lebens nicht ganz zu Stande bringen konnte, und dass späterhin dasselbe mit dem von Gregor XV. gegründeten Collegium de propaganda fide vereint wurde. In Folge jener Vereinigung fand sich Constantino bewogen, in seinen letzten Lebenstagen seine ihm noch übrig gebliebenen literärischen Sammlungen diesem Collegium testamentarisch zuzuschreiben, und bei Armellini findet sich noch der Empfangschein angeführt, womit der damalige Rector der Propaganda, Vincenzo Greco, die Ablieferung von 308 Bänden aus des Abts Nachlasse beurkundet.

## 4) Bibliothek des Cistercienser-Klosters S. Fabiano e Sebastiano.

Von dieser Bibliothek ist bereits in diesen Blättern bei einer andern Gelegenheit die Rede gewesen 1), weshalb ich, ohne das dort Gesagte zu wiederholen, darauf verweise, und nur soviel hinzufüge, dass sich ausser dem dort angegebenen Breve Clemens XI. noch ein zweites von ihm unter demselben Datum erlassenes gleichen Inhalts an demselben Orte befindet, welches aber auf die Bibliothek überhaupt, ohne vorzugsweise auf die Schenkungen des Gabrielli Rücksicht zu nehmen, sich

<sup>1)</sup> S. Serapeum Jahrg. 1840. S. 344.

bezieht, und dass beide Breven in dem Bullarium dieses Papstes abgedruckt sich finden 1).

#### Privatbibliotheken.

**Bibliothek des Cardinals Nicolae Bidelfi.** (Blume It. Th. III. p. 214–216. Th. IV. p. 190. 209. 297–298.

Wenn ich diese Bibliothek hier zum Gegenstand der Besprechung mache, so geschieht es nicht sowohl um die wenigen Nachrichten über ihre Schicksale, welche sich bei Blume bereits zusammengestellt finden, zu vervollständigen, indem ich selbst nichts Bedeutendes hinzuzufügen hätte, sondern vielmehr um auf ein Verzeichniss der in derseiben befindlichen Handschriften nochmals aufmerksam zu machen, welches in formeller wie in materieller Hinsicht gleich merkwürdig ist, aber, wiewohl vor beinahe hundert Jahren, wenigstens zum Theil, durch den Druck veröffentlicht, doch diesseits der Alpen weniger bekannt und benutzt zu sein scheint<sup>2</sup>), als es wohl verdient.

Bekanntlich verdanken wir dem Ritter Scipio Maffei, der es auch selbst in der Handschrift eigenthümlich besass, die erste Notiz über dasselbe. Die Erwähnung desselben in der Verona illustrata hatte den Professor Lami darauf aufmerksam gemacht, und ihn bewogen, an den Eigenthümer die Bitte zu richten, er möge ihn über die darin aufgezeichneten Handschriften in nähere Kenntniss setzen. In der an Lami gerichteten Antwort, datirt vom 23. Februar 17403), schreibt Maffei, es sei ihm der Paragraph aus seiner Biblioteca Veronese manoscritta unter die Hände gekommen, in welchem er von der in Rede stehenden Handschrift nähere Nachricht ertheilt habe. Zwar sei er willens, denselben in seinen Osservazioni litterarie abdrucken zu lassen; sollte er jedoch besonderes Verlangen darnach haben, einen solchen Bericht darüber in seinen Deliciae Eruditorum erscheinen zu lassen, so werde er ihm gern das Manuscript zur Benutzung mittheilen. Beides geschah. Im 6. Bande der Osservazioni erschien zuerst unter der Aufschrift: Relazione d'un MS. greco

<sup>1)</sup> Bullarium Clementis XI. (Rom. 1723. fol.) p. 89.

<sup>2)</sup> Dass Harles bei seiner Ausgabe von Fabricius Bibliotheca graeca es gekannt hat, leidet keinen Zweifel, da er es selbst anführt; wie er es aber benutzt habe, ersieht man daraus, dass er mehrere dort angeführte Schriftsteller gänzlich mit Stillschweigen übergeht.

<sup>3)</sup> Sie findet sich in der Novelle letterarie publ. in Firenze A. 1740. p. 374.

jener Paragraph mit einer kursen Vorrede 1) und einige Zeit darauf erhielt auch Lami die Handschrift. In Folge dessen erschien bereits im Mai des angegebenen Jahres in den Novelle letterarie publicate in Firenze der erste Aufsatz über dieselbe, welcher ein Verzeichniss der sämmtlichen darin genannten Schriftsteller, so wie der anonymen Werke enthält?); ihm folgten bald swei andere, enthaltend ein Verzeichniss bemerkenswerther Schriften, welches letztere jedoch keinesweges dem ganzen Katalog, sondern nur einem kleinen unten näher zu bezeichnenden Theile desselben entnommen ist 3). Seitdem verflossen ziemlich drei Jahre, ohne dass irgend etwas Weiteres für die Veröffentlichung der Handschrift gethan worden ware. Allerdings beabsichtigte Lami einen Abdruck des ganzen Verzeichnisses zu veranstalten; allein da Maffei ihn inzwischen mehrmals dringend aufgefordert hatte, die Handschrift zurückzusenden, so musste er seinen Plan aufgeben, und begnügte sich damit, die Buchstaben A-E in dem 14. Bande der Deliciae Eruditorum bekannt zu machen 4). So erwartet denn der bei weitem grössere Theil noch immer seinen Herausgeber, wohl hauptsächlich aus dem Grunde, weil man noch nicht mit Gewissheit ermittelt hat, ob die Handschrift mit dem übrigen literarischen Nachlasse Maffei's wirklich an das Domkapitel zu Verona übergegangen ist.

Indem ich jetzt zur Darstellung der äussern und innern Form des Katalogs übergehe, muss ich vorerst, um dem etwanigen Vorwurfe allzugrosser Umständlichkeit bei Behandlung dieses Gegenstandes zu begegnen, daran erinnern, dass die Art, in welcher er abgefasst erscheint, in der That in der leider bis jetzt noch sehr wenig bearbeiteten Geschichte des Katalogisirens, einem sehr bedeutenden Zweige der Bibliothekswissenschaft, Epoche macht, in Betracht des Zeitalters, in welchem er entstand (vor der Mitte des 16. Jahrh.), so dass schon Maffei, dessen Urtheil man wohl als competent ansehen darf, die Versicherung giebt, er habe nie einen genaueren Katalog aus dieser Zeit gesehen. Zwar fehlt es uns nicht an theils gedruckten, theils ungedruckten Bibliothekskatalogen desselben Jahrhunderts; allein man wird bei den meisten derselben einen nur zu bedeutenden Abstand

<sup>1)</sup> Siehe p. 409-424. Die dabei gelegentlich zur Probe angeführten Schriftsteller sind der Zahl nach unbedeutend.

<sup>2)</sup> Siehe Tom. I. p. 337-341.

<sup>3)</sup> Siehe Tom. I. p. 449-452. und 609-613.

<sup>4)</sup> Siehe p. 1—224. In der Vorrede p. XIII. sagt er zwar: "Quum vero hic Catalogus secundum elementorum ordinem digestus sit, totam literam E hic dedimus." allein der Augenschein lehrt, dass es die fünf ersten Buchstaben sind.

finden, und nur sehr wenige dürken an Genauigkeit ihm den Rang streitig machen. Die alphabetische Anordnung desselben schliesst freilich jede wissenschaftliche Anordnung der Bücher aus; anch würde es Unverstand verrathen, ein jede Wissenschaft in ihren einzelnen Zweigen umfassendes, und tief in's Detail eingehendes System in einem Zeitalber zu erwarten. in welchem die meisten der später selbstständig austretenden Disciplinen noch von einander ungeschieden lagen, die aus der früheren Zeit schon vorhandenen aber fast nur als ein Conglomerat unentwickelter Keime erschienen, welche die fortschreitende wissenschaftliche Cultur erst nach und nach von einander ablösete. Was aber unserm Verzeichnisse seinen eigentlichen Werth giebt, und unter diesen Umständen nur geben konnte, ist theils die genaue Unterscheidung und Bezeichnung zufälliger, aber für den Bibliothekar sehr wichtiger Aeusserlichkeiten, theils ein gewisser sich kundgebender kritischer Sinn seines Verfassers, welcher ohne Zweisel erst nach mehrjährigem Studium der Bibliothek an die Katalogisirung ging. Freilich kann ich nur auf den kleinern gedruckten Theil desselben die nachfolgende Darstellung gründen, doch wird auch dieser schon hinreichen, den Leser auf 'den Standpunkt zu setzen, von welchem aus dieser Katalog, andern gegenüber, zu würdigen ist.

Was zuerst das Format der Bücher betrifft, so wird schon hier, nach späterer Weise, ein vierfacher Unterschied gemacht, welcher unserm Folio, Quart, Octav und Duodez entspricht, und durch die Ausdrücke πρώτου μήκους, δευτέρου μήχους, τρίτου μήχους und τετάρτου μήχους bezeichnet wird. Zur genauern Unterscheidung des Folioformats findet sich aber auch noch der Zusatz μεγάλου, und um ein noch grösseres, etwa unserm Royalfolio ähnliches zu bezeichnen, ein zweiter Zusatz πάνυ μεγ. Auf gleiche Weise ist das Quartformat in drei Classen getheilt, von welchen das Grossquart durch den Zusatz μεγάλου, das kleine Quart aber durch den Zusatz μιχρού angedeutet ist. Für das Octavund Duodezformat finde ich nur die oben angegebenen einfachen Bezeichnungen; möglich jedoch, dass wenigstens das erstere in dem ungedruckten Theile ebenfalls einige Abstufungen hatte. Ausserdem blieben aber auch die Breite und Dicke einer Handschrift, erstere wenigstens dann, wenn sie in einem ungewöhnlichen Verhältniss zur Höhe derselben stand, nicht unberücksichtigt; daher kommen für die erstere der Zusatz οίονεὶ σχήματι τετραγώνω, für die letztere hingegen die Zusätze παχύ, παχύ πάνυ und πάνυ λεπτον vor.

Eine grosse Mannigfaltigkeit der Ausdrücke findet zur Bezeichnung des Einbandes statt. Zwar ist als Material desselben die Thierhaut in ihren verschiedenen Bearbeitungen nach damaliger Sitte überall angewendet; allein die jedesmalige genaue Angabe der Färbung ist es, welche jene Mannigfaltigkeit hervorgerusen hat. Zu dem stetigen Ausdrucke ενδεδυμένον δέρματι sindet sich nicht allein die Bezeichnung der einfachen Farben λευκῷ und μέλανι hinzugesetzt, sondern auch eine Menge von Mischfarben. Als Nuançen der weissen Farbe erscheinen die Zusätze ἀχοῷ, κυανῷ, κυπρίνω, κοοκώδει, πρασίνω, als die der dunkeln Farben aber φαιῷ, καστανῷ (auch mit den besondern Zusätzen μέλανι οder ὑέπον εἰς τὸ μελάντερον) πορφυρῷ, μελανοπορφύρῳ, ἐρυθοῷ, κοκίνω (letztere beide auch verbunden) πρασίνω ἀμυδοῷ. Hierzu kommen endlich die marmorirten Bände, bezeichnet durch μέλανι διὰ λευκοῦ πεπλουμισμένον, ποικιλοχρόῳ ισπερ μάρμαρον, πορφυρομάρμαρον, καταστίκτω στίγμασιν ἐρυθοῖς καὶ κυπρινοῖς oder πρασίνοις.

Das Schreibmaterial findet sich, wiewohl nicht überall, bezeichnet durch εν βεβράνω und εν κάρτη, letzteres oft

mit dem Zusatze δαμασκηνώ.

Die Schrift und Schriftzüge werden, bald lobend, bald tadelnd, angegeben durch γεγραμμένον καλῶς, ἀριστῶς καὶ πάνυ καλῶς, ἀριστῶς καὶ τεχνιεντῶς, κάλλιστα καὶ ἀρτιῶς πάνυ, so wie durch γράμμασι κακοσχήμοις, κακῶς καὶ ἀθλίως, γράμμασί τινος παιδαρίου, γραμ. μεγάλοις παντελῶς ἐσφαλμένον, oder οὐδὲν ὑγιὲς, καὶ πανταχοῦ ἔσφαλται, τῶν γραμμάτων ὄντων ἀναλφαβήτου τινός, einmal auch mit dem Zusatze: εἰσὶ δὲ παρόμοια (sc. τα γράμματα) τοῖς γράμμασι τῶν Σερβῶν.

Das Alter findet sich hin und wieder angegeben durch νεωστί γεγραμμένον, παλαιίν, παλαιότατον oder πάνυ πα-

λαιόν.

Ausserdem werden Mutilationen und Defecte in den Handschriften, so wie Versetzungen einzelner Bücher sorgfältig nachgewiesen, Marginalien, Scholien und andere Bemerkungen (ψυχαγώγια) ausdrücklich bemerkt und Handzeichnungen, z. B. von Pflanzen in Handschriften des Dioscorides, angegeben. Bei Collectivhandschriften werden die einzelnen Stücke, welche das Volumen enthält, der Reihe nach aufgeführt, und auch kurze Tractate nicht übergangen; nur dann, wenn die Angabe der einzelnen oft sehr zahlreichen Homilien und Lebensbeschreibungen von Heiligen zu umständlich sein würde, wird auf den dem Codex vorgesetzten Index dieser Stücke verwiesen, wodurch wahrscheinlich wird, dass solche Indices vom Verfasser unseres Katalogs früher selbst angefertigt worden waren.

Wer der Verfasser des Katalogs sei, darüber ist, so viel ich weiss, nirgends eine Vermuthung ausgesprochen, viel weniger durch eine Untersuchung ein bestimmtes auf Thatsachen gegründetes Resultat gewonnen worden. Ohne hier in eine solche Untersuchung eingehen zu wollen, glaube ich

doch die Vermuthung aussprechen zu dürfen, dass der Corcyräer Matthäus Devarius, der Verfasser des bekannten Buchs über die Partikeln der griechischen Sprache und des Index zu des Eustathius Commentar über die homerischen Gedichte, vielleicht mit Beihilfe des Griechen Nicolaus Soffiano, ihn ausgearbeitet habe. Bekanntlich fand der Cardinal Ridolfi, ein Freund classischer Gelehrsamkeit, in stetem Umgange mit Gelehrten viel Vergnügen, und sein Haus war der Sammelplatz wissenschaftlich gebildeter Männer theils griechischer, theils italienischer Abkunft, unter welchen uns Constantinus Rellius und Christoph Condoleus, Donato Giannotti, Bernardo Malaspina, Matteo Erculano, Pietro Crasso und einige Andere namentlich genannt werden. Devarius, damals noch jung und ein Schüler des Lascaris, hatte seine Studien zu Rom in dem griechischen Collegio mit Glück vollendet. und wurde, da seine philologischen Kenntnisse ihn in Ruf gebracht hatten, vom Cardinal zu sich geladen, und nicht allein zur Erklärung griechischer Autoren gebraucht, sondern bald auch über die Bibliothek seines Gönners gesetzt, deren Revision und Anordnung er übernahm. In dieser Stellung blieb er, 15 Jahre hindurch, bis an den Tod des Cardinals im Jahre 1550, worauf ihm zunächst von Camilla Colonna der Unterricht des M. Antonio Colonna, welcher später Cardinal wurde, anvertraut ward, bis ihm, nach dem Abgange seines Zöglings auf die Universität zu Padua, der Cardinal Alessandro Farnese zu sich berief!). Es lässt sich daher mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er entweder selbst Verfasser des Katalogs war, oder dass derselbe wenigstens unter seiner Aufsicht gemacht wurde.

Ueber den Inhalt mich weiter zu verbreiten, erlaubt weder der Raum noch die Tendenz dieses Aufsatzes. Indem ich daher dieses den Literatoren überlasse, schliesse ich mit einer Uebersicht der übrigen theils ungedruckten, theils gedruckten Verzeichnisse der Ridolfischen Sammlung, mit Einschluss derer, welche über die der Königin Katharina von Medicis vorhanden sind, da bekanntlich die Letztere sich in den Besitz jener Handschriften setzte.

1) Index librorum Nicolai Rodolphi. — MS. in der königl. Bibliothek zu Paris, aus der Colbertschen Sammlung. Vergl. Memoire histor. sur la bibliotheque du Roy, vor dem ersten Bande des Catalogue des livres imprimez de



<sup>1)</sup> Ich entnehme diese Thatsachen einem Briefe des Petrus-Devarius, eines Enkels von Matthäus, an Alex. Farnese, welcher sich vor jenem Buche des Letzteren de particulis graecis gedruckt findet. Man vergleiche auch das Memoire histor. sur la bibliotheque du Roi vor dem Catalogue des livres imprimez de la bibl. du Roy. Theologie. P. I. pag. XIX.

la bibliotheque du Roy. Theologie. p. XX. wo er folgendermassen beschrieben wird: "Celuy qui estoit a M. "Colbert est le plus detaillé; les notices des livres grecs "sont en grec, et on les pourroit croire pour la pluspart "de Matthieu Devari bibliothecaire du Cardinal Ridolfi; "il est divisé en deux parties, la premiere indique les "livres grecs partagés en dix classes, et la seconde est "composée de deux chapitres, dont l'un contient soi-"xante-quatre volumes latins ou hebreux, provenans de la "bibliotheque du Cardinal Gilles de Viterbe, et l'autre "cent vingt-sept volumes latins du Cardinal Ridolfi. Le "tout ensemble fait huit cens six articles." In wie weit diese Beschreibung auf den Abdruck derselben Handschrift bei Montfaucon passt, wird sich weiter unten zeigen, wo von diesem die Rede sein wird.

2) Ein Verzeichniss, enthalten in einem Manuscript der königl. Bibliothek zu Paris, vormals in der Baluzischen Sammlung befindlich, und betitelt: Catalogue des bibliotheques royales. Es enthält die Handschriften der Königin Katharina, und ist Inventarium der Commissaire der königl. Rechnungskammer, im Jahre 1589, also bald nach dem Tode Katharinens, abgefasst. Die Bücher sind in acht Classen gebracht, und bilden 762 Artikel. Vgl. das ebenangeführte Memoire historique p. XX.

3) Catalogus librorum Nicolai Card. Rodolphi. — Manuscript, ehemals im Besitz des ersten Präsidenten Le Pelletier. Die Handschrift enthielt zugleich ein Verzeichniss der Bibliothek des Bischofs zu Chartres, Phil. Herault. Vgl. das Memoire historiq. a. a. O. und Boivin, Vita P. Pithoei p. 79—80.

4) Index Manuscriptorum graecorum latinorum et italico idiomate scriptorum, qui in bibliotheca Reginae Matris Catharinae de Medicis Parisiis sunt. — Manuscript, ehemals im Besitz von Peiresc. Vgl. Montfaucon, Bibliotheca Manuscripta T. II. p. 1181. N. 3.

5) Ein Inventarium der Bibliothek Katharinens, aufgenommen im Jahre 1597 von Franz Pithou und zwei andern Commissairen. Es enthält 780 Artikel, ebenfalls in acht Classen getheilt. Vgl. das Memoire historiq. a. a. O.

6) Index Bibliothecae Reginae Matris Catharinae Mediceae.

— Manuscript in der Bibliothek des Vatican, nach Montfaucon, Bibl. Manuscripta T. I. p. 27. N. 572.

7) Ein Verzeichniss in der Bibliothek des Escurial, verbunden mit dem der Sirletianischen Handschriften. Schon Banvötius bei Labbé (Nova bibliotheca MSS. librorum p. 176.) führt es an, mit dem Zusatze: totus Index Card. Rudolfi citatur etiam a Gesnero in bibliotheca.

Von allen diesen sieben Verzeichnissen ist nur das erste gedruckt unter dem Titel:

Catalogus librorum Manuscriptorum Cardinalis Radulphi. Ex Codice 3769 Bibliothecae Colbertinae, quae nunc Regiae adjuncta est (bei Montsaucon Bibl. Manuscripta T. II. p. 766—799).

Voran steht das nach den Wissenschaften geordnete Hauptverzeichniss p. 766—778. Ilierauf folgt ein zweiter Abschnitt, überschrieben: Sequuntur alii libri Nic. Radulphi Card. quorum primi sequentes Hebraici, Arabici et Latini Aegydii Card. Viterbiensis fuerant. p. 778—782 in 64 Nummern, ohne alle wissenschaftliche Ordnung. Sodann ein dritter Abschnitt, mit der Ueberschrift: Libri gallica, italica et aliis linguis vulgaribus scripti. p. 782—799. Numerirt von 6701—8357, jedoch in häufig unterbrochener Reihenfolge der Zahlen, ebenfalls ohne alle Ordnung.

Man wird aus dieser Angabe sehen, dass der bei weitem grösste Theil dieses Verzeichnisses mehr einem von Gerichtswegen aufgenommenen Inventarium, als einem von gelehrter Hand zusammengestellten Verzeichnisse gleicht, und dass Montfaucons Urtheil: A non imperita manu scriptus est catalogus höchstens nur auf das Hauptverzeichniss bezogen werden könne. Wenn ferner der Verfasser des Memoire historique sagt, dass die griechischen Schriften auch griechisch verzeichnet wären, so kommt man in Versuchung zu glauben, Montfaucon habe bei dem Abdruck die meisten griechischen Titel in's Lateinische übertragen; denn nur hier und da findet sich ein griechisches Wort oder eine griechische Zeile. Ueberhaupt aber ist die Verzeichnung so ungleich und bisweilen so oberflächlich, dass man sich wundern muss, wie sie einem Gelehrten, welcher 15 Jahre hindurch der Bibliothek vorstand, zugeschrieben werden kann.

#### Bibliothek des Leibarztes Nat. Saliceti.

(Blume Th. IV. p. 298.)

Der Titel des Verzeichnisses lautet:

Catalogo della Biblioteca della ch. memor. di Monsignore Natale Saliceti Archiatro di N. S. Papa Pio VI. Roma 1789. Si vende al negozio di Mariano di Nicolas De Romanis, 8. Vgl. Novelle letterarie publ. in Firenze. 1790. 4. p. 23-25.

# Ein Handschriftenkatalog aus dem Ende des 12. Jahrhunderts.

Der Katalog, den ich hier mittheile, wird dann erst Bedeutung bekommen, wenn es sich mit Bestimmtheit ermitteln lässt, welchem Kloster oder Stifte er angehört. Er füllt die beiden Seiten des ersten Blatts der Pghs. n. 329. 4. auf der hiesigen Universitätsbibliothek, die des Gregorius Schrift de cura pastorali enthält. Die Handschrift selbst ist am Ende des 12. Jahrhunderts ziemlich sorgfältig geschrieben und der Katalog von derselben oder zum wenigsten von sehr ähnlicher gleichzeitiger Hand etwas später eingetragen worden. Eine Rasur am obern Bande von Bl. 2a. lässt vermuthen, dass sich hier der Name des Klosters befand, dem die Handschrift zugehörte; dafür liest man jetzt auf demselben Blatte folgende Notiz: Istum librum contulit das Heizo plebanus in Nerchowe. frībus. minoribo in lipiz. Anno di. Mo. CCo. Lo. IIIo. XIo. kl'as. octobris. Da die Hand, die dieses schrieb, ausgemacht später ist als die, welche den Katalog abfasste, so ist eine Annahme, als hätten wir ein Verzeichniss der Bücher des Leipziger Franciskanerklosters vor uns, schon deswegen unzulässig. Heizo brachte die Handschrift ohne Zweifel, sei es rechtmässig oder unrechtmässig, aus einem Kloster mit, aus welchem er als Pfarrer nach Nerchau versetzt wurde, Der Flecken Nerchau gehörte zu der Zeit, in welche die Schenkung der Handschrift fällt, zum Bisthum Naumburg!), und so läge die Vermuthung nahe, dass Heizo aus einem der dasigen Klöster, dem Moritz- oder Georgenkloster, nach Nerchau kam und von dorther die Handschrift mitnahm, die er später den Franciskanern in Leipzig schenkte. Mehr für das Moritzkloster, welches ursprünglich für Nonnen gestiftet im Jahre 1119 mit Augustinermönchen besetzt wurde, spricht der Umstand, dass sich in dem Kataloge eine überaus grosse Anzahl von Werken des Augustinus und von Andern findet, die dem Orden desselben angehörten.

Fol. la. Augustinus super iohannem. A. de genesi ad litteram. A. de concordia. IIII. euangelistarum. A. Soliloquiorum. A. contra achademicos. A. de decem cordis. A. contra quinque hereses. A de trinitate. Aepistolare. Augustini et jenonimi. A. contra epistolam fundamenti Manicheorum. Libri.



<sup>1)</sup> Im Jahre 1231 verkanfte Krzbischof Albrecht von Magdeburg das burchwardum Nerchow für 800 Mark Silber an das Stift Naumburg. In einer Urkunde vom Jahre 1282 erwähnt Bischof Ludolf von Naumburg, dass unter andern Orten auch oppidum Nerchowe zu Naumburg gehöre, aber von seinem Vorgänger, dem Bischof Meinher, verpfändet worden sei.

11º. avG. de ordine. A. libri III.I. de libero arbitrio. A. de immortalitate anime. A. super omnes epistolas pavli. A. retractatationum cum aliif tribus in uno volumine. A. unde malum. A. de opere monachorum. A. ad comitem quendam Sibi cariffimum. A super apocalypsin. Excerpta de concordlif. IIII. enangeliftarum. a. excerpta quedam. a. de ciuitate dei. A. in solutione epistole ad romanos. Epistola a. ad simplicium episcopum. Ad eundem solutio quarundam questionum. Ad eundem solutio questionum de libro regum. A. ad dultium de octo (es steht orto) questionibus. A. de side et operibus. A. contra hereticos trinitati derogantes, et liber unus de sacramentif. A. de domo discipline. A. de guerendo intellectu et enchiridion et de astronomia et narie sentencie. Matheus et iohannef glofati in uno uolumine. continue glofe super matheuM. Johannes glosatvs lucas glosatus matheus glosatus. Marcuf glofatuf pfalterium glofatvm. Genefif glofata. duodecim minoref prophete glofati et excerpta (es steht eccerpta) quedam paterii et ifidoruf de eo quod deuf fummum bonum fit. Registrum Gregorii et epistola hincmari at karoluM imperatoreM. Et liber foliloquiorum yfidori. Epistole leonif pape. et Gregorii pape. Ambrolius officioruM. Ambrolius de penitentia. Et augustinuf ad paulinum et alia quedam in uno uolumine. Origenef super leuiticuM. Ieronimus super zachariaM et danielem. leronimus hebraicaruM questionuM. Ieronimus super ecclesiasten. Beda super canonicas (es steht canicas) epistolas. Beda super tobiam. Beda in XXX questiones de libro reguM. Beda in octo questiones de apostolo. Beda super parabolas salemonis. Beda de constructione tabernaculi. Beda de constructione templi falomonis. Caffiodoruf super cantica. Tractatus super cantica. Ieronimus super apocalipsim. Albinus de septeM sigillis. gustinus super oracioneM dominicaM. Ieronimus super cantica. l'fidoruf ethimoloiarum. Yfidori regula de secularibus clericis (es steht celericif). Yfidoruf teflimoniorum contra iudeof. Canonef yuonif. Epistole yuonif. Comentum super penthatheucum moysi et actus apostolorum in uno uolumine. Epistole hynemari archiepiscopi ad lotuvvicum et alie multe in uno uolumine. Pauluf glofatus. Item pauluf glofatuf. pauluf totus non glosatus et actus apostolorum in uno uolumine. Actus apostolorum. Paulus totus. Canonice epistole Apocalipsis in uno uolumine. Ordo cantandi et legendi per circulum anni in tribuf uoluminibuf. Cantica canticorum. et canonice epistole et apocalipfis. hec omnia glosata (glosata übergeschr.) in uno uolumine. Item canonice epistole glosate, et apocalipsis. Item continue glose super canonicas epistolas. Item cantica canticorum. et lamentaciones Jeremie in uno uolumine glosata. Apocalipsif et cantica canticorum et canonice epistole in uno longo uolumine. Decreta caroli et lotuvvici imperatorum in uno longo volumine. Libelluf tituli pfalmorum

et fermones. IIII. euangeliorum. heymo super apocalipfim. Continue glose super apocalipsim in paruo uolumine et denso. amalarius et exposicio ecclesse dedicationis in uno uolumine.

Fol. 1 b. Regula monialium. A. de correptione et gracia. Vita scī Martini. Vita scī Ambrosii. Vita scī Jeronimi. Vita sci Gregorii. hec quinque opuscula in uno nolumine. patrum. Pascasius de sacramento corporis et sanguinis domini. Opuf domini hygonif et nouo testamento divisum in duo uolumina. Item opus domini hygonis de sacramentis et de archa noe iu uno uolumine hec duo. Item opuf domini hygonif super ecclesiasten. Passionalis uetus. Passionalis paruus. Item opuf domini hygonif de fide spe et karitate et diuersif Passionalis magnus. Alvevinus de ordinacione diuini officii in duobuf uoluminibuf. Liber honorii cuius est titulus gemma anime. Micrologus de ecclesiasticis ordini-Juniliuf et eucheriuf in uno volumine. Anselmus chantuarensis archiepiscopus de concordia presciencie et predestinacione et gracie dei cum libero arbitrio. Item liber anselmi cuius titulus est cvr deus homo. Libelli sentenciarum dinerforum (corrigirt aus dinerforum) patrum quatuor. Liber sentenciaruM unus de sacramentis. Exposicio regule. Item libellus sentenciaruM de miraculis sci stephani in uno uolumine. Apollogeticum bernardi abbatif. Libelluf in quo continetur fermo de fca Maria Magdalena, et Maria mater domini. et alia plura in eodeM uolumine. Liber unus cuius est tituluf liber prognosticorum. Liber (Liber unus, letzteres durchstrichen) in quo continetur ordo in rogacionibus et plura in eodem. Liber in quo continetur de uita cesarum. paterius. Pastoralis cura gregorij. a. super spalterium in tribus uoluminibuf. Yfidoruf fuper cantica canticorum. a. de natura et gracia. A. contra faustum manicheum. A. de uera religione A. de unico bapt. A. questionum in libro numerorum. A. ad ualerium contra iulianuM. A. super epistolaM ad galathas. A. ex libro fentenciarum prosperi. A. ad maximinum arrianum. A. super librum iosue. a. ad macedoniuM. A. ad publicolam. a. questionum in leuitico. a. questionum in matheo. a. questionum in genesi. a. contra mendacium. A. de bono coniugali. A. de periurio. A. ad ferenum episcopum. A. de uerbis domini. A. questionum ewaNgel. A. contra hereticos. trinitati derogantes. A. de penitencia. A. de natura et gracia. A. contra arrium. A. dialogus de origine culpabilis (culpal') motus. A. de dono perseuerancie. A. ad nolufionum. A. de continencia. A. contra felicianum.
A. ad fecundinum MaNic. A. de fide et operibus. A. de fimbolo. A. ad fortunatum. II. libri de origine anime. A. ad uincencium uictorem. A. ad seleutianum. A. de sacramentif altaris. A. de corpore et fanguine domini. A. ad parmenianum. A. ad yreneum. A. ad ianuarium. A. ad demetrium. A. de adulteriif coniug. A. de nuptif et concupifcencia. A. de conflictu uiciorum et uirtutuM. A. de bono uiduitatif. A. ad ualerianum mag. equitum. A. ad pollentiam. A. ad claudium contra julianum. A. ad uictorinum. A. ad iulianum de continencia uiduali. A. de uirginitate. A. ad caffianum. A. ad auxilium. A. ad cafulanvM. A. de periculo facerdotym. A. ad donatyM. a de laude pfalmorum. A. ad paulinum nolenfem epifcopum de cura agenda pro mortuif. A. de diuinatione demonum.

Dr. Leyser,
Assistent an der Universitätsbibliothek zu Leipzig.

### Uebersicht der Handschriftenverzeichnisse der Vaticana.

Es kann auf den ersten Augenblick mindestens unnütz erscheinen, nach den Uebersichten, welche von Blume und Greith über die Handschriftenverzeichnisse der Vaticana gegeben worden sind, diesen Gegenstand noch einmal aufzunehmen. In der That würde ich es auch nicht unternommen haben, hätten sich mir nicht so mancherlei Zusätze und zugleich einige Berichtigungen dargeboten, so dass es mir wohl der Mühe zu verlohnen schien, diese mit dem bisher Gegebenen zu einem neuen Ganzen zu verarbeiten. Eine Hauptquelle von Zusätzen war dabei ein von beiden genannten Gelehrten, wie es scheint, nicht gekannter Brief des Kardinalbibliothekars Ang. Mar. Quirini an Mazzochi, welcher sich in der zweiten Decade von des Ersteren Briefen befindet 1). Die Veranlassung zu diesem Briefe gaben die damaligen häufigen Klagen darüber, dass, so reich die Vaticana an literarischen ungekannten Schätzen sei, die Anzahl der Verzeichnisse, welche über sie Anskunft geben könnten, doch so gering sei. Quirini, welcher sich in Berücksichtigung seiner Stellung, darüber sehr empfindlich verletzt fühlte, nimmt hier, um den Ungrund dieser Klagen darzuthun, Gelegenheit die ungedruckten Handschriftenverzeichnisse dieser Bibliothek einzeln aufzuführen. Ausserdem gewährte mir die Durchsicht der in ziemlicher Menge auf der königlicher Bibliothek zu Dresden vorhandenen Verzeichnisse von Privatbibliotheken manchen Stoff zu Zusätzen, ob ich gleich dann in den meisten Fällen

<sup>1)</sup> N. IX. vorzüglich p. X.—XIII. Er ward im Iahr 1743 geschrieben, und findet sich excerpirt von Sanvitali in der Continuatio Commentarii de rebus pertinentibus ad Ang. Mar. Quirinum P. I. p. 103—108.

mich ausser Stand gesetzt sah, anzugeben, ob und wo dieses oder jenes handschriftliche Verzeichniss noch existire. Doch schien mir eine solche Nachweisung als Fingerzeig zu etwanigen weiteren Nachforschungen über ihr späteres Schicksal keineswegs überflüssig. Ueberhaupt muss ich, als Ausländer, der noch dazu niemals einen Fuss nach Italien gesetzt hat, im Voraus auf das Verdienst, etwas Erschöpfendes gegeben, oder meine Darstellung von Irrthümern ganz frei erhalten zu haben, Verzicht leisten; dennoch hoffe ich, dieselbe werde dem Leser nicht ganz unwillkommen sein, so lange sie nicht durch noch Vollständigeres entbehrlich gemacht wird.

Allgemeine Verzeichnisse der Vaticana überhaupt, und der s. g. alten Vaticana insbesondere.

a) ungedruckte.

1) Inventarium Bibliothecae Platinae Divi Sexti IV. Pont. Max. Von diesem in den lahren 1475-1481 von Bartol. Platina abgefassten Verzeichnisse, dem ersten Versuche eines Realcatalogs, scheint das Original noch jetzt in der Vaticana aufbewahrt zu werden, wenigstens enthält der Cod. Vat. 3953 ein von diesem Bibliothekar gefertigtes Inventar über 1775 lateinische und 770 griechische Handschriften 1). Eine Co-pie desselben ward später von Jacob Aurel. v. Questemberg, welcher am päpstlichen Hofe die Stelle eines Segretario de' brevi begleitete, genommen, und mit einer Zuschrift versehen an Iohann von Dalberg, Bischoff zu Worms geschickt. Sie kam hierauf in den Besitz des Adam Tribbechovius, nach dessen Tode sie sein Sohn, der Hallische Professor Iohann Tribbechovius, an Struve sendete, welcher letztere zwar nicht, wie man nach Blume (H. III. 98.) glauben möchte, das ganze Inventarium, sondern nur eine Skizze desselben herausgeben wollte 2) und auch wirklich herausgab 3). Ausserdem findet sich in dem noch öfter zu erwähnenden Spanheimischen Codex der königl. Bibliothek zu Berlin, (Num. 4.) welcher die Aufschrift führt: Excerpta ex Catalogis bibliothecarum, auf fol. 14-16. unter Anderem ein Abschnitt, überschrieben: In-

<sup>1)</sup> Vgl. Röstell in: Beschreibung der Stadt Rom v. Platner, Bunsen etc. B. 2. S. 305, bei Blume, Iter Ital. Th. IV. S. 282, und des Letzteren Bibl. Msta. Italica p. 134. N. 20.

<sup>2)</sup> Dieses beweist eine Stelle seiner Introductio in Notitiam rei lit. p. 281 — 282 (ed. Fischer) wo er ausdrücklich sagt: "Verum integri Catalogi delineationem Fasciculo 4. Actorum literariorum inseremus.

<sup>3)</sup> v. Acta lit. Fasc. IV. p. 1 — 14. wo auch die Schicksale der erwähnten Copie erzählt sind. Vgl. auch Apost. Zeno, Dissertazioni Vossiane T. I. p. 250 im Leben des Bartol. Platina.

ventarium Bibliothecae Vaticanae confecit Platina, wovon ich jedoch der geringen Ausdehnung wegen vermuthe, dass es nur ein sehr dürftiger Auszug ist. Er macht zugleich einen Theil des daselbst enthaltenen grösseren Verzeichnisses von den Vaticanischen Handschriften überhaupt aus, von welchem bald die Rede sein wird.

- 2) Catalogus bibliothecae Vaticanae ante CC. et amplius annos concinnatus et ex msto Codiçe descriptus anno 1686 mense Septembri Ms. in 8. der königlichen Bibliothek zu Dresden, von Tentzels Hand; s. Ebert b. Blume It. T. IV. p. 282 und Falkenstein, Beschreibung der königl. Bibliothek zu Dresden, S. 228.
- 3) Index bibliothecae Vaticanae, quam postea magna librorum accessione auctam ajunt Ms. der Bodleischen Bibl. zu Oxford; vgl. Catalogi librorum Mss. Angliae et Hiberniae T. I. P. 1. p. 152. N. 2955.
- 4) Codices manu prisca exarati in bibliotheca Vaticana Romae ex autographo Patricii Iunii descripsit H. B. Ms. in dem vorhererwähnten Codex der königl Bibliothek su Berlin. (Spanheim. N. 4.) fol. 14—16. angeführt von Blume, Iter, T. III. p. 103. Da Patricius Junius (Patricius Young, Bibliothekar Jacobs I.) so viel ich weiss, niemals selbst in Rom gewesen, so stammt das Verzeichniss wahrscheinlich von Luc. Holstenius her, mit welchem derselbe in Briefwechsel stand. Vgl. Th. Smith Vitae eruditiss. et illustr. Virorum im Leben des Iunius p. 32.

(Fortsetzung folgt)

#### Bibliothekchronik.

Der bisherige Secretair an der Universitätsbibliothek zu Göttingen, Dr. Herbst, ist zum Unterbibliothekar an dieser Anstalt ernannt worden.

Am 14. Iuni starb zu Paris Nicolo Poulo, ehemaliger Unterbibliothekar des Instituts von Frankreich, im 65. Lebensjahre. Ein geborener Grieche, hatte er im vorigen Jahre seine eigene werthvolle Bibliothek der Universität Athen geschenkt.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

### SERAPEUM.



für

Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

**№ 22**.

Leipzig, den 30. November

1841.

Uebersicht der Handschriftenverzeichnisse der Vaticana.
(Beschluss.)

#### b) Gedruckte.

1) Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codicum Mss. Catalogus in tres partes distributus, in quarum prima orientales, in altera graeci, in tertia latini, italici aliorumque europaeorum idiomatum codices: Stephanus Euodius Assemanus Archiepiscopus Apamensis et Ioseph Simonius Assemanus ejusdem bibliothecae Praefectus . . . illustrarunt. Partis I. Tomus I. complectens codices ebraicos et samaritanos. Romae MDCCLVI. Ex typographia linguarum orientalium Angeli Rotilii, in Aedibus Maximorum, T. II et III. codd. syriacos complect. (fol.)

"Das Ganze war auf zwanzig Bände berechuet, von welchen sechs die orientalischen, vier die griechischen, und zehn die lateinischen und neueren Handschriften umfassen sollten. Schon war der Abdruck bis zum vierten Bande vorgerückt, als eine Feuersbrunst am 30. August 1768 die ganze Auflage bis auf sehr wenige Exemplare verzehrte 1)." — Blume Iter Th. III. p. 99.

<sup>1) &</sup>quot;Der vierte Band gehörte zu der zweiten Abtheilung; vierzig Blätter desselben, die bei dem Brande gerettet wurden, befinden sich namentlich in der Bibliothek zu Rostock. Ebert, bibliographisches Lexicon S. 112." Die 80 Seiten des vierten Bandes enthalten 17 Codices II. Jahrgang.

2) Recensio Codicum Mss. qui ex universa bibliotheca Vaticana selecti, jussu Pii VI. P. M. pridie Id. Iul. a. 1797. Procuratoribus Gallorum jure belli seu pactarum induciarum ergo et initae pacis traditi fuere. Acc. Index librorum tam impressorum quam mstorum Bibliothecae Vaticanae, ut et Vasorum Etruscorum ac nummorum iisdem Procuratoribus exhibitorum. Lips. 1803. 8. Vgl. Blume Iter 'T. III. p. 74 — 75.

Besondere Verzeichnisse der Vaticana überhaupt, und der s. g. alten Vaticana insbesondere.

#### Verzeichnisse orientalischer Handschriften.

#### a) Ungedruckte.

1) Iul. Bartoloccii Inventarium Codicum Mss. hebraeorum in tres (quatuor) Tomos divisum, cum Indice Materiarum, Auctorum ac Titulorum eorundem librorum. Hinter dem Index steht: D. Iulius Bartoloccius Monachus S. Bernardi Ordinis Cisterciensis scribebat a. D. MDCLX. — MS. in der Vaticans. Angeführt von Quirini Epist. Decad. II. Ep. IX. p. XII. und von Sanvitali in der Continuatio Commentarii de rebus ad Ang. Mar. Quirinum pertinentibus P. I. p. 107; am letzteren Orte der Zusatz: Tituli librorum Hebraico sermone et latino notantur?).

2) Inventarium latinum codicum Hebraeorum Bibliothecae Vaticanae. — Ms. derselben Bibliothek, angeführt von Quirini 1. 1. p. XIII. und Sanvitali 1. 1. p. 108. mit dem Zusatze: In fine Indicis latini legitur: Indiculum hunc ex Italico Caroli Federici Borromei Inventario latine et alphabetice componebam ego Floravantes Martinellus Romanus, Biblio-

thecae Vaticanae Scriptor a. 1636.

3) "Ein Verzeichniss der arabischen Handschriften von Assemani durfte Hammer mit Mai's Erlaubniss im Jahre 1826

der christlich-arabischen Uebersetzung der biblischen Bücher, unter welchen die Psalmen Davids und Evangeliarien die grösste Zahl ausmachen. Es sind aber oft mehrere Schriften in einem Bande. Die Unterschrift der ersten Seite ist: Codices Arabici, vel a Christianis scripti, vel ad religionem Christianam spectantes. S. Hartmann, Ol. Gerh. Tychsen. B. II. Abth. I. S. 300. Nota 15.

<sup>2)</sup> Der Angabe Quirini's widerstreitet jedoch die eigene Aussage Bartolocci's, welcher in der Vorrede zum ersten Theil seiner Bibliotheca Rabbinica vom lahr 1675 schreibt: Habes namque in hac nostra libraria Civitate seu Bibliotheca Rabbinica, quicquid viginti annorum studio hausimus ex omnibus Manuscriptis et impressis Codicibus, tum antiquioris Bibliothecae Vaticanae, tum Heidelbergensis Palatinae, et Urbinatis modo existentium, quarum Indices Auctorum omnium et Materiarum Hebraico-latinos in quatuor praegrandes Tomos contexuimus."

oder 1827 benutzen." S. Blume Th. III. S. 103. nach Biblioteca Ital. 1827. April. p. 31.

#### b) Gedruckte.

1) Bibliotheca orientalis Clementino - Vaticana, in qua Manuscriptos Codices Syriacos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samaritanos, Armenicos, Aethiopicos, Graecos, Aegyptiacos, Ibericos et Malabaricos, jussu et munificentia Clementis XI. Pontificis Maximi ex Oriente conquisitos. comparatos, avectos et Bibliothecae Vaticanae addictos recensuit, digessit, et genuina scripta a spuriis secrevit, addita singulorum auctorum vita Ioseph Simonius Assemanus Sacrae Theologiae Doctor atque in eadem Bibliotheca Veticana linguarum Syriacae et Arabicae Scriptor. Romae, typis Congreg. de propag. fide. MCCXIX - MCCXXVIII. fol. (Vier Fo. lianten). Ein Auszug daraus erschien unter folgendem Titel:

Ioseph Simonius Assemanns orientalische Bibliothek oder Nachrichten von syrischen Schriftstellern. In einen Auszug gebracht von Aug. Friedr. Pfeisser. Erlangen 1776 – 1777. 2 Bde. 8. Begreift die drei ersten Theile des Assemanschen Werks; die Existenz des vierten Theiles lässt der Epitomator noch ungewiss. S. dessen Vorrede zum 2ten Theile des

Auszugs 1).

2) Angel. Maji Catalogus Codicum Bibliothecae Vaticanae Arabicorum, Persicorum, Turcicorum, Chaldaicorum, Aethiopicorum, Slavicorum, Indicorum, Copticorum, Armenicorum, et Ibericorum, item ejus partis Hebraicorum et Syriacorum, quam Assemani in editione praetermiserunt in: Scriptorum veterum nova Collectio e Vaticanis Codicibus edita ab Ang. Maio T. IV. (Rom. 1831. 4.) p. 1 - 678. T. V. 1-242. und zwar nach dieser Reihenfolge:

Codices arabici Tom IV. p. 1 — 629.

p. 630 - 651. persici " "

p. 652 — 678. turcici v. 22 "

chaldaici " p. 1 — 82. "

aethiopici,, p. 94 — 100. " "

slavici p. 101 — 111. " " " p. 112—113. indici " "

p. 114-110. coptici "

Codices armenici et iberici Tom V. p. 239 - 242.

Appendix ad Codd. hebraicos T. V. p. 83-93.

3) Libri aliquot (Mss.) arabici Bibliothecae Vaticanae in Labbe Nova Bibliotheca Mss. librorum p. 248-250.

<sup>1) &</sup>quot;Assemani's Kataloge sind jedoch, nach Hammers Versicherung, in Assehung der persischen und türkischen Handschriften fast überall irrig." Blume It. T. III. p. 111. nach Bibl. ital. 1829. April. p. 24.

4) Giuseppe de Hammer, Lettere sui Manoscritti erientali e particolarmente arabi che si trovano nelle diverse biblioteche d'Italia — v. Biblioteca Italiana T. XLVII. p. 10 — 20. T. L. p. 158—162. "Im Ganzen 198 Nummern." Blume It. T. HI. p. 102.

5) (Ang. Maio) Catalogo de' papiri Egiziani della biblioteca Vaticana, e notizia piu estesa de' uno d'essi con breve previo discorso e con sussequenti riflessioni. Rom. 1825. 4. Deutsch übersetzt von L. Bachmann. Leipzig 1827. 4. mit

3 lithograph. Tafeln.

6) Catalogus librorum Coptorum seu Aegyptiorum, qui hoo tempore in Bibliotheca Vaticuna conservantur. — v. Athanas. Kircheri Prodromus Copticus (Rom. 1636. 4.) Cap. VIII. p. 187—195. "Nicht ohne Fehler, und für den jetzigen Bestand auch sehr unvollständig." Blume It. T. III. p. 100.

7) Manuscripta Aethiopica bibl. Vaticanae — in Iobi Ludossi Commentarius ad historiam Aethiopicam (Frcf. 1691.

fol.) p. 298-299.

#### Verzeichnisse griechischer und lateinischer Handschriften.

#### a) Ungedruckte.

- 1) Index alphabeticus generalis latine exaratus librorum omnium Vaticanorum tam Graecorum quam Latinorum, in quo non tantum nomina et cognomina Auctorum nec non Tituli quidam Materiarum subinde reperiuntur, sed etiam sub finem ejus Indices aliquot peculiares, ut Actorum Sanctorum; ac post hunc legitur nomen Floravantis Martenelli, qui eosdem compilavit. MS. in der Vaticana, angeführt von Quirini l. l. Ep. IX. p. XII. und von Sanvitali l. l. p. 107.
- 2) Inventarium Graecorum Codicum Vaticanorum voluminibus IV. destinctum quorum postremum quatuor Latinos Indices exhibet, nimirum nominum Auctorum, Actorum et Vitarum Sanctorum, Materiarum ac ultimo loco librorum Canonicorum Veteris ac Novi Testamenti, op. ac stud. Laur. Portii Ms. ebendaselbst, angeführt von Quirini 1. 1. p. XI. und von Sanvitali 1. 1. p. 106.
- 3) Auctorum et Materiarum Index librorum Graecorum Bibliothecae Veteris Vaticanae, alphabet. ordine digestus, et tribus tomis distinctus, confectus ab Illustriss. Dom. Leone Allaccio, scriptus a Laurentio Portio ejusdem Bibliothecae Scriptore graeco Ms. ebendaselbst, angeführt von Quirini 1. 1. p. X—XI. und von Sanvitali 1. 1. p. 104.

- 4) Initia Operum, Sermonum et Tractatuum etc. quae in Voluminibus Mes. graecis Bibliothecae Vaticanae continentur, excerpta et exarata a Laurentio Portio a. 1671. Ms. ebendaselbst, angeführt von Quirini l. l. p. XI XII. and von Sanvitali l. l. p. 106. (Macht zugleich das 4te und letzte Volumen des vorhergehenden Verzeichnisses aus).
- 5) Index Graecorum Codicum Bibliotheoae Vaticanae, a Federico Morello. Ms. in der königlichen Bibliothek zu Paris. Vgl. Montfaucon, Bibl. Manuscripta T. II. 895. N. 102832.
- 6) Catalogue Codicum Metorum graecorum Bibl. Vatie. (jussu Augustini Eugubini Episcopi adornatus, ut mitteretur Hippolyto Ferrariensi qui tunc in aula Regis Henrici II. gratia multum valebat. Qui Codex in Regiam Bibliothecam inductus fuit, estque alphabetico ordine concinnatus.) Ms. ebendaselbst (Num. 2812) Vgl. Montfaucon Bibl. Manuscripta T. I. p. 14. T. 11. p. 736, und Labbé Nova BibRotheca Mss. libror. p. 292.
- 7) Codex similis, ejusdem circiter aetatis (saec. XVI. med.) non alphabeticum ordinem prae se ferens, sed eum, ut videtur, quem manuscripti in illa Bibliotheca tenebant. Ms. ebendaselbst. (Colbert. 5135) Vgl. Montfaucon Bibl. Manuscripta T. II. p. 736. und 1012., an welcher letzteren Stelle er jedoch die Nummer 5125 hat.
- 8) Index Graecorum Codicum Bibliothecae Vaticanae graece. MS. in der Vatikana, unter den Handschriften der Königin Christina von Schweden. Vgl. Montfaucon l. l. T. I. p. 27. N. 571.
- T. I. p. 27. N. 571.

  9) Catalogus quorundam librorum (Graecorum) Bibliothecae Vaticanae graece Ms. in derselben Bibliothek, ebenfalls unter den Handschriften Christinens. Vgl. Montfaucon
  1. 1. T. I. p. 44. N. 1335. und wahrscheinlich auch als unter
  den Handschriften von Al. Petau befindlich erwähnt p. 92 D.
- 10) Catalogus graecorum Codicum Vaticanae bibliothecae jussu Pauli III. a Michaele Roseto graece compositus — Ms. in der Bibliothek der Studi zu Neapel; vgl. Hänel bei Blume Iter T. III. p. 230.
- 11) Index graecorum codicum Mss. Bibliothecas Vaticanae Ms. in der Bibliothek des Escurial Z. VII. 8. Vgl. Barvoetius b. Labbé Nova Bibliotheca Mss. librorum p. 176. mit dem Zusatze: scriptus ante a. 1600. a quodam Graece et Latine imperito, adeoque nullius paene pretii, tametai splendide compactus, atque elegantia quaesita videatur in charactere. Er scheint identisch zu sein mit dem bei Hänel (Catalogi Mss. p. 949) und Blume (Iter T. III. p. 103) erwähnten, obwohl bei Letzterem die Signatur verschieden angegeben ist.

12) Index Bibliothecae Vaticanae — Ms. in der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand; vgl. Montfaucon l. l. T. I. p. 498. E.

13) Catalogus librorum graecorum Bibliothecae Vaticanae
— Ms. ehemals in der Slusianischen Bibliothek; vgl. Mont-

faucon, Bibl. Manuscripta. T. I. p. 176. N. 17.

14) Catalogus amplissimus omnium librorum Mss. graecorum, qui in Bibliotheca Vaticana reperiuntur. — Ms. in Ato nitidissime scriptus ehemals im Besitz des Rechtsgelehrten Ianus Albinus, und im Iahr 1696 zu Dortrecht versteigert.

Cfr. Catalogus librorum Iani Albini p. 342, N. 84.

15) Catalogus omnium librorum Mes. graecorum, qui in Bibl. Vaticana reperiuntur. Liber ineditus a Theod. Ryckio Romae scriptus. Acc. Orationes II. una de eligendo summo Pontifice sede vacante post obitum Alexandri VII. habita a Stephano Gradio Romae 1667. Altera in funere Clementis IX. Pont. Max. ab Augustino Favorito habita ibid. 1669. — Mes. in 4to ehemals im Besitz von Cornel. Nicolai, und 1698 au Amsterdam versteigert. Cfr. Bibliotheca Nicolaitana p. 309. N. 4. (Ob mit dem vorigen identisch?)

16) Catalogus opt. Notae Librorum in Vaticano Mss. — Ms. ehemals im Besitz des Ianus Albinus, und 1696 zu Dortrecht versteigert. Cfr. Catalogus librorum Iani Albini

p. 142. N. 1145.

17) Recensio Codicum Mss. graecorum. theolog. Bibliothecae Vaticanae cum excerptis — Ms. in 4to im Besitz von Sir Thom. Phillipps zu Middlehille, aus Meermann's Bibliothek; vgl. Haenel, Catalogi Mss. p. 866. N. 1894.

18) Inventarium latinorum Vaticanorum Codicum Tomi Sex. — Ms. in der Vaticana, angeführt von Quirini 1. 1. p. XII. Er beschreibt sie mit folgenden Worten: Primo loco recensebo Tomos sex Inventariorum pluribus notitiis, ad cujusque Codicis aetatem et alia spectantibus exornatos; adnotanturque in iis singulorum Opusculorum initia, et in Tomi cujusque calce Index alphabeticus nominum Auctorum et Materiarum continetur. Tertius autem Tomus hac Nota concluditur: Amilius Florus Bibliothecae Vaticanae Scriptor Latinus scribebat anno Domini MDCXIII. Post Indicem vero ejusdem scriptum visitur: Hic Index Alphabeticus compilatus est per Andronicum Spinellum Patavinum, Bibliothecae Vaticanae Latinum Scriptorem. Idem Andronicus manu propria, Tomum vero secundum auget Index nominum Sanctorum, quorum Acta in eo Tomo memorantur. Vgl. auch Sanvitali 1. l. p. 106 - 107. Dieses ist jedenfalls der von den Brüdern Domenico und Alexander Raynald abgefasste, von Blume (Iter T. III. p. 104-105.) besprochene, und von Montfaucon (s. unten) benutzte Hauptcatalog. Wenn hier nur von sechs, dagegen bei Montfaucon von sieben Bänden die Rede ist, so ist ohue Zweifel von Letzterem das sub N. 7 und 2 angegebene Inventarium und der Index der griechischen

Handschriften mit inbegriffen worden.

19) Inventarium omnium Codicum qui Fulvii Ursini fue-runt. — Ms. ebendaselbst; vgl. Quirini l. l. p. XII. und Sanvitali l. l. p. 107.

#### b) Gedruckte.

1) Bernard. Peyron, Papiri greci dal Museo Britannico e della Biblioteca Vaticana. tradotti e illustrati. Tor. 1841. 4.

2) Excerpte aus N. 1. 2. und 16. bei Montfaucon Bibl. Manuscripta T. I. p. 98—100. 100—101. 102—106. 106—111. 111—117. 118—122. 122—130. (aus dem Inventarium) und p. 101—102. 111. 117—118. (aus dem Index).

3) Excerpte von Claude Etiennot, ebenfalls aus dem Inventarium gezogen, b. Montfaucon l. l. p. 133 — 142. Letz-

terer fand sie unter den Papieren des Ersteren.

"Uebrigens sind die Nummern in der alten Vatikana im Ganzen nicht verändert worden, was für den Gebrauch dieser Kataloge von unschätzbarem Nutzen ist." — Blume, Iter T. III. p. 105.

Handschriftenverzeichnisse über einzelne Abtheilungen der Vaticana.

#### I. Bibliotheca Alexandrina.

#### a) Ungedruckte.

1) Petri Io. Petiti Inventarium Codicum hebraeorum Alesandrinorum. — Ms. in der Vatikana, angeführt von Quirini 1. 1. p. XI. und von Sanvitali 1. 1. p. 106.

2) Inventarium Codicum graecorum Bibliothecae Alexandrinae. — Ms. ebendaselbst, angeführt von Quirini l. l.

p. XI.

3) Catalogus Manuscriptorum extantium Romae, (c'est le Catalogue des Manuscripts de la Reine de Suede, qui sont presentement dans la Bibliotheque Vaticane — nach einer Bemerkung Montfaucons —) Ms. ehemals im Besitz des Erzbischoffs von Toulouse, Charles de Montchal, jetzt wohl in der königlichen Bibliothek zu Paris, nach Montfaucon Bibl. Manuscripta T. II. p. 910. N. 10293 3.

4) Extrait fait par M. Godefroy sur le Catalogue de la Bibliotheque de Mr. Petau des Mss. concernant l'Histoire de France contenus au dit Catalogue depuis le decès du dit sieur Petau. — Ms. ehemals in der Sammlung von

Peiresc, nach Montfaucon l. l. T. II. p. 1181. N. 3.

5) Manuscriptorum Alex. Petavii Index — Ms. in dem Spanhelmschen Codex der königlichen Bibliothek zu Berlin.

Höchst dürstig, nach Blume Iter T. III. p. 109.

6) Catalogus librorum manuscriptorum Reginae Christines Sueciae — Ms. ehemals in der Bibliothek des Lord Slusius, angeführt von Montfaucon Bibl. Manuscripta T. I. q. 176. N. 17.

7) Ein Verzeichniss der Handschriften derselben Königin besass d'Orville zu Amsterdam, nach Arckenholtz Memoires

T. II. p. 323, der es benutzte.

#### b) Gedruckte.

1) Incipit Catalogus Mss. Codicum Bibliothecae Reginae Sueciae in Vaticana, bei Montfaucon, 1. 1. T. I. p. 14-61. In 2111. Nummern, und Addenda Catalogo Manuscriptorum Sereniss. Reginae Sueciae ebendaselbst p. 96-97., mit Angabe der Nummern. Leider sind aber diese Nummern seit Jener Zeit geändert worden; schon Amaduzzi kennt doppelte, und mitunter sogar dreifache Nummern der codices Sueco-Vaticani."— Blume Iter T. III. p. 110.

2) Catalogus alphabet. Manuscriptorum Codicum qui esstabant in Bibliotheca Alexandri Petavii, ac deinde venditi in Sueciam sunt transportati, nunc autem plurima parte asservantur Romae in Bibliotheca Reginae Sueciae. 1660—bei Montfaucon l. l. T. I. p 61—96. Von p. 61—70 reicht das alphabetische Verzeichniss; von p. 70—96. folgen die Handschriften nach den einzelnen Fächern, die zu jeder Rubrik gehörigen Codices jedoch wieder unter sich alpha-

betisch geordnet.

3) Manuscriptorum index — b. Labbé, Nova Bibliotheca

Mss. librorum p. 13 — 14.

#### II. Bibliotheca Capponiana.

Ich vermag hier nur auf den Appendice de' Manoscritti zu verweisen, welchen man gedruckt findet im Catalogo della Libreria Capponi p. 433 — 454.

#### III. Bibliotheca Ottoboniana.

#### a) Ungedruckte.

1) Ottobonianae Bibliothecae Mss. codicum Index — Ms. in der Bibliotheca Vallicellana zu Rom, angeführt von Greith Spicilegium Vaticanum p. 21.

— 2) Vollständiger Katalog der Ottoboniana von Blanchini, dem Bibliothekar des jüngern Ottobuoni, in der Dombibliothek zu Verona Nummer 270, früher Nummer 367, angestihrt von Blume, Iter T. III. S. 111. mit der Bemerkung: "Dies Verzeichniss folgt der ehemaligen Ordnung und Numerirung der Bibliothek, so dass die Hauptmassen systematisch gesondert erscheinen. Das Veroneser Exemplar ist aber nur eine sehr fehlerhafte Abschrift des Originals."

3) Verzeichniss der griechischen Handschriften der Ottoboniana, von Ruggieri, ihrem letzten Bibliothekar, in dessen Nachlasse. Vgl. Blume a. a. O. Th. III. S. 111. we es

nach Amaduzzi als sehr genau gerühmt wird 1).

4) Libri Mss. in bibliotheca Ducis & Allemps. — Ms. in dem Spanheimschen Codex der königl. Bibliothek zu Berlin, fol. 10<sup>b</sup> — 11.

5) Index librorum graecorum Cardinalis Sirleti. — Ms. in der Vatikana, angeführt von Montfaucon, Bibl. Manuscripta T. I. p. 114. N. 3970. Vgl. auch pag. 136. D.

6) Bibliotheca graeca Card. Sirleti. — Ms. in der Ambrosiana zu Mailand, angeführt von Montfaucon l. l. p. 494.

7) Index Bibliothecae Graecae Card. Sirleti. — Ms. ebendaselbst, nach Montfaucon l. l. p. 498 E. Vgl. auch 499.

(Ob identisch mit dem vorigen?)

8) Index antiquus Graeco — latinus Bibliothecae Card. Sirleti. — Ms. membran. in fol. in der Bibliothek des Escurial. Cfr. Haenel, Catalogi Mss. p. 949 und Blume, It. T. III. p. 110. Schon Barvötius führt ihn zugleich mit dem über des Card. Rudolfi Bibliothek an, mit dem Zusatze: Aliquot tantum folia sunt. Cfr. Labbé, Nova Bibliotheca Mss. Librorum p. 176.

9) Einen Index Mss. Bibliothecae Sirletianae, a Gerardo Vossio olim descriptus, führt Labbé l. l. p. 93. an; er

hatte ihn selbst vor Augen.

#### b) Gedrackte.

1) Ex bibliotheca Eminentiss. Card. Ottoboni. — Auszüge bei Montfaucon, Bibl. Mamuscripta T. I. p. 183—188 und Praecipui Codices Bibliothecae Eminentiss. Card. Ottoboni — ibid. p. 188—191 sehr unordentlich, mach Blums Iter T. III. p. 111.

2) Ex Catalogo a Franc. Blanchinio confecto, cujus apographum extat in bibl. Capituli Veronensis — Excerpte

bei Blume, Bibl. Manuscripta ital. p. 129-135.

3) Unvollendeter Auszug aus Blanchini's Handschriften-Verzeichniss der Ottobonianischen Bibliothek, nach der

<sup>1) &</sup>quot;Andere, weniger brauchbare Verzeichnisse der Ottoboniana entlät die Capitelarofoliothek zu Verona in den Handschriften 258 ... 269. 271 ... 73." Blume, Iter T. IV. p. 282.

Ordnung, in welcher diese Bibliothek ehemals aufgestellt war — im Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, herausgegeben von Pertz. B. V. S. 581—584

(von Blume).

4) Sereniss. Potentiss. et Sapientiss. Virgini Christinae D. G. Sueciae, Gotthiae, Vandaliae Reginae sed et alibi dominanti Altempsianorum Manuscriptorum Catalogum ipsiusmet Majestatis jussu confectum Romae mittit humillimus cliens Vincentius Nogueira ipsis Kal. Aug. MDCLI. — abgedruckt bei Arckenholtz, Memoires de Christine T. IV. p. 272—274. "durchaus unvollständig, da diese Bibliothek, nach Mabillon, etwa 2000 Handschriften enthielt." Blume, Iter T. III. p. 111.

5) Ex Catalogo librorum Card. Sirleti, qui sunt in Bibliotheca Illustriss. Card. Ascanii Columnae — Anszug b.

Possevin, Apparatus sacr. T. II. Append. p. 102-104.

#### IV. Bibliotheca Palatino-Vaticana 1).

#### a) Ungedruckte.

1) Index librorum graecorm Mss. qui fuerunt ad Urbem translati ex Bibliotheca olim Comitis Palatini ad Rhenum 1628 transscriptus, ex autographo Leonis Allatii Chii. — Ms in der Vatikana, nach Quirini l. l. p. XI. und Sanvitali

1. 1. p. 104.

2) Inventarium graecorum codicum Mss. Bibliothecae Palatino - Vaticanae, inceptum a Iosepho de Iuliis, et finitum a P. Iosepho de Camillis Scriptoribus Graecis sub illustriss. Dom. Emmanuele a Schelstrate Bibl. Vaticanae Praefecto — Ms. ebendaselbst, angeführt von Quirini 1. l. p. XI. und Sanvitali 1. l. p. 104—105.

3) Inventarium latinum (codicum Mss. latinorum?) Bibliothecae Palatinae) — Ms. ebendaselbst, angeführt von

Quirini I. l. p. XI. und von Sanvitali I. l. p. 105.

4) Index alphabeticus latinus (codicum Mss. latinorum?)
Bibliothecae Palatinae — Ms. ebendaselbst, nach Quirini

1. 1. p. XI. und Sanvitali 1. 1. p. 105.

5) Inventarium codicum graecorum Bibliothecae Palatinae, manu Frid. Sylburgii scriptum, eo ordine, quo in Bibliotheca Heidelbergensi dispositi reperiebantur — Ms. (N. 429. Palat.) ebendaselbst, nach Quirini l. l. p. XI. und Sanvitali l. l. p. 105. mit dem Zusatze: Scriptus ille fuit manu Frid. Sylburgii, in eoque etiam exstat ejusdem Inventarii apogra-

<sup>1)</sup> Der Vollständigkeit wegen habe ich die zurückgelieferten Handschriften auch berücksichtigt.

phum, una cum adnotatiuncula quadam, quae testatur, Codices novem, quos Sylburgius Heidelbergensi Bibliothecae debebat, post ejus obitum fuisse restitutos anno 1596 mense Septembri.

6) Index bibliothecae Palatinae confectus a bibliothecariis Heidelbergae. Vol. I. II. cum catalogo librorum Mss. Bib-

liothecae Augustanae.

7) Index librorum bibliothecae privatae Friderici Comitis palat. quos acceperat Paulus Melissus.

8) Catalogus alius ejusdem bibliothecae.

9) Inventarinm librorum Ludovici Comit ispalat.

10) Indices bibliothecae Fuggeranae.

11) Inventarium bibliothecae Ulrich Fuggeri. 12) Inventarium librorum Achillis P. Gasseri.

13) Eorundem alius Catalogus.

Vorstehende acht Nummern (6 – 13.) wurden im Jahr 1809 zu Rom, wahrscheinlich in der Vatikana, gesehen. Vgl. Mone, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Jahrgang 1835. S. 123.

14) Catalogus librorum (graecorum?) in bibliotheca Palat. Heidelberg. a Sylburgio confectus — Ms. in der Bodleyschen Bibliothek zu Oxford. Vgl. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde B. VII. S. 91. N. 2955. und (Edwards) Catalogi librorum Mss. Angliae et Hiberniae T. I. P. I. p. 152. N. 2955. 172. 4. (Ob eine Abschrift von N. 5.?)

15) Verzeichniss der gekauften Bücher des Conrad v. Gelnhausen - Ms. in dem Universitätsarchiv zu Heidelberg (Protocollbuch fol. 102. sq.) nach Wilken Geschichte der

Heidelbergischen Büchersammlungen S. 31.

16) Verzeichniss der vermachten Bücher des Marsilius von Jughen - Ms. ebendaselbst (Protocollbuch.) nach Wilken a. a. O. S. 31.

17) Verzeichniss der Schenkung des Gerhard von Emelissa — Ms. ebendaselbst (Protocollbuch) nach Wilken a. a. O. S. 31.

18) Verzeichniss der Schenkung des Colinus, Cantor bei S. Paul zu Worms - Ms. ebendaselbst. (Protocollbuch) nach Wilken a. a. O. S. 31.

19) Verzeichniss der gekauften Bücher des Meister Conrad - Ms. ebendaselbst (Protocollbuch) nach Wilken a. a.

o. s. 31.

20) Verzeichniss der geschenkten Bücher des Bischoffs Matthaus von Worms, iiberschrieben: Anno Domini MCCCCX. quinto die mensis Marcii in Rectoratu venerabilis Gerhardi Brand in Medicina licentiati, obiit Reverendus in Christo princeps ac dominus, dominus Matthaeus quondam Wormatiensis Episcopus, atque in Theologia Mgr. eximius, qui de largitate ena legavit umo inter vivos donavit libros infra coriptus universitati Heidelbergenei - Ma. chendaselbat (Erste

Matrikel) nach Wilken a. a. O. S. 50 - 51.

21) Verzeichniss der geschenkten Bücher des Dr. Joh. Muntzinger, überschrieben: Anno Domini MCCCC decimo septimo In rectoratu venerabilis viri Mag. Wilhelmi de Deventria, in Medicis Doctoris eximii, Obiit venerabilis Mgr. Iohannes Muntzinger, in artibus praecellens, qui de sua largitate spiritu pietatis motus legavit, ymo inter vivos donavit nostrae almae universitati Heidelbergensi libros infra scriptos — Ms. ebendaselbst (Erste Matrikel) nach Wilken a. a. O. S. 52.

22) Verzeichniss der Bücher von Joh. de Noet, überschrieben: Anno Domini MCCCCXXXII. die decima mensis Ianuarii executores ultimae voluntatis dni Io. de Noet decretorum doctoris, pie memorie, praesentaverunt mihi Mgro Iohanni de Bruxella pro tunc Rectori alme universitatis Heidelbergensis libros legatos per prefatum Io. de Noet ipsi universitati predicte In presencia Mgr. de franckfordia, Mgri Io. plate sacre theologie professoris, Mgri Rudolffi de Bruxella, Decani facultatis arcium, et Petri de bruysten, et sunt hi qui sequuntur. — Ms. ebendaselbst (Erste Matrikel) nach Wilken a. a. O. S. 54.

23) Ein Katalog über alle Handschriften der Heidelberger Universität aus der Mitte des 15. Jahrhunderts auf 49 Pergamentblättern in fol. überschrieben: Ein Catalogus librorum, von Wilcken im Jahr 1809 entdeckt. — Ms. ebendaselbst, nach Wilken a. a. O. S. 55—56. Vgl. auch Blume ster,

Т. Ш. р. 106.

24) Ein gleicher Katalog auf 51 Papierblättern, in fol., von derselben Hand geschrieben, mit neueren Nachträgen über die Vermehrung der Stiftsbibliothek. — Ms. ebendaselbst, nach Wilken a. a. O. S. 55. f. und Blume It. T. III. S. 106.

Ueber diese zehn Verzeichnisse (N. 15-24.) s. über-

haupt Wilken a. a. O. S. 30-71.

25) Verzeichniss der Nigirschen Bibliothek, im Jahr 1577 von Meister Johann Jungnitz abgefasst, — Ms. ebendaselbst, nach Wilken a. a. O. S. 14.

26) Codices graeci calamo exarati bibliothecae Heidel-bergensis e Palatinatu electorali Romam translati. Ex archetypo Scioppii descripsit H. B. — Ms. in dem Spanheimschen Codex der königlichen Bibliothek zu Berlin fol. 17—23. Inc. Homerus. Expl. Variorum argumentorum Collectanes., Ohne alle Ordnung und ohne Numern. Blume Iter T. III. p. 167.

27) Catalogus tibrorum graccorum bibliothecae Paletines, quae est Romae, manu Marquardi Gudii — Ms. chemals im Besitz von Marq. Gude, jetzt wahrscheinlich wohl in der

herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Cfr. Bibliothecu a

Marq. Gudio congesta (Kilon. 1609. 4.) p. 575.

28) Catalogus Miterum Bibliothecas Palatinas scriptus ab Isaac. Grutero A. 1633. — Ms. in 4te chemals im Besitz Gisbert Cupers, und im Jahr 1717 zu Deventer versteigert. Cfr. Bibliotheca Cuperana p. 282. N. 14.

- 29) Verzeichniss der deutschen Handschrifteu. W. Uhden berichtet über dasselbe Folgendes. "Früher als Winkelmanns Anstellung, ist vermuthlich von irgend einem deutschem Mönche ein Verzeichniss dieser Bücher gemacht worden, welches noch vorhanden ist. Es besteht aus einem grossen Quartbande, in welchem auf den einzelnen Blättern Zettelchen mit den ins Lateinische mitunter freilich auch unrichtig übersetzten Titeln der Bücher aufgeklebt und diese nach dem Format aufgezeichnet stehen. Obgleich in diesem Katalog die Bücher numerirt sind, so stimmen doch häufig mit diesen Nummern die an dem Rücken der Bücher augeklebten oder auf Papierschnitzen geschriebenen in den Büchern liegenden nicht überein, theils sind sie von diesen abgelöst oder herausgefallen." Vgl. Morgenblatt, Jahrg. 1816. N. 130. S. 519.
- 30) "Verzeichniss der deutschen Handschriften von Hieronymus Schimmelpfennig unter Clemens XI. (1700—1721.) sehr fleissig und ausführlich, jedoch nicht immer ganz genau gearbeitet. Früher war dieses Niemandem zugänglich; jetzt da es durch Rückgabe der deutschen Handschriften jeden Werth für die Vatikana verloren hat, sind ohne alle Schwierigkeit zwei Abschriften für die königliche Bibliothek zu Berlin und für die österreichische Regierung genommen worden; die Universität Heidelberg hat einen Auszng desselben erhalten." Blume, Iter T. III. p. 108. nach Wilken.

31) Verzeichniss der Fuggerschen Handschriften — Ms. ehemals im Besitz von Joh. Ulrich Meurer. Cfr. Struvii

Introductio in notitiam rei lit. p. 218.

#### b) Gedruckte.

- 1) Fr. Sylburgi Catalogus librorum Mss. in bibliotheca Electorali Palatina v. (Miegii) Monumenta pietatis et literaria Virorum illustrium P. I. (Frcf. 1701. 4.) p. 1—128. und in: Historiae ecclesiast. polit. et liter. seculi XVI. et XVII. Monumenta selectiora ac rariora (Frcf. 1725. 4.) p. 1—128. (Letzteres ist nur ein neuer Titel.)
- 2) Creuzer, Catalogus Codicum Palatinorum Academiae Heidelbergensi restitutorum. Heid. 1816. 4.
- 3) Verseichniss der aus der pfälzischen Bibliothek im Vatikan an die Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften in Wilken, Geschichte S. 273—546.

4) Fr. Adelung, Nachrichten von altdeutschen Gedichten, welche aus der Heidelberger Bibliothek in die Vatikanische gekommen sind, nebst einem Verzeichnisse derselben und

Auszügen. Königsberg 1796. 8.

5) Dasselbe, Altdeutsche Gedichte in Rom, oder fortgesetzte Nachrichten von heidelbergischen Handschriften in der Vatikanischen Bibliothek. Nebst einer Vorrede von (J. Chr.) Adelung über Handschriften von altdeutschen Gedichten in der churfürstlichen Bibliothek zu Dresden. Königsb. 1799. 8.

6) Heidelbergensis Bibliothecae auctorum Mss. Catalogus.

—: C. Possevin, Apparat. sacr. T. II. Append. p. 71—95.

Possevin erhielt dieses Verzeichniss von dem baierschen Canzler Hervard von Hoenburg, liess jedoch einige Schriftsteller weg, welche ihrer religiösen Jrrlehren wegen von den ökumenischen Synoden verdammt worden waren.

7) Auszüge aus der Bibliotheca Palatino - Vaticana bei

Blume, Bibl. Manuscripta Ital. p. 125-129.

- 8) Auszüge aus den Verzeichnissen N. 15 24. b. Wilken, a. a. O. S. 33 55. 61 64. 76 81. 88 89. 99 103. 105 107. et alibi.
- 9) Verzeichniss der von Churfürst Ludwig geschenkten Bücher, in der Urkunde vom Jahr 1431 s. Commentationes Societatis Theodoro Palatinas T. I. p. 406—420.

#### V. Bibliotheca Pii II. Pont. Bom.

Inventarium Codicum graecorum Mss. qui fuerunt Pii II.

P. M. quosque Vaticanae addixit munificentia Clementis XI.

— Ms. in der Vatikana, angeführt von Quirini l. l. p. XI.
mit dem Zusatze: Adnexum est Inventario Codicum graecor.

Mss. Bibliothecae Alexandrinae.

#### VI. Bibliotheca Urbinas.

#### Ungedruckte.

1) Mauri Costeri Inventarium — Ms. in 3 Voll. fol. in der Vatikana, angeführt von Greith Spicileg. Vatican. p. 13. Vollendet im Jahr 1793.

2) Alphabetischer Katalog dazu von Stephanus Gradius abgefasst, ebenfalls in 3 Bänden — Ms. ebendaselbst, ange-

führt von Greith a. a. O.

3) Petr. Io. Petit, Repertorium Hominum, Auctorum, Titulorum, Librorum, atque Materiarum Bibliothecae Urbinatis — Ms. chendaselbst nach Quirini l. l. p. XI.

4) Inventarium Codicum graecorum Urbinatium — Ms.

ebendaselbst angeführt von Quirini 1. 1.

- 5) Tituli librorum quorundam Mes. ex Catalogo Bibliothecae Urbinatium,
- 6) Zweifelhafter Katalog in der herzoglichen Bibliothek zu Modena nach Murotori bei Blume It. T. III. S. 169.

## Gedruckte Handschriften-Verzeichnisse über einzelne Materien.

#### 1) Theologie.

Codices graece Mss. (theologici) — bel Possevin, Apparatus sacr. T. II. Append. p. 6—10. Alphabetisch geordnet, und abgedruckt bei Spizel, Sacra bibliothecarum arcana retecta. p. 252—289.

#### 2) Deutsche Litteratur des Mittelalters.

Verzeichniss und Beschreibung altdeutscher, lateinischer und französicher Handschriften der Vaticana und anderer Römischer Bibliotheken, die sich auf die deutsche Literatur des Mittelalters beziehen — bei Greith, Spicilegium Vaticanum S. 30—134.

#### 3) Deutsche Geschichtsquellen.

Verzeichniss verschiedener Handschriften deutscher Geschichtsquellen in der Bibliothek des Vatikan — s. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde B. III. S. 414 — 430. B. V. S. 581 — 584.

#### 4) Einzelne Schriftsteller.

Brandes, die Aristotelischen Handschriften der Vatican-Bibliothek — s. Abhandlungen der königlichen Academie der Wissenschaften in Berlin. Aus dem Jahre 1831, Hist. philol. Classe S. 47—86.

Ang. Mar. Quirini Epistolae II de Codicibus Platonicis bibliothecae Vaticanae et de locorum quorundam difficilium sententia — v. Ejusd. Epistolae digestae stud. Nic. Coleti (Venet. 1756. fol.) Ep. VII — VIII. p. 17—34. Vergl. auch Sanvitali, Commentarii de rebus pertinentibus ad Ang. Mar. Quirinum Continuatio P. I. p. 30—34.

bus ad Ang. Mar. Quirinum Continuatio P. I. p. 30-34. Siebenkees, De Codicibus Theophrasti Vaticanis — in I. A. Fabricii Bibliotheca gr. ed. Harless T. III. p. 457.

De Codicibus Vaticanis Salustii — v. Salustii quae extant ed. Gerlach. T. II. p. 17 — 29.

Ausserdem finden sich in einer Menge theils theologischer, philologischer und historischer, theils literarhistorischer und bibliographischer Werke älterer und neuerer Zeit kürzere oder ausführliche gelegentliche Nachweisungen und Beschreihungen vatikanischer Handschriften; ihre Aufzählung würde jedoch hier viel zu weit führen. Ihr Vorhandensein hat schon Blume zu der Bemerkung veranlasst, dass es gar nicht so schwer sein würde auch ausserhalb Rom eine Art Generalkatalog über die Vatikana anzulegen, wobei er zugleich den Wunsch ausspricht, dass eine Anzahl von Gelehrten sich gemeinsam der Mühe unterzöge, vorerst nur alle die Vatikanischen Handschriften zusammenzustellen, deren Nummern bereits auf zuverlässige Weise bekannt geworden aeien. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die gelehrte Welt diesen Wunsch vollkommeu mit ihm theilt, und es käme nur darauf an, zuvörderst festzustellen, in welchen Grenzen sich ein solcher Katalog zu halten habe, und wie er überhaupt anzulegen sei, um der Wissenschaft den meisten Nutzen zu bringen.

E. G. Vogel in Dresden.

#### Bibliothekchronik.

Die durch den Abgang des Prof. Dr. Adelbert Keller erledigte Stelle eines 2. Unterbibliothekars an der Universitätsbibliothek zu Tübingen ist dem Dr. Klüpfel in Stuttgart übertragen worden.

Die Stelle des Bibliothekars an der Stadtbibliothek zu Coblenz ist durch die Berufung des Prof. Dr. Ernst Dronke zum Directorate des Gymnasiums in Fulda erledigt.

Noch immer sind die mit dem Geheimen Archivrathe Dr. Pertz in Hannover wegen Uebernahme der Oberbibliothekarstelle an der Königlichen Bibliothek in Berlin gepflogenen Unterhandlungen zu keinem Ende gediehen. Oeffentlichen Nachrichten zufolge hat Dr. Pertz die Bedingung gestellt, drei seiner Gehülfen an der Herausgabe der Monumenta Germ. bei der Königlichen Bibliothek angestellt zu sehen. Iedenfalls ist wohl, wenn man auch auf diese Bedingungen nicht einzugehen geneigt sein sollte, die Vermehrung des Beamtenpersonales bei den zahlreichen Geschäften an jener Bibliothek sehr wünschenswerth.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

### SERAPEUM.



### Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

Leipzig, den 15. December

*№* 23.

1841.

Die poetischen Werke Hans Rosenplüts

in Handschriften von fünf deutschen Bibliotheken nachgewiesen.

Wenn es durch irgend einen Glückszufall gelänge, vollständige Comödien eines Menander, Philemon, oder auch Caecilius Statius, oder die Elegieen des Cornelius Gallus aufzufinden, mit wie vielem Rechte würden alle Freunde des classischen Alterthums sich des Fundes und seiner Früchte freuen! Darum hofft Ref. auch zu den Freunden der deutschen literarischen Vorzeit, dass sie mit ihm von einem Analogon dieser Freude sich beseelt fühlen bei der Nachricht, dass einer der Begründer des deutschen Drama, den wir bisher nur aus wenigen, zum Theil sehr unvollkommen überlieferten Theilen seiner Werke kannten, uns demnächst in einer schwerlich geahnten Vollständigkeit vorgeführt und - was den Werth dieser Nachricht noch um ein ziemliches steigern dürfte - zugleich als sehr wackerer lyrischer (erzählender und epigrammatischer) Dichter in vielfachen Proben bekannt werden wird.

Bisher beschränkte sich unsere Kenntniss von R. als Dramatiker auf die sechs Fastnachtspiele, welche Gottsched im 2 Bde. seines "nöthigen Vorraths etc." aus einer Dresdner Handschrift hatte abdrucken lassen, und von denen Tieck zwei in den 1. Bd. seines "deutschen! Theaters" aufnahm; ganz neuerlich theilte in einem, wie es scheint, weniger als nach

IL Jahrgang.

Digitized by Google

Verdienst bekannt gewordenen Schriftchen; "K. Maximilian I. und Albrecht Dürer in Nürnberg, ein Gedenkbuch etc. (Nürnberg 1840)" Rudolf Marggraff in München aus einer dasigen Handschrift ein siebentes und zugleich die Nachricht mit, dass in dem gedachten Manuscripte "ausser dreien Schwänken noch 50 bisher ungedruckte Fastnachtspiele dieses Dichters66 enthalten seien. Bereits früher hatte Ref. eine Abschrift dieser ganzen Handschriften erlangt, über welche sogleich Näheres mitgetheilt werden soll. Uebrigens hatte v. d. Hagen in seinem "Grundriss" (p. 524.) die Titel von 10, in der Dresdner Handschrift befindlichen Dramen aufgeführt.

Derselbe sorgfältigste Aufzeichner der deutschen literarischen Schätze kannte (Grundriss p. 264 ff.) von Rosenplüts lyrischen Dichtungen nur jene Dresdner Handschrift genauer, so dass er ihren Inhalt, darin ungefähr 34 lyrische Gedichte, einzeln aufführt; im Uebrigen weist er von der Erzählung: der könig im bade, noch eine Hamburger und eine Weimarer Handschrift, von einer andern eine Wiener Handschrift nach und spricht nächstdem von zwei Handschriften, die ehemals in Erlangen und in Nürnberg gewesen sind. Er führt ausserdem vier alte Drucke von drei Gedichten auf und verzeichnet die Stellen, wo neuerlich fünf verschiedene, theils komische, theils historische Erzählungen Rosenplüts aus einigen jener Handschriften und Drucke wiederholt sind. - Diesem Resumé des bisher Bekannten ist hinzuzufügen, dass Reinhard in seinen (auch bei v. d. Hagen citirten) "Beiträgen" (Vorr. und p. 226.) anführt, das daselbst abgedruckte Gedicht, von welchem v. d. Hagen sehr richtig vermuthet, dass es mit "dem kriege zu Nürnberg" identisch sei, aus einer Handschrift des fürstlich Anspachischen Archivs entnommen zu haben; leicht möglich, dass diese Handschrift dieselbe ist, welche oben als Erlanger bezeichnet wurde 1).

Ref. stellt dem Gesagten folgende vorläufige Notizen über den Standpunkt der Rosenplüt'schen Literatur gegenüber, welchen er in seiner bald erscheinen werdenden Ausgabe dieses Dichters darzulegen im Stande ist, und zu dem er sowohl durch eigne Bemühungen und Auffindungen als durch die. auf das dankenswertheste anzuerkennenden, Unterstützungen hiesiger und auswärtiger befreundeter Gelehrter

gelangt zu sein die Freude hat.

#### I. Rosenplüts dramatische Dichtungen.

1. Dresdner Handschrift (M. 50.) in Folio. Enthält: a) pag. 312 - 358. (falsch numerirt mit 352.) sieben

Von Rosenplüts Priameln und darunter insbesondere von den Weingrüssen und Weinsegen wird später die Rede sein.

Fastnachtspiele, davon fünf bei Gottsched, eines aus G. bei Tieck abgedruckt; sämmtlich auch in der 1. Münchner Handschrift enthalten, obwohl vier unter andern Titeln.

b) pag. 372-394. drei Fastnachtspiele; davon eins bei Gottsched (das sechste) und Tieck (das zweite); keines

auch in der Münchner Handschrift.

2. Erste Münchner Handschrift. (No. 714.) in 4°. Enthält:

a) fol. 289a - 490a neun und vierzig Fastnachtspiele; davon ausser den fünf, die von den auch in der Dresdner Handschrift enthaltenen gedruckt sind, nur noch eines, durch Marggraff, veröffentlicht 1).

b) fol. 284 b - 287 a, (von späterer Hand) ein Fastnacht-

spiel: ,,die narren vasnacht."

3. Zweite Münchner Handschrift (No. 439) in 4°. Enthält fol. 111 " — 128 " ein (geistliches) Fastnachtspiel: "Vom Kaiser Constantinus."

- 4. Wolfenbüttler Handschrift (Ms. Helmstad. 29. 6.) in 4°. Enthält fol. 29 - 32 : ,, die siben Freien kunst," und: der Frauen diener;" beide zusammengehörige Stücke bilden dasselbe Fastnachtspiel, das (in der Handschrift 1. und 2 befindlich) Gottsched unter dem Titel: "die sieben Meister" hat abdrucken lassen. Mithin vier und funfzig Fastnachtspiele. - Tragödien, welche nach Kehrein's Notiz (in seinem Buche: "die dramatische Poesie der Deutschen" etc. I. S. 69.) Rosenplüt auch noch geschrieben haben soll, hat Ref. nirgends gefunden; ebenso wenig bestätigt sich desselben a. a. O. ausgesprochene Vermuthung, dass die von ihm daselbst mit 4 und 11 bezeichneten Stücke der Dresdner Handschrift identisch seien.
- II. Rosenplüts lyrische Dichtungen (im weiteren Sinne, jedoch mit Ausschluss der Priameln).
- 1. Dresdner Handschrift (die oben I, I. angeführte). Enthält:
  - a) pag. 1-274 dreissig Gedichte, davon vier in Canz-lers und Meissner's Quartalschrift lahrg. I. und III., und im deutschen Museum 1780 gedruckt;

b) pag. 290-292: ein spruch ,,vom pfennig;"

c) pag. 363 - 370: ein politisches Spottlied "von den Türcken: "

d) pag. 371-376: "die predig;" letztre gleichfalls abgedruckt in der genannten Quartalschrift unter dem Titel:

<sup>1)</sup> Eines oder zwei aus dieser Sammlung werde ich als Probe in dem diessjährigen "Berichte der deutschen Gesellschaft" hierselbst (Leipzig bei Brockhaus) mittheilen.

Beitrag zu deutschem Witz und Verstand aus dem 15. Iahrhundert. Eine Fastnachtspredigt" (St. II. p. 110

ff.); eine Notiz, die v. d. Hagen entgangen ist.

e) pag. 402 — fol. 405 b (die Handschrift ist von 403 an nicht mehr paginirt, sondern nur foliirt): von drei frawen, die über ihren mann klagen, oder, wie es im Register heisst, "von dreyen jungen frawen";

f) fol. 40/. von drei nunnen, und g) fol. 409-411: "von der welt."

2. Leipziger Papierhdschrft. (aus Beck's Bibliothek No. 20059). in 4°. Enthält fol. 1-916 neunzehn Gedichte, von denen 17 auch in No. 1. stehen.

3. Dritte Münchner Handschrift (No. 713) in 4°. Enthält fol. 40°-242° zwölf Gedichte, darunter zwei, die in

keiner der vorgenannten Handschriften stehen.

4. Die oben unter 1. 2 aufgeführte erste Münchner Handschrift enthält:

a) fol. 259b - 262 ein Gedicht: "die Beicht."

b) fol. 276 a - 284 zwei Gedichte: ,, das Tyett" und "die sechs errzt."

Das erste und dritte stehen auch in der Dresdner Hand-

schrift.

5-7. Vierte, fünfte und sechste Münchner Handschrift (No. 270. fol. No. 379. fol. und Ms. Regensburg. No. 30.) Sie enthalten, wenn gleich verändert, das auch in No. 1 und 3 befindliche Gedicht: "vom wolf im hage," jedoch mit dem wesentlichen Unterschied, dass dasselbe in No. 5-6. einem Peter Smiher oder Smiecher, in No. 1 einem Heinrich Smiher, und nur in No. 3. dem Sneperer zugeschrieben wird.

8. Wolfenbüttler Handschrift. (oben I. 4.) Enthält:

a) fol. 1-10": "die keyserin von Rom Octaviani weib." b) fol. 27. b - 28b: "von dem pfenning u. s w."

c) fol. 45 ff: "der priester in der aw."

d) fol. 48 ff: ,,vom konig ym pad."

Hiervon stehen b. und d. sowohl in No. 1. als in No. 3.; a. nur noch in No. 1., und c. ist die zweite Hälfte eines unter der Ueberschrift: "v. d. priester und der frauen" in No. 1. so wie in No. 2. befindlichen Gedichts.

9. Heidelberger Handschrift (No. 525.) in 4°. Enthält fol. 1476-152a dasselbe Gedicht unter der Ueberschrift: "von den peehamen" verändert, welches das neunzehnte in No. 1. bildet und dort "ein spruch von behaim" be-

Als Seitenstücke zu mehreren der hier aufgeführten Rosenplütschen Gedichte können noch folgende Erwähpung finden:

1) ein Gedicht "von der welt" des Heinrich Teichner, in

No. 2. und 8.; zu dem unter 1. g. erwähnten.

2) ein Gedicht "die wolfsklag," des Christian Awer, in No. 8., abgedruckt in dem "Bericht der deutschen Gesellschaft in Leipzig, v. Jahr 1837." p. 28 ff. durch Dr. Leyser; zu dem unter 5 — 7 erwähnten.

3) ein Gédicht "junker Pfenning," des Mysner, in einer siebenten Müncher Handschrift (1020.) fol. 53 -

54b; zu 1. b.

Wir bemerken nun nachstehend noch Folgendes über die nähere Beschaffenheit der wichtigsten von oben genannten Handschriften:

Die Dresdner Handschrift. (I. 1. und II. 1.) in folenthält 420 von einer Hand aus dem 15. Jahrh. beschriebene Seiten (wie schon bemerkt, ist sie von 403 an erst foliirt); von fol. 412-416b sind Weingrüsse und Weinseegen von einer dem 18. Jahrhundert angehörigen Hand geschrieben. In jenem ältern Theile finden sich an zwei Stellen mehrere weisse Blätter. Ein eingeklebtes Blatt enthält ein Wappen mit der Umschrift; "ex bibliotheca Christ. Gotth. Schwarzii, Prof. P. Altorf." Aus ihr hat Meissner die in seiner Quartalschrift abgedruckten Stücke Rosenplüts entnommen. V. d. Hagen giebt noch einige andere Notizen über dieselbe im "Grundrisse" p. 364-366. und ausserdem ein, bis auf den Schluss, richtiges Verzeichniss der darin enthaltenen Gedichte. Ein der Handschrift selbst voranstehendes Register von derselben Hand, welche das Ganze geschrieben, (nur gegen das Ende scheint eine andere Hand einige Zusätze gemacht zu haben) ist noch unrichtiger gegen den Schluss hin. Die Leipziger Handschrift (II, 2.) in 4°. scheint

Die Leipziger Handschrift (II, 2.) in 4°. scheint gegen das Ende das 15. Jahrhunderts geschrieben; die Schriftzüge sind schlecht und unrein. Der Text schliesst fol. 136° mit den Worten: "Deo gracias. O wie fro ich was Do ich schraib deo gracias." Hierauf folgt ein, im Anfange sehr mangelhaftes Register auf zwei Seiten und fol. 138°—139° vier von neuerer Hand aus dem 17. Jahrhundert geschriebene Priameln. Sie enthält auf der Rückseite des vordern Einbanddeckels die Notiz: "Liber emtus ex bibl. Schwarziana, ubi P. 2. p. 14. num. XLIII. recensetur.," und darunter das Bibliothekzeichen C. F. Hommels, (des berühmten Ordinarius der Leipziger Juristenfacultät) mit der schriftlich ausgefüllten

Jahrzahl: MDCCLXX.

Die erste Münchner Handschrift (I. 2. und II, 4.) ist auf starkes Papier, sehr deutlich und von zwei, doch sich ziemlich ähnlichen, Händen abwechselnd geschrieben. Die erste Hälfte derselben, von einer und derselben Hand, enthält Schwänke und Spruchgedichte von verschiedenen Verfassern; die zweite Fastnachtspiele Rosenplüts. Diese Hand-

schrift war früher im Besitz des Herrn Roth in Nürnberg;

ihrer gedenkt v. d. Hagen a. a. O.

Die dritte Münchner Handschrift (H, 3.) in 4°, ist aus d. J. 1476. Sie besteht eigentlich aus drei verschiedenen, zusammengebundenen Handschriften, die durch mehrere unbeschriebene und unfoliirte Blätter getrennt sind. Daher auch die verschiedenen obwohl gleichzeitigen Hände, und die oft mehrfache Wiederholung vieler der darin, ausser den oben aufgeführten Gedichten, enthaltenen Priameln.

Die Wolfenbüttler Handschrift hat Herr Dr. Leyser

in dem, oben angeführten Berichte p. 15 f. beschrieben.

Alle vorangeführten Handschriften, mit alleiniger Ausnahme der Regensburger (II, 7.) sind aus dem 15. Jahrhundert; nur die letzgedachte gehört in das 16. Jahrhundert.

Sowohl die mehrgedachte dritte Münchner, als die Dresdner, Leipziger und Wolfenbüttler Handschriften enthalten mehrere Hunderte von Priameln, davon viele zwei — auch dreimal; ich hoffe, hierüber später Ausführliches mittheilen zu können, wie ich denn dieselben auch meiner Ausgabe des Rosenplüt beizugeben beabsichtige.

Dr. jur. H. Schletter,
Assistent bei der Leipziger Universitäts-Bibliothek.

#### Die Handschriften

der Königlichen Universitätsbibliothek in Tübingen,

verzeichnet von

Prof. Dr. Adelbert Keller.

(Schluss.)

(Vergl. Jahrgang 1840. S. 206.)

Mb. Griechische Handschriften. (Schluss.)

6. (ol. 49. Y. 17.) Pap. XVI. Jh. geschlossen 1548, nach f. 155. fol. 154 gezählte Blätter. Titel: Euclidis Megarensis philosophi et mathematici sex libri priores graece et latine, de geometricis principiis una cum demonstrationibus, propositionibus novis et aliis quibusdam usum 'earum docentibus non inutiliter adjectis. Autore Joanne Scheubelio, in schola tubingensi Euclidis professore ordinario, etc.

Anfang. Εὐκλείδου βιβλίου πρώτου ζοιχειών.

7. (ol. 90. Z. 150) Pap. kl. fol. 253 wie es scheint von Martin Crusius gezählte Blättter, einige vorn und hinten un-

gezählt. Auf einem Vorblatt steht von Martin Crusius's Hand: "Attulit nobis hune librum secum e Constantinopoli venerabilis et doctissimus vir, D. Stephanus Gerlachius, mense Decembri 1578, qui cum generoso d. Davide Vngnadio 1573 mense majo in illam urbem profectus fuerat: apud hunc imperatoris romani legatum ad Turcarum regem, munere aulici lutherani concionatoris pie functus." Auf der darauf folgenden Seite steht eine griechische Dedikation an Jacob Andreä, Theodor Schnepf, Jacob Heerbrandt, Lukas Osiander und Martin Crusius von Theodosios in Constantinopel. Inhalt: Gregorius Nyssenus in canticum Canticorum. Vergl. Mb. i.

Anfang. Γοηγορίου επιςκόπου νύσης προοίμιον είς τὸ

άσμα τῶν ἀσμάτων.

8. (ol. Cab. 21. 213) Pap. 262 gezählte Seiten in 8. Die Blätter, 133, sind unten gezählt. Das Buch wurde von Joh. Reuchlin aus Pforzheim gekauft; Balthasar Plieninger, Pfarrer in Schorndorf, schenkte es 1537 dem Johannes Marcoleon in Marbach, dieser, (ermordet im Spt. 1578 von seinem Vetter) 1576 dem Martin Crusius. Titel: Liber grammaticalis Moschopuli. Vergl. Martin Crusii Turcograecia S. 44 sq.

Anfang. 'Αρχη συν θεφ της βιβλου του φιλοσοφοτατου

και λογιωτατου.

9. (ol. 98. S. S. 186.) Baumwollenpapier. fol. 248 gezählte Seiten, jede von 28 oder 29 Zeilen, von zierlicher Hand, mit vielen doch nicht ungewöhnlichen Abkürzungen, kleinen Schriften, deutlichen Unter - und Oberabtheilungen geschrieben. Die Ueberschriften mit rother Tinte. Beschreibung, Facsimile und Varianten sind ausgezogen in Jer. Dav. Reuss's Beschreibung einiger Handschriften aus der Universitätsbibliothek zu Tübingen. Inhalt: Polybius. Es fängt an mit dem siebenten Buch; das Ende des 11. und das 12. Buch fehlt bis auf wenige Zeilen ganz, welche Bogen wahrscheinlich gleich Anfangs, wenigstens bei dem Einheften müssen verloren gegangen sein, da man von aussen am Band nichts davon sieht. Das 18. Buch, Πολυβιου εκ του ιη λογου, welches diesem beigefügt ist, ist bloss ein abgerissenes Stück aus dem 17. Buch nach der casaubonischen Ausgabe S. 762 und nach dieser Handschrift S. 226. Das angebliche 19. Buch ist aus dem 10. Buche genommen, s. Casaubon. S. 593. Handschrift S. 90.

a) S. 1. Πολυβίου ἐκ. τῶν ἱστοριῶν τοῦ εβδόμου λόχου

κατ έπιτομήν.

Anfang. Η γὰο τῶν λεοντίνων πόλις.

b) Περί μηδίας.

Anfang. Έστι τοίνυν ή μηδία κατά τε τὸ μέγεθος. 10. (ol. 109. XX. 4.) Pap. zum Theil von Martin Crusius geschrieben und am 4. Inni 1599 für ihn gebunden. Auf dem Deckel sind die Bildnisse der Reformatoren in das Leder gepresst. 4°. Der Inhalt ist vorn von der Hand des Prof. Gottl. Luk. Friedr. Tafel angegeben, indess nicht ganz voll-

ständig.

a) S. 1—190. Synopsis S. scripturae autore Athanasio alexandrino archiepiscopo. Crusius entlehnte das Buch von D. Heinrich Wolf in Zürich, von wo es ihm am 21. Sept. 1578 der Schüler der 3. Klasse des Tübinger Pädagogiums Ioh. Binder aus Zürich mitbrachte. Crusius liess sich das Werk sodann vom 1. Nov. bis 5 Dec. d. J. abschreiben von einigen Studenten, deren Pädagogus M. Fried. Prenninger von Rottenburg an der Tauber war; S. 1 Georg Eccard von eben dort, S. 64 Veit Müller von Bulnheim, S. 150 lohann Volkmaier aus Rottenburg an der Tauber.

Anfang. 'Αθανασίου σύνοψις των άγίων γοαφων.

b) S. 1-68, Exzerpte aus Philostratos Leben des Apollonios von Tyana, von Martin Crusius. Angefang. den 7. Iuli 1578.

Anfang. Ex libro Philostrati.

c) S. 69-72. Ex Eusebii Caesariensis ἀντιζό ητικος contra Hieroclem. Von Martin Crusius geschrieben. Angefangen den 1. October. 1578.

Anfang. Ανω και κατω θουλλουσι.

d) Τοῦ φιλοσόφου κυρίου νικηφόρου τοῦ γρηγορᾶ διάλογος Φλωρέντιος ἢ περὶ σοφίας. Τὰ τοῦ διαλόγου πρόσωπα Κριτόβουλος, Φλωρέντιος, Ξενοφάνης, Νικαγόρος, Ξενοκράτης. Von Martin Crusius 1578 abgeschrieben aus einer Baseler Handschrift, welche der Cardinal Iohannes von Ragusa daselbst auf dem Konzil zurückgelassen hatte. Vergl. Niceph. Gregoras L. 11. Cap. 13. historiae byzantinae. cap. 10, §. 2. ed. Venet. S. 277. Vgl. f.

Anfang. Κριτοβ. πόθεν ήμῖν δ καλὸς Φλορέντιος διὰ

χρόνου.

e) Excerpte aus Libanius Briefen, aus demselben Baseler Codex von M. Crusius abgeschrieben.

Anfang. 'Avarolio. Ola.

f) Nachtrag zu dem Dialog Florentinus von Gregoras, aus derselben Handschrift. Vergl. oben d.

Anfang. 'Αδεώς περιίαςι.

g) Carmina Gregorii Nazianzeni, aus demselben Baseler Manuscript von Martin Crusius copirt im Nov. 1578. Vergl. über diese Gedichte Ern. Dronke de Niceta Davide et Zonora interpretibus carminum S. Gregorii Nazianzeni. Coblenz, 1839.

Anfang. Περί ἀρχών. Οίδα μεν ώς σχεδίησι.

h) "Sequens carmen s. Gregorii theologi ex ser-

mone de virtute, cujus initium Θεὸν τὸ πάντων αἶτιον καλῶν in. 2. nicaena synodo extat, tomo conciliorum 2,"

Anfang. Οὐδ' ὁ πολέμων ἔμοιγε.

i) ,,In eodem basil. libro exercitia quaedam grammatica sunt."

Anfang. Φιλομαθές ατον ζώον φασί τὸν ἐλέφαντα.

k) "Rursus indidem quaedam epistolae Libanii."

Anfang. 'Ανατολίφ. ' Οίσθα που.

l) "Ex eodem libro alicujus latini ὑποβαοβαοίζου fragmentum ad Graecos, qui ad concilium [basiliense] venerant."

Anfang. "Εθος έςὶ μεγάλου ἐπάινου ἄξιον καὶ παλαιὸν,

παρὰ τοῖς.

m), Ex eodem basiliensi libro, fragmentum hoc idololatricum, Invocationis ad s. Mariam, soli Christo debitae. Apparet prope Canticum, propter certa Diastemata oder Gesetz." Ex Lucae I.

Anfang. — βάινουσα γνῶσιν, Χαῖρε πιζῶν. Schluss , Reliqua deerant. Postea 12. Febr. 1579 reperi totum hoc in s. Mariam carmen excusum in libello (Venetiis, 1564) graeco, quae inscribitur: 'Ωρολόγιον. Vocatur autem id carmen ἀκολουθία εἰς τὸν ἀκάθιζον (seu τοῦ ἀκαθίζου) ὕμνον τῆς ὑπερευλογημένης δεσπόινης ἡμῶν θεοτόκου καὶ ἀεὶ παρθένου μαρι." Ibi systema (ein Gesetz) dicitur οἰκος.

n) "Postremo, ibi φυσικου quod dam fragmentum est."

Anfang. Κόσμος ἐςὶ σύςημα. Schluss. Reliqua desiderantur. Ablolvi totum opus 12. Novemb. inceptum 26. Oct. 1578, describens omnia quae non habebam excusa, praeter complures Libanii epistolas, quas non magni feci. Liber quartae formae est, asserculis albo corio obductis: qui uno loco tanquam cingulo in aculeum infibulato clauditur. Multa in eo libro mutila, multa transposita. In extremo fere inscripsi: Μ. Κοούσιος σφοη ἀνέγνων, ἐν Τυβίγγη. Remisi 2 April. 79 D. D. Grynaeo.

ο) S. 1. "Τοῦ Σιλβῆ ςΙχοι μονωδικοί, ἐπί τινι ἐυφυεῖ νέφ τελευτήσαντι, κατ' ἐφώτησιν. Μ. Crusius 12. Octob. 1578 ex I. Reuchl. libro manuscripto."

Anfang. Fous.

p) S. 2-9. "Ex Iulio Polydevce. Indidem. Latinam e regione interpretationem ad verbum factam omisi."

Anfang. Ἐν ἀγαθῆ τύχη καὶ εὐτυχῶς. Schluss. Finis, eodem 12. Octob. 1578. Tybingae. Martin Crusius pater. Liber, qui haec et plura alia, 4 e formae, continebat, commodo mihi ex Durlaco miserat 14. September. 78. D. D. Ioann. Pistorius per M. Hieron. Pistorem aulicum ibi concionatorem. Aulicus ille medieus.

Areopag. continentis, vetustissimi.  $\Sigma \tau l \chi o \iota^{\iota \iota} \delta u o$ .

Anfang. Τι ταύτα, πέτρε; Schluss. Hujus codicis folia erant. 125 gar altfraenkisch, vnd tunckel vor elte, in quarta majore, seu folii minoris, forma, chartacea. hierarchiam coelestem etc. cum excuso graeco exemplari mense octobr. 1578 contuli. Fuerunt alicubi scholia aspersa; fere, non Georgii Pachymeriis excusa, sed Maximi.

r) S. Il. f. "In codem Dionysii exemplari, Fragmentum hoc (vetusto et ipsum tempore) post Ecclesiast. Hierarchiam (quia aliquid vacuae chartae remanserat) adscriptum erat.

Ερατοσθενους φιλοσοφου."

Anfang. Της δε συμπάσης γης δ περίμετρος. s) S. II. Έπαρχίαι γειτιώσαι αλλήλαις.

Anfang. Μαυριτανία.

t) S. II. f. Περί θούλης, της έν τῷ ώκεανῷ νήσου και τῶν ἐν αὐτῆ τελουμένων.

Anfang. Ταύτην την νησον. Schluss. Paucissima sunt in eo exemplari scholia ad margines, eaque τοῦ Μαξίμου: sed multa non ad Dionysium pertinentia: quae aliquis eo, tanquam aliam chartam non habens, festinanter conjecit: quae et ipsa, multum humorem situmque passa, magna ex parte, obliterata sunt: ut, quae ad margines περί θείων ονομάτων, oratio quaedam ad Latinos sunt, contra usum Azymorum in coena Domini seu missa. Absolvi totum librum 18. Novembr. paucis diebus, partim in Octob. partim in Novembri. perlegens, 1578.

u) "Gregorii Nysseni orationem hanc, ex manuscripto, plura illius autoris continente, mihi misit D. Theodorus Canterus, ex Ultrajecto Holandiae, Tybingam 29. Aug. quam ego M. Crusius accepi 26 Sept. 1578. et postea huc inscripsi. Petieram ab eo literis: quia filiolam habeo Pul-

cheriam."

Anfang. Τοῦ αὐτοῦ εἰς Πουλχερίαν. Οὐκ οἶδα. Schluss. Haec oratio non videtur mihi esse Greg. Nysseni: quia, cum de morte puellae virginis, et non aetate confectae feminae, loquitur, non potest congruere sorori Imp. Theodosii minoris Pulcheriae: praesertim cum parentes ambo, illi mortuae puellae superstites hic ponantur. Aliam Pulcheriam invenio in Tomo 3 Ioan. Zonarae, et in Georg. Cedreno, filiolam Theophili et Theodorae Impp. sed nihil de morte ejus. Imperavit Theophilus anno Christi 830 usque ad 845. Invenio vero, illam patri Theophilo superstitem fuisse.

ν) ,, Τοῦ αίδεσιμωτάτου πατριαρχ. κων ζαντινουπόλεως Γενναδίου σχολαρίου βιβλίον σύντομόν τε καὶ σαφές περί τινων κεφαλαίων της ήμετέρας πίσεως: περί ών ή διάλεξις γέγονε μετα άμοιρα του μαχουμέτου: ο και έπιγέγραπται. περί της όδου της σωτηρίας ανθρώπων." Dan Werk ist 1530 zer Wien von Johann Alexander Brassicanus edirt, und, da der Druck nicht mehr zu erhalten war, am 16. und 17. April 1579 von Martin Crusius abgeschrieben worden. Dieser Gennadius, sonst Georgius Scholarius, war der erste Patriarch von Constantinopel nach der Eroberung der Stadt von den Türken.

Anfang. Έρωτα ὁ Τούρχος, ὁ δὲ πατριάρχ. ἀποκρίνεται. Schluss. τέλος. καὶ τῷ θεῷ δόξα. Finivi 17. April 1579.

w) "De ritu missae, qui in Aegypto servatur. Ex catechismi quaestionibus Nicolai Hemmingii, 1560. Hafniae 4 December editis."

Anfang. Ante triennium fuit hic vir senex et gravis, missus a Constantinopolitano Patriarcha. Schluss. Hoc percepto pane, populus cum hac benedictione, Ἡ εὐλογία τοῦ κυρίου ἐφ ὑμᾶς, dimittitur.

x), Emmanuelis Chrysolorae, de utraque Roma. 6 Diese Briefe sind gedruckt. S. Byzant. script. ed. Venet. T. XV.

**S.** 79 — 98.

Anfang. "Αριζε βασιλεῦ, ἃ μὲν ἔδει διὰ πολλῶν. Schluss. Τανῦν δὲ ἀνάσχου μου τῆς πολιλογίας, βασιλεῦ.

y) "Alia epistola Manuelis Chrysolorae."

Anfang. Μανουήλ Χουσολωρας, Ιωάννη Χουσολωρα χαίρειν. Schluss. διὰ πολλών. ὑγίαινε.

s) "Alia Manuelis epistola." Geschrieben von Martin

Crusius 1586 aus einer Strassburger Handschrift.

Anfang. Μανουήλ Χουσολωράς, δημητρίω Χουσολωρά.

aa) Griechische und lateinische Epigramme von Melethius, Moses Solinus u. a. nebst zwei lateinischen Briefen an Franz Bilberbeck aus Cairo 27. Iuli 1582 und an Franz Portus, 30. Iuli 1581.

Anfang. Μελέθιος εν τῷ καλλῷ τῆς μονῆς τοῦ άγιου

σαββα εν ιερουσαλήμ.

bb) Εκθησις χρονική συντομωτέρα, συντεθεῖσα ἐν ἀπλότητι λέξεων, κοινῶς διηγουμένη ἐν τᾶις ἡμέραις ἡμῶν, ὰ μὲν ἰδίοις ὀφθαλμοῖς εἴδομεν, ὰ δὲ ἀκηκόαμεν ἐκ τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἀκνήσαμεν γράψαι. Von Martin Crusius geschrieben.

Anfang Βασιλεύων γὰο ὁ κυριμανουὴλ ὁ παλαιολόγος. Schluss. ἐν τῷ προύσα. Reliqua conveniunt cum libro

meae Turcograeciae primo, in plerisque.

cc) Notizen über Griechenland und die Türkei, griechisch. Am Rande steht: "Ταῦτα ἔγοαψέ μοι ιδιοχείρως, δ ἐκ πάτμου κύριος ιάκωβος ὁ μηλοΐτης, ἐν Τυβίγγη τη 15 Ἰανουαρ. αφπὴ ἀνὴρ ἄρισος καὶ φιλογερμανὸς, μαρτίνω τῷ κρουσίω."

Anfang. Ἐγῶ Ιάκωβος μύλοήτας.

dd) Griechischer Brief an Martin Crusius.

Anfang. Hollol pèr xal.

11. (ol. 95, SS, 116.) Pap. XVI. Ih. Die Handschrift

gehörte Martin Crusius, dessen Bild, Wappen und Namen vorn steht; der Einband in Holz mit weissem Leder über-

zogen ist von Ioh. Gerstenmaier. 1578.

a) S. 1—131. "Βιβλλον δουεοσοφικόν." Martin Crusius liess sich diess im Sommer 1576 aus M. Ge. Lieblers Exemplar von verschiedenen Studenten abschreiben, deren Namen er am Rande beisetzte z. B. Ioh. Rouch, Hieron. Megisser (S. 18<sup>h</sup>), Christoph Stingelhaimer (S. 33.) Iohann Huldenrich (S. 65.) Ioseph Köllin aus Flacht. (S. 81). Martin Brenz (S. 113).

Anfang. Έσπουδακύτι σοι λίαν, κράτιστε καὶ σοφώτατε

δέσποτα.

b) "Alexias, Annae filiae Alexii Comneni historia de patre libri octo, valde mutili, sed M. Crusii scholiis marginalibus non mediocriter illustrati Tybingae: emendatis singulis paginis, et lacunis impletis, quantum fieri potuit, probabilibus conjecturis." Sieben Bücher fehlen. Die Abschrift fertigte für Martin Crusius M. Mich. Oesterlin von Wildpärg 1575 im Mai aus einem Augsburger Manuscript.

Anfang. Σύνταγμα σύν θεῷ.

c) ,, Νικολάου Χαλκονδύλου ίς ορικόν, δθεν τε ήρξαντο οἱ ἀυθένται τῶν Τούρκων καὶ πράξεις αὐτῶν καὶ ἀνδραγαθήματα εως τῶν ἀνδραγαθημάτων τοῦ μεγάλου αὐθέντου τοῦ Μεχμέτεω." Sonst heisst der Verfasser Λαονικος. Für M. Crusius 1575 von verschiedenen Studirenden abgeschrieben aus einem Exemplar, welches dem Prof. Wilhelm Kylander in Heidelberg gehörte.

Anfang. Λαονίκω άθηναίω.

d) "Collectanea varia, praesertim de rebus Graecorum" meist von M. Crusius. z. B. Excerpte über das Concil in Basel, Briefe darauf bezüglich von Kaiser Ich. Paläologus, vom Patriarchen Ioseph; "Excerpta ex epistolis Francisci Philelphi, de rebus graecis et turcicis;" "ex Poggii Florentini scriptis, de Fr. Philelpho;" "ex epistolis Aeneae Sylvii;" "docti graeci, qui linguam et studia graeca in Italia resuscitarunt: unde ad nos Germanos ea fluxerunt;" "alienigenae, graece docti;" "militares graeci recentiores, praecipue ex operibus P. Iouii;" Beschreibung eines Gemähldes auf den Tod des Ritters Georg Samara bei Derendingen bezüglich; "Aeneae Sylvii epistolae ceci;" "genealogia fundatorum monasterii Lorch et baronum de Hohenstauphen;" "antiqui versus uulgares de fundatoribus;" "monasterii hirsaugiensis origo, per nobilem Helizenam viduam;" "inscriptiones graecae;" "Samuelis Flori epistola ad M. Crusium;" "ex Guilielmo Tyri metropolita;" "ex continuatione historiae de bello sacro Ioan. HeroIdi."

Mb. 12 (ol. 97. SS. 163.) Pap. XVI. Ih. Durchaus von Martin Crusius geschrieben. Fol. Einband in Hols mit ge-

presstem weissem Leder überzogen, von Ich. Gerstenmaier in Tübingen, 1578 im September.

a) 292 Seiten; "Symeon Metaphrastes de sanctis

mense maio."

Anfang. Μην μάϊος άρτεμίσιος.

b) 242 Seiten: "Symeon Metaphrastes de vitis sanctorum mense novembri."

Anfang. Catalogus vitarum:

c) 284 Seiten: "Sermones patrum graeci."

Anfang. Contenta in hoc libro.

Mb. 13 (ol. 101. SS. 98.b) Pap. XVI. Ih. Ganz von Martin Crusius geschrieben. Fol. Einband wie bei N. 12.

a) "Georgii Pach ymerae, de statu reip. et religionis in Graecia impp. Theodoro Lascare, Michaële et Andronico Palaeologis libri 13 mutili. Mit den Bildern des Verfassers und des Kaisers, von Christian Pfister gemahlt. Von Crusius 1578 aus einer Augsburger Papierhandschrift abgeschrieben.

Anfang. ίζοριῶν συγγραφικῶν πρώτη.

b) "Manuel Calecas de processione spiritus s. Aus dem XIII. Ih.; von Crusius geschrieben.

Anfang. Σύγγραμμα παρά Μανουήλ συντεθέν.

c) "De ecclesiis hodiernis orientalibus" Brief Stephan Gerlachs an Dietrich Schnepf, Procanzler, Dr. und Prof. Theol. in Tübingen, vom luni 1578.

Anfang. Salutem in Christo salvatore nostro. Dti tuae

reverendae plurimam precor.

14 (ol. 100. SS. 407.) Pergam. 4°. 360 von I. D. Reuss gezählte Seiten. Vorn stehen Bemerkungen von M. Crusius. der den Band von Wolf Conrad Schweickher kaufte, als dieser ihn eben zum Einband anderer Bücher verwenden wollte. Inhalt: Platon's Eutyphron, Kriton, Phaedon, Parmenides, beide Alcibiades, Timaeos. Die verschiedenen Lesarten hat I. D. Reuss ausgezogen und in die Zweybrücker Ausgabe 8º 1782 einrücken lassen.

Anfang. Εὐτύφοων η περί όσιου.

15 (ol. SS. 451. 105.) Pap. 4°. Von verschiedenen Händen geschrieben. M. Crusius erhielt das Buch 15. Febr. 1585 von David Occo aus Augsburg. , Αριζοτέλους τέχνης όητορικης βιβλίον I— II."

Anfang. 'Ρητορική ἀντίτροφος ἐςὶ τῆ. 16 (ol. 1777.) Pap. XV. Ih. 8°. 92 gezählte Seiten. Vorn stehen folgende Notizen: Codice di Longo fatto copiare da Fulvio orsini su di un codice che sta alla vaticana sul principio della stampa. Il codice di Longo del Sig. Cte. Astori è scritto da Giovanni Onorio Greco, di cui si serviva il chiarissimo Fulvio Orsino, come si può vilevare da molti altri codici della Vaticana. Inhalt: Λόγγου ποιμενικα τὰ κατὰ Δάφνιν και χλόην.

Anfang. Έν λέσβω δηρών.

17 (ol. SS. 327. 99.) Pap. XVI. Ih. 4°. 532 gezählte S. Ganz von Martin Crusius geschrieben, in gepresstes Leder gebunden 1587. Inhalt: 200 in den Jahren 1585 bis 1587 von Martin Crusius, in seinem 60—62. Lebensjahre in der St. Georgenkirche in Tübingen griechisch nachgeschriebene Predigten. Vorn ein lateinisches Register.

Anfang. I. Concio 21 Septembris D. D. Jacobi Andreae Cancellarii.

18 (ol. SS. 380. 99<sup>h</sup>.) Geglättetes Pap. XVI. Ih. 4° 302 von Crusius gezählte S. Hinten noch Indices von M. Crusius. Das Buch wurde in Constantinopel 1578 von Stephan Gerlach aus Auftrag von Crusius für diesen um 3 Thaler gekauft, in Tübingen 1579 um 4 Bazen in gepresstes weises Leder gebundeu, von Crusius vom 11. Dec. 1580 bis 10. Febr. 1581 lateinisch übersetzt und in seiner Turcograecia S. 107—184 abgedruckt. "Patriarchae constantinopolitani post urbem a Turcis captam."

Anfang. Περί τῶν πατριαρχῶν.

19 (ol. XX 2. 107.) Pap. XVI. Ih. 4°. 728 gezählte S. Ganz von Martin Crusius geschrieben, zum Theil vermodert. "Summae concionum Theologorum Tybingensium, D. D. Jacobi Andreae Cancell. Theodorici Snaeppfii, Jacobi Heerbrandi, nec non Diaconorum ibi aliquot: a me M. Crusio sic in templo exceptae, ab anno Christi 1570 usque in annum 1573. Omnes sunt 332." Auf dem dritten Vorblatt steht folgende Notiz: Hactenus in quinque talibus voluminibus a die 7 Febr. 1563 usque ad 24 Maij 1573 continentur conciones Mdclxxxvii, ex quibus 1452 circiter sunt graece scriptae: reliquae vero latine, circiter 235. Omnia in eis domi correxi: soli numeri locorum scripturae allegatorum adhuc fuerint emendandi. Vorn steht ein Register.

20 (ol. XX. 3. 108.) Pap. XVI. Ih. 4°. 782 und 45 gezählte Seiten. Ganz von Crusius geschrieben, zum Theil vermodert. "Summae concionum Theologorum Tybingensium D. D. Jacobi Andreae Cancell. Theod. Snaeppfii parochi: Jacobi Heerbrandi Decani: Item Diaconorum aliquot: quas ego Martin Crusius sic αὐτολεξεί in Templo S. Georgii excepi, ab anno Christi 1573 usque ad exitum fere 1574; additis aliquot funebribus concionibus.

Omnes ergo conciones hujus voluminis sunt 313.

21. Pap.XVI. Ih. 4°. Heft, das mit andern Crusianischen Manuscripten 1838 aus dem Universitätsarchiv abgegeben worden; enthält Mittheilungen über die Türkei,

geschrieben von Griechen, die 1585 bei Martin Crusius in Tübingen zu Gast waren. Vergl. B. 10 α. Απ fa ng. οἱ ἀφορμί.

# Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Orientalischen Handschriften in Tübingen.

Die königliche Universitätsbibliothek in Tübingen hat aus dem Nachlasse des in Persien umgekommenen Reisenden Dr. Schulz folgende Handschriften erworben, welche ich als Nachtrag zu dem früher gelieferten orientalischen Handschriftenkataloge hier verzeichne.

A. Persische (bezeichnet M. a. III.)

7. Mirchonds Habib el sijar, eine ausführliche Geschichte

des Propheten und der 4 ersten Chalifen.

8. Zinat el mag'alis von Elhugaini, grosses geschichtlichgeographisch-anekdotisch-didaktisches Werk, eingetheilt in 10 Bücher zu je 10 Capiteln. Es fehlt hier mehr als das letzte Buch.

9. Das schon früher bekannte Lubb eltavarikh, eine kurze Universalgeschichte vom schiitischen Standpunkte aus. Hinten

verstümmelt.

10. Bruchstück einer ausführlichen Geschichte von Persien um das Jahr 988. War einst verstümmelt vorn und am Ende, wurde aber dann neu eingebunden.

11. Ein ähnliches Bruckstück von den Jahren 996-1025.

12. Divan von G'àmi, vorn unvollständig.

13. Kassiden des Dichters u. s. w. Nicht vollendet.

14. Gedichte von einem wenig bekannten Qasim.

15. Kleinere arabische und persische Gedichte mystischen Inhalts, geschrieben auf einer Pilgerreise, von einem Bahaeldin.

16. Blüthenlese persischer Gedichte.

17. Desgleichen.

18. Theologischer Tractat von Ibrahim Astrabadi, hinten verstümmelt, neu eingebunden, wahrscheinlich in Paris.

B. Arabische (bezeichnet M. a. VI.)

- 16. Eine gute Handschrift des zoologischen Lexikons von Damiri.
- 17. Raudhat ul muhibbin, schöngeistiges Werk, schön geschrieben zu Qahira im Jahr 759.

18. Das Gedicht Burda. Schon gedruckt.

19. Qoran.

20. Grammatisches Werk von Ibn al Hag'eb.

21. Ein obscönes Buch.

C. Türkische (bezeichnet M. a. VII.)

- 4. Der sweite Band von Zamakhscharis Mugaddamat al adabi, einem arabischen Lexikon. Das vorliegeade Buch ist eine Uebersetzung des Werkes in's Persische und Türkische von einem Osmanen zu Prusa, wo er Professor an der Murådia war, 1117.
- 5. Dasselbe Werk vollständig, nach derselbeu Uebersetzung, im Jahr 1145. Weniger gut geschrieben.
- 6. Das Bakhtiar nameh, ein Lehrbuch, in's Türkische übersetzt, geschrieben 1199. Vgl. meine Ausgabe des Romans des sept sages, Einl. S. VI.
  - 7. Türkische Erklärung zur Vorrede des Gulistan.
- 8. Türkische Unterhaltungen, in Fragen und Antworten, geschrieben 1144.
  - 9. Eine kleine Encyclopädie aller Wissenschaften.
  - 10. Türkische Gedichte. Verstümmelt.
- 11-14. Fast ganz unbrauchbare Bücher, für türkische und europäische Schüler; auch unvollständig.

Prof. Dr. A. Keller.

Leider schliessen sich hiermit vor der Hand die Mittheilungen über die Handschriften der Tübinger Universitätsbibliothek, indem Herr Prof. Dr. Keller sein Amt an derselben (vgl. oben S. 256. und 352.) niedergelegt hat. Die Redaction hegt aber die Hoffnung, dass vielleicht einer der Herren Bibliothekbeamten in Tübingen sich wird geneigt finden lassen, vorstehende Mittheilungen fortzusetzen.

# Bibliothekchronik.

Aus Kopenhagen wird gemeldet: unterm 20. November ist ein Königl. Rescript ergangen an den Kammerherrn Freiherrn von Rumohr zu Trenthorst, Dr. phil., den Conferenzrath und Oberbibliothekar Werlauff, den Prof. Oriental. Justus Olshausen zu Kiel und den Prof. und Bibliothekar Madeig, dass dieselben in ein Comité zu einer historisch-kritischen Revision der Handschriften der grossen Königl. Bibliothek zusammentreten.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

# SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

DI. HOVET HUUMUM

*№* 24.

Leipzig, den 31. December

1841.

Ueber Melanchthons angebliche Handschriften, welche in dem Catalogue of the Library of Dr. Kloss verzeichnet sind.

Die in der Augsburger Allgemeinen Zeitung No. 283 vom 9. October 1840 befindliche Anzeige eines Werks von Herrn S. Leigh Sotheby über neuentdeckte Handschriften von Philipp Melanchthon verpflichtet mich nachstehende auf Originalien beruhende Warnung an das Publikum zu richten, indem wohl schwerlich jemand Anders als ich manche hierbei obwaltende Täuschung so umständlich wird enthüllen können.

Zuvörderst muss ich bemerken, dass mein Name am angeführten Orte nicht richtig abgedruckt, auch meine ehemalige Bibliothek nicht zu Frankfurt am Main, sondern zu London am 7. Mai 1835 versteigert worden. Der oben erwähnte Herr Sotheby und sein Sohn leiteten die Versteigerung, nachdem sie ein neues Verzeichniss der von mir herrührenden Bücher gemacht hatten. Vor ihnen lag eine von mir geschriebene Reinschrift des Catalogs in Einem Bande. Ueberdiess hatte ich den Beauftragten der Herren Longman, Rees, Orme u. Comp. zu London ein umständliches Memorandum als Vorrede mitgetheilt, über meine Idee, wie das Versteigerungs-Verzeichniss vortheilhaft für die Verkäufer, und nutzbar für spätere Literaturfreunde eingerichtet werden könnte, welches aber nicht benutzt wurde.

Am 24. December 1834 schrieben mir zuerst Herr S. Sotheby u. Sohn, da sie beschäftigt seien, einen guten Titel II. Jahrgang. sum Cataloge su fertigen, so ersuchten sie mich daher um baldige genaue Anzeige, von wannen ich den grössten Theil meiner Bücher erhalten hätte, weil ihnen das oben erwähnte Memorandum nicht klar genug spräche, ob sie früherhin Eine Sammlung gebildet hätten? Namentlich fragten sie mich um genaue Nachweisung, ob der Handschriftenband von Luther und Melanchthon (späterhin No. 4637), die Ahhandlung Melanchthons (No. 4635) die Complutensische Polyglottenbibel (No. 692) und der Ovidius 1477 (No. 2597) aus Einer und derselben Sammlung herrührten? — Dieses Schreiben wurde durch einige hinzugefügte Worte des mir bekannten Geschäftsführers des Hauses Longman zur Beantwortung empfohlen.

Letzterer Empfehlung zu Ehren und um mit dem Herrn Sotheby, dessen nachlässige Handschrift mir kein Vertrauen einflösste, nichts zu schaffen zu haben, antwortete ich in deutscher Sprache direkt an das Haus Longman — folgendes:

Frankfurt, d. 3. Januar 1835.

# Hochgeehrteste Herren,

Unter Empfehlung des ehrenwerthen Herrn Charles Reader habe ich eine Anfrage der Herren Sotheby und Sohn vom 24. December in Betreff meiner ehemaligen Bibliothek erhalten. Ich beehre mich, die Antwort an Sie, als welche ich

näher kenne, zu richten.

Meine Bibliothek wurde binnen etwa 18 Jahren aus ganz Deutschland zusammengetragen und nicht Eine einzige besondere ältere Bibliothek liegt ihr zu Grunde. Aber die ehemaligen Büchersammlungen des Bischoffs Johann von Dalberg, Bernhardt Adelmann von Adelmannsfelden, des Stifts (Cathedral, nicht Monastery) von Esslingen sind allmählig in fünf verschiedenen Ankäufen beinahe vollständig meiner Sammlung einverleibt worden, wiewohl sie vor mir schon um einzelne Stücke mögen beraubt worden sein. — Viel später kaufte ich sehr viele wichtige Bücher aus der ehemaligen Sammlung des Christian Scheurl zu Nürnberg, des Stiftes zu Ochsenhausen, und des Schöffen Johannes Fichard zu Frankfurt dergestalt, dass meine ehemalige Bibliothek das Centrum bildete, in welchem sich diese älteren Sammlungen allgemach vereinigten.

Der Handschriftliche Band Letters of Luther kam zu mir im offnen Buchhandel; die Handschriftliche Perspectiva von Melanchthon aus der Joschischen Bibliothek, der Ovidius.

Coralli 1477, kommt aus Ochsenhausen.

( water

Ich glaube, dass wenn man die Mühe und Kosten nicht scheuen würde, mein Memorandum über meine ehemalige Bibliothek vollständig und genau ins Englische zu übersetzen und als Vorrede ganz abzudrucken, dieses eine Zierde und eine Empfehlung Ihres Cataloges von höchstem Interesse abgeben würde. Denn nicht allein, dass der Liebhaber die

Digitized by Google

ganze Geschichte und den Plan der Sammlung übersehen könnte, würde diese Vorrede ihm auch zum Leitfaden dienen, wie und auf welche Weise er sammeln müsse. Nicht minder würde diese Vorrede, auch nach geendigtem Verkaufe, Ihrem Unternehmen zur immerwährenden Empfehlung dienen.

Der vollständige geschriebene Catalog meiner Bücher enthält der notae curiositatis so viele, dass es wohl dienlich wäre, sich desselben an geeigneten Stellen zu bedienen.

Ich glaube mit diesen Bedeutungen dem an mich gerichteten Wunsche genügend entsprochen zu haben, und zeichne unter Anwünschung eines angenehmen Verkaufs.""——

Ich erhielt nach einiger Zeit einige Exemplare des Catalogue of the Library of Dr. Kloss of Francfort a. M. Professor, London 1835, 80, deren Versteigerung am 7. Mai beginnen sollte, fand darin die zahlreichen dem Philipp Melanchthon untergeschobenen Facsimile's, und die zahlreichen Angaben von Büchern aus dessen angeblicher Bibliothek (gerade 601 salvo errore calculi) welche alle von ihm mit Randglossen ausgestattet sein sollten. Noch mehr war ich über die thörichte Abhandlung hinsichlich der Handschriften Melanchthon's überrascht, pag. XI—XIII unterzeichnet S. L. S. 25. Febr. 1835. Es kann hier nicht der Ort sein, die in derselben behaupteten Lächerlichkeiten zu zergliedern. Da aber von dem Cataloge meiner ehemaligen Bibliothek mehrere Exemplare auf dem Continente verbreitet sind, so mag man selbst die ergötzlichen Unwahrheiten Sotheby's nachlesen.

Doch hielt ich es für rathsam, mich einstweilen über diese Täuschung des Publikums schriftlich auszusprechen, und schrieb an A. Auerbach zu Hamburg, welcher eigentlich von mir die Sammlung, und wie er mir merken liess, mit dem Hause Longman u. Comp. gemeinschaftlich erkauft hatte.

unter andern folgendes:

Frankfurt, d. 1. Mai. 1835.

— ""Der Catalog meiner ehemaligen Bibliothek ist mir von London aus zugeschickt worden. Es war mir auch desswegen leid, Sie nicht unterdessen gesehen zu haben, indem ich lediglich auf Sie Rücksicht nahm, und nicht sogleich, und zwar noch vor der Versteigerung in Englischen Zeitungen Protestation gegen die Redaktion des Catalogs einrücken liess, um die Kauflustigen vor Täuschung zu warnen, wozu mein ehrlicher Name auf dem Titel die Unkundigen verleiten kann. Man hat aus der Sammlung eine Bibliotheca Melanchthoniana fabricirt, und diesem redlichen Manne müssten heute noch die Hände schmerzen, wenn er alle die Randglossen sollte geschrieben haben, welche laut des gedruckten Catalogs ihm beigelegt werden. Ich halte es für eine Ehrensache zu dieser literarischen Täuschung nicht

Digitized by Google

stille zu schweigen, und nur Rücksicht gegen Sie hat mich abgehalten, vor der Versteigerung gegen diesen Catalog aufzutreten, und das Publikum zu warnen, welches wohl dergleichen Tänschungen schon kennen mag. Doch im vorliegenden Falle kann es literarische Folgen haben, wenn in späterer Zeit der unter meinem Namen gedruckte Catalog als Autorität bei einer gelehrten Forschung gebraucht werden, und man am Ende mich als Theilnehmer des Betrugs verunglim-

nfen könnte.

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, mir recht bald iden handschriftlichen Zettel-Catalog in fünf Foliobänden, den Sie in Händen haben, zuzuschicken, damit ich mich dahier über meine Unschuld an dieser Verkehrheit legitimirn kann. Ich richte diese Bitte um so mehr an Sie, da Sie mir die Rückgabe dieses Catalogs mehrfach versprochen haben, damit er späterhin auf der hiesigen Stadtbibliothek niedergelegt werde. Nicht minder bitte ich, dass Sie mir den andern von mir geschriebenen Catalog in Einem Foliobande verschaffen möchten, welchen die Engländer hatten, gleichviel, wenn er auch verschmutzt sein sollte. Wenn ich über diese beiden Cataloge wieder verfügen kann, werde ich mich beruhigen, weil ich alsdann Beweismittel für meine Unschuld an jenem Unsinn in Händen habe, und ich sodann nur noch gegen das gelehrte Deutschland mit Hinweisung auf meine beiden Originalkataloge mich zu verantworten habe, was im entgegengesetzten Falle auch in England auf eine empfindliche Weise geschehen müsste.""

Es folgte hierauf keine Antwort, worauf ich abermals in dieser Angelegenheit an A. Auerbach am 15. Nov. 1835, je-

doch vergeblich schrieb.

An demselben 15. Nov. 1835 schrieb ich an die Herren Longman u. Comp. nach London, erinnerte sie an ihre Zusage, mir ein Exemplar des Catalogs mit den Versteigerungspreisen zu besorgen, und ersuchte sie um das von mir geschriebene Verzeichniss meiner ehemaligen Bücher in Einem Bande, weil er für sie nunmehr werthlos geworden. Doch hot ich ihnen als Tausch ein vortreffliches Exemplar des Theuerdank 1519 an.

Die Herrn Longman, Rees, Orme u. Comp. antworteten hierauf in einem undatirten Briefe in englischer Sprache, welcher den hiesigen Poststempel 20. December 1835 trägt, sie hätten ihr Versprechen nicht vergessen, jedoch auf eine Gelegenheit gewartet mir das Paket zu senden, welches auch nachher eintraf. Sie klagen, dass der Ertrag der Versteigerung nicht ihren Erwartungen entsprochen, besonders da ihr Coadjutor zu Hamburg, Auerbach, ihnen für etliche Tausend Pfund Bestellungen von dem Continente versprochen, und am Ende doch nur für etliche wenige Pfunde gekauft

hätte. Meinen handschriftlichen Catalog könnten ale mir nicht geben, weil sie ihn zur Erfüllung ihres Vertraga mit Auerbach demselben zurückgeschickt hätten. Darauf schrie-

ben sie folgende Worte:

",,,Sie werden in dem Cataloge bemerken, dass der Auctionator sich unglaubliche Mühe gegeben eine Meisung zu begründen, dass ein grosser Theil Ihrer Sammlung Melanchthon zugehört habe. Er ist dermalen mit einem Werke beschäftigt, welches er zu drucken gedenkt zur Bestätigung seiner Behauptungen. Man muss jedoch einigermassen zweifeln, ob sein wohlgemeinter Eifer in diesem besondern Falle dem Verkaufe irgend einen Nutzen gebracht habe."", (It is however a little to be doubted whether his well intended zeal may have been in this particular of any advantage to the sale.)"

Auf diese bestimmte Nachricht, dass Sotheby seine angeblichen Entdeckungen weiter auszubeuten gesonnen sei, achrieb ich an Herrn Longman etc. einen Brief in französischer Sprache, welcher in genauer Uebersetzung also lautet:

Frankfurt, d. 28. März 1836.

# Meine Herren,

""Zuvörderst statte ich Ihnen meinen Dank ab für die Cataloge, welche ich vor einigen Wochen erhalten habe. Sie haben mich insbesondere verpflichtet durch das Exemplar mit

den beigeschriebenen Preisen u. s. f. - -

Ich hatte die Ehre den Herren Longman u. Roader bei ihrer Anwesenheit dahier einen Aufsatz zu übergeben, in welchem ich meine Ansichten, wie der Verkauf befördert werden könne, aussprach. Ich weiss nicht, ob die Herren Sotheby und Comp. sich die Mühe gegeben, denselben zu Rathe zu ziehen und zu benutzen. Es wäre ebenfalls zweckmässig gewesen, meine Abhandlung über die Bildung und den Zweck meiner Sammlung ins Englische zu übersetzen, oder mindestens einen Auszug daraus abdrucken zu lassen. Allein es wären alsdann die Phantasien des Herrn Sotheby u. Comp. in ihr Nichts zerstoben.

Wir wollen nichts von der schamlosen Menge von Druckfehlern sprechen, von welchen der Catalog wimmelt, und
welche man derjenigen Peraon zur Last legen könnte, welche
mit der Correktur des Drucks beauftragt war. Aber unzählige Facta beweisen, das die Herren Sotheby w. Comp. sich
nicht die Mühe gegeben haben, meinen handschriftlichen
Catalog, welchen sie vor Augen hatten, zu Rathe zu ziehen,
oder zu benutzen, oder die handschriftlichen Anmerkungen
zu lesen, welche ich in meine Bücher geschrieben. Von dieser Nachlässigkeit rühren alle die falsehen Benennungen der
Eigennamen der Verfasser, oder der Städte oder der Büchertitel her, welche es oftmals selbst dem wirklichen Kennen

ummöglich machen, die Titel der Bücher und die Namen der Verfasser zu entziffern. Diese fast unzähligen Fehler können nicht dem Buchdrucker beigemessen werden, sie rühren her von einem schlecht verfertigten Manuscripte und von einer

überaus oberflächlichen Abfassung desselben.

Der höchste Grad des Lächerlichen beruht in der Sorgfalt, welche diese Herren Sotheby u. Comp. sich gegeben, eine Bibliotheca Melanchthoniana aus den Büchern zu fabriciren, welche ich aus dem gesammten südlichen und westlichen Deutschland, aus Mailand, Basel, Paris, London, Leipzig, Prag, Wien und Breslau zusammengebracht habe. Ich erwähne absichtlich diese geographische Zusammenstellung, um sowohl mich persönlich als meine Bibliothek vor einer magischen Anziehekraft zu verwahren, gegen alle jene mit handschriftlichen Noten versehene Bücher, welche diese Herren dem Melanchthon zuzuschreiben belieben.

Ohne Zweisel haben diese Bücher wie gebannte Dämonen an allen diesen genannten Orten drei Jahrhunderte lang darnach geschmachtet sich in meinem Zimmer im Familienkreise wieder zu vereinigen, gewissermassen um ihr Blocksbergssest zu seiern, und alsdann durch die Herren Sotheby u. Comp. verrathen und in alle Welt wieder zerstreut zu werden.

Es bedurfte nur einer oberflächlichen Kenntniss von allen Schriftzügen, um zu wissen, dass jedes Land und jedes Jahrhundert seinen charakteristischen Ausdruck besitzt, welcher bei der Mehrzahl von allen wieder vorkommt, welche sich zu gleicher Zeit der Feder bedienen. Es bedurfte nur der ganz einfachen Betrachtung, dass Melanchthon! sein ganzes, übrigens so thätiges Leben nothwendig gehabt hätte, um nur dieselben Werke, oft in mehreren Ausgaben zu lesen, und sie mit handschriftlichen Noten zu besudeln, einzig um den Herren Sotheby u. Comp. die Gelegenheit zu der Sottise zu geben, eine grosse Bibliotheca Melanchthoniana, welche niemals existirt hat, auf Ihre Kosten zu entdecken. Diese Herren haben unstreitig nicht daran gedacht, dass es beinahe eines ganzen Lebens bedurft hätte, um diese Menge von dicken Folianten durchzulesen, und dass man mindestens die Professoren hätte hören müssen, um die Noten einzutragen, oder selbst nachdenken müssen, falls diese Noten von demjenigen herrührten, welcher sie hineinschrieb.

Diese Herren haben mir einen Brief geschrieben hinsichtlich des Ovids No. 2897, auf welchen ich glücklicherweise
die Antwort an Ihr Haus und nicht an sie selbst einsendete,
wiewohl ich nicht ahnen konnte, dass diese Herren sie hätten missbrauchen können, wenn ich ihnen eine Erklärung ertheilt hätte, welche sie zu ihrem Vortheil hätten verdrehen
können. In diesem Briefe habe ich ihnen gesagt, dass gerade
dieser Ovid aus der Abtei Ochsenhansen in Schwaben herrührt.

Es bedurste nur ein klein wenig gesunden Menschenverstandes, um zu begreifen, dass Melanchthon, der im Jahre 1544 in offner Fehde mit der Gelstlichkeit lebte, seine eignen Arbeiten, oder die Abschriften davon nicht seinen Gegnern zuschicken würde, um sie für Herrn Sotheby u. Comp. aufzubewahren!

Und dennoch haben sie diesen Ovid für Melanchthons Handschrift erklärt, ungeachtet der Namen des Dietrich von Planingen und des Oswald von Egck, zweier gelehrter und achtungswerther Männer. Ja sie haben die Sudeleien am Rande auf Ihre Kosten in Steindruck nachbilden lassen, und sich nicht geschämt, sich selbst durch die lächerliche Anmerkung zu widersprechen, welche sie bei dieser No. 2897 hinzufügten! Ich selbst erkenne, dass No. 4635, 4636 u. 4637 Melanchthons Handschrift enthalten, und habe sie dafür in meinem handschriftlichen Cataloge anerkannt, welche Herr Sotheby u. Comp. vor Augen hatten. Hinsichtlich der No. 4632 zweiste ich an der Aechtheit, ungeachtet des beigefügten Namens von Melanchthon. Dieser Band stammt aus der Bibliothek des Stifts zu Esslingen, einer Stadt, mit welcher Melanchthon nicht in Verbindung stand. Warum hätte nicht ein Schüler gerade in eine Grammatik eine geistreiche Aeusserung Melanchthons hineinschreiben können? - Gegen alle übrigen angeblichen Handschriften von Melanchthon und Bücher, die mit Anmerkungen beschmiert sind, protestire ich im Namen Melanchthons.

Als ich im vergangenen Jahre den gedruckten Catalog vor der Versteigerung erhielt, glaubte ich diese durch eine Protestation nicht stören zu dürfen, jedoch erklärte ich allen Kennern und Liebhabern zu Frankfurt, dass ich in mehreren wissenschaftlichen Zeitschriften meine förmliche Lossagung gegen die Imposturen der Herren Sotheby u. Comp. einrücken lassen würde; denn da der Catalog meinen Namen trüge, so könnte eines Tages sich ein Ignorant einfallen lassen, einen Auszug als Bibliotheca Melanchthoniana unter Berufung auf meine literarische Reputation bekannt zu machen. Da insbesondere die Abhandlung pag. XI. über Melanchthons Handschriften nur mit Anfangsbuchstaben unterzeichnet ist, so könnte man eines Tages dieses Denkmal der Thorheit und falscher Conjecturen mir beimessen, der ich, ohne Schriftsteller von Profession zu sein, doch im guten Rufe stehe, dass ich ein competenter Richter sei.

Man durfte schlichtweg im gedruckten Cataloge sagen: dieses oder jenes Buch sei mit handschriftlichen Anmerkungen versehen, um den Liebhaber zu benachrichtigen, dass es nicht rein sei. Hierzu war nicht nöthig, Melanchthons Namen zu missbrauchen, oder den meinigen als den des Sammlers zu compromittiren. Wenn man es für rathsam

hielt, den Catalog mit lithographirten Abbildungen auszustatten, so hätte man viele sonderbare, unbekannte Typengattungen hierzu gefunden, und in diesem Falle hätte Herr Sheldrik völlig dasselbe Zeugniss ausgestellt, wie das Seite XXII befindliche. Ich habe gerade dasselbe vor 10 Jahren erfahren, zu einer Zeit, wo ich selbst verschiedene Typengattungen durchzeichnete. Die ersten Zeilen kosteten mich eine grosse Aufmerksamkeit und Genauigkeit, bald waren aber meine Augen und meine Hand so an diese alten Züge gewöhnt, dass ich mich hätte verbindlich machen können, ganze Seiten in einem Tage durchzuzeichnen. Fragen Sie hierüber Herrn Sheldrik, er wird Ihnen die Bestätigung nicht versagen können. Man hat sein Vertrauen missbraucht, als man ihn den erwähnten Brief schreiben liess.

Da ich die erste Gelegenheit ergreifen werde, um meine Protestation zu veröffentlichen hinsichtlich der Melanchthomanie der Herren Sotheby u. Comp., so finde ich keine Ursache, welche Sie abhalten könnte, sich dieses Briefs zu bedienen, um diese Herren, und alle, die an dieser Angelegenheit Antheil nehmen, von meinen Gesinnungen in Kenntniss

zu setzen...

Es ist dieses eine langes Schreiben, welches Sie, meine Herren, in Anbetracht dessen, was es ansdrücken sollte, ge-

fälligst entschuldigen werden. . . Ich bin "" etc.

Hierbei ist diese Corresspondenz stehen geblieben. schrieb noch mehrmals nach Hamburg an Auerbach, und nach dessen Falliment an die gerichtlichen Curatoren der Masse, um meine beiden handschriftlichen Cataloge zu erhalten. Ersterer hütete sich, zu antworten, letztere erklärten mir unter dem 28. August 1837, dass sie gerade diese Cataloge nicht hätten. Ich ergreife gegenwärtigen Anlass, um die jetzigen Besitzer des einen in einem Foliobande, so wie des andern aus Zetteln zusammengesetzten in fünf Foliobänden zu ersnchen, mir gefällige Nachricht hierüber mitzutheilen und mir Vorschläge zu machen, falls sie geneigt sein sollten. mir selbige abzutreten. Einem Liebhaber der altdeutschen Literatur könnte ich unter andern eine Abschrift des Verzeichnisses der deutschen Bücher und der Handschriften anbieten. Mein Wunsch geht dahin, der hiesigen Stadtbibliothek ein Geschenk damit zu machen, zum Andenken des Bücherschatzes, welcher in Frankfurts Mauern einst versammelt war.

Vorstehende Documente sprechen klar und bestimmt aus, dass ich an den Phantasien der Herren Sotheby n. Sohn im Catalogue of the Library of Dr. Kloss keinen Antheil habe, auch keinen Anlass dazu gab. In der Hoffnung die vermissten Cataloge wieder zur Hand zu erhalten, überliess ich alle diese falschen Angaben einstweilen ihrem Schicksale, benutzte

iedoch geelgnete Gelegenheiten, ma Kenner von Autographen die oben angezogenen Briefschaften lesen, und namentlich mein letztes Schreiben vom 28. März 1836 mit ihrem Namenszuge paraphiren zu lassen, um jedem etwaigen Verdachte einer späteren Interpolirung zu begegnen. Sobald der Abdruck gegenwärtiger Erklärung wird vollzogen sein. werde ich die ganze betreffende Correspondenz der hiesigen Stadtbibliothek übergeben, damit jetzt und in Zukunft Jedermann sich durch den Augenschein von der Zuverlässigkeit meiner Warnung zu rechter Zeit gegen die aus meiner ehemaligen Bibliothek fabricirte Bibliotheca Melanchthoniana überseugen kann. Hoffentlich wird kein wahrhafter Literatus sich durch diese angeblichen Entdeckungen verführen lassen. Es versteht sich von selbst, dass diese meine Protestation sich nur auf denjenigen Theil seines neuen Werkes erstrecken kann, welcher sich auf den Catalogue of the Library of Dr. Kloss stützen wird.

Frankfurt am Main.

Georg Kloss, Med. Dr. & Professor.

# Ueber die Manuscripte mehrerer französischer Provinzialbibliotheken.

Unter der Aufschrift "Notice des manuscrits de quelques bibliothèques des départements" macht Herr G. Libri in dem Journal des Savants (1841) die Resultate einer von ihm neuerlich angestellten Untersuchung der Bibliotheken mehrerer französischer Provinzialstädte bekannt. Wir geben in dem Folgenden einen Auszug aus den drei ersten Artikeln, die uns bis jetzt zugekommen sind, und werden über die noch folgenden später berichten.

Der erste Artikel (Juliheft p. 430 ff.) beginnt mit tadelnden Bemerkungen über Hänels Catalogus, die zum Theik allerdings gegründet sind, bei denen aber Herr Libri die unbestreitbaren grossen Verdienste des Werkes ganz übersehen, seine nächste Bestimmung nicht wohl berücksichtigt, und die mannigfachen Hindernisse, mit welchen Herr Hänel bei der Abfassung seiner Catalogi zu kämpfen hatte, nicht genügend in Anschlag gebracht hat. Der bittre Ton des Tadels scheint namentlich durch keineswegs ungerechte Vorwürfe, die Herr Hänel den Franzosen macht, veranlasst worden zu sein; dass er "keine Gelegenheit vorbeigelassen, die Mss. zu bezeichnen,

die Frankreich wihrend der Revolution verloren habe" und vollends dass er die Franzosen Vandalen genannt, konnte ihm nicht füglich versiehen werden. Den Zustand der französischen Provinzialbibliotheken überhaupt findet Herr Libri erfreulich: trotz der unverzeihlichen Sorglosigkeit einiger Städte müsse man doch bekennen, dass im Ganzen die Bibliotheken jetzt von den oft armen Municipalitäten weit besser unterhalten werden, als diess vor der Revolution von den reichsten Mönchsorden geschehen sei. Als Beispiel der Nachlässigkeit dieser letztern wird unter andern angeführt. dass, als man während der Revolution die Klostergüter in Besitz nahm, man zu Clairveaux die reiche, aus 2000 Manuscripten und 35000 gedruckten Büchern bestehende Sammlung des Präsidenten Bouhier, welche im Jahre 1784 durch den Abt von Clairveaux für 135000 Francs gekauft worden war, an einem feuchten Orte und noch in denselben Kisten eingepackt fand, in denen sie von Dijon nach Clairveaux transportirt worden war. Mehrere der schönsten Manuscripte waren ganz verdorben, drei von ihnen liegen jetzt, halbverfault und zerrissen, noch in Troyes. Der Eifer für Catalogistrung, der sich seit einiger Zeit zeige, wird gerühmt. Die Cataloge der Bibliotheken von Lyon, Douai, Orleans seien schon früher bekannt gemacht, in den letzten Jahren seien die Manuscripte von Cambrai, Rennes, Chartres, Nimes, Clermont vollständig durch die Bibliothekare beschrieben worden: von der Bibliothek zu Aix habe Herr Rouard eine interessante Notiz, worin die wichtigten Manuscripte geschildert worden. gegeben. Zu wünschen sei, dass diese Cataloge in einem allgemeinen Werke vereinigt würden. — Die Bibliothek zu Troyes, zu welcher der Zugang bisher sehr schwierig gewesen, daher auch Hänel daselbst nur wenige Mss. habe prüfen können, untersucht Herr Libri, mit einer Empfehlung des Minister Villemain versehen, zunächst. Sie wurde 1651 durch Jaquet Hennequin, Dr. en Sorbonne, gegründet, der seine Bibliothek den Franziscanern zu Troyes unter der Bedingung gab, dass diese sie dem Publicum öffneten. Dazu kamen in der Revolution mehrere Klosterbibliotheken, besonders der Oratorianer zu Troyes, die viele Mss. aus der Sammlung des Pithou besassen, freilich auch Manuscripte von ungleichem Format hatten zusammenbinden und frischweg beschneiden lassen, und der Abtei von Clairveaux. Bei dem Transport der letztern ging aber auch manches verloren oder in Privatbesitz; in mehreren Gemeinden, die man zu passiren hatte, wurden Kisten gesprengt und geplündert; ein nnwillkürliches Zeugniss, dass Hänel mit dem Vorwurfe des Vandalismus doch nicht ganz Unrecht hat. Im Jahre XII. sendete die Regierung eine ausserordentliche Commission, bestehend ans den Herren Chardou de la Rochette und Prunelle, um

eine Auswahl aus den in mehrern Städten zusammengebrachten Klosterbibliotheken zu treffen. Bei dieser Gelegenheit wurden aus Troyes 3500 gedruckte Bücher, 477 Manuscripte fortgeführt, theils nach Paris und Dijon, die meisten nach Montpellier in die Bibliothek der Medicinischen Schule, wohin fast alle Classiker aus der Bibliothek Bouhier's kamen. Eine Zählung, die Herr Libri vornahm. ergab, dass Troyes ausser einigen nicht im Manuscriptenzimmer befindlichen, jetzt 2109 Manuscripte besitzt, von denen 944 noch nicht im Inventar verzeichnet waren.

Der zweite Artikel (Augustheft. p. 477 ff.), dem eine Tafel mit 5 Schriftproben beigegeben ist, beschäftigt sich mit diesen Manuscripten, die in drei Classen getheilt werden. In die erste werden diejenigen, die vor die Zeit des heil. Bernhard fallen, gezählt; sie sind fast alle aus den Sammlungen Pithou's und Bonhier's, unter ihnen befinden sich mehr als zwanzig, die vor Karls des Grossen Tod geschrieben zu sein scheinen. Das älteste, der liber pastoralis des heil. Gregorius des Grossen, nach Mabillons (Grosley vie de Pithou II., p. 278) Bemerkung vielleicht von diesen selbst geschrieben, wenigstens gleichzeitig, auf 156 Pergamentblättern, mit schönen Unzialen, sowie auch die zahlreichen Randglossen mit kleinen Unzialen geschrieben sind; ausserdem noch ein wenig jüngeres Ms. desselben Buches. In einer Miscellanhandschrift, die unter andern den Novellenauszug des Justinianus (11. Jhdt.) enthält, ein Vorsatzblatt, palimpsest, mit dem Schluss des 1. Acts der Andria des Terenz von "Sed vim ut queas" und nach Herrn Libri's Annahme, die wir nach der mitgetheilten Schriftprobe kaum billigen möchten, aus dem 8. Jhdt., das übrigens keine erheblichen Varianten darbietet. Ein zweiter Palimpaest, ein "theologisches Werk" auf dickem Pergament, wie es scheint sehr beschädigt und unleserlich, soll aus demselben Jhdt. sein, übergeschrieben sind im 12. Jhdt. die Epigramme des Prosper von Aquitanien. Ebenfalls dem 8. Jhdt. gehört eine Handschrift von Aurelii Cassiodori expositio in psalmos an, die für Paläographie sehr wichtig, leider aber eine von den oben erwähnten in Clairveaux verdorbenen ist. Aus dem 8. oder 9. Jhdt.: Commentar des Beda zu den Briefen Pauli. Aus dem 9-10. Jhdt., ausser einer verkürzten Abschrift des Auszugs des Festus von Paulus Diaconus, noch sieben andre, meist Commentare zu biblischen Schriften, Patres, vitae Sanctorum u. dgl. enthaltend, in einer Miscellanhandschrift unter einer Sammlung Canones auch Verordnungen Karls des Grossen und Karls des Kahlen. - Die zweite Classe, welche die Mss. aus der Bibliothek zu Clairveaux enthält, giebt Herra Libri Anlass zu einer recht hübschen Vergleichung des Bestandes dieser grossen Mönchsbibliothek mit den profunen Sammlungen, die im 14. Jhdt. Carl V. und sein Bruder

Herkog von Berry anlegten, oder denen der Herröge von Burgund und der Herren von Gruthuisen, wobei auf einen catalegue d'une partie des livres qui composaient la biblioth. des ducs de Bourgogne. Dijon 1841 par M. Peignot" verwiesen wird. Während diese letztern reich an Uebersetzunzen besonders lateinischer Classiker, an historischen, geographischen, medicinischen Schriften und vornämlich an Romans, Chansons, Lais u. s. w. seien, bestünden die etwa 1000 Mss., die von der alten Clarivallenser Bibliothek nach überhaumt vorhanden sind, fast nur aus Schriften für den unmittelbar braktischen Gebrauch der Kirche, wie Ars praedicandi, themata sermonum, loci communes sermonum u. s. w. Jind ausser der Bibel des heil. Bernhard, sowie mehrerer schöner Mss., die Heinrich (der als Erzbischof zu Rheims 1175 starb) der Sohn Ludwig VI. von Frankreich nach Clairveaux schenkte, werde man Mühe haben Manuscripte aufzufinden, die sich entweder durch Alter oder Schönheit der Ausführung oder wissenschaftliche Bedeutung auszeichneten, auch fast gar keine Classiker. Unter den zu Troyes befindlichen zeichnet Herr Libri besonders eine Handschrift des 15. Jhrt. aus, des Petrarca "de yaris illustribus", die ausser dem 1. auch das 2. Buch, die vita Caesaris (von der Herr Libri Schneider's Ausgabe nicht kennt) enthält; von Classikern einen Valerius Maximus aus den 12. u. 13. Jhdt.; für französische Literatur nichts Erhebliches; die Mühe, eine gleichzeitige französische Uebersetzung eines Sermo des heil. Bernhard zu finden, war vergeblich. Von Italienischen Handschriften finden sich mehrere Venetianische Gesandschaftsberichte. Griechische nur zwei, ein Psalter auf Pergament, und ein Bruchstück eines Menologium (März bis August) auf Baumwollenpapier. — Die dritte Classe wird durch die neuen Mss. des 17. u. 18. Jhdts. gebildet; sie enthält 1) eine grosse Anzahl "mémoires secrets, correspondences des hommes célèbres, régistres de parlements, depèches des ambassadems" und überhaupt für die französische Geschichte wichtiger Stücke, die Bouhier wie Peiresc, Dupuy u. a. abschreiben und sammeln liessen. 2) Handschriften von Port-Royal, über 300 Bände Schriften der berühmtesten Genossen von Port-Royal, 30 Mappen mit ihrer Correspondenz in Autograph, wie es scheint grösstentheils bei Gelegenheit der Verfolgung der Jansenisten in Troyes verborgen, wo der Jansenismus viele Anhänger zählte. -

Bei der oben erwähnten Auswahl im J. XII. und der Transportirung der Bücher, über welche Herr Libri zu Anfang des dritten Artikels (September. p. 547 ff.) noch einiges berichtet, ist es nach dem was er selbst anführt mitunter sehr tumultuarisch hergegangen, so dass wir seiner Versicherung, bedeutende Verluste habe sie nicht zur Folge gelabt, kaum Glauben beimessen können. Die Bibliothek zu Auxerre

musste 29 handschriftliche Werke hergeben, darunter eine grosse von Guichenon veranstaltete Sammlung für französische Geschichte in 34 Bänden, namentlich in Correspondenzen in originali und in Copien enthaltend, die jetzt in Montpellier sich befindet. Jetzt hat jene Bibliothek 161 Manuscripte, wie es nach Herrn Libri's Bericht scheint, nur für französische Geschichte von Wichtigkeit. Die Bibliothek der Medicinischen Schule zu Montpellier, zu der wie erwähnt Troyes und Auxerre eine bedeutende Anzahl von Manuscripten steuern mussten, ist auch aus der Sammlung des Cardinals Albani zu Rom ansehnlich bereichert worden. Unter den Manuscripten aus dieser letztern zelchnet Herr Libri besonders die italienischen aus; so finden sich mehrere ungedruckte Werke des Tasso daselbst, über welche Herr Gazzera, Sekretair der königl. Acad. d. Wissensch. zu Turin, in seiner Ausgabe des daselbst gefundnen, früher für verloren gehaltnen Trattato della dignità des Tasso (Torino. 1838, p. 85 ff.) spricht; ferner Arbeiten der Academie dei Lincei, deren berühmtestes Mitglied Galilei war; Briefe von berühmten Gelehrten und Malern; eine Sammlung von Briefen von und an Christine von Schweden, in 15 Banden, unbedentenden Inhalts. Die für Poesie und Geschichte der Literatur wichtigen übergeht er, da sie grösstentheils schon beschrieben seien: von den wissenschaftlichen werden erwähnt eine Sammlung ungedruckter Werke des Joh. Bapt. della Porta (No. 190), mehrere chemische und alchimistische Manuscripte, in deren einem ein Sonett, dem Dante freilich mit Unrecht zugeschrieben, das mitgetheilt wird; sodann zwei für die Geschichte der Technik der Malerei wichtige, das eine von 1536: ricette per far vetri colorati e smalti d'ogni sorte havute in Murano. (No. 486), das zweite in ein liber diversarum artium (No. 277 14 — 15 Jhdt.) über Bereitung und Anwendung der Farben. Sehr viele naturwissenschaftliche und geographische, namentlich ein Bericht über eine wissenschaftliche Reise zu Anfang des 17. Jhdts. von Heckius unternommen, dem Lincel dedicirt (No. 505-509), und Berichte von Missionairen der Propaganda über Reisen in Asien, Africa, America. Endlich ein prächtiger Atlas auf Pergament (No. 70. Fol.) früher in Auxerre, von Hänet in den Catalogi (col. 232) erwähnt, aber fälschlich (wohl nur ein Druckfehler) in das 14. Jhdt. gesetzt; Amerika und die Meerenge des Magellan sind darin verzeichnet, ohne die Küste von Chili, daher er in den Anfang des 16. Jhdts. zu setzen ist. -

Dr. J. L. Klee in Leipzig.

# Die plattdeutsche Ausgabe der Sprüchwörter Agricola's.

Mohnike bemerkt in seiner trefflichen Abhandlung über Johann Agricola's Leben und Schriften in der allg. Encyclop. der Wissensch. u. Künste herausg. v. Ersch u. Gruber II. 218b in Betreff des oben genannten Buches: "Vom ersten Theil (der Sprüchwörter Agricola's) soll auch eine plattdeutsche Ausgabe, und zwar schon vom Jahre 1528 (Magdeburg) vorhanden sein, welches dann die Originalausgabe wäre; indess ist diese Sache noch keineswegs aufs reine gebracht." Man sieht, dass M.'s Bemühungen kein anderes Resultat lieferten, wie die von Kordes u. A. und dass die obschwebenden Zweifel über die Existenz der plattdeutschen Ansgabe aur durch eine vollständige Beschreibung des Buches zu heben sind, welche ich, da die hiesige Universitäts-Bibliothek im Besitze eines Exemplares der Magdeburger Edition ist, hier zu geben versuche.

Das Buch ist in klein Octav und mit sogenannten gothischen Lettern gedruckt. Die volle Seite der Vorrede, wie des Werkes selbst, hat 33 Zeilen, die Custoden und Ueberschriften ungerechnet, welche auf der ungeraden Seite gewöhnlich "Othlegginge gemener," auf der geraden "Dubscher sprickworde" (Bl. II. spridwode) lauten; häufig haben jedoch beide Seiten "Othlegginge gemener". Titel, Dedication und Blatt a, a. ij. und a iij der Vorrede fehlen in unserem Exemplar, eben so a vi und a viii des Registers. Die Blätter des Textes sind mit i bis cylitif sorgfältig bezeichnet; die Bogen sind mit Buchstaben (A-S) und die ersten fünf Blätter jedes Bogens mit Ziffern i-v signirt; alle Seiten haben Custoden und auf dem ziemlich breiten Rande ist dann und wann das erklärte Sprichwort in lateinischer Sprache, aber gothischer Schrift zu lesen. Bl. 1 a. beginnt: ", Othlegginge gemener budscher spridworde. Godt bescheret auer nacht. W (grosser, zierlich geschnittener Anfangsbuchstabe, der einem Gigoux Ehre machen würde) O wol ynn Dudscher sprake nit vele worde synt, dar me Godt mede nomet, sun ber dat einige wort Godt, Gudt, daruth denne volget, dat de Dudschen Bere weinich van Gade gewüst hebben" &c. Am Rande: "Sufficit diei malitia sua." Schliesst Bl. crliif. Sprichw. 300: "Wenn de hundt nicht lustich ys tho iagen, so ritt be vp dem arfze. Ein hundt iaget nicht van hunger . . . 80 wordestu dy nicht so swar maken. Subscriptio: Hir wil ich stille holden unde beiden so lange dat ich och wed-der lustich werde tho iagen. Bedrucket the Magdeborg." Da nun bei Mieg (Ueb. d. Stud. der Sprachen Frankf. a. M. 1782

S. 167) die Dedication sorgfältig abgedruckt ist und das Jahr 1528 hat, so dürfte fortan über diese Ausgabe kein Zweifel erhoben werden können.

Prof. Dr. Adrian

# Bibliothekchronik.

Die in mehreren öffentlichen Blättern und aus diesen oben S. 352. mitgetheilte Nachricht, dass der Geh. Archivrath Dr. Pertz die Anstellung seiner Gehülfen an der Herausgabe der Monumenta Germ. bei der Kön. Bibliothek in Berlin als Bedingung der Uebernahme des Oberhibliothekariates an derselben gestellt habe, ist zu widerrusen. Dr. Pertz hat die Stelle definitiv angenommen. Nur ist bis jetzt noch nicht die sormelle Entlassung aus dem hannov. Dienste ersolgt.

Berichtigungen und Ergänzungen zu dem Anhange des vorigen Jahrganges.

(Verzeichniss deutscher Bibliothekbeamten.)

Der östers wiederholten Bitte der Redaction, sie mit Berichtigungen und Ergänzungen zu dem im vorigen Jahrgange als Anhang gegebenen Verzeichnisse deutscher Bibliothekbeamten zu unterstützen, ist man zwar von mehreren Seiten her gütigst entgegengekommen, von vielen Seiten aber fehlt es noch gänzlich an allen nöthigen Notizen zur Vervollständigung jenes Verzeichnisses. Was im Laufe des verflossenen Jahres der Redaction auf authentischem Wege zugegangen ist, erlaubt sie sich im Folgenden mitzutheilen.

Zu S. 385. ist hinzuzusetzen: Altenburg. Herzogliche Bibliothek. Bibliothekar: Rector des Gymnasiums Prof. Dr. Foss.

Zu S. 386. Berlin: II. Universitätsbibliothek. Bibliothekar: Dr. Moritz Pinder.

Rbendaselbst: Coblenz. Die dortige Stadtbibliothekarstelle ist erledigt. Vgl. oben S. 352.

Kasamerherr und Consistorialrath G. von Meringen; Prof. Eberhard. — II. Bibliothek des Gymnasiums. Bibliothekar: Prof. Trompheller. — III. Scheres-Kiritzische Bibliothek (auch Bibliothek der Regierung). Bibliothekar: Rath Hermann.

Zu S. 387: Donaueschingen. Fürstl. Fürstenbergische Biblio-

thek. Bibliothekar: Hofprediger Dr. Bekker.

Bbendaselbst zu: Erfurt. Bibliothek des geistlichen Ministeriums. Bibliothekar: Diaconus Wetken.

Ebendaselbst zu: Göttingen. Vgl. das oben S. 336. (Bibliothek-chronik) Bemerkte.

Zu S. 388: Greifswald. Universitätsbibliothek. Bibliothekar: Prof. Dr. Schömann.

Zu S. 389: Hannover. Kön. Bibliothek. Bibliothekar: (bisher) Geh. Archivrath Dr. Pertz. Bibliotheksecretaire: 1) Siemsen, 2)

Ebendaselbst: Innspruck. Universitätsbibliothek. Bibliothekar: Prof. M. Scherer.

Za S. 390. Kiel: c) Bibliotheksecretair: Dr. Osenbrüggen.

Zu S. 391: Stift Mölk in Oberöstreich. Bibliothekar: Prof. und Gymnasialpraefect Theodor Maier.

S. 392 (Oldenburg) ist zu bemerken, dass der Geh. Rath Runde jetzt Grosskreuz des Haus- und Verdienstordens des Herzogs l'eter Friedrich Ludwig ist. Ebenso ist daselbat unter 2) statt Schoffer zu lesen: Schaffer; statt Quothamer: Quathamer.

S. 393. ist das Verzeichniss der Bibliothekbeamten in Stuttgart so zu berichtigen: I. Königl. öffentt. Bibliothek. Director: Oberregierungsrath von Köstlin, Ritter des Würtemb. Kronordens. a) Oberbibliothekar: Oberstudienrath Dr. Moser, zugleich Dollmetscher der bei den Gerichtsstellen des Königreichs eingehenden polnischen Urkunden. b) Bibliothekare: Prof. Dr. Stälin, zugleich Inspector des Kön. Antiquitätenund Münz-Cabinets und Wappen-Censor; und Prof. Dr. Grörer. — II. Kön. Privatbibliothek. Director: Staatsrath Dr. von Kielmeyer, Comthur des Kön. Kronordens. In spector: Geh. Legationsrath von Lehn, Comthur des Kön. Kronordens. — Die Bibliothekarstelle ist noch erledigt. — Ausserdem befinden sich in Stuttgart noch eine ständische Bibliothek, eine Bibliothek der Centralstelle des landwirthschaftlichen Vereins, Bibliotheken der verschiedenen Ministerien und des Kön. Geheimerathes, endlich der dortigen Lehranstalten, welche unter der Aufsicht der Beamten dieser Anstalten stehen.

Ebendaselbst ist unter Tübingen, zu bemerken, dass (vgl. dies. Jahrg. S. 352.) Dr. Klüpfel zweiter Unterbibliothekar geworden ist.

S. 394. ist unter: Wien, 4) a) zu bemerken, dass an die Stelle von M. Pablasek durch Tausch Theodor Georg von Karajan getreten ist, der früher K. K. Archivbeamter war.

Zu S. 395. ist hinzuzusetzen: Zeitz. Stiftsbibliothek. Bibliothekar: Rector des Gymnasiums Prof. Dr. Kiesling.

Ebendaselbst ist unter Zürich zu bemerken, dass Unterbibliothekar der Stadtbibliothek der Oberlehrer von Horner ist. — Bibliothekar der Züricher Universitätsbibliothek (Bibliotheca Carolina) ist Prof. Dr. Sauppe.

Verleger: T. O. Weigel in Leipzig. Druck von C. P. Melzer.

# Anhang des ersten Jahrganges.

# Verzeichniss deutscher Bibliothekbeamten.\*)

#### Aachen.

Stadtbibliothek.

Bibliothekar: Dr. Quix, zugleich Oberlehrer am Gymnasium.

#### Admont.

Bibliothek der Benedictiner-Abtey.

Bibliothekar: Benno Kreil, Administrator des Stiftes.

# Aschaffenburg.

Oeffentliche (ehemals Kurfürstl. Mainzische) · Bibliothek.

Bibliothekar: Dr. Jos. Merkel, zugleich Professor der Philologie am Gymnasium.

#### Augsburg.

Vereinigte Kreis - und Stadtbibliothek.

Bibliothekar: Rector und Professor G. C. Mesger-

#### Bamberg.

Königliche Bibliothek.

Bibliothekar: Heinrich Joachim Jäck-

<sup>\*)</sup> Ich übergebe dieses Verzeichniss den Lesern des Serapeums mit der Bitte, seine Unvollständigkeit und einzelne vielleicht hier und da vorkommende Unrichtigkeiten zu entschuldigen. Von beiderlei Mängeln trage ich jedoch die Schuld nicht; denn trotz der in dem reichlich versendgten Prospect dieser Zeitschrift ausgesprechenen und bei manchen Bibliothekvorständen nachher wiederholten Bitte, mich mit Notizen über das Beamtenpersonale zu unterstützen, habe ich doch noch von vielen Seiten her die nöthigen Nachrichten nicht erhalten. Ich erlanbe mir daher, hierdurch nochmals um dieselben zu bitten, damit gegenwärtiges Verzeichniss wenigstens im nächsten Jahrgange sich vervollständigen möge.

#### Basel.

#### Oeffentliche oder Universitätsbibliothek.

Oberbibliothekar: Prof. Fr. D. Gerlach.

Integrirende Theile der öffentlichen Bibliothek sind: a) die botaniache Bibliothek, unter Aussicht des Prof. Meissner, in desse Wohnung im botanischen Garten. b) die naturhistorische Bibliothek, im naturhistorischen Museum, unter Aussicht des Directors. dieser Aussicht, "Prof. Peter Mexian, aufgestellt. Auch gehört der Universität die Bibliothek der Grynälschen Stiftun, wichtig für die Theologie des 17. u. 18. Jahrhunderts.

4.

Late Me

#### Berlin.

### Königliche Bibliothek.

- a) Oberbibliothekar: vac.
- b) Bibliothekar: Prof. Dr. Spiker.
- c) Custoden: Dr. Moritz Pinder. Dr. Priedländer. Prof. Dr. Buschmann.

#### Bonn.

#### Universitätsbibliothek.

- a) Oberbibliothekar: Prof. Dr. Welcker.
- b) Bibliothekar: Prof. Dr. Berndt.

#### Breslau.

#### Universitätsbibliothek.

- a) Bibliothekar: Prof. Dr. Elvenich.
- b) Erster Custos: Prof. Dr. Stenzler.
- c) Zweiter Costos: Prof. Dr. Kutzen. [Jetzt vertreten durch Cand. Burckhardt.]
- d) Dritter Custos: Prof. Dr. Hildebrand.
- e) Secretair: Müller.

Die für die Steinwehr'sche Stiftung anzuschaffenden Bücher (aus dem Gebiete der Geschichte) hat der Geh. Archivrath Prof. Dr. G. A. H. Stenzel zu bestimmen.

#### · Cassel. S. Kassel.

#### Coblenz.

#### Stadtbibliothek.

Bibliothekar: Prof. Dr. Ernst Dronke.

#### Darmstadt.

#### Kurfürstliche Bibliothek.

- a) Vorstand; Geh. Rath etc. Schleiermacher.
- b) Bibliothekar: Hofrath Feder-
- c) Secretaire: Mitzenius, und: Walter.

#### D c.s.s.a. 11

# Herzogliche öffentliche Bibliothek.

Bibliothekar: Dr. H. Lindner, Prof. am Gymmaiam.

### Dresden.

- I. Königliche öffentliche Bibliothek.
  - a) Vorstand: Staatsminister Bernhard von Mindenau Exc.
  - . , b) Oberhibliothekar: Dr.: Karl Falkenstein, Kön. Sächa. Hefrath.
    - c) Erster Bibliothekar: Dr. Gustav Klemm.
    - d) Zweiter Bibliothekar: Dr. Thienemann.
    - e) Secretair: Lossnitzer.
- II. Prinzl. Secundogeniturbibliothek.

Bibliothekar: Dr. Julius Petzholdt.

#### Einsiedeln.

#### Stiftsbibliothek.

Bibliothekar: P. Gall. Morell.

#### Erfurt.

# Königl. Bibliothek (chemals Universitätsbibliothek).

Bibliothekar: Prof. Dr. Friedrich Kritz.

Im Jahre 1888 wurde der Kön. Bibliothek eine aus dem 14. Jahrb. herrührende, einer alten Stiftung angehörende Sammlung von 900 Mannuscripten, über welche noch nichts Naheres bekannt ist, überwiesen. — Die Rath-hibliothek zu Erfurt ehthelt; sowdites bekannt ist, nichts von Bedeutung; die Bibliothek der Aradenie der Winsenschaften besteht nur aus neuen Werken, welche von ihren Mügliedern eingesandt worden sind.

#### Erlangen.

#### Universitätsbibliothek.

- a) Erster Bibliothekar: (?)
- b) Zweiter Bibliothekar: Hofrath Prof. Dr. Karl Böttiger.
- c) Dritter Bibliothekar: Dr. Joh. Conrad Irmischer.
- d) Secretair: G. H. Geiger.

# Frankfurt a. M. Companyor

#### Stadthibliothek.

- a) Bibliothekar: Dr. Böhmer.
- b) Custos: Haueisen.

#### St. Gallen

# Kathol. Kantons-Bibliothek.

- a) Bibliothekar: P. Franz Weidmann.
- b) Assistent: Wilh. Gschwend:

#### Giessen.

#### Universitätsbibliothek.

- a) Erster Bibliothekar: Prof. Dr. Adrian.
- b) Zweiter: Prof. Dr. Klein.

#### Gotha.

# Herzogliche Bibliothek.

- a) Oberbibliothekar: Geb. Hofrath Ritter Dr. Friedrich Jacobs.
- b) Bibliothekar: Prof. Dr. Pr. Aug. Ukert.
- c) Secretaire: Dr. Joh. Heizrich Möller, zugleich Außeher des Herzogl. Naturalienkabinots; und:
  - Dr. Georg Rathgeber, zugleich Aufzeher des Herzogl. Münskabinets.

## Göttingen.

#### Universitätsbibliothek.

- 1) Bibliothekcommission:
  - a) ?
  - b) Geh. Justizrath Heimann.
  - c) Hofrath Benecke.
  - d) Unterbibliothekare: Prof. Dr. Höck, und: Prof. Dr. Dornedden.
- 2) Bibliotheksecretaire:
  - a) Dr. Herbst.
  - b) Dr. Schweiggen
  - c) Dr. Schaumann.
  - d) Assessor Bode.
  - e) Assessor Wüstenfeld.

#### Göttweig.

#### Stiftsbibliothek.

Bibliothekar: P. Leopold.

# Halle

- I. Universitätsbibliothek.
  - a) Oberbibliothekar: Geh. Hofrath und Ritter etc. Prof. Dr. Voigtel.
  - b) Bibliothekar: Geh. Justizrath Prof. Dr. Pernice.
  - c) Bibliotheksecretaire:
    - a) Thieme; und:
    - β) Dr. Förstemann, [zugleich Centos der mit der Universitätsbibliothek verbundenen, aber besonders verwalteten von Ponicka u'schen Bibliothek, die vorzüglich für Sächsische Geschichte wichtig int.]

Ausserdem drei Bibliothekdiener.

II. Bibliothek der Kirche U. L. Frauen (Marienbibliothek).
Steht unter Aufsicht des Herrn Geh. Hofraths Voigtel, als Mitglied des Kirchenchlieglums U. L. Fr.

Bibliothekar: Dr. F. A. Eckstein.

III. Bibliothek des Waisenhauses.

Bibliothekar: Dr. Schmidt, Condirector der Francke'schen Stiftungen etc.

# Hamburg.

- I. Stadtbibliothek.
  - a) Erster Bibliothekar: Prof. Dr. L. G. C. Lehmann.
  - b) Zweiter: Prof. Dr. C. Petersen.
    [Ausserdem vier Mitarbeiter.]
- II. Bibliothek des Commerciums. ?
- III. Bibliothek der Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe (über 40,000 Bände).

Vorsteher der Bibliothek: G. Gensler, C. L. Magell, Dr. H. Qxies und Dr. J. F. A. A. Meyer.

IV. Bibliothek des Gesundheitrathes.

Bibliothekar: Dr. Fricke-

V. Bibliothek des arztlichen Vereines.

Bibliothekar: Dr. Schrader.

#### Heidelberg.

#### Universitätsbibliothek.

- a) Oberbibliothekar: Hofrath und Prof. Dr. Bähr.
- b) Bibliothekar: Dr. Weil, Privatdocent. + 1889
- c) Secretaire: Dr. Sachase, Privatdocent, und: ... Dr. Thibaut.

#### Jena.

#### Universitätsbibliothek.

- a) Oberbibliothekar: Geh. Hofrath, Ritter n. Prof. Dr. Michstädt.
- b) Bibliothekar: Hofrath Göttling.
- c) Custos: Dr. Lorenz.

#### Kassel.

#### Rurfürstl. öffentliche Bibliothek.

- a) Bibliothekar: Dr. Bernhardi.
- b) Bibliotheksecretair: Dr. Schubart.

#### Kiel'

# Universitätsbibliothek.

- a) Die Bibliothekcommission besteht ausset dem Bibliothekar aus vier Professoren der vier Facultäten.
- b) Bibliothekar: Prof. Dr. Ratjen.
  Der Bibliothekar hat sich einen Gehülfen zu wählen.

# Klagenfurt.

Bibliothek des Lyceums.

Bibliothekar: P. A. Budik.

# Klosterneuburg.

Stiftsbibliothek.

Bibliothekar: Franz Sales Edler von Schreyber, Prof. d. Theel.

Moblenz. S. Coblenz.

#### Leipzig.

#### I. Universitätsbibliothek.

- a) Bibliothek-Commission: Der Oberbibliothekar und 5 Professoren: Kirchenrath Dr. Georg Benedict Winer, Appellatioasrath Dr. Wilh. Ferdinand Steinacker, Hof- und Medicinalrath Dr. Joh. Chr. Aug. Clarus, Dr. Moritz Wilh. Drebisch, Dr. Wilhelm Wachsmuth.
- b) Oberbibliothekar: Dr. Ernat Gotthelf Geradorf, Herzogl. Sachs.
   Altenburg. Hofrath.
  - c) Custoden: Prof. Dr. Gustav Kunze, Custos der Gehler'schen medicin. Bibliothek; und: Dr. David Johann Heinrich Goldhorn.
  - d) Gehülfen: Dr. Hermann Julius Leyser; und: Dr. Hermann Theodor Schletter.

#### II. Stadtbibliothek.

- a) Vorsteher: Stadtrath Dr. Friedr. Heinr. Wilh. Demuth, Grossherzogl. Oldenburg. Regierungsrath u. Ritter des Verdienstsordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig.
- b) Bibliothekar: Dr. Emil Wilh. Robert Naumann, zugleich Lehrer am Gymnasium zu St. Nicolai.
- c) Custos: Friedrich August Schütz.
- d) Bibliothekar der im Locale der Hauptbibliothek aufgestellten, aber besonders verwalteten Pölitzischen Bibliothek: Dr. Karl Theodor Wagner, zugleich Lehrer an der städtischen Realschule.

Ausserdem: Vier Gehülfen und zwei Bibliothekdiener.

#### Lilienfeld.

Bibliotbek der Abtev.

Bibliothekar: P. Wenzeslaus Krziczenski.

# Magdeburg.

I. Bibliothek des Domgymnasiums.

Bibliothekare: a) Director und Consistorialrath Dr. Funk.

b) Professor Dr. Wiggert.

II. Bibliothek des Pädagoglams zum Rteiter U. L. F.

Bibliothekare: a) Director Propst etc. Dr. Zerrenner.

b) Rector Pref. Dr. Solbrig.

c) Professor Schwalbe.

III. Städtische Bibliothek.

Bibliothekar: Stadtrath (städtischer Schulrath) Gerloff.

Mains.

Stadthibliothek.

Bibliothekar: Dr. Philipp Külb.

Marburg.

Universitätsbibliothek.

a) Krster Bibliothekar: Dr. Friedrich Rehm, Prof. der Geschichte.

 b) Zweiter Bibliothekar: Dr. Karl Friedrich Hermann, Prof. der alten Litteratur.

c) Secretair: Dr. Mari Möller.

[Ausserdem drei Custoden.]

Meiningen.

Herzogliche öffentliche Bibliothek.

Bibliothekar: Hofrath Ludwig Bechstein, zugleich Herzogl. Cabinetabibliothekar.

#### München.

- 1. Königh. Hof- und Staatsbibliothek.
  - a) Oberbibliothekar und Director:

Philipp von Edohtenthaler, Ritter des Civilverdienstordens der bayerischen Krone.

b) Unterbibliothekar:

Martin Schrettinger, Canonicus bei St. Cajetas.

c) Custoden:

Prof. Dr. Andreas Schmeller.

J. R. Georg Krabinger.

Joseph Schmidhammer.

Heinrich Föringer.

d) Secretaire:

Joseph Wiedmann. Joh. Baptista Ritter. 200

e) Scriptoren:

Joseph Bachlechner. .. Würthmann.

#### II. Universitätsbibliothek.

- a) Bibliothekar: Dr. Jon. Maurus Harter.
- b) Custos: Dr. Joh. M. Ströhl.

#### Münster.

Königl. Paulinische Bibliothek.

Bibliothekar: Dr. Winiewski, zugleich Professor bei der Akademie.

#### Neustadt an der Aisch.

[Kleine, aber an alten und seltenen Werken, auch Handschriften, ziemlich reiche Bibliethek.]

Bibliothekar: Subrector Löffler.

#### Ochringen.

Stiftsbibliothek.

Bibliothekar: Dr. Pahl, Rector des Lyceums.

## Oldenburg,

# Grossherzogl. öffentliche Bibliothek;

- 1) Bibliothek-Commission:
  - a) Geh. Rath und Comthur Dr. Christian Ludwig Bunde, Präsident des Oberappellstiensgerichts.
  - b) Oberschenk, Gah. Staats und Cahineterath, Kammerherr Wilhelm Ernst, Baron von Beaulieu Marconney, Chef der Hofcapelle, vieler hohen Orden Comthur, Grosskreuz und Ritter.
- 2) Bibliothekar: Die Stelle ist zur Zeit unbesetzt und wird interimistisch von dem Hofrath Oberamtmann Ohristian Friedr. Strackerjan versehen.
- ... Collaborator: Johann Friedrick Schoffer, Redecteur der Oldenburg. Zeitung.

Custos: Franz Eilard Quothamer, Redacteur der Oldenhurg. Anzeigen, Rechnungsführer der Bibliothek.

#### Olmütz.

Oeffentliche Bibliothek.

Bibliothekar: Prof. Dr. Richten.

Ossegg.

Stiftsbibliothek.

Bibliothekar: P. Polycarp Schön.

#### Prat.

- I. Universitätsbibliothek.
  - a) Oberbibliothekar: Prof. Dr. Spirk.
  - b) Scriptor: Zimmermann.
- II. Prämonstratenserbibliothek auf d. Strahow.

Bibliothekar: P. Adolph Fischer-

#### Bostock.

#### Universitätsbibliothek.

- a) Erster Bibliothekar: Prof. Dr. Rehm.
- b) Zweiter: Prof. Dr. Karl Friedr. Herrmann.

#### Budolstadt

#### Fürstliche Bibliothek.

Bibliothekar: Hofrath Dr. L. P. Hesse.

#### Schwabach.

[Kleine, aber besanders an Flugschriften des 16. Jahrhunderts reiche Bibliothek.]

Bibliothekar: Kirchenrath und Decan Dr. Böckh.

#### Stuttgart

- I. Königl. öffentliche Bibliothek.
  - a) Oberbibliothekar: Oberstudienrath Dr. Mongr.
    - b) Bibliothekar: Prof. Dr. Gfrörer.
- II. Königl. Privatbibliothek.

Bibliothekar: Hofrath Dr. B. Münch.

#### Tepl.

#### Stiftsbibliothek.

Bibliothekar: P. Bruno Gils.

#### Tübingen.

#### Universitätsbibliothek.

- a) Oberbibliothekar: Dr. Hobert von Mohl, ordentl. Professor des Staatsrechtes.
- b) Erster Unterbibliothekar: Dr. Emanuel Tafel.
- c) Zweiter Unterbibliothekar: Dr. Adelbert Keller, Privatdocent bei der philosoph. Facultit.
- d) Bibliothekcopiet: Karl Jäger.
  Ausserdem: ein Tagschmibet.

#### W.s i.m u r.

He

:Un

# Grossherzogi. öffentliche Bibliothek.

a) Oberbibliothekar: Hofrath und Prof. Dr. Riemer.

b) Bibliothekar: Geh. Secretair Kräuter.

#### Wernigerede.

the Paris of the Education

Gräfliche Bibliothek.

Bibliothekar: Dr. Zeisberg.

# ... 5 a i : 1 Wien. A BURN OF A A .

#### K. K. Hofbibliothek.

- 1) Präfect.
  - Sr. Exc. Moriz Graf von Dietrichstein-Proskau-Leslie. Ritter vieler hohen Orden, k. k. wirkl. Geh. Rath, Käm-merer und Oberschofmeister Ihr. Maj. der Kaiserin Maria Anna, vieler gelehrten Gesellschaften Mitglied.
- 2) Custoden.
  - a) Ign. Fr. Edler von Mosel, k. k. wirkt. Hofrath, Ehrenmitglied mehrerer Musikvereine und philharmonischen Gesellschaften.
  - b) Bartholomäus Kapitar, zugleich k. k. Büchercensor und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften und Akademien.
  - c) Dr. Joseph Ritter von Eichenfeld.
  - d) Priedrich Ritter von Bartsch. (Für die Kupferstichsammlang.)
- 3) Scriptoren (eigentlich Custos-Adjuncten). Land Carlot Control
  - a) Anton Schmid.
  - b) Ferdinand Wolf, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften 化二氯化二基甲基化物物 und Academien.
  - c) Anton von Geváy, Beisitzer der Raaber Comitats-Gerichtstafel.
  - d) Ernst Birk.

ыч,

- 4) Amaunenses (besoldete Praktikanten).
  - a) Mathias Pablasek.
  - b) Dr. phil. Heinrich Schiel.
  - c) Ludwig Selliers de Maranville.
  - Der erste Custos vertritt in Abwesenheit oder Verhinderung des Prä-fekten dessen Stelle und ist Leiter der Administrationsgeschäfte. Der zweite und derkte siehen den Sammlungen der Manuscripte und Incunabeln vor. Der erste Scriptor ist mit dem currenten Biblie-thekgeschäften (in welcher Beziehung ihm der vierte Scriptor und die Amaunenses beistehen), der zweite Scriptor besonders mit der Bedlenung der Leser beauftragt. Der dritte Scriptor führt die Aufsicht über die Sammlung der orientalischen Manuscripte und Druckwerke.

# Windsheim an der Aisch

[An Manuscripton reiche Hibliotheli.]

Bibliothekar: Conrector Schilmer.

Digitized by Google

.. . il'. '

#### Wolfenbüttel.

Herzogliche Bibliothek.

Bibliothekar: Dr. Karl Philipp Christian Schönemann.

#### Würzburg.

Universitätsbibliothek.

a) Bibliothekar: Dr. G. Ludwig, Prof. der Geschichte u. Statistik.

b) Assistent: Jacob Rüttimann, K. Geh. Expeditor.

c) Accessist: Prof. Dr. Friedr. Ant. Reuss.

d) Scriptor: G. Seufferth.
e) Diurnist: H. Hutzler.

#### Zürich.

Stadtbibliothek.

Bibliothekar: Prof. Joh. Kaspar von Orelli.

Zwickau.

Bibliothek des Gymnasiums.

Bibliothekar: Dr. Hertel, Rector des Gymnasiums.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

Zom

# SERAPEUM.

15. Januar.

# M 1.

1841.

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, siehere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weiget in Leipzig.

# I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

# DEUTSCHLAND.

Abhandlungen, phytologische, ans den Annalen des Wiener Musenma der Naturgeschichte. Von Bentham, Endlicher, Fenzl u. Unger. gr. 4. Wien. 3 thir. 16 gr, Zoologische, aus demselben Werke. (Abthl. I. Wirhelthiere.)
Von Natterer, Fitzinger u. Heckel. gr. 4. Wien. 4 thlr.
— derselben 2. Abthl. Wirbelthiere. Von Grasen A. v. Marschall. Kollar, Partsch, Focke u. Diesing. gr. 4. Wien. A thir. 16 gr. Berger, die Fortpflanzung der Vögel. 4. Lief. 16. Stattgart. 1 thir. 4 gg. Berger, Beiträge zur Lehre vom Büchernachdruck. Lex.-8. Leipzig. Cangli Glossarium mediae et infimae latinitatis. Digessit Henschel. Fasc. III. 4 maj. Paris.

2 thir. 12 gr.

Claudius, die Bibel als sin Menachenwerk betrachtet. Umrisse zu einer Geschichte derselben. gr. 12. Paris. Διαθηκη, η καινη. Novum Testamentum graece. Post Tittmannum curis recogn. A. Hahn. Ed. stereot. 8 maj. Lipsiae. 1 thir. 6 gr. Dietrich, Synopsis plantarum, ad modum Persoonii elabor. Sect. II.

8 maj. Vimariae.

6 thlr. Elberling, Narratio de T. A. Milone. 8 maj. Hauniae. Examiner, the German, and continental advertiser. Voll. II. (Jahrg. 1841.) Fol. Leipzig. 5 thlr. Geschichte der aussereuropäischen Staaten. 12r Bd.: Neu-Südwales, von Lang. Aus dem Engl. von Dr. Le Petit. 2r Bd. gr. 8. Qued-· 2 thir: 12 gr. Glück's Commentar über die Pandecten vom 1sten — 19ten Theil. — Vollständiges Sach – und Gesetz-Register. 1r Bd. 2ts Aufl. gr. 8. Kelangan. — Compl. 6 thlr. 16 gr. Hause, specielle pathologische Anatomie. 1r Bd.: Anatomische Be-II. Jahrgang.

schreibung der Krankhelten der Circulations - und Respirations-Organe. gr. 8. Leipzig. 2 thir. 16 gr. Mermann, Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer. 3te Aufl.: Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. 1r Thl. gr. 8. Heidel-Jäger, Beiträge zur Geschichte des Munzwesens in Württemberg. gr. 8. Stuttgart. Martini u. Chemnitz, systematisches Conchylien-Cabinet. Ver-vollständigt von Küster. 23ste Liefer, gr. 4. Nürnberg. 2 thlr. Maximilian zu Wied, Prinz, Reise in das innere Nord-Amerika. 14s Heft. Mit 4 Kupfern Imp.-4. Coblenz. 3 thir. 10 gr. Miruss, die Hoheitsrechte in den Deutschen Bundes-Staaten. 2 Abtheil. gr. 8. Augsburg. 4 thir. 12 gr. Monumenta Boica. XXXII. 1. 2. Ed. Academia scientiarum Boica: Monumentorum Boicorum collectio nova. V. 1.2.4. Monachii. 3 thir. Miesert, Nachträge etc. zu der 1. Abtheil. der Beiträge zur Münzkunde des ehemal. Hochstifts Münster etc. 8. Coesfeld. Petzholdt, Bibliothek des Hochstiftes zu St. Johannes zu Meissen.
Zur Jubelleier Hermann's. gr. 8. Meissen. 6 gr. Plinii Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII, cum indicibns rerum locuplettiss. cur. Weisio. Edit. stereot. 4 maj. Lipsiae. 3 thlr. 8 gr. B5mer, Specimen histor. juris publici Romani de defensoribus plebis son civitatum. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 18 gr. v. Schlechtendal u. Schenk, Flora von Deutschlands. 3te Lief. Jena. Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Herausgeg. von Sommer. Für 1841. Mit 6 Stahlst. gr. 12. Prag. 2 thlr. Taschenwörterbuch, neues, der dänischen und deutschen Sprache. Stereotyp-Ausgabe. 2 Thie. 16. Leipzig. 1 thir.

Tleck, Vittoria Accorombona. Ein Roman in 5 Büchern. 2 Thie. 2te
Aufl. Mit einem Anhange. 8. Breslau. 3 thir. Verzeichniss der Bücher, Landkarten etc. welche vom Juli bis December 1840 neu erschienen sind etc. 85ste Fortsetzung. Angefertigt von Joh. P. Thun. 8. Leipzig. Feber, die Verfluchungen. Als ein Beitreg zur neuesten Kanzelpolemik. 2te Auft. gr. 8. Bremen. Winkler, Handbuch der medicinisch-pharmaceutischen Botanik. 2te Lief. Mit 6 illum. Abbildungen. gr. 12. Leipzig.

# PRANKREICH.

Administration des Douanes. Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères, pendant l'année 1839. In-4. Paris.

Album typographique, publié à l'occasion de la quatrième fête séculaire de l'invention de l'imprimerie, par G. Silbermann, imprimeur à Strasbourg. In 4. plus gravures, musique etc. Strasbourg.

Annuaire du Journal des mines de Russie. In-8. Saint-Pétersbourg et à Paris.

Jahrg. 1838. mit 5 Kpfrn. — 1836. mit 9 Kpfrn. — 1837. mit 1 Tab. u. 9: Kpfrn. — 1838. mit 4 Kpfrn. — 1839. mit 33 Tab. u. 6 Kpfrn. kesten zunummen 34 Re:

Bourdaloue, Ocuvres. Trois volumes. In-8. plus 1 pertr. Paris. 30 fr. Campanella, F. Th., la Cité du Soleil, ou ldée d'une république philosophique. Traduite du latin par Villegardelle. In-18. Paris.

Compendium de Chirurgie pratique ou Traité complet des maladies chi-

rurgicales et des opérations que ces maladies réclament, par A Berard et E. Denovilier. T. 1. Livr. 1. In-8. Paris. 3 fr. 50 c. Département de la Seine. Comptes des recettes et dépenses de l'exercice 1838. Publiés en 1840 en exécution de l'article 6 de la loi du

27. août 1828. In 4., Paris.

Furnari, Dr. S., Traité pratique des maladies des yeux, suivi de conseils hygiéniques et thérapeutiques sur les maladies des yeuxs qui affectent particulièrement les hommes d'état, les gens de lettres etc. In-8. plus 4 grav. Paris.

Grammaire nationale, ou Grammaire de Voltaire, de Racine, de Bossuet etc. par Bescherelle fréres et Litais de Caux. 3. édition, précédée d'un Essai sur la grammaire en France, par Philarète Chasles. In-8. Paris.

Michaud, Histoire de Croisardes. 6. édit., faite d'après les derniers travaux et les dernières intentions de l'auteur, et précédée d'une Vie de Michaud par Poujoulat. T. I. Livr. 1. In-8. Paris.

Perrin, L., Code des constructions et de la contiguité ou Législation complète des batimens et constructions, des servitudes et du voisinage. In-8. Bordesux.

Pinheiro-Ferreira, Précis d'un cours d'économie politique. Suipi d'une bibliographie choisie de l'économie politique de M. de Heffmann. In-12. Paris.

De la Presse au point de vue du penvoir. In-8. Paris.

' 3 fr. Rouchon, de la Politique. In-8. Aix-Aubin. Thierry, A., Applications du fer aux constructions de l'Artillerie. In-4. plus un atlas in fol. (10 pl.) Paris. 20 fr.

Viordot, L. des Origines traditionnelles de la peinture moderne en Italie. In-8. Paris.

# ENGLAND.

tomical Plates. Edited by J. Quain and W. J. Ernsmus Wilson. The Viscera including the Organs of Digestion, Respiration, Secre-Anatomical Plates. tion and Excretion. Royal Fol. 32 Plates, full coloured. London. 3 L. 10 s., plain 1 L. 18 s.

Geramb, Marie Joseph de, Abbet and Precurator of La Trappe. -A Journey from La Trappe to Rome. 8. London. The Sanscrit Text of the First Book, or Mitra-Labba; with a Grammatical Analysis, alphabetically arranged. By Professor

Johnson. 4. London. Krummacher, Elijah the Thisbite. New Translation. Med. 18. Lon-2 s. 6 d.

Mayo, Herb., on the Management of the Organs of Digestion in Health and in Disease. 2. edition revised. post 8. London. 6s. 6d. Memorials of the Rebellion of 1569, principally from the Bowes Papers and other Original Sources. Illustrated with Portraits. 8. Lon-

1 L. 1 s. don. Pauli, C. W. H., Analecta Hebraica, with Critical Notes and Tables of Paradigms of the Conjugations of the Regular and Irregular 16 s., with Key 1 L. Verbs. 8. Oxford.

The Philosophy of Living. 2. edition revised. Post 8. London. 8 s. 6d. Vernon, J., Lettres illustrative of the Reign of William III. addressed to the Duke of Shrewsbury. Edited, with Introduction and Notes by G. P. R. James. 3 Vis. 8. with Portraits. London. 2 L. 2 a. Voyages and Travels round the World, by D. Tyerman and G. Bennet,

deputed from the London Missionary-Society to visit their various

Stations in the South Sea Islands, China, India. 'Compiled from Original Documents by J. Montgomery. 8. with 26 Engravings. London.

Walther, H., A History of England, in which it is intented to consider Men and Events on Christian Principles. 7 Vis. London. 2L. 12 s. Filson, H. H., an introduction to the Grammar of the Sanscrit-

Language. London. Woman's Rights and Dutics, considered with relation to her Influence on Society and on her own Condition. By a Woman. 2 Vis. post 8.

London.

#### Anzeigen

[101]

## Anzeige

## Mathematiker, Mineralogen, Chemiker. Apotheker etc., Lehrer an Realund Gewerbe-Schulen.

und alle, die sich für Naturwissenschaften interessiren.

Bei C. F. Osiander in Tübingen ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Methode der Krystallographie.

Ein Lehrbuch für Anfänger und Geübte

> Fr. Aug. Quenstedt, Professor in Tübingen.

Mit 7 lithogr. Tafeln. gr. 8. 4 fl. - 2 Thir. 12 gr.

Der Verfasser hat die Aufgabe zu lösen gesucht, das gesammte Gebiet der Krystallographie auf rein anschauliche Weise so darzustellen, dass auch dem mit Mathematik weniger Vertrauten dadurch eine gründliche Einsicht in die complicirtesten Krystallverhältnisse möglich wird. Das Werk beginnt auf eine ihm eigenthümliche Methode mit der Betrachtung der einzelnen Flächen, und schreitet von den Elementen langsam zu den verwickelten Flächenverbindungen fort. Indem bei dieser Art der Darstellung nichts vorausgesetzt ist, sondern die einfachsten Sätze bewiesen werden, so ist es ein Lehrbuch für Anfänger. Der weitere Verfolg des Weges führt aber zuletzt zu den schwierigsten Problemen der Krystallographie, und wenn diese mit den einfachen am Anfange gelehrten Sätzen gelöst sind, so wird auch der geübte Krystallograph gar manche Belehrung finden.

[102] In det Pollon schen Verlagebuchhandlung in Erlangen ist so eben erschienen und in allen Buchbandlungen zu haben:

Bensen, Dr. H. W., Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken aus den Quellen bearbeitet. gr. 8.

2 Rthir. 18 gr. od. 4 fl. 12 kr.

#### 3 Bände.]

[Preis 3 Rthir.

Bei J.J. Weber in Leipzig ist so eben erschienen:

## B. F. Trentowski, Wissenschaft der Natur

oder Uebergang von Gott zur Schöpfung nach den Grundsätzen der universellen Philosophie.

[104] So eben erschien bei M. F. Köhler in Leipzig und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Testamentum, N. graece. Textum ad fidem antiq. Testium rec. brevem apparatum crit. una cum var. lectionibus Elzeviriorum, Knappii, Scholzii, Lachmanni; subjunxit Argumenta et Locos Parallelos, indicavit comment. Isagogioem Notatis prapr. lection. edd. Stephanicae tertiae atque Millianae, Matthaeianae, Griesbachianae praemisit. D. A. Fr. C. Tischendorf. gr. 12. (47 Bog.) broch. 1 Thir. 16 Gr.

Diese mit grossem Fleisse, mit Berücksichtigung und Vergleichung der besten kritischen Hülfsmittel, mit den Parallelstellen versehene correct und elegant gedruckte Ausgabe ist mit Recht allen Herren Theologen zu empfehlen.

[105]

## Auction

einer grossen

### theologischen und historischen Bibliothek,

welche in München Montags den 1. März 1841 und an den folgenden Tagen durch den Unterfertigten in der Prannersgasse Nro. 26 im Hause des Herrn instrumenten-Fabrikanten Schnetter zu ebener Erde gehalten werden wird.

Diese Bibliothek, welche einen Theil der von Herrn Geh.-Rath und Ritter C. E. Freiherrn v. Moll hinterlassenen grossen Bücher-Sammlung bildet, besteht aus 5—6000 Bänden. Sie umfasst hauptsächlich die theologische und historische Litteratur des 16ten, 17ten und 18ten Jahrhunderts und ist in dieser besonders reich an Schriften der Jesuitem und überhaupt der Reformationszeit. Eine sehr bedeutende

Der Katalog kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden, welche sich mit desfallsigen Aufträgen an Herrn T. O. Weigel in Leipzig, eder die Liter. - artist. Anstalt in München wenden wellen. Ebenso werden alle Aufträge, die man an die genannten beiden Buchhandlungen oder direct an den Unterzeichneten richtet, songfältig ausgeführt werden.

Ioh. Bep. Peischer, Antiquar und Auctionator.

So obon erschion hei mir und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## Bibliotheca orientalis.

Pars L

Libros continens

Arabicos Persicos Turcicos

inde ab arte typographica inventa ad nostra usque tempora impressos.

Edidit

#### Jul. Theod. Zenker Dr.

Fasc. I. Libri arabici. Smaj. Preis 18 Gr. Pasc. II. welches die persischen und türkischen Schristen enthält, erscheint im nächsten Jahre.

Leipzig, im December 1840.

W. Engelmann.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Αρατου Σολεως φαινομενα και δισσημεια. Θεωνος Σχολια. Λεοντιου Μηχανικου περί άρατείας σφαίρας. Graece. Paris. G. Morelius. 559. 4. 2 thir. - Phaenomena, c. comment. (Pars scriptorum astron. editionis Ve-, net. ap. Ald. 499) fol. - phaenomena. Gr. (stud. H. Brucaei). Rostoch. 579. 8. 14 gr. apparentia (φαινόμενα). M. T. Cicero lat. vert. et ital. A. M. Salvinius. Cur. A. M. Bandinio. Flor. 765. 8. 1 thir. 8 gr. Aristophanis Comoediae novem. Gr. Venet. ap Aldum. 498. Edit. princ. fol. 28 thir. - comoedia IX. Gr, (stud. J. Cheradami). Par. Eg. Gormont. 528. 4.thlr. 16 gr. comoediae IX. cum commentt. ant. et II. aine comm. Gr. Basil. Froben. 547, fol. 4 thir. 12 gr.

| Aristophania comoediae. Gr. Par. Wechel. 540. 4. 2 thir. 16 gr.                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comoediae XI. Gr. Frcf. 544. 8.                                                                                                     |
| Nicod. Frischlini. Gr. Lat. Frcf. ad M. 597, 8.  1 thr.  compediae XI. c, schol. Gr. lat. Op. A. F. Porti. Aurel. Allobr.           |
| 607. fol. 4 thir. 16 gr.                                                                                                            |
| comoediae XI. Gr. Lat. Lugd. B. Maire 624, 12, 1 thir. 12 gr.                                                                       |
| comoediae XI. Gr. lat, c. schol. ant. Acc. notae viror. doct., rec.                                                                 |
| Lud. Kusterus. Amst. 710. fol. 25 thlr.                                                                                             |
| comoediae XI. Gr. lat. Cur. P. Burmanni sec. T. I. II. Lugd. B.                                                                     |
| .760. 4. 7 thir. 16 gr.                                                                                                             |
| comoediae. St. R. F. P. Brunck. Gr. Lat. T. 1-3. 6 partes.                                                                          |
| Argent. 781. 83. 8. 12 thir.                                                                                                        |
| comoediae (Gr.) c. vers. lat. var. lect. not. etc. ed. a R. F. P.                                                                   |
| Brunck, T. I—III. Lond. 823. 8. 11 thir. 16 gr.                                                                                     |
| nubes, c. schol. ex rec. L. Kusteri. Gr. Lat. Ed. 11. Harderov.                                                                     |
| 752. 8. 1 thir. comoediae duae Plutus et Nubes, c. Schol. gr. Lat. Lond. 732.                                                       |
| 8. 2 thir.                                                                                                                          |
| Plutos. Gr. (Rd. P. Mosellano) Hagen. ex Acad. Anshelm. 517.                                                                        |
| 8. 1 thir. 8 gr.                                                                                                                    |
| Plutus, c. schol. vet. Gr. ed. Tib. Hemsterhuisius. Harling. 744.                                                                   |
| 8. 1 thlr. 16 gr.                                                                                                                   |
| Arrianus de Venatione. L. Holstenio intpte. Gr. lat. Par. 644. 4.                                                                   |
| 1 thir. 8 gr.                                                                                                                       |
| Bionis et Moschi Idyllia, ex rec. N. Schwebelii, c. animadv. ej. et Ur-                                                             |
| aini. Valcanii etc. Venet. 740. 8. 1 tiir. 16 gr.                                                                                   |
| Idyllia, c. metaphr. lat. et not. F. Ursini, B. Vulcanii etc. rec.                                                                  |
| J. A. Schier. Lips. 752. 8. chart. scr. 1 thlr. 12 gr.                                                                              |
| Bionis Smyr. et Moschii Syr. quae supersunt. Gr. lat, rec. animadv. adj.                                                            |
| T. C. Harles. Krlang. 780. 8. 1 thlr. 12 gr. Callimachi hymni (c. schol. gr.) et epigramm. Kj. poema de coma Be-                    |
| renices a Catullo vers. etc. Exc. H. Steph. 577. 4. 2 thlr. 12 gr.                                                                  |
| hymni, epigrammata et fragmenta. Moschi et Bionis Idyllia, B.                                                                       |
| Vulcanio intpt. Gr. lat. Antv. Plantin. 584. 12. 1 thir,                                                                            |
| hymni, epigrammata et fragmenta, Gr. lat. C. schol. gr. c. not.                                                                     |
| A. Tanaquil Fabri fil. Par. 675. 4.                                                                                                 |
| hymni, epigramm. et fragm. Acc. notae N. Frischlini etc. Rd. E.                                                                     |
| Spanhemius, Ultrai, 697, 8. 3 thir. 16 gr.                                                                                          |
| hymni et epigrammata, acc. Theognidis carmina, et Galeni sua-                                                                       |
| soria ad artes. Gr. Lat. C. not. Lond. 741. 8. 1 thir. 12 gr.                                                                       |
| hymni et epigrammata. Gr. Glasg. Foulis. 755. fol. 3 thlr.                                                                          |
| hymni epigrammata et fragmenta. Acc. notae H. Stephan. etc.                                                                         |
| Gr. lat. ed. J. A. Ernesti. T. I. II. Lugd. B. 761. 8. 7 thir. 16 gr. hymni. Acc. poemation de coma Berenices. Rec. notas etc. adj. |
| A. M. Bandinius. Gr. Lat. Ital. Florent. 763. 8. 1 thlr. 16 gr.                                                                     |
| Elegiar. fragmenta, cum Elegia Catulli Callimachea, ill. a L. C.                                                                    |
| Valckenser, Lugd. B. 799. 8.                                                                                                        |
| Callimaco greco-italiano, οἱ τἔ Καλλιμάχε ύμνοι τε καὶ ἐπιγράμματα.                                                                 |
| Parma Bodoni 792. 4. 8 thlr.                                                                                                        |
| Carmina IX. illust. feminerum, Sapphus, Krinn. etc., et Lyricor. Alc-                                                               |
|                                                                                                                                     |
| et Moschi, Lat. versu a Laur. Gambara expressa. Ex bibl. Fuly,                                                                      |
|                                                                                                                                     |
| Coluto, Elena rapita, trad. in versi ital. del Ab. G. Corrad. dall'                                                                 |
| Aglio, con una pref. crit. lt. Satyrae et epigrammata. Venez. 741.                                                                  |
| 4. 18 gr. Comicorum Graecor, sententiae i. e. γνωμαι. Gr. Lat. Exc. H. Ste-                                                         |
|                                                                                                                                     |

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

zum

## SEBAPEUM.

31. Januar.

M 2.

1841

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

Alzog, Universalgeschichte der Christlichen Kirche vom katholischen Standpunkte. Lehrbuch für theolog. Vorlesungen. Mit 2 Charten. gr. 8. Mainz. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau u. Hüttenkunde. Herausgeg. von Karsten u. v. Dechen. XV. 1. gr. 8. Berlin. 2 thir. 12 gr. Berghaus, Sammlong hydrographisch - physikalischer Karten der Preussischen Seefahrer. 1ste Liefer. (3 Bl.:) Hawaii Archipelago. — Lugon and Tae-wan. — Coast of Peru. 1mp.- u. gr. Fol. Bres-10 thir. 12 gr. v. Biedenfeld, Geschichte und Verfassung aller Ritterorden. 7te Lief. Mit 5 color. Tafeln. gr. 8. Weimar. 2 thir. 16 gr. Bock, Hand-Atlas der Anatomie des Menschen. 5: Heft. Mit 4 illum. Tafeln. Lex.-8. Leipzig. 1 thir. Conradi, Kritik der christlichen Dogmen, nach Anleitung des apo-2 thir. stolischen Symbolums. gr. 8. Berlin. Corberon, Comte de, de la réaction gouvernementale en Hanovre. gr. in-8. Stolberg. 1 thlr. 12 gr. Curtze, Commentatio de Horatii carm. 1,12. 4. Arolsen. 8 gr.

Rgypten, wie es jetzt ist. — Das Land, seine Bewohner und der Herrscher desselben. Von \*r. 8. Leipzig. 1 thlr.

Encyklopädie, allgemeine, der Wissenschaften und Künste, herausgeg. von Ersch u. Gruber. II. 18. gr. 4. Leipzig. 3 thlr. 20 gr.

Eindlicher, Genera plantarum secundum ordines naturales disposita.

Fasc. XVII. gr. Lex.-8. Vindobonae. 1 thlr.

Enak Handbuch des Schleswig-Holsteinischen Privatrechts. 4 Rd. Falck, Handbuch des Schleswig-Holsteinischen Privatrechts. gr. 8. Altona. 4r Bd. Foerster, Beiträge zur Monographie der Pteromalinen Nees. I. Heft. gr. 4. Aachen. 16 gr. IL Jahrgang.

Goldfuss, Petrefacta Germaniae etc. - Abbilduagen und Beschreibung der Petrefakten Deutschlands. I. 7. Roy.-Fol. Düsseldorf. 10 thir. Grunert, Lehrbuch der Mathematik und Physik. I. 1: Klemente der theoret. u. prakt. Arithmetik. gr. 8. Leipzig. 1 thir. 16 gr. - daaselbe I, 2 Politische Arithmetik, gr. S. Leipzig. 1 thir. 9 gr. Megel's Werke. 2r Bd. 2te Aufl.: Phanomenologie des Geistes. Herausgeg. von Dr. Joh. Schulze. gr. 8. Berlin. 3 thir. 8 gr. - derselben 13r Bd. 2te Aufl : Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Herausgeg. von Michelet. 1r Thl. gr. 8. Berlin. 1 thir. 14 gr. Hegewald, die Sprachen-Scala der sechs abendländischen Völker. Für Teutsche. gr. 8. Mannheim. 18 gr. Muberdt, Elemente der ebenen Trigonometrie. gr. 8. Berlin. 1 thir. Münefeldt, Chemie und Medicin in ihrem engern Zusammenhange. In 2 Büchern. gr. 8. Bertin. 4 thir.

Kletz, Kpistola critica ad G. Hermannum Vir. illustr. de locis quibusd. Sophoclis ex Antigona gratul. caussa. 8 maj. Leipzig. 4 gr. **Moch**, kurzgefasste kritische Geschichte der Kriindung der Buchdruckerkunst, mit der ällesten Wiener und österreich. Buchdruckergeschichte etc. gr. 8. Wien.

Kotzebue's, Aug. v., Theater. Rechtmässige Original-Aufl. 20 gr. 1r u. 10r Bd. 16. Leipzig. 1r-15r Bd.: 5 thir. Lamenmain, Grundries einer Philosophie. Deutsche Ausg. 3 Bände. 4 thir. 12 gr. gr. 8. Paris. Luce, biblische Real-Concordanz. Bin nützliches u. bequemes biblisches Repertorium für katholische Theologen etc. 1ste Lief. Lex.-8. Luthers deutsche geistliche Lieder, nebst den während seines Lebens dazu gebräuchlichen Singweisen etc. Als Festschrift für die 4te Jubelseier der Etfindung der Buchdruckerkanst von C.v. Winterfeld. Mit eingedruckten Holzschnitten. Imp. 4. Leipzig. 5 thlr. Prachtausgabe 10 thir. v. Malinowsky I. u. v. Bonin; Geschichte der brandenburg. preussischen Artillerie. 5te Lief. gr. 8. Berlin. 18 gr. Harlow, Gutenberg. Drama in funf Aufzügen. gr. 8. Leipzig. 1 thir. 20 gr. Meyern, Dya-Na-Sore, oder: Die Wanderer. 3te vollständige Ori-ginal-Aufl. 2 Bde. 16. Wien. 3 thlr. Notizen für Literatur- und Kunstfreunde aus dem Gebiete des Buch-, Kunst- und Antiquar-Handels. Redigirt von R. O. Schulze. 1841. gr. 8. Leipzig. 12 gr. Paulus in Bremen. Von einem Candidaten der Theologie aus Stade. 8. Hanau. Temme u. Noerner, der Prozess Lafarge beleuchtet nach Preussischem Strafrechte. gr. 8. Berlin. 1 thir. 4 gr. Wappen-Almanach der souverainen Regenten Kuropa's. (Pracht-Ausg.) gr. 4. 13 thir. 12 gr. Weiske. Handbuch des Civilprocesses, mit vorzügl. Rücksicht auf das Königreich Sachsen. gr. 8. Leipzig. 1 thir. 16 gr. Wolff, neue Methode der Operation des Schielanges durch subcutane Tenotomie. gr. 8. Berlin. Wort, ein, Friedrichs des Grossen über die Naturgränze zwischen Deutschland und Frankreich. gr. 8. Berlin. 3 gr. Zeitschrift, kritische, für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, herausgeg. von Mittermaier u. Zacharia. 13r Bd. gr. 8. 2 thir. 16 gr. Heidelberg. für die Staatsarzneikunde. Herausgeg. vom Hofrath Henke. 28s Ergänzungsheft. gr. 8. Erlangen. 1 thir. 12 gr.

Zeitung, literarische, redigirt von Dr. Brandes. 1841. Mit der Beilage: Anzelge von Büchern. gr. 4. Berling 2 thir. 16 gr. numismatische, herausgeg. von R. Leitzmann. 1841. gr. 4. Weissensee. 2 thir. 12 gr.

#### II. Anzeigen etc.

Bei J. J. Weber in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

# F. W. Eichhoff, Vergleichung der Sprachen von Europa und Indien.

Untersuchung der wichtigsten, romanischen, germanischen, slavischen und celtischen Sprachen durch Vergleichung unter sich und mit der Sanscrit-Sprache, nebst einem Versuche einer allgemeinen Umschreibung der Sprachen.

Preis geb. 4 Thir. 12 Gr.

[106] Bei C. F. Osiander in Tübingen ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Sigwart, Dr. H. C. W., Das Problem des Bösen oder die Theodice. gr. 8. 1 Thir. 3 gr. oder 1 fl, 48 kr.

Vorliegende Abhandlung schlieset sich genau an die früher erschlenene: Das Problem von der Freiheit oder Unfreiheit des menschlichen Willens, an. In letzterer hat der Herr Verf. mit Rücksicht auf die sogenannte speculative Zeitphilosophie die Frage gestellt: Wie sich die Lehre von der Unfreiheit des menschlichen Wollens in demjenigen System ausnehme, welches Gott als die ewige persönliche Vernunft, die Welt als Schäpfung dieser Vernunft, den menschlichen Geist als unsterbliches Wesen anerkennt, und von dem Ernst der sittlichen Idee durchdrungen ist. In derselben wurde die Lehre von der Unfreiheit des menschlichen Wollens selbst dargestellt, und in obiger, das Problem des Bösen oder die Theodice, wird der andere Theil der Frage behandelt. Die Wichtigkeit der hier belenchteten philosophischen Lehre möchte dem Werke wohl allgemeines Interesse zuwenden.

[107] In der Palmschen Verlagsbuchhandlung in Erlangen ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Hagen, Dr. Karl, Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter. Mit besonderer Rücksicht auf Wilibald Pirkheimer. lr Band. gr. 8. Velinpap. 2 Rthlr. oder 3 fl. — Druckpap. 1 Rthlr. 18 gr. oder 2 fl. 42 kr.

Soeben erschien bei T. O. WEIGEL in Leipzig und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## Teutsche Kriegslieder.

Gesammelt

von

## Adolf Böttger.

Motto: Wer gross Unglück will han, Bind mit den Teutschen an.

Eleg. geh. Velinp. Preis: 18 gGr. =  $22^{1/2}$  Ngr. = 1 1. 8 Xr. C.-M. = 1 fl. 20 Xr. Rheinisch.

Die obige Zusammenstellung unserer herrlichsten Kriegs- und Heldenlieder, mag als ein kleiner Beitrag zu dem grossen Einigungs-Werke des teutschen Volkes betrachtet werden; die Klänge, denen schen unsere Väter zu Kampf und Sieg und Tod folgten, werden auch jetzt noch die Enkel zur Begeisterung für König und Vaterland entflammen, um, wo es gilt, das Motto unseres Büchleins von Neuem zu bewähren.

In der literar. artist. Anstalt in München ist erachienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dag

## Stadtrecht von München,

nach bisher ungedruckten Handschriften mit Rücksicht auf die noch geltenden Rechtssätze und Rechtsinstitute herausgegeben von

Fr. Auer, k. Regierungsassessor und Fiscaladjuncten in München.

1840. 8. Preis: 4 fl. rhn. od. 2 Rthlr. 12 gr.

Das vorstehende Werk, welches wir hiermit dem literarischen Publikum übergeben, wird in zweisacher Hinsicht eine Lücke der Literatur ausfüllen. Ka enthält nämlich nicht nur die erste vollständige mit Vergleichung von 42 Handschriften bearbeitete Ausgabe des alten Münchener Stadtrechts, dessen Bedeutsamkelt durch die von dem Herausgeber nachgewiesene Verbreitung in die übrigen oberbayerischen Städte besonders erhöht ist, sondern es ist in demselben auch eine dogmatische Darstellung des noch gültigen Münchener Statutarrechts (mit Einschluss des Bau- und Ewiggeldrechts) nebst einem sorgfältigen Abdruck der Statute geliefert, wodurch einem langgefühlten praktischen Bedürfnisse abgeholfen ist. jenes Statutarrecht in seinem Zusammenhang bisher noch keine Bearbeitung erfahren hat.

Zum leichtern Verständnisse des Texts und zur Uebersicht des Inhalts desselben ist auch ein Glossar und Register beigafügt, wodurch der Werth des Ganzen wesentlich gesteigert sein dürfte.

[109] Bei August Mirsch wald in Berfin ist erschlenen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Müller, Johannes, über die Compensation der physischen Kräfte am menschlichen Stimmorgan. Mit Bemerkungen über die Stimme der Säugethiere, Vögel und Amphibien. Fortsetzung und Supplement der Untersuchungen über die Physiologie der Stimme. gr. 8. Mit 4 Kupfertaf. 4to. geh. 1 Thir.

Des Herra Verfassers berühmtes Lehrbuch der Physiologie gestattete seiner Anlage und seinem Umfange nach nicht ein umfassenderes Eingehen in den hier ausführlicher besprochenen Gegenstend. Diese Schrift wird daher allen Besitzern der Physiologie von Müller zur Vervhliständigung des Kapitels über das Stimmorgan ein sehr erwünschtes Supplement sein.

Reichert, Dr. K. B., das Entwickelungsleben im Wirbelthier-Reich. gr. 4. Mit 5 Kupfertaf. geh. 4 Thlr.

Dies inhaltsschwere Werk entwirrt die schwierigsten Probleme der Entwickelungsgeschichte, und hat dem Verfasser bereits das ungetheilte Lob aller Naturforscher und Anatomen, so wie die Prosecterstelle am anatom. Theater in Berlin unter Joh. Müller erworben, welcher letztere dies Buch schon im Manuscripte hie und da seinen eigenen Forschungen zu Grunde gelegt hat.

#### [110] Bei Julius Wunder in Leipzig sind erschienen:

Wörterbuch der Englischen Aussprache, nach den zuverlässigsten Quellen und mit einer vervollkommneten, sehr genauen und leicht fasslichen Bezeichnungsart durch Buchstaben bearbeitet von Dr. R. A. Bassler.

Carl Wilhelm Eb's Englische Grammatik. Vollständiges Lehrgebäude der Englischen Sprache für Deutsche, mit Hinweisung auf die Regeln der Muttersprache und das Verwandte anderer Sprachen, für den Selbstunterricht und die Lehrstunde, nach wissenschaftlichen Grundsätzen und auf eigene Erfahrung gegründet. Mit einem Vorworte von R. A. Zoller, Rektor am Katharinenstifte und Lehrer der Englischen Sprache am Gymnasium zu Stuttgart.

The English and German Dialogist with a Synopsis of the Grammar and Idiom of both Languages for the Use of the two Nations by J. H. Hedley. 21 gGr. = 26½ Neugr.

The Library of the newest English Novels, Tales, and Poems, edited by Dr. A. Diezmann. 8 Bände; jeder Band für sich bestehend '1 Rtblr.

English Synonymes, explained in alphabetical Order, with Copious Illustrations by George Crabb, A.M., Author of the Universal Technological and the Univers. Historical Dictionaries. New Edition revised and corrected by J. H. Hedley.

3 Rthlr.

[111] Im nächsten Frühling wird in Leyden durch die Luchtman'sche und Du Mortier'sche Handlung die vereinigte Bibliotheca Schultensiana und Palmiana öffentlich versteigert werden. Neben der Büchersammlung des Professors der Orientalischen Sprachen und der Geweihten Beredsamkeit daselbst, Herrn J. H. van der Palm, befinden sich darin nicht nur die Bücher des Professors H. A. Schultens, eines seiner nächsten Vorgänger, sondern auch alle die, mit Noten bereicherten Bücher dessen Vaters und Grossvaters, J. J. Schultens und A. Schultens, sämmtlich Lehrer der minlichen Sprachen an der Hochschule Leydens; ferner eine Anzahl von mehr als 50 Orientalischen Handschriften dieser vier Gelehrten, worunter die Fabeln des Bidpai, das Wörterbuch des Phiruzabad, und die Lebensbeschreibung berühmter Personen von Ibn Chalican.

Leiden, Jan. 1841.

### S. & J. Luchtmans.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Buripidis Heraclidae, ex rec. P. Elmsley. (gr. lat.) Oxon. 813. 8. 2 thlr. 6 gr. Inπόλυτος Στεφ ανηφόρος, c. schol. vers. lat. var. lect. Valckenari, not. etc. ed. F. H. Egerton. Oxon. Clarend. 796. 4. 9 thir. Hippolytus coronifer, not. ill. J. H. Monk. (Gr.) Cantabr. typ. acad. 813. 8. 2 thir. 8 gr. – tragoedia Hippolytus, quam lat. carm. conv. a G. Ratallero, annot. instr. L. C. Valckenaer. Gr. et lat. Acc. ej. Diatribe. Lugd. Bat. 822. 4. 6 thir. 12 gr. - Medea et Phoenissae. Gr. Lat. c. schol. op. W. Piers. Cantabr. typ. acad. 703. 8. 1 thlr. 12 gr. - Medea, tragoedia. Gr. Lat. C. schol. Gr. et annot. Lond. 734. 4. 1 thir. 4 gr. Εὐριπίδη Μήδεια, Εὐ. c. annot. J. Lenting. Zutph. 819. 8. 2 thir. 8 gr. - Phoenissae, lat. fact. ab H. Grotio. Gr. Lat. Par. 630 8. 1 thir. - Phoenissae. Gr. lat. c. schol. Ed. L. C. Valckenaer. Francq. 755. 4. - Phoenissae. Gr. Lat. (c. intpt. H. Grotii et schol.) ed. L. C. 5 thir. 8 gr. Valckenzer. Lugd. B. 802. 4. – Supplices. Gr. lat. not. illustr. (Ed. Jer. Marklandus.) Ed. alt. Lond Bowyer 775. 8. 2 thir. 12 gr. Lond Bowyer 175. 6.
Florilegium divers. Epigrammatum in VII. libb. Gr. Venet. in aed. Ald. et And. Soceri. 521. 8. 5 thir. Florilegium div. epigrammatum vet. in VII. libb. divis. per H. Stephan. Gr. Par. 566. 4. Gnomici poetae graeci ed. R. F. P. Brunck. Gr. Lat. Argent. 784. 2 thir. Hesiodi Opera, gr. lat. it. Jo. Tzetzis scholia gr. Basil. (542.) 8. t thir. 8 gr. - opera gr. c. istpt. lat. (Ed. Jac. Hertelius) Lips. 577. 8. 20 gr. - opera, c. L. Barlaei comm. Gr. lat. Amst. Elsev. 657. 8. 1 thir. - opera omaia, Gr. Parmae Bodoni, 797. Hesiodi op. lat. versa a

B. Zamagna. Esiodo trasp. in versi ital. da G. M. Pagnini. ib. 9 thir. 16 gr. Hesiodi opera, quae exstant. Op. C. Schrevelii. Gr. lat. Amst. Elzevir. **657.** 8. 1 thir. 8 gr. quae exstant. Gr. lat. c. gr. Schol. Procli, Moschopuli al.-op. D. Heinsii. Plantin. 603. 4, 3 thir. 8 gr. quae exstant, ex rec. J. G. Graevii. Acc. not. J. Scaligeri et F. Guieti. Gr. Lat. Amst. Elzevir. 667. 8. 1 thir. 16 gr. 1 thir. 16 gr. quae extant. Gr. Lat. Op. C. Schrevelii. Cantabr. 672. 8. 1 thir. 8 gr. — quae extant. Ex rec. Graevii. Gr. lat. C. Tig. Amst. 701. 8. 2 thir. 16 gr. quae extant, Orphei et Procli Philos. hymni. Gr. Lat. omnia ab A. M. Salvinio in ital. ling. transl. ed. A. Zanolini. Patav. 747. 2 thir. 20 gr. 8. - quae extant, ex rec. Th. Robinsoni, c. ej. et J. Scaligeri, D. Heinsii etc. notis. cur. C. F. Loesnero. C.f. Lips. 778. 8. 2 thir. 20 gr. - opera omnia, lat. vers. et ill. a B. Zamagna. Parmae (Bodoni). 5 thir. 16 gr. 785. 4. deor. generatio, de clypeo Herc., et opera et dies. Gr. lat. Par. **544**. **49**. **4**. 3 thir. 8 gr. opera et dies ac scutum Herculis, versib. expr. a B. Zamagna. Mediot. 780. 4. 1 thir. — opera et dies, Theogonia. Scutum Herculis. Gr. Venet. in aed. Zanetti, dilig. J. F. Trincavelli. 537. 4. Homeri opera, gr. lat. st. O. Giphanii. T. I. II. Argent. 572. 8. 2 thir. omnia. Gr. lat. c. comm. J. Spondani et indd. Aurel. Allobr. 3 thir. 6 gr. 606. fol. - omnia, gr. lat. c. comm. J. Spondani et indd. Basil. 606. fol. 2 thir. 8 gr. - opera omnia. Gr. Lat. Cur. J. Lederlino et St. Berglero. Amst. 3 thir. 16 gr. Wetst. 707. 12. d'Homère, les oeuvres, trad. par Mad. Dacier. Av. des remarq. et les fig. de Picart le Romain. 4. edit. T. I.—VII. Amst. Wetst. 731. Supplém, l'Hom. p. Mad. Dacier. ib. eod. 8. 7 thir. opera, gr. et lat. T. I. Il. Basil. 779. 8. 1 thir. 8 gr. cur. J. F. Boissonode (c. ej. net.) T. I-IV. Gr. Par. J. Didot. chart. perg. 823. 24. Ilias et Odyssea, (opera omnia) c. schol. Didymi. Accur C. Schrevelio. Lugd. B. Hack. 656. 4. 5 thlr. 16 gr. - Ilias, gr. et lat., annot. scrips. et ed. S. Clarke. Lond. 729. 4. 4 thir. - Ilias, Gr. Oxon. Sheld. 743. 8. · 2 thir. 12 gr. - Ilias. (Gr. lat.) T. I. II. ex ed. S. Clarke. Glasg. Foulis. 747. 8. 2 thir. 12 gr. · Ilias. Scholia in cam graeca. Ed. J. B. C. d'Ansse de Villeison. Gr. Venet. 788. fol. 10 thir. Ilias, c. schol. ed. J. B. C. d'Ansse de Villoison. Gr. Venet. 788. ch. m. fol. 18 thir. - Ilias, rec. F. C. Alter. T. I. II. Viennae 789. 90. 8. 2 thir. 12 gr. — Ilias cum schol. Didymi, Odyssea c. schol., Batrachom., Hymni, Epigramm., fragmenta. Gr. T. I.—IV. Oxon. 797. 8. 6 thlr. 12 gr. – 'Ιλιάς μετά παλ. παραφρ. έξ ίδιογείρυ τ<u></u>υ Θεοδ. Γαζή, προστίθειαι και βατραχομνομαχία. κιλ. παρά Νικ. Θησέως. Florent. 811. 12. 8. Homer, the Iliad of, transl. by Mr. Pope with observatt. T. I.-VI. Lond.

print. by W. Bowyer for B. Listot. 715. 20. (c. mult. f. sen.) 4.

| The Odyssey of Hemer, (by A. Pope with observ.) T. I.—V. ib. eod. 725. 26. 4. (c. mult. f. aen.).                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homer, the Biad, transl. by A. Pope in 2 Vol. The Odyssey, tr. by A.                                                                       |
| Pope, in 2 Vol. Lond. pr. for. Bell. 774. 8. 4 thlr. 8 gr.                                                                                 |
| Homeri Ilias et Vlyssea c. intpt. Gr. Basil. Hervag. 535. fol. 4 thlr. —— 'Οδύσσεια, Βατραχομυσμαχία. Ύμνοι λβ. Vlyssea, Batrachomyo-      |
| machia, Hymni XXXII. (Acc. Herod. et Plutarchi vita Hom.) Gr.                                                                              |
| Venet. in aed. Aldi et Andr. Asulani soceri. 517. 8. 6 thlr. 16 gr. Odyssea. Batrachomyomachia. Hymni XXXII. Gr. (sine Hom.                |
| vita.) Venet. ap. J. Farreum et fratr. 542. 8. 1 thir. 20 gr.                                                                              |
| hymnus in Cererem, ed. A. D. Rulinken. Gr. Lugd. B. 780. 8.                                                                                |
| hymnus in Cererem, ed. a D. Ruhakenio. Lugd. Bat. 782. 8. 1 thir. 14 gr.                                                                   |
| υμνος είς την Δήμητραν, Inno di Omero a Cerere, trad. da L.                                                                                |
| Lamberti. Parma Bodoni 805. fol. 15 thlr.  hymnus in Cererem, ed. a D. Ruhnken. Acc. duae epp. crit. et                                    |
| C. G. Mitscherlich annot. Lugd. B. 808. 8. 2 thir. 20 gr.                                                                                  |
| Gnomologia. Gr. lat. per. J. Duport. Cantabr. 660. 4 1 thir. 12 gr. et Hesiodi certamen. Gr. lat. ed. H. Stephanus. Exc. H. Steph          |
| 573. 8. 1 thir. 18 gr.                                                                                                                     |
| Homerocentra. Gr. Lat. It. Probae Falconiae Centones. It. Νόννυ μετα-<br>βολή τξ κατα Ιωάννην. Gr. Frcf. P. Brubach 541. 8. 1 thlr. 12 gr. |
| Initia homerica s. excerpta ex lliade Homeri c. locor. omn. gr. metaph-                                                                    |
| ex codd. Bodlei. et novi Coll. MSS, maj. in part. nunc prim. ed.<br>stud. Th. Burgess. Ed. nova accur. Lond. 820, 8. 2 thir. 16 gr.        |
| Κήπε έχαρασις αδήλε, Senarii in horti spectaculum. Gr. Lat. Fed. Mo-                                                                       |
| Kalliμάγε δυνοι τε και ξπιγράμματα. Inni di Callimaco cogli Epi-                                                                           |
| grammi. Parma nel regat palazzo 792. con typi Bodon. literis curs.                                                                         |
| fol. (v. etiam Callimachus). 20 thlr.<br>Lycophronis Alexandra c. Is. Tzetzis comment. Gr. lat. Exc. P. Ste-                               |
| nhan, 601, 4. 2 thir, 8 gr.                                                                                                                |
| Alexandra, c. Is. Tretzis comment. gr. cur. J. Potteri. Oxos. Sheld. 697. fol. 3 thir. 8 gr.                                               |
| Alexandra, c. Is. Tzetzae comm. ed. J. Potterus. Gr. lat. Oxon. Sheld. 702. fol. 4 thir.                                                   |
| Cassandra, c. Jo. Tzetzae comment. C. f. stud. L. Sebastiani.                                                                              |
| Gr. Lat. Rom. 803. 4. 9 thir. 16 gr. Menandri et Philemonis reliquiae. Gr. lat. c. not. H. Grotii et J. Cle-                               |
| rici. Amst. 709. 8. 1 thlr. 16 gr.                                                                                                         |
| Mussei opesc. de Herone et Leandro. Orphei Argenautica. Kj. hymni.<br>Kj. de lapidibns. Gr. Venet. Aldus. 517. 8. 3 thlr. 8 gr.            |
| Musael opusculum de Herone et Leandro. (Gr. Lat.) Paris. Wechel. 538.                                                                      |
| c. dupl. vers. lat. metr. et comm. J. Vatelli. ib. eod. 1 thir. erotopaegnion Herus et Leandri. c. vers. lat. comm. ill. D. Pa-            |
| reus. Gr. Lat. Frf. 627. 4. 1 thir. 8 gr.                                                                                                  |
| de Hero et Leandro poema. Ed. J. H. Kromayerus. Gr. Lat. Lips. 725. 8.                                                                     |
|                                                                                                                                            |

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

Mit Num. 3. dieser Zeitschrift wird als Anhang zum ersten Jahrgang ausgegeben:

"Verzeichniss deutscher Bibliothekbeamten."



7.11 m

## SERAPEUM.

15. Februar.

**M** 3.

1841

Meueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

#### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

| Abbildung und Beschreibung, getreue, der 28 erzernen Statuen, welche das Grabmahl Kaiser Maximilian I. umgeben, und in der Hofkirche zu Innsbruck aufgestellt sind. 8. Leipzig. 1 thlr. 14 gr.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta Societatis Graecae. Edid. Prof. Dr. Westermonnu et Dir. Dr. Funkhaenel. Vol. II. Fasc. II. 8 maj. Lipsiae. 18 gr.                                                                             |
| Berzehus, Jahres-Bericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften. 1839. II. Heft. gr. 8. Tübingen. 2 thlr. 6 gr. Bruns, Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen. gr. 8.         |
| Braunschweig. 2 thlr.  Buck, genalegische und biographische Notizen über die seit der Re-                                                                                                          |
| formation verstorbenen Hamburg. Bürgermeister. gr. 8. Hamburg. 2 thlr. — Velinp. 2 thlr. 16 gr.                                                                                                    |
| Canstatt, die specielle Pathologie und Therapie vom klinischen Standpuncte aus bearbeitet. I. 2. gr. 8. Nürnberg. 20 gr.                                                                           |
| Criiger, der Ursprung des Nibelungen-Liedes. Nebst einer Nach-<br>richt von den gothischen Verschanzungen. gr. 4. Landsberg. 14 gr.<br>Erdmann, Lehrbuch der Chemie und Pharmacologie. 1r Thl. 2te |
| Abtheil. Mit 5 lith. Abbild. gr. 8. Berlin. 2 thir. 12 gr. Gesammtliteratur Niederlands, die, für Deutsche bearbeitet von Friedr.                                                                  |
| Otto. Lex8. Hildburghausen. 1 thir. 8 gr.  Hartig, Lehrbuch der Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forst-                                                                                        |
| wirthschaft. I. Die forstl. Culturpflanzen Deutschlands. Heft 1. gr. 4. Berlin. 2 thlr. 12 gr.                                                                                                     |
| Hruschauer, Elemente der Naturlehre in ihrer Anwendung auf die<br>Heilkunde. Mit Holzschnitten. gr. 8. Grätz. 2 thlr. 16 gr.                                                                       |
| Mueck, die Bewegung der Krystalllinse. Mit 4 lith. Tafeln. gr. 4.<br>Leipzig. 2 thir.<br>Journal für Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei und die verwandten Fä-                                     |
| TI. Jahrsans.                                                                                                                                                                                      |

cher, von M. Meyer. 1841. Mit Kunstheilagen, gr. 4. schweig, 2 thir. Miesewetter, Guido von Arezzo. Sein Leben und Wirken. Nebst einem Anhange. gr. 4. Leipzig. 18 gr. v. Kitka, die Beweislehre im österreichischen Criminal-Strafprocesse. gr. 8. Wien. 2 thir. Krause, Handbuch der monschünden Amstomie. 1. 1. 2te Aufl. gr. 8. 22 gr. Hannover. Mrauss, das ethische Staatsprinzip, oder Propädeutik der Staatswissenschaft. Neue wohlf. Augs. gp. & Wien. 2 thir.

Manciani Periplus. Mennipfi Peripli ragm. quod Artemideri nomine ferebatur. Peripli qui Stadiasmus magni maris inscribi solet fragm.

Grace. et lat. ed. Hoffmans. 8 maj. Lipsiae. 1 thir. 16 gr.

Marx, allgemeine Musiklehre. 2te Augs, gr. 8. Leipzig. 2 thir. Muller, de Solipsismo. Commentatio ex decreto nobiliss. instituti de Ammon, praemio primo ornata. Lex. 8. Lipsiae. 16 gr. Neubert, die Hauptpunkte der allgemeinen Pathologie u. Therapie. Zur ersten Anleitung für Studirende etc. gr. 8. Leipzig. Press-Zeitung, allgemeine, redigirt unter der Leitung von Dr. Jul. Eduard Hitzig. 2r Jahrg. 1841. gr. Lex.-8. Leipzig. 4 thir. Rokitansky, Handbuch der pathologischen Anatomie. III. Bd. gr. & Wien, 3 thlr. 8 gr. Rust, Aufsätze und Abhandlungen aus dem Gebiete der medicinischen Chirurgie p. Staatsarzneikunde. 3r Bd. gr. 8. Berlin. 2 thir. 18 gr. Schmidt, Fragebuch der Geburtskunde. Mit einem clinischen Anhange. gr. 8. Berlin. 1 tblr. Schröder. Philosopheme über Gott, Welt und Mensch. gr. 8. Al-22 gr. Solger's Philosophie dargestellt von Dr. R. Schmidt aus Livland. gr. 8. Berlin. 12 gr. Soltl, der Religionskrieg in Deutschland. 2r Thl.: Elizabeth Stuart, Gemahlin Friedrich's V. von der Pfalz. 2r Thl. gr. 12. Ham-2 thir. 12 gr. Stallbaum, Diatribe in Platonis Politicum. 8 maj. Lipsiae. 12 gr. Steinacker, Animadversionum et emendationum in Ciceronis de rep. libros suppl, 1. lmp.-4. Lipsiae. 8 gr. Temme, die Lehre vom strafbaren Betruge nach Preussischem Rechte. gr. 8. Berlin. 21 gr. Triarchie, die europäische. gr. 8. Leipzig. 1 thir. Waits, über das Leben und die Lehre des Ulfila. Bruchstücke eines ungedruckten Werkes. gr. 4. Hannover. 1 thlr. Ders, Carl Julius, sämmtliche Werke. 12r Supplementband: Webers, Carl Julius, Democritos, 47s-50s Heft. - Democrit, 2te Apfl. Neue Folge, 6r Bd. gr. 8. Stuttgart. Werke, sammtliche, der Kirchenväter. Aus dem Urtexte in das Teut-sche übersetzt. 24r Bd. gr. 8. Kempten. 21 gr. de Wette, kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen Tests-ment. II. 2: Erklärung der Briefe an die Cerinther. Lex.-8. Leipzig. 1 thir. 3 gr. Würkert, Jesus Christus oder das Leben des Herrn für das evangelische Christenvolk. Mit Bildern. 1ste Liefer. 16. Meissen. 3 gr. — Color. 4 gr.

#### PRANKREICH.

Andral, Traité élémentaire de pathologie et de thérapeutique générales, publié par A. Latour. Livr. 1. In-8. Paris. L'ouvrage formera 3-4 vois. à 7 fr.

Annuaire général du commerce et de l'industrie etc. 1841. 4me année. 12 ft. In-8. Paris.

Aristote, Métaphysique, traduite par Pierros et Zévort. 2 vols. In-8. Paris. 14 fr.

Arnoux, Système de voitures pour chemins de fer. Avec planches. In-4. Paris.

Assises de Jérusalem, ou Recueil des ouvrages de jurisprudence composés pendant le 13me siècle, dans les royaumes de Jérosalem et de Chypre etc. Assises de la haute-cour. Publiées par le comte Beugnot. In-fol. Paris.

d'Audiffret, Marquis, Système financier de la France. 2 vols. In-8. 15 fr.

Ballades et chants populaires de l'Allemagne. Traduction nouvelle par Albin. In-18. Paris. 3 fr. 50 c.

- Baumes, Précis sur les maladies vénériennes. 2 parties, In-8. Paris.
- Begin . le Buchan français , nouveau traité complet de méticine usuelle. 2 vols . In-8. Paris

Blanchard, Histoire naturelle des insectes orthoptères, etc. T. III. In-8. Paris.

Bouilland, Traité clinique des maladies du coeur, précédé de recherches nouvelles sur l'anatomie et la physiologie de cet organe. 2de édition, revue et augmentée. 2 vols. Avec 8 planches. In-8. Paris. 16 fr.

Buonascede, Histoire critique et philosophique du suicide. Traduite de l'italien par A. Armellino et M. L. F. Guerin. In-8. Paris. 7 fr. Capefigue, l'Europe pendant le consulat et l'empire de Napoléon.

- T. IX. X. In-8. Paris. de Conny, Histoire de la révolution de France.
- T. VII. In-8. Paris. 7 fr. 50 c.
- T. XII. In-18. Paris. · 4 ft. Corréard, Histoire des fusées de guerre. T. L.
- In-8. Avec atlan. In-4. Paris. 15 fr. Cruveilhier, Anatomie pathologique du corps humain. 36me livr.
- In-fol. Paris. 11 fr.
- Duponchel, Histoire de Grèce et d'Italie, jusqu'en 1840. Paris.
- Dupuis, Introduction au plan de Jérusalem et de ses Faubourgs. Avec planches. In 8. Paris, 5 fr.
- Fénélon. Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de la Motte Fénélon, ambassadeur de France en Angletetre de 1568-1575. T. V. VI. In-8. 16 fr. - Idem, T. VII. Supplement. In-8. Paris. T. I-IV (1838-40) coulent 32 fr.
- Jubinal, Explication de la Danse des morts de la Chaise-Dieu, fresque inédite du quinzième siècle. In-4. Paris.
- Justinien. Institutiones de Justinien, nouvellement expliquées par A. du Caurroy. T. I. 6me édition. 2 vols. In-8. Paris.

#### II. Anzeigen etc.

[113] Bei J. J. Weber in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## p. E. Turnbull.

# Oesterreich's sociale und zustände.

Preis 2 Thir. 6 Gr.

Bei Wilhelm Engelmann in Leipzig ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz zu haben:

## Römische Geschichte

VOD

#### Dr. Pet. von Kobbe.

Erster Theil.

Von der ältesten Zeit bis zum ersten Punischen Kriege.

gr. 8. brosch. Preis 2 Thir.

Vorstehendes Werk, welches unter den neueren Brscheinungen auf dem Gebiete der Geschichte keinen niedern Platz einnehmen wird, enthätt nicht blos die Resultate mehrjähriger Forschungen, sondern gibt auch in gedrängter Kürze die Untersuchungen, durch welche dieselben gewonnen sind. Der Herr Verfasser liefert in klarer Darstellung ein vollständiges Bild von dem Entwickelungsgange des innern und äussern Staatslebens der Römer. Die rationelle Behandlung des Stoffes, welche sieh von dem unkritischen Verfahren der früheren Geschichtsschreiber eben so fern hält, wie von der allzu grossen Zweifelsucht neuerer, wird micht weniger den Beifall aller Sachverständigen erwerben, als die einfache, gedrängte Darstellung und die zweckmässige Anordnung, welche dies Werk besonders für den Gebrauch der Schüler in den höheren Classen, so wie eines jeden Freundes des römischen Alterthums eignet. Die Brauchberkeit des Werkes wird erhöht durch die genaue Angabe der Quellen und durch die Nachweisungen auf neuere Geschichtswerke, von welchen der Herr Verfasser in der Einleitung eine kurze Charakteristik gibt. —

Der 2te und 3te (letzte) Band erscheinen im Laufe des nächsten Jahres.

[114] Soeben erschien bei mir und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Fr.E. Müller. solipsismo.

Commentatio ex decreto nobilissimi instituti de Ammoniani praemio primo ornata. Lex.-8. brosch. 16 Gr.

In dieser Schrift, welche durch den ersten Preis auf die rühmlichste Weise ausgezeichnet worden ist, wird ein Gegenstand gründlich und lehrreich erörteft, der tief in das sittliche Leben eingreift und in allen seinen Beziehungen von höchstem Interesse ist.

Leipzig, Januar 1841.

Eduard Meissner.

[115] In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Buck, Dr. F. G., Ober-Auditeur. — Genealogische und biographische Notizen über die seit der Reformation verstorbenen Hamburgischen Bürgermeister. Bey Veranlassung des Vereins für Hamburgische Geschichte gesammelt. Mit 4 lithogr. Tafeln Facsimile's der Unterschriften. gr. 8. Geheftet. Preis: Druckpap. 2 Rthlr., Schreibpap. 2 Rthlr., 16 gGr.

Hamburg, Februar 1841.

Joh. Aug. Meissner.

## [116] Für Numismatiker und Historiker.

Bei J. A. List in Berlin ist zu haben und sdurch jede Buchhandlung zu beziehen:

Elkhel, Doctrina numorum veterum. Vindob. 1792—98 et Addenda ad Doctrinam etc. Ib. 1826. 9 Voll. 4. Charta script. 50 Rthlr.

Der Gesammtvorrath dieses ausgezeichneten Werkes, das ich vom Verleger angekanst habe, besteht nur noch in einer getingen Anzahl von Exemplaren auf Schreibpapier. — Liebhaber, die sich direct an mich wenden, erhalten die 9 Bde. in einem neuen saubern Pergamentbande für den obigen Preis.

### Sub Proelo.

## LIBELLUS AURARIUS

SIVE

## TABULAE CERATAE

ET ANTIQUISSIMAE ET UNICAE ROMANAE

NUPER REPERTAR

IN

## FODINA AURARIA

QUAE EST ABRUD-BANYAE, OPPIDULO TRANSSYLVANO.

QUAS

## NUNC PRIMUS ENUCLEAVIT, DEPINXIT, EDIDIT

#### JOANNES FERD. MASSMANN

DR. PHIL., PROFESSOR ORDINARIUS PUBLICUS ET UNIVERSITATE REGIÀ LITERARUM MONACENSI etc. etc.

ADHIBITIS PLURIMIS FIGURIS ET LITHOGRAPHICIS ET XYLOGRAPHICIS.

LIPSIAE, APUD T. O. WEIGEL.

MDCCCKLL

#### (E PRAEFATIONE.)

Librum huncee, a compluribus aliquamdiu exspectatum, anno MDCCCXXXV exaraveram typis excudendum. Quoniam autem intellexeram, ad illam partem, quae de literarum ratione et forma sensim pro tempore variata agit, illustrandam multis figuris ligno incidendis opus esse, tum has, tum eas, quae lapidi erant inscribendae, ipse conficere statui. Itaque rem strenue aggressus sum. Sed, ut fere fit in rebus humanis, quum jam opus bene procederet, et spes esset fore, ut brevi absolveretur, tum publicis meis negotiis, tum privatis studiis cessare coepit et semel

interruptum mox diutius, quam par erat, jacuit. Profecto illam multorum annorum moram nemo amicorum meorum, qui vel ceram me congressi vel literis meis de inventis illis rari pretii ce r'i s certiores facti sunt, gravius tulit, quam egomet ipse; neque quidquam nisi qued et conscius mihi eram, me interim non desidem fuisse, dolori meo poterat esse solatio.

At vero quicunque primum tabularum illarum simulacrum conspexerit, sane oculis expeditius quam tabulae ipsae, quippe quae maculis sulphureis, cerae lacunis, ligni iniquitatibus deformes, opportunam luminis vim et commodum oculorum adspectum magnopere pracpediant, rarum illud et singulare inventum esse confitebitur: sunt enim primae eaeque solae cerae Romanae, quarum de legitima et genuina origine dubium exstare non possit; iisque primum ducibus externam illorum libellorum speciem, numerum foliorum (alius enim illorum, alius tabularum aenearum v. g. honestae missionis), internam actorum publicorum rationem eorumque bina exemplaria in singulos libellos transscripta, mirum interdum morem sermones testantium rectos. quos vocant et obliquos commiscendi, admirabilem manus volubilitatem. inprimis literarum ipsarum naturam egregio edocemur, quae, quum sint e festinantia quadam manus ortae, cursivae recte et appellari possunt et jam antiquitus sunt appellatae.

Nunc demum quaenam sit natura literarum ejusmodi cursivarum et ad usum subitarium adhibitarum atque quaenam ratio intercedat inter has et literas, quas vocamus lapidares, egregie et luculenter apparet. Hoc autem praecipue ex invento illo lucri factum esse putes, quod literae ibi adbibitae altera ex parte. quae est earum natura, proxime ad majusculas (s. unciales) accedunt, altera ex parte ita inter se acclinantur et conflantur, ut arti criticae facultas praebeatur notarum Tironianarum, quas Romanis fere idem fuisse constat atque nobis stenographiam, originem et rationem subtilius explicandi, quam divus Koppius conatus est. Quam vero in hoc libro de literarum cursivarum ratione et forma magis magisque a majusculis distincta et absoluta instituimus quaestionem, ex ea hoc quoque patet, literas in tabulis nostris usurpatas jam circa annum septuagesimum (Pompejis) in usu fuisse, nec non Ciceronis temporibus, quibus etiam notae illae Tironianae atque id quidem, ut nunc res se habet, eo probabilius attribui volunt.

Argumentum autem harum tabularum cum rerum antiquarum curiosi, tum inprimis qui iidem sunt juris consulti, salvere jubebunt, quum non solum omni causarum forensium et actorum publicorum institutioni clarissima lux in illis apponatur, verum etiam collegiorum Romanorum usque in provincias pertinentium (in quae quasi membra corpus reipublicae Romanae divisum

creal), retienem subtilius cognoscendi facultas praeheatur, nec minus conditionem provinciarum misere vexatarum, atque inprimis terrarum Dacicarum Danuhium attingentium, in quibus Getaa aboriginea, Sarmatas cum Slavis et Scythis fereciter equitantea, Germanos fortissimos, Graeces metalla exercentes, denique Romanos omnia opprimentes et exhaurientes, aeque olim versatos esse historia tradit, ac Triptychon nostrum in nominibus praeter Romana et Graeca duo Germanica et unum, ni fallor, Slavicum exhibet.

Hace res me permovit ut in altera parte libelli, quaenam illis locis gentes quibusnam temporibus consederint, diligentius examinaverim.

Ceterum secundum ea, quae de leco et ratione inventionis, de specie externa, literarum genere, argumento attulimus, neque genuinam originem tabularum nostrarum quisquam infitiabitur, neque ex nominibus consulum in fine subscriptis, quod in tempus referendae sint, dubitavit: est enim annus post Chr. n. centesimus sexagesimus septimus.—

Simulacrum tabularum et scripturae secundum exempla îpse delineavi atque iterum lapidi inscripsi: quo in opere meam et subtilitatem et aliquam sollertiam amici experti sunt. Qui navigio vaporario (sit venia verbo) Pestinum profectus fuerit, exempla jam in museo publico conservata inveniet, cui olim possessor Nicolaus de Jancovich concessit. —

Tripty chon vero alterum Graecis literis impletum est et inscriptione majore miris notis, fortasse Dacicis consignata, cujus simulaerum accurate delineatum addidi. etc. etc.

Dieses Werk erscheint in gr. 4. mit vielen Holzschnitten und Lithographien von der Hand des Herrn Verfassers. — So weit es sich berechnen lässt, wird es 16 Druckbogen füllen, und in der ersten Hälfte dieses Jahres versendet werden. — Zu gefälligen Bestellungen ladet ergebenst ein

Leipzig, im Februar 1841.

T. O. Weigel.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

'ZBM

## SEBAPEUM.

28. Februar.

M 4.

1841

Neueste in r und auxländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## I. Vebersicht der neuesten Litteratur, DEUTSCHLAND.

| Ackermann, Chants d'amour suivis de poésies diverses. gr. in-6<br>Paris.                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acmilius Probus de excellentibus ducibus exterarum gentique e<br>Cornelii Nepotis quae supersunt ed. Dr. Roth. Praemissae sun |
| G. F. Rinckii Prolèg. ad Aemil. Probum. 8 maj. Basileas 2 the                                                                 |
| Agassiz, Untersuchungen über die Gletscher. Nebst 1 Atlas von                                                                 |
| 82 (36) Steindrucktafeln in qu. 4 RoyFol. Solothurn, 11 thir. 8 at lin franz. Sprache 11 thir. 8 gr                           |
| Bateman, praktische Darstellung der Hautkrankheiten nach den                                                                  |
| System des Dr. Willan. 2te Aufl. von Dr. Blaging, gr. 8, Leip                                                                 |
| · zig. 2 thir                                                                                                                 |
| Baumgarten, das Schielen und dessen operative Behandlung. gz. fi                                                              |
| Leipzig.                                                                                                                      |
| Bernt, visa reporta und gerichtlich-medicinische Gutaelsten. 18 Be                                                            |
| 2te Aufl. gr. 8. Wien. 2 this                                                                                                 |
| Bibliotheca medico-chirurgica et pharmaceutico-chemica. Suppl Hest                                                            |
| Herausgeg, von Engelmann. gr. 8. Leipzig. 16 gr.                                                                              |
| occeremica. 2te Aufl., von Engelmann. gr. 8. Leipzig. 1 thlr. 8 gr                                                            |
| Carren du Villards, praktisches Handbuch zur Erkenntniss und                                                                  |
| Behandlung der Augenkrankheiten. Aus dem Französischen von                                                                    |
| Schnackenberg. 2r Bd. Mit 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Qued                                                                   |
| linburg. 1 this, 12 ge                                                                                                        |
| Colombat de L'Isère, Ortophonie, oder Physiologie und The                                                                     |
| rapie des Stotterns u. and. Sprachgebrechen. Uebersetzt von Dr                                                                |
| Flies. gr. 8. Quedlinburg. 16 gr                                                                                              |
| Czelechowsky, chemisches Wörterbuch. 1ste u. 24e Liefer. gr. 8                                                                |
| Wien. 1 thir, 8 gr                                                                                                            |
| Διαθηκή, η καινή, Novum Testamenutum graece. Recogn.: Knappius                                                                |
| II Tomi. Edid. V. 8. Helis Sax.                                                                                               |
| II. Jahrenne.                                                                                                                 |

Dräseke, der Bischof Dr., und seine ansliche Witksamkeit in der Pro-vinz Sachsen. Rin Work-zu seiner Vertheidigung etc. gr. 8. gr. 8. Magdeburg. 4 gr. Ehrenberg, über noch zahlreich jetzt lebende Thierarten der Kreidebildung. Nebst 3 color. Kupfertaf. gr. Fol. Berlin. 4 thir. — kurze Nachricht über 274 geit des Absphus, der Tafeln des grösseren Injungsjenwarken neutschlichen infliction-Arten. gr. 8. Berlin. 8 gr. Brille astronomische Beobachtungen auf der Königl. Sternwarte zu i Berlin. 1r Bd. Mit 5 Kniefertat. Pol. Berlin. 5 shir. Geschichte der Buchdruckereien in Königsberg. gr. 8. Königsberg. 10 gr. Gettschalek, Bemerkungen zur Behandlung der Bleichsucht, Blasenlähmung und des nervösen Hüftweh. gr. 8. Köln. Graff's Althochdeutscher Sprachschatz. XXI. Lief. Theil V. (Bogen 6 bis 20.) gr. 4. Berlin. 1 thir. 4 gr. Martmann, Glückseligkeitslehre für das physische Leben des Menschen. Mit zeitgemässen Zusätzen von Schück. Neueste Original-Aufl 8. Wien. 1 thir. 6 gr. Moratius, des, Epistel über die Dichtkunst. Für Dichter und Dichterlinge verdollmetscht von M. Enk. gr. 8. Wien. Murtel, Grundriss der Aufsatzlehre. 2te Aufl. gr. 8. Wien. 1 thlr. 16 gr. Icones Plantarum ratiorum horti Regii botan. Berolin. Herausgeg. von Link, Klotzsch, Otto. I. 3. gr. 4. Berlin. 1 thir. Color. 1 thir. 12 gr. Lisco, die Parabeln Jesu, exegetisch-homiletisch bearbeitet. 3te Auff. gr. 8. Berlin. 1 thir. 12 gr. Madrer, populare Astronomie. is u. 2s Heft. Mit 50 Figuren. gr. 8. 1s. 2s u. letztes Heft: 1 thir. Newerow, Blick auf die Geschichte der russischen Literatur. dem Russ. übersetzt von v. Brackel. 8. Riga. 8 gr. Petermann, Flora des Bienitz und seiner Umgebungen. Mit 1 Karte. kl. 16. Leipzig. 16 gr. Pietsche, die Heraldik oder Wappenkonst. Mit 4 Kupfertafeln, wo-rade 84 Figuren. gr. 12. Helmatedt. 12 gr. Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen n. erklärenden Anmerkungen. 1r Thi.: Platons Gastmahl. gr. 12. Leipzig. 18 gr. Quartzites, Theorie and Praxis der pharmaceutisch-chemischen Arbeiten. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 2r Bd. gr. 8. Leipzig. Betchembach, Iconographia botanica. Cent. XV. Icones florae germanicae. Cent. V. Decas I. II. 4 maj. Lipsiae. 1 thir. 16 gr. Blecke, über Darm-Anhangs Brüche. (Hernine Littrices etc.) gr. 8. Berlin. 18 gr. v. Schaden, System der positiven Logik. gr. 8. Erlangen. 1 thlr. 6 gr. Schumann, de cultu Jesu. Dissertatio. Pars I., dectrinam biblicam cont. 4 maj. Annaemontii. de Sieboldt. Flora Japonica. Sectio I. Digessit Dr. Zuconrini. Fasc. 14 - 16. Fol. maj. Lugd. Batav. 2 thir. 8 gr. — Color. 4 thir. 16 gr. Tename und Noerner, der Process Lafarge beleuchtet nach Preussischem Strafrechte. 2te Audi., gr. 8. Berlin. 1 thir. 4 gr. Unger, systematische Darstellung der Gesetze über die höheren Studien in den gesammten deutsch-italienischen Provinzen der öster-reichischen Monarchie. 2 Thie. gr. 8. Wien. 4 thir. Xenophontis Cyropaedia. Graece et latine. Il Partes. Edit. II. 8. Basilene. Zustände, Niederländische, nebst Rückblicken auf die religiösen Irrungen etc. I. Abthl. gr. 8. Leipzig. 16 gr.

#### TRANSBIUM.

| de           | Laborde, Comte, Débuts de l'imprimerie à Mayence et à B<br>berg. In-4. Paris. 40<br>                                                                                    | O fr                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| -            | or in-8, de 500 pages, oraé de plus de 300 grannes, la-8.                                                                                                               | P                    |
| Lac          | gr. in-8. de 500 pages, oraé de plus de 200 granares, la-8. ris.<br>cépède, Histoire matarelle, companya etc. T. II. In-1. P                                            | H                    |
|              | mé, Cours de physique de l'école pelytechnique. T. III. 2de<br>tion. In-8. Paris. Prix de l'ouvrage complet 18<br>memmais, Esquisse d'une philosophie. 3 vols. In-8. P. | édi-<br>8 fr.        |
|              | 22 fr. 5<br>Hiard de Chambure, Regio et statuts secrets de tempi                                                                                                        | Ю c.                 |
| ]            | précédés de l'histoire etc., publiés sur les manucrits inédits<br>archives de Dijon, etc. In-8. Paris.                                                                  | d <b>es</b><br>9 fr. |
| •            | ret, Essai sur le panthéisme dans les sociétés modernes.<br>édition. In-8. Paris.<br>zeron de Pradrix, le présent et l'avenir de la France. I                           | 0 e.                 |
|              |                                                                                                                                                                         | l fr.                |
| f            |                                                                                                                                                                         | ) fr.                |
| J            | nuin-Taudon, Chenopedearum monographica enumeratio. I<br>Paris. 3 fr. 5<br>- Eléments de tératelegie végétale. In-8. Paris. 6 fg. 5                                     | 0 c.                 |
| de l<br>Musé | Mourcin , Lexique grec-français. 24me édition. In-8. Paris. 1<br>um parisien. Histoire grotesque de toutes les bêtes curieuses                                          | 7 fr.<br>de          |
| <b>de</b> Ⅰ  | Paris etc. Texto par Muart. Avec planches. In-8. Paris. 10<br>Perrom, Système complétement neuf de classification du rè<br>animal. In-8. Paris. 2 fr. 2                 | gne                  |
| Per          | rot, Lettres sur Nimes et le Midi, histoire des monuments<br>tiques etc. In-8. Paris.                                                                                   | an-                  |
| Phar         | macopée raisonnée, ou Traité de pharmacie pratique et théoriq<br>par <i>Henry</i> et <i>Guibourt.</i> 3me édition. Avec planches. In-8. Pa                              | jue ;<br>eris.       |
| Pla          | ton, l'état ou la république, traduction de Grou. In-8. Pa<br>.3 fr. 50                                                                                                 | fr.<br>ris,<br>O c.  |
| 3            | illet, Eléments de physique expérimentale et de météorolo<br>3me édition. 2 vols. In-8. Paris. 16                                                                       | gie.<br>fr.          |
| Ū            | yer, Traité des maladies des reins et des altérations de sécrét<br>prinaire, etc. Atlas. 12me et dernière livr. Gr. in-fol. Paris. 16                                   | ŝ fr.                |
| ene r        | Saint-Simen, Mémoires complets et authéntiques etc. No<br>édit. T. XXIV—XXXII. In-18. Paris. Chaque vol. 1 fr. 78<br>Sera complet en 40 vol.                            | 5 c.                 |
| . 8          | Savigny, Historiettes et images, illustrées par plus de 700 d<br>ins, gravés d'après Grandville, Daumier, Johannot, etc. Is                                             | n-4.                 |
| seri<br>Ten  | ne, Histoire politique de 1839-40. In-8. Paris. 3                                                                                                                       | fr.<br>fr.           |
| P<br>Voyas   | Paris.<br>ge en Islande et en Groenland, publié par <i>Gnimerd.</i> — Minéralo                                                                                          | fr.                  |
| wa!          | t géologie par <i>Robert</i> . 1re partie. In-8. Paris.<br>Léer, Manuel du droit ecclésiastique de toutes les confession ch                                             |                      |

. d et

### IL Angelson etc.

Bei T. O. Weigel in Leipzig erschien:

# H. LUDEWIG, Bibliothekonomie.

gr. 8. eleg. geh. Velinp. Preis 16 gGr., 20 Ngr.

[119] Alt Freunde ber Malinghunde und Geftfichte.

Bei Tendler und Schmefer, Buchländler in Wien und Mailand, sind erschienen und durch alle Buchlandlungen zu kaben:

## Medaillen

auf

## berühmte und ausgezeichnete Männer

## Kalserthums Oesterreich,

vom XVI. bis zum XIX. Jahrhunderte.

In treuen Abbildungen, mit biographisch-historischen Notizen,

Joseph Bergmann,

Custos am R. R. Munz- und Antiken-Cabineté und der R. k. Ambraser-Sammlung.

Gewidmet

Sr. kais. Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn

### Erzherzog Albrecht.

1stes und 2tes Heft in 4. mit 7 Kupfertafeln. Klegant broschirt.
Preis à 1 thir. 4 gr. = 1 thir. 5 Ngr.

Dieses Werk wird in vorläufig 10 Lieferungen einen Cyclus von 100 denkwürdigen Männern unseres Vaterlandes aus dem XVI. bis XIX. Jahrhunderte amfassen, welchen theils öffentliche Anerkennung ihrer Verdienste in Krieg und Frieden, um Staat und Kirche, oder Kunst und Wissenschaft, theils andere Veranlassungen ein numismatisches Denkmahl gesetzt haben. Mancher vergessene Name wird mit biographisch-hietorischen Notizen begleitet, wieder genannt, manches Bild wieder ins Leben treten und dadurch das Gebiet der veterländischen Biographik und Ikonographie erweitert, manches noch blühende Geschlecht in seinen Ahnen aufs Neue verherrlicht werden. Zeichnung und

Stäch der Medailien sind von Alb. Schindler, einem Schiller Fendis; den an wichtigen Mittheilungen in gedrängter Kürze reichen Toxa, schöpfte der im Forschen unermüdliche Herr Verfasser zum grossen Theile mus öffentlichen und Privatorkunden. Es dürfte somit das Werk in seinem Zwecke, seiner Reichhaltigkeit und Wichtigkeit den allgebrein bekapnten und berühmten Münzbelustigungen von Köhler verglichen werden.

Bei der eleganten typographischen und artistischen Ausstattung war es nur furch die hohen und höchsten Auspicien, unter welchen die anderscheisen erscheiset, möglich, einen so überaus billigen Prästamestationspreis zu stellen, und die Verleger zählen dalter um so mehr auf die regste Theilnahme aller Freunde der Wissenschaft und Kunst.

# Teutsche Ttegssteder.

Gesammelt

vo n



Die hohe Bedentung unserer Gegenwart, die unser Teutschland mächtig zum Bewusstsein seiner selbst zu erwecken und, nach langer Waffenruhe, zu neugestärkter Thatkräftigkeit aufzurütteln bestimmt scheint, hat die Idee hervorgerufen, unsere Schlacht- und Kriegsgesänge, dies Glockengeläute manches ernsten Tanzes, manches blutigen Leichengepränges, aus der unverdienten Vergessenheit hervorzuziehen und den Teutschen wieder jene Männer zu Vorfechtern binzustellen, die mit dem Racheschwerdte ihres Gesauges den Feinden furchthar, den Ihren ein rettender Engel voranschritten.

Der Ruf eines Körner, eines Max von Schenkendorf, eines Arndt tönt, wo er erklingt, in jedes Teutschen Herzen noch heute mit lautem Echo wieder und höher hebt sich der Busen in der Erinnerung an dieser Männer Thaten und Geschicke — ihre Ehrensäulen umwindet kein duftigerer Kranz als

das Gedächtniss ihres Volkes.

Und wohl uns, so lange wir noch ein Gedächtniss für sie haben, denn aus der Erinnerung wird sich der Teutsche die Zu-kuuft schaffen.

"Die Teutschen Kriegslieder, gesemmeit von Adelf Böttger" sind in einer strengen Auswahl den Dichtungen eines Körner, Rückert, Schenkenderf, Arndt, Schubart, Fellen, Wetnel, Goethe, Martin Luther, Lange, F. Schlegel, Cramer, Kiefer, Selchew, Maler Müller, Schiller, Uhland, Göttling, Wurm, Friedrichsen, Bürger, Stolberg, W. Hauff, Fouqué, Mofmann, v. Grob, Holtei, Hiemer, Claudius, Schmidt von Lübeck, E. Schulze, Eichendorff und vieler Anderer entnommen und bilden in der gegebenen Zusammenstellung ein schönes Ganze, dem durch eine eigene vorangestellte Dichtung des Herausgebers ein eigenthümliches Interesse verlieben wird.

Der bei sehr geschmackvoller Ausstattung festgesetzte Preis beträgt nur 18 gGr. =  $22^{1}/_{2}$  Ngr. = 1 Fl. 8 Xr. C. M. = 2 Fl. 20 Xr. Rh., wofür das Buch durch alle Buchhandlungen Tentschlands und der Oesterreichischen Monarchie zu beziehen ist.

Ueberdem erhält man bei grösseren Bestellungen auf 10-1, auf 25-3, auf 50-7, auf 100-15 Freiexemplare.

Leipzig, 28. Februar 1841.

## T. O. Weigel.

In den loop van het jaar 1840, zijn de volgende werken in het licht verschenen bij

## S. en J. Luchtmans,

Boekhandelaren te Leyden.

Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche bezittingen. fol. met platen. 1ste, 4de en 6de aflev. Zoblogie. No. 1-3. 27 fl. 2de en 5de aflev. Botanie. No. 1, 2. 18 fl. 3de en 7de aslev. Land - en Volkenkunde. No. 1, 2. 18 fl. Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie, uitgegeven door J. van der Hoeven en W. H. de Vriese. 7de deel. 8vo. met 10 platen. 10 fl. 25 c. Wellenbergh, P. H. J., Observationes anatomicae de Orthragorisco Mola. 4to. c. 1 tab. lap. incis. 1 fl. 25 c. Miquel, F. A. G., Commentarii Phytographici, quibus varia rei herbariae capita' illustrantur. fasc. 2. Observationes de piperaceis et melastomaceis. fol. c. 8 tab. lap. incisis. 10 fl. Sandifort, G., Tabulae craniorum diversarum nationum. fasc. 2. fol. cum VI tab. aen. incisis. 8 fl. 50 c. van Deen, J., Nadere ontdekkingen over de eigenschappen van

| het Ringgemerg, bijzonder over de dadrin gevondene Zenuw                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| otaloop. Svo:                                                                |
| omloop. 8vo.  Pringe van der Hoeven, C., de arte med., libri due at tirenes. |
| lib. 2. de morbis Chron. pars 2. 8vo., 4 fl.                                 |
| Orațio de institutione Academica. 8vo. 701 c.                                |
| Apecdota medica Graeca, e codicibus M. S. S. expromsit F. Z.                 |
| , Ermerins. 8vo. 4 fl. 50 c                                                  |
| Sprenger, A., de originibus medicinae Arabicae sub Khalifatu.                |
| 8vo. 6Q c.                                                                   |
| Veth, H. E., liber as-Sojutii de nominibus relativis, inscriptus             |
| Lobbo-l-Lobab, pars 1a. 4to. 4 fl. 80 o.                                     |
| Weijers, H. E., Nieuwe proeve om al de Arabische letters en                  |
| verdere schrijfteekens door het gewoon Europeesch karakter                   |
| onderscheidenlijk uit te drukken. 4to. 80 c.                                 |
| Juijnboll, T. W. J., Letterkundige bijdragen, 3de stukje. 8vo.               |
| 2 Å. 20 c                                                                    |
| Ook onder den titel van:                                                     |
| Proeve tot opheldering van den toestand van Midden-Azie is                   |
| vroegere eeuwen, of bijdrage tot toelichting van eenige punter               |
| der oude geschiedenis van Baktrië, Kaboelistan en de lander                  |
| aan den Indus, gevolgd door eenige opmerkingen aangaande he                  |
| Boedhisme, de kolossen van Bamyan en de Topen.                               |
| Dionis Chrysostomi Olympikos, recensuit et explicuit commenta-               |
| rium de reliquis Dionis orationibus adjecit J. Geelius. 8vo. 5 fl.           |
| Ignatii Epistolae. 8vo. 80 c.                                                |
| Clarisse, W.C. L., de duabus inscriptionibus Graecis. 8vo. 45 c.             |
| van Hengel, W. A., Meritorum J. H. van der Palm com-                         |
| memoria brevis. 8vo. 50 c                                                    |
| - Korte schets der Academische lessen over Euangeliebedie-                   |
| ning in de Nederlandsche Hervormde Kerk. 8vo. 15 c                           |
| van Öerdt, J. F., J. G. fil. Oratio de vero in Theologia union               |
| sectando. 8vo. 50 c                                                          |
| Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Neder                 |
| land, verzameld door N. C. Kist en H. J. Rooyards.                           |
| 10de deel. 8vo. 4 fl. 60 c                                                   |
| 11de deel, behelzende de Registers. 8vo. 2 fl. 40 c                          |
| Kist, N. C., Leerrede ter viering van het 11de eeuw-feest de                 |
| invoering van het Christendom in Nederland, en van de                        |
| 322ste jaardag der Kerk-Hervorming (met een naschrift over                   |
| Willebrord). 8vo. 70 c                                                       |
| da Costa, Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeen                 |
| stemming der vier Evangelien, of proeve van de middelen                      |
| welke de bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzoeke                   |
| aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof, bepaaldelijl                   |
| tegen het Leben Jesu van Dr. D. F. Strauss.                                  |
| 1 ste deel, 1 ste stuk. 8vo 1 fl. 25 c                                       |
| 1ste deel, 2de stuk. 8vo. 75 c                                               |

van Gronduten, A. P., Geschiedenis der Watergenzu. 8vo. 41. 50 c. Gross san Prinsterer, G., beschouwingen over Staats- en Volkeresregt, 2de deel, 2de stuk. 8vo. 1 fl. 40 c.

· Ook onder den titel van:

Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin. - heschouwingen over Staats- en Volkerenregt, 3de deel, 1ste stuk. 8vo. 1 fl. 60 c.

Ooch onder den titel van:

Adviezen in de tweede kamer der Staten-generaal, in dubbele

Jimssen, L. J. F., Musei Lug.-Bat. inscriptiones Etruscae, et addit. cum V tab. lap. incisis. 4to. 2 fl. 50 c. — de Germaansche en Noordsche monumenten van het Museum te Leyden, met 2 platen. 8vo. 1 fl. 30 c. - Over de Vaticaansche groep van Laocoon. Eene Archaeologische voorlezing, met 2 platen. 8vo. 1 fl. 25 c.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Musaci opascalum de Herone et Leandro carmen, gr. lat. Lugd. B. 1 thir. 4 gr. - de Herone et Leandro carm. ex rec. J. Schraderi. Gr. Lat. Leov. 742. 8. 3 thir. 8 gr. Leov. 142. 0.

de Herone et Leandro carm. ab A. M. Salvinio ital. vers. ed. (gr. ital.) Flor. 785. 8. Nicandri theriaca. Ej. alexipharmaca. Commentt. Gr. Colon. 530. 4. - Theriaca, Alexipharmaca, J. Gorrhaeus lat. vers. redd. ital. vero A. M. Salvinius. (Gr. Lat. 1tal.) Cur. A. M. Bandinio. Flor. 764. 8. 2 thir. 6 gr. Monni Panopol: Dionycinea, Gr. Ante. Plantin. 569, Edit. princ. 4. 6 thlr. – Dionysiaca ed. lat. redd. p. Eilh. Lubinum. Gr. Lat. Hanov. Wechel, 605. 8. Oppiani de venatione piscium libb. V. Gr. Florent. in aed. Ph. Juntae 515. 8. Edit. Princ. 6 thir. 16 gr. - de piscib. libb. V., ej. de venat. libb. IV. Gr. lat. Venet. Aldus. . 517, 8. 8 thir. de venatione libb, IV. Gr. Par, sp. Vasposan, 549. 4. 1 thir. 16gr. de venat. et de piscatu. Gr. lat. c. comm. C. Rittershusii. Lugd. B. 597. 8. 1 thir. 16 gr. de venutione libb. IV. et de piecat. Hbb. V. c. paraphr. gr. libror. de aucup. Cur. J. G. Schneider. Argent. 776. 8. . 2 thir. 8 gr. poemata de venatione et piacatu, c. intpt. lat. et achol. Acc. Eutecni paraphr. leurixov et Marcelli Sidetae fragm. de pisc. etc. 2 thir. 8 gr. ed. J. N. Belin de Ballu. Argent. 786. 8. Opus aureum: Pythagorae, Phocylidis, Theognidis, Coluthi, Tryphio-deri, al. poemata, Gr. Lat. st. M. Neandri. P. I. H. Lips. 577. 4. 2 thir.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

ZUM

## SEBAPEUM.

15. März.

№ 5.

1841.

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. C. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

#### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

| Abhandlungen aus verschiedenen Theilen der Rechtswissenschaft, her-<br>ausgeg. vom Assetser Heyer. gr. 8. Giesses. 16 gr.                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beck, philosophische Propädettik. I.: Grundriss der empirischen Psychotogie und Logik. gr. 12. Stuttgart. 16 ge.                                                                      |
| Blicke in das Alte und Neue Testament. Eine Beurtheilung a. Widerlegung der Schrift: Die Verfluchungen. gr. 8. Bremen. 8 Gr.                                                          |
| Buchstaben. Ein Vorschlag, gr. 8. Leipzig.  Lateinischer Werke mit Lateinischer Buchstaben. Ein Vorschlag, gr. 8. Leipzig.                                                            |
| Budge, Untersuchungen über das Nervensystem. 1s Heft. gr. 8. Frankfurt.  1 thir. 6 gr.                                                                                                |
| Comradi, Bemerkungen über die Varioloiden und besenders über Schönleins Meinung von denselben, gr. 4. Göttingen.                                                                      |
| Dankovszky, die Götter Griechenlands bei den Slaven. Nebst<br>griechslav. Etymologikon. gr. 8. Presaburg. 1 thlr.<br>Dantz, Elementar-Lehre der Landwirthschafts-Wissenschaft für die |
| Besitzer kleiner ländlicher oder bäuerlicher Güter. 1r Bd. gr. & Leipzig. 1 thir. 8 gr.                                                                                               |
| Dieffenbach, die Heilung des Stotterns durch eine neue chirurg. Operation. gr. 8. Berlin. 21 gr.                                                                                      |
| Dietrich, Flora Regni Borussici. — Flora des Königreichs Preussen.<br>9r Bd. oder Jahrgang 1841. Mit 72 color. Abbildungen. gr. Lex8.<br>Berlin. 8 this.                              |
| Eibel, de Ameriae genere Prodromus Plumbaginearum familiae. Dissert. botanica. 4 maj. Regiom. Pruss. 16 gr.                                                                           |
| Forchhammer, Apollons Ankunft in Delphi. Einladungsschrift<br>(Mit 2 Steintafeln.) gr. 4. Kiel. 16 gr.                                                                                |
| Fortlage, Darstelling und Kritik der Beweise fürs Dasein Gottes<br>gr. 8. Heidelberg. 1 thlr. 16 gr.                                                                                  |
| II. Jahrgang.                                                                                                                                                                         |

Fritzsch, de carmine Aristophanis mystiso. (Gratulationsschrift an Gottfr. Hermann.) 8 maj. Rostochi. Gobée, die sogenannte ägyptisch-contagiöse Augenentzundung, mit besonderer Hinweisung auf ein neues Curverfahren. gr. 8. Leipzig. 12 gr. de Gohren, Medicorum priscorum doctrina. Para L. S.maj. Ienne. Medicorum priscorum de signatura imprimis plantarum 11 gr. Geeppert, die Gattungen der fossilen Pflanzen verglichen mit denen der Jetztweit und durch Abbildungen erläutert. 1ste u. 2te Liefer. 2 thlr. 16 gr. gu. gr. 4. Bonn. Gould's Monographie der Ramphastiden oder Tukanartiger Vögel. Aus dem Engl. mit Zucätzen etc. von J. H. C. F. Sturm und J. W. Sturm. 1s Heft. (Mit 10 ill. Steintaf.) 4 Fol. Nürnberg. 4 thir. Meineceil Antiquitatt. Roman. jurisprud. Syntagma ed. Maubeld. Denuo opus retractavit suisque ipsius observationibus auxit Mühlenbruch. 8 maj. Francofurti. 4 thir. Mengstenberg, die Bücher Moses und Aegypten, nebst einer Beilage: Manetho und die Hyksos. gr. 8. Berlin. 1 thi rbart, Umriss pädagogischer Vorlesungen. 2te Ausg. 1 thir. 8 gr. Herbart. 1 thir. 8 gr. Göttingen. Hesselbach, die Erkenntniss und Behandlung der Eingeweide-Bruche, durch naturgetreue Abbildungen erläutert. 4te (letzte) Lief. gr. Fol. Nürnberg. Molland, Bemerkungen und Betrachtungen aus dem Gebiete der Medicin. Aus dem Engl. mit Anmerk. von Wallach. 2 Abtheil. gr. & Heidelberg. van der Moeven, de arte medica. Liber II. De morbis chronicis. Pars II. 8 maj. Lugduni Batav. 3 thir. 4 gr. Muther, Commentar über den Brief Pauli an die Colosser. gr. 8. Hamburg. 2 thlr. 6 gr. Jahn, Telephos und Troilos. Ein Brief an Herrn Prof. Welcker in Bonn. (Mit 4 Steintafeln.) gr. 8. Kiel, Klöpper, Liturgik oder Theorie der stehenden Kultusformen in der evangelischen Kirche, nebst praktischen Beilagen. gr. 8. Leipzig. 2 thlr. Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte. 1ste Liefer. gr. 8. Stuttgart. Lamont, Jahrbuch der königlichen Sternwarte bei München, für 1841. 4r Jahrg. gr. 12. München. 1 thir. v. Leutsch, Grundviss zu Vorlesungen über die Griechische Metrik. Mit Beispielen u. Belegstellen., 4. Göttingen. 1 thlr. 8 gr. Lücke, Brinnerungen an Karl Otfried Müller. gr. 8. Göttingen. 8 gr. Pfeister, praktische Ausführungen aus allen Theilen der Rechtswiswissenschaft. 6r Bd. 4. Hannover. 5 thir. 8 gr. Physici et Medici graeci minores. Edid. Ideler. Vol. I. 8 maj. Bero-2 thir. 4 gr. Pinzger, Eclogae poetarum latinor. (N. Anag.) gr. 8. Liegnitz. 12 gr. Platonis Opera quae feruntur omnia. Recogn. Baiterus, Orellius, Winckelmannus. Fasc. VII. 4 maj. Turici. 1 thir. — Vol. XV.: Timaeus et Critias item Timaeus Locrus de anima mundi et natura. 16. Turici. 9 gr. 9 gr. Ponisio, Antologia bilingue, ossia Scelta di poesie italiane e tedesche de' migliori autori colla trad. metrica a fronte. gr. 8. Vienna. 22 gr. Bichard's Grundriss der Botanik und der Pflanzenphysiologie, nach dem Franz. frei bearbeitet von Kittel. 3te Aufl. Mit 16 Steintal. gr. 8. Nürnberg. 2 thtr. 12 gr. Bleeke, Handbuch über die Krankheiten der Haut. 2te Aufl. Mit 9 iffum. Tafeln. 8. Dresden. 3 thir.

Böhr "kleine theologische Schriften dogmatischen hamiletischen und geschichtlichen Innalts. 1. Saminfung. gr. 8. Schleusingen. 18 gr. Rosenthal, vollständige Uebersicht der Geschichte der Banknnst. 1r Thl. gr. 4. Berlin. 2 thlr. 8 gr. Schels, Biographie des Herzogs Ferdinand von Württemberg, Kais. Oestreich. Feldmarschalls. 16. Wien. 20 gr. Schilling, Aristotelis de continuo doctrina. Dissert. inaug. 4 maj. Giessen. 8 gr. Schulze, Echiniscus Bellermanni animal. crustaceum etc. 4 maj. Be-Thibault's Linien-Perspective, deutsch heransgeg. von Reindel. Mit 54 Kupfertafeln. Wohlfeile Ausg. gr. 8. Nürnberg. Tholuck, Stunden christlicher Andacht. Ein Erbaumgsbuch. Anfi. gr. 8. Hamburg. 2 th 12. Trachael, Beiträge zur Geschichte der Schweizerisch reformirten Kirche. 1s Heft. gr. 8. Bern. 18 gr. Ueber das Verhältniss der Philologie und der blæsischen Studien zu unserer Zeit. Von Creuser, Thiersch u. Zell. gr. 4. Mannheim. 8 gr. Umbreit, der Knecht Gottes. Beitrag zur Christologie des Alten Testaments. gr. 8. Hamburg. 12 gt. Willis, die Krankheiten des Harnsystems und ihre Behandlung. Aus dem Engl. von Heusinger. gr. 8. Eisenach. Wolff, allgemein fassliche Darstellung derjenigen Grundwahrheiten der Glaubenslehre Jesu, welche von denkenden Christen aller Confessionen anerkannt werden müssen. gr. 8. Hamburg. 2 thlr. Zeit, älteste und alte, Fragmente. IV. Vom Verfasser des Magusanischen Europa. gr. 12. Hannover. 1 thlr.

#### PRANKREICH

Des trois Ages de l'Architecture gothique, demonstrés par des exemples choisis à Ratisbonne; rédigés par Popp et Buleau. Avec planches. Gr. in-fol. Paris. Atlas historique universel, traduit de l'Atlas historique de Kruse, et complété par Lebas et Ansart. 3me édition. In-fol. Paris. 32 fr. Bacqua, Codes de la législation française. Ouvrage contenant etc. 2de édition. In-8. Paris. Berton, Intérêts rivaux de la France et de l'Angleterre en Europe et en Orient. In-8. Paris. Nouvelle Bibliothèque des voyages anciens et modernes, contenant etc. T. I. H. In S. Paris. Chaque volume 3 fr. 50 c. L'ouvrage formera 12 vels. Bonnet. Traité complet des maladies du foie. Nouvelle édition. In-8. Brossard, Synopsie du Code civil annoté des textes qui le complètent ou le modifient. In 4. Paris. Combalot, la connaissance de Jésus Christ, ou le Dogme de l'incarnation etc. In-8. Paris. Coquerau, Souvenirs du voyage à Sainte-Hélène. Avec 3 planches. In-8. Paris. 5 fr. Cours sur le service des officiers d'artillerie dans les fonderies. In-8., plus 1 atlas in-4. oblong. de 9 pl. Paris. 15 fr. Cretineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire. T. I-III. In 8. 21 fr. 50 c. Paris.

## Neue Verlagsbücher

T. O. WEIGEL

in Leipzig.

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen)

# C.E. Geppert. Ueber den Ursprung der Gesänge.

2 Bande. gr. 8. Veliap. geh. 4 Rthlr.

## Deutsche Kriegslieder. von Abolf Böttger.

12mo. Velinp. eleg. geh. 18 gGr. = 221/2 Ngr.

#### Literatur

früherer und noch bestehender öffentlicher und Von E. G. VOGEL. Corporations - Bibliotheken.

gr. 8. Veliap. Rthir. 3. 20 gGr. = Rthir. 3. 25 Ngr.

## Zur Bibliothekonomie.

VON H. LUDEWIG.

gr. 8. Velinp. eleg. gch. 16 gGr. = 20 Ngr.

## J. HELLER. Praktisches Handbuch für Kupferstichsammler, oder Lexicon der vorzüglichsten

Kupferstecher, Formschneider und Lithographen.

Ilte vielfach verb. Auflage in 1 BANDE. Lex. - 8. 3 Rthlr.

#### Joannes Ferdinandus Massmann, Dr. phil., professor ordinarius publ. in univ. reg. lit. Monacensi,

Libellus aurarius, sive Tabulae ceratae et antiquissimae et unicae Romanae nuper repertae in Fodina auraria quae est abrud-Banyae, oppido Transsylvanio. Adhibitis plurimis figuris et lithographicis et xylographicis. 4to.

## Neuigkeiten aus Holland,

welche durch T. O. Weigel in Leipzig zu beziehen sind.

| Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nas-                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sau. Recueil publié avec autorisation du Roi par G. Groen                                         |
| van Prinsterer. Tome VII. ga. in-8. Leide. 6 Thir.                                                |
| Blom, A. H., dissertatio theolog. de fratribus et sororibus Jesu                                  |
| Christi. Lugd. Bat. 1 Thir. 6 gri                                                                 |
| Christi. Lugd. Bat.  1 Thir. 6 gri  Bree, G. H. van, de hydrecephalo acute infantam. 8 mej. Lugd. |
| Dat. 29 gr.                                                                                       |
| Broors, J. C., observationes anatomico-patholog. fol. Cum 4 tab.                                  |
| lap. inc. Lugd. Bat. 6 Thir.                                                                      |
| da Costa, J., Voorlezingen over de verscheidenheid en de over-                                    |
| censtemming der vier Evangelien, of proeve van de middelen,                                       |
| welke de bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzeeker                                       |
| aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof, bepaaldelijk                                        |
| tegen het leben Jesu van Strauss. 1. deels 1. Stuk. gr. 8.                                        |
| Leiden. 1 Thir.                                                                                   |
| Dionis Chrysostomi 'Ολυμπικός, η περί της πρώτης του Θεού                                         |
| ervolac. Recensuit et explicuit commentarium de reliquis Dienis                                   |
| orationibus adjecit J. Geelius. 8maj. Lugd. Bat. n. 3 Thir. 18gr.                                 |
| Ermerins, F. Z., anecdota medica graeca. 8 maj Lugd. Bat.                                         |
| 3 Thir. 16 gr.                                                                                    |
| Flora Leidensis, sive elenchus plantarum spontanearum phanero-                                    |
| gamicarum, quae hucusque prope Lugd. Batavorum repertae                                           |
| sunt, secundum ordines naturales digesta. Scrips. J. H. Mol-                                      |
| kenboer et C. Kerbert. 8. Lugd. Bat. , 4 Thir.                                                    |
| Gorter, M. S., de Pancreatitide dissertatio. 8 maj. Lugd. Bat.                                    |
| Groshans, G. P. E., prodromus faunae Homeri et Hesiodi. 8.                                        |
| Lugd. Bat. 8 gr.                                                                                  |
| Hadriani Junii epistolae selectee nune primum editae. Editionem                                   |
| cura P. Schellema. 8 maj. Amstelodami. 18 gr.                                                     |
| Hermiae irrisio gentilium philosopherum. Ed. W. F. Mensel.                                        |
| 8 maj. Lugd. Bat. 1 Thir.                                                                         |
| Heusdii memoria. Cum discipulis recoluit N. C. Kist. 8 maj.                                       |
| Lugd. Bat. 10 gr.                                                                                 |
| Hoeven, C. Pruys van der, de arte medica sibri duo ad tirones.                                    |
| Lib. 11. de morbis chronicis pars I. Smaj. Lugd. Bat. 3 Thir. 16 gr.                              |
| oratio de institutione Academica. 8 maj. Lugd. Bat. 12 gr.                                        |
| Janssen, L. J. F., over de Vaticaansche groep van Laocoon.                                        |
| Eene archaeologische voorlezing. 8. Leyden. 1 Thir.                                               |
| Kerbert, Conr., de urina albuminosa et albuminoriae dignitate                                     |
| Jimmerika Omei Tund Det 1 Thin 9 mm                                                               |

| Leemans, C., description raisonnée des monumens égyptiens du musée d'autiquités des Pays-Bas à Leide. gr. in-S. Lugd. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bat. 2 Thir. 16 gr.                                                                                                   |
| - korte opgave der Aegyptische Monumenten van het neder-                                                              |
| landsche Museum van Oudheden te Leyden. gr. 8. Leyden.                                                                |
| 10 gr.                                                                                                                |
| Lexting, J., observationes criticae in Aristophanis comici fabrilas.                                                  |
| 8 maj. Zuitphaniae. 1 Thir. 4 gr.                                                                                     |
| van Oordt, J. G. fil., oratio de vero in theologia unice sectando.                                                    |
| 8maj. Lugd. Bat. 9 gr.                                                                                                |
| Peerlkamp, P. Hofmanni, oratio de perpetua, quae academiae                                                            |
| Leidensi cum gente Arausiaca intercessit, necessitudine spectata                                                      |
| . praecipue in studiis principum. 8 maj. Leidae. 1 Thlr. 12 gr.                                                       |
| Reveema, G. Siewertsz van, dissertatio exhibens Parmenidis,                                                           |
| Anaxagorae, Protagorae principia et Platonis de iis judicium.                                                         |
|                                                                                                                       |
| 8 maj. Lugd. Bat. 21 gr.                                                                                              |
| Bossem, C. van, de catarrho epidemico dissertatio. 8 maj. Lugd.                                                       |
| Bat. 16 gr.                                                                                                           |
| Sendifort, G., tabulae craniorum diversarum nationum. Fasc. 11.                                                       |
| fol. max. Cum 6 tab. aeri inc. Lugd. Bat. 7 Thir. 8 gr.                                                               |
| Sandifort, Joa., annotationes de vitiis nonnullis acquisitis arti-                                                    |
| culationis coxac. 8 maj. Lugd. Bat. 16 gr.                                                                            |
| Sprenger, A., de originibus medicinae arabicae sub Khalifatu.                                                         |
| 8 maj. Lugd. Bat. 14 gr.                                                                                              |
| Stegeren, D. J. van, de conditione civili feminarum Athenien-                                                         |
| sium secundum juris Attici principia dissertatio jurid. inaug.                                                        |
| 8 maj. Zwollae. 1 Thir.                                                                                               |
| de conditione domestica feminar. Athen. florentis inpri-                                                              |
| mis reipublicae temporibus. 8 maj. Ibid. 20 gr.                                                                       |
| Symbolae literariae. Edidere publici gymaasiorum dectores socie-                                                      |
| tate conjuncti. Pars III. 8 maj. Amstelodami. 1 Tblr. 12 gr.                                                          |
| Tileshie was saturalite mashidasis as sharidasis Tita                                                                 |
| Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie. Uitg.                                                       |
| door J. van der Hoeven en W. H. de Vriese. VII. deel.                                                                 |
| 1. en 2. stuk. 8. Leyden. Der Bd. von 4 Hesten 7 Thir. 16 gr.                                                         |
| Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederland-                                                        |
| sche overzeesche bezittingen door de leden der natuurkundige                                                          |
| commissie in Oost-Indië en andere schrijvers. 1e Lieferung:                                                           |
| Zoologie I. 9 Bogen Text und 10 auf's feinste ausgemalte Ku-                                                          |
| nfertaf in or fol Leiden 6 Thir 16 or                                                                                 |
| 2e Lieserung: Botanie I. 7 Bogen Text u. 10 Kupferias.                                                                |
| Ebend. 6 Thir. 16 gr.                                                                                                 |
| 3e Lieferung: Land - en Volkenkunde I. Nieuw-Guinea.                                                                  |
| 8 Bl. Text, 1 Karte u. 8 Kupfertaf. Ebend. 6 Thir. 16 gr.                                                             |
| 4e Lieferung: Zoologie II. 13 Bl. Text u. 10 Knpfertaf.                                                               |
| Ebend. 6 Thir. 16 gr.                                                                                                 |
| 5e Lieferung: Botanie II. 8 Bl. Text u. 9 Kupfertaf.                                                                  |
| Rhend. 6 Thir. 16 gr.                                                                                                 |
| O THE TO RE-                                                                                                          |

Weijers, Fr. V., distribe in Lysiae orationem in Nicomachum. Smaj. Lugd. Bat. 12 gr.

Weijers, H. E., nieuwe proeve om al de arabische letters en verdere schrijsteckens door het gewoon Europeesch Karakter onderscheidenlijk uit te drukken. 4. Leyden. 14 gr.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Orphei Argonauticon opus graecum, c. intpt. lat. (Gr. Lat ) Basil. in aed. A. Cratandri 523. 4. argonautica, hymni et de lapidib. Gr. Lat. Traj. ad Rh. 689. argonautica, hymni, lib. de lapid. et fragmm. c. not. H. Stephani et A. C. Eschenbachii. Cur. G. C. Hamberger, Gr. Lat. Lips. **764.** 8. 2 thir. Παροιμίαι ξμμετροι, Proverbiales Graecor. versus. J. Scaliger coll. Gr. lat. Lutet. 594. 8. 1 thir. Herraloyla s. tragoediar. graec. delectus, c. annot. J. Burton, observe. adj. Th. Burgess. T. I. (Sophoci. Oedip. Tyr., Oedip. Col., Antigone.) Gr. Oxon. Clarend. & 2 thir. 12 gr. Phile vers. iamb. de animal. propr. c. vers metr. G. Bersmanni. Gr. Lat. Lips. Voegel 575. 4. (vid. etiam in libris hist. nat.) 1 thlr. 12 gr. Pindari Olympia. Pythia. Nemea. Isthmia. Callimachi hymni. Dionysius de situ orbis. Licophronis Alexandra. Gr. Venet. in aed. Aldi et A. Asulani Soceri. 513. Edit. princ. 8. 7 thlr.
Ολύμπια, Νέμεα, Πύθια, Ίσθμια, μετὰ ἐξμγήσεως παλαιᾶς. Gr. Rom. ap. Zach. Calliergi Cret. 515. Ed. princ. c. schol. gr. 4. 10 thir. 12 gr. - Olymp. Pyth. Nem. Isthm. Gr. Frcf. 542. 4. 1 thlr. 8 gr. - Olympia, Rythia, Nemea, Isthmia. Gr. Lugd. B. Plantin. 590. Gr. Lat. Carminum poet. IX. fragm. Alcaei, Sapphus etc. C. lat. intpt. Ap. Commelin. 598. 8. 1 thir. 4 gr. Olymp. Pyth. Nem. Isthm. gr. lat. C. schol. (Par.) P. Stephan. 599. 4. 3 thir. 16 gr. Olymp. Pyth. Nem. Isthm. Gr. lat. Op. Er. Schmidii. Viteb. 616. 4. 2 thir. 16 gr. - Ol. Pyth. Nem. Isth. Gr. lat. Salmur. 620. 4. 4 thir. - Olympia, Nemea, Pythia, Isthmia, c. Schol. et lat. vers. lyr. per N. Sudorinm. Oxon. Sheld. 697. fol. 14 thir. Vincitori Olimp., Pizi, Nemei, Ismj, da G. Gautier. Gr. ital. T. I-IV. Rom. 762-68. 8. 5 thir. – Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Gr. Lat. illustr. a J. Costa. T. I—III. Patav. typ. Semin. 808. 4. 5 thir. 12 gr. — carmina iuxta ex. Heynianum. Quib. access. notae Heyn., Paraphr. Benedict. et Lexicon Pindar. ed. H. Huntingford. Lond. R. 9 thir. 20 gr. Watts. 814. 8. - carmina tria, Olymp. II. et VI. et Pyth. I. ed. S. Karsten. Traj. ad Rh. 825. 8. 1 thir. 8 gr. Pindaricorum, Carminum, fragmenta. Cur. J. G. Schneider. Argent. Pindar, Odes de, traduct en prose poét. p. L. Gin. Notes sur Pindar. 1 thir. 12 gr. Par. 801. 8.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

tes. Argent. 786. 4.

- tragoediae VII. c. schol. ed. R. F. Ph. Brunck, T. I. II. 4 par-

10 thir.

16 thir.

4 utelligen Denum in . 1; 13 . Ye pack the cobachs Lancing The American attend of Verticie von Pr. Aresien to have doing a () յու չյուց հ table 2 ! gangarar titel 🧸 1. 26 ( 17.) ed id ag le 2 Buc. a Bally Die Pytonien, Neuer nin lather. Bedeste in - und Musiandische Litteratur BURNER TOP A ME WE LEAS ANSWERN OF and Book Brokergere allow in wat house mount Bibliographic so Biebler empfehdel det quich in seie Zahlenenang seinelisten und bieblester Bedientig; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen bereiten zu der februar bei die geschesel Voetleife un. D. 2016 in 2016 bereit itung M and hand what all most to in the world of the Indignal of gestoensmen colors, and 2 1st. Tare's at 1 Holzer's to 1. F. Vebersicht der neuesten Litterat THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF Lat. Jocain ext Aufzeichnungen eines nachgebornen Prinzen, aus der nachgelassenen französ. Handschrift übersetzt von G. G. v. R. gr. 8. Stuttgart. Köbbelen, Thir. 20 gr. Weiten der Merkenländische und Abendländische Katholicismus. ulicorum libri LX. Edid. Heimbach. II. 5. 4 maj. Lipsiae. I thir. 8 gr. Beer, Stodia Asiatica, Fasc, III: Inscriptiones veteres ad montem Sinai. Fasc. I. Cum 126b, lith. XVI. 4 maj. Lipsiae. 2 thir. Bucher-Kunde, pelytechnische, 3te Ausg. gr. 8. Nürnberg. 10 gr. Cleas, medicinische Statistik der innerlichen Abtheilung des Catharipen-Hospitales zu Stuttgart 1828—1838. gr. 4. Stuttgart. 1 thir. 6 gr. Company institution of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o Leipzig.
Denkschriften, nepe, der Alle Schweizerischen Gesellschaft ist die gesammten Naturwissenschaften. Bd. 17. mit AAI Tafen. gr. 4. Echos lyriques, Poésies traduites de l'allemand en française, par En-1 thir. 6 gr. gène Borel. 8. Stuttgart. Encyclopädie der genangen Medicing herausgen von Dr. C. C. Schmidt. 1r Bd. 1ste Hällte. fr. Lex.-8. Leipzig. 1 thir. 12 gr. Wingling Systemoder, niedern, nad hölbern Alcehra, gr. 9. Leinzie, Winname, Monument chretien a Autun explique. — Christiene meer, die Khier der Schweiz. It fült 2te Liefet.

the nothaire des dictionnaires de modecine francais et étrangers, etc.;

IL Jahrgang.

| par une société de médecins, sous la direction du docteur Fabre.<br>T. 1—IV. (A—Hoguet.) In-8. Paris. 24 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dien, Atlas des phénomènes célestes donnant le tracé des mouve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mens apparent des placetes hachenism. And Baris. 15 fr. Ducrotay de Blainville, Ostéographie, ou Description icono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| graphique comparée du squefette et du système dentaire des cinq<br>classes d'animaux vertèbrés récens et fossiles etc. Fasc. VIII. Mam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mifères Ours. 19.4., Arcades Paris H 23.1111 i n fi fr. Favret, Traité élémentaire de physique, climie toxicologie et phar-<br>non manufacture de physique, climie toxicologie et phar-<br>non multiple de physique de manufacture de physique de manufacture de physique de manufacture de physique de manufacture de physique de manufacture de physique de manufacture de physique de manufacture de physique de manufacture de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de physique de p |
| Gairal, du strabisme plagrement Ains ent Vuellobehe, ila debeteed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| et de son traitement curatif. In-8. Paris. 2 fr. 50 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gendrin, berond aur les hardies du cour de le genne article<br>muliées par colson et course Hann around de Paris.<br>9 [[[(]()()]]] 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 1989 - 19 |
| . Olligosomia della in in in in in in in in in in in in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de Génoude, la raison du christianisme, on Prouves de la vérité  Fieder le réligion etts : 2 notembre lédition (1 1612 Marth ) 2 11 7 11 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Girand an Traita d'anstante nétérinaire, Ame, édition, 2 2, sobii Josés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paris.  12 fr.  Mocfer, Éloments de chimie minérale, précédés d'un abrégé de l'his-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| toire de la science. In-8. Paris. 7 fr. 50 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Momère, l'Iliade et l'Odyssée, traduits par le prince Lebran, In-18, printe de la prince Lebran, In-18, printe de la prince Lebran, In-18, printe de la prince Lebran, In-18, printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe de la printe del la printe de la printe de la printe del la printe della printe de la printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe della printe dell       |
| Musson, :Traité de la 16glatition des travaux publics et de la 18clati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en France. 2 vols. In-8. Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en France. 2 vols. In-8. Paris.  Jiana III indovesti instituel de medecime homocopathia III A I III  4 partiale In 1811 Paris IIII IIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laurens, Souvenitanthus royage li'ari à l'île destiléjorque. Gr. in-8.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| avec 53 planches. Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| avec 53 planches. Paris.  Talists, Histoire de la restaulation, T. 11 III. 1814-30, In-8. Paris.  22 fr. 50 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mémoires de larasoltté géologique en Prancel ACIV. "Fre partie. In 4.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| avec 11 planches. Paris, a start 1 store 15 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Necker, Etudes géologiques dans les Alpes. T. I. In-8. Paris. 10 <sup>°</sup> fr,<br>Serpette de Marincourt, Histoire de France, depuis Clovis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -partie de mort, de Louis de la deux de la Parier 1-32 de 600 el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de Strombeck, Souvenirs dun gozage, en Suchques Mill where                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strasbourg.  5 fr. Philippin (through points) showing and still stille. TBN — W2 illustic still.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| and to de daint at mit i miletten . onlo Chaque uch 6 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thiers, Rapport and le projet de loi relatif aux fortifications de Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valuables 4: Elistoire physiologique des plantes d'Europe, i qu'exposi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hob des Bpenomeues Adhighed biches frankligues ifes einerses betrodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tion, des phénomènes authites présentent dans les diverses phiodes de leur développement. 4 vols, In-8. Paris. 30 fr. Victor Coup d'oéil sur les antiquités skandinaves, ou Apercu général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . des diverses sortes de monuments archéologiques del la Suèlle , du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Danemarck et de la Norvège. In-8. Paris. 3 fr. 50 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voyages etc. publiés par Ternaux-Compans. (T. XX.) — Recueil des<br>pièces sur la Floride. Inédit. In-8. Paris. 11 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| no being a court has discovered desired Fully record                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20H - A 1 . A 1 . A                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| near at set he great extraction enforcements and anomaly to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th | 12 agts 2 1.1 . 4:                                                                                                                                             |
| invelle, Ost a plane, an Perceitator et ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| parameter than the area to the control of the same of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control  | r of the                                                                                                                                                       |
| Leapzig erschien so eben und int in al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Co. in Paris und                                                                                                                                               |
| Ledip zig erschien so eben und dat in al<br>Deutschlands, wied des Awslandes zu haber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | len Buckhandlungen                                                                                                                                             |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er a characteristic and                                                                                                                                        |
| F. LAMENNAIS. cin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er Philosophie.                                                                                                                                                |
| Deutsche Ausgabe. Meditaboriin sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a d .oude. la r                                                                                                                                                |
| Drei Bando: gr. 8. dleg, geh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | estitus milijo et intado.<br>Na tulatukerceling                                                                                                                |
| red in the 1/2 Rthir. Day of the country Ps. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXVI, 13.                                                                                                                                                      |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا باروان مورد در د                                                                                                                                             |
| [120] Bel Perthes, Besser & Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | uke in Hamburg                                                                                                                                                 |
| ELLAH, der hochbegeisterte Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| Kämnfer für I ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shinds Moth with and often                                                                                                                                     |
| Man a semiliar in the them                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | und Walerland,                                                                                                                                                 |
| and the compact of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second  | n älleber                                                                                                                                                      |
| In 19 Kanzelvorträgen, gehalten im Neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n älleber                                                                                                                                                      |
| The 19 Kanzelvorträgen, gehalten im Neuen<br>zu Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nähde.<br>Leraelitischen Tampel                                                                                                                                |
| The 19 Kanzelvorträgen, gehalten im Neuen zu Hamburg  Leit von Dr. Gatthe 1d. Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Legaclitischen Tampel                                                                                                                                          |
| In 19 Kanzelvorträgen, gehalten im Neuen zu Hamburg  in 19 Kanzelvorträgen, gehalten im Neuen zu Hamburg  in 11 dag ven Dr. Gatthe Id. Sal.  Preis 1 Rthr. 8 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Legacitischen Tempel                                                                                                                                           |
| In 19 Kanzelvortrigen, gehalten im Neuen zu Hamburg  Leit ven Die Gratthold Stall  Preis 1 Rthr. 8 Gr.  [121] In der Grg. Ed. Moepplingen  Lung in Mitschigen ist erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ligaelitischen Tompel                                                                                                                                          |
| In 19 Kanzelvortrigen, gehalten im Neuen zu Hamburg  Lini um ven Dr Gatthold Sal  Preis 1 Rthr. 8 Gr.  [121] In der Gg. Ed. Koepplinger  Innig in Kitzpingen ist erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Israelitischen Tempel                                                                                                                                          |
| In 19 Kanzelvortrigen, gehalten im Neuen zu Hamburg  Lini um ven Dr Gatthold Sal  Preis 1 Rthr. 8 Gr.  [121] In der Gg. Ed. Koepplinger  Innig in Kitzpingen ist erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Israelitischen Tempel                                                                                                                                          |
| in 19 Kanzelvortrigen, gehalten im Neuen zu Hamburg zu Hamburg Preis 1 Rthr. 8 Gr.  Preis 1 Rthr. 8 Gr.  [121] In der Gy. Ed. Moepplinger Indexingen in Michigen ist erschiehen:  Their ge zur pathologischen Krinkheitsfälle der medicinischen Allegischen Krinkheitsfälle der Medicinischen Krinkheitsfäll | Ligaclitischen Tompel  Amon.  sehem Buchhand-  em Amatomite.  ödtlich abgelaufenen  btheilung den Julius-                                                      |
| In 19 Kanzelvorträgen gehalten im Neuen zu Hamburg und Hamburg Preis 1 Rthr. 8 Gr.  Preis 1 Rthr. 8 Gr.  [121] In der Grg. Ed. Koepplinger kung in Kieningen ist erschienen:  Erste Folge, enthaltend die in Krinkheitsfalle der medicinischen Allendien kom leten Nevember 1832.  Hospitals wom leten Nevember 1832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Israelitischen Tempel  om om  seinen Buchhand- em Amatomile. ödtlich abgelaufenen ötheilung des Julius- his älsten theteher Privatdocenten an                  |
| In 19 Kanzelvortrigen gehalten im Neuen zu Hamburg zu Hamburg Preis 1 Rthr. 8 Gr.  [126] In der Gy. Ed. Moepplinger Innig in Mitchigen ist erschienen:  [127] In der Gy. Ed. Moepplinger Innig in Mitchigen ist erschienen:  [128] Krinkheitsfälle der medicinischen Allen Krinkheitsfälle der medicinischen Allen Newenker 1837  [128] Von Dt. Pernhard Mühr der Julius-Maximilians-Universität zu 38 Bogen. 2 Rihlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Israelitischen Tempel  om om  seinen Buchhand- em Amatomile. ödtlich abgelaufenen ötheilung des Julius- his älsten theteher Privatdocenten an                  |
| in 19 Kanzelvortrigen, gehalten im Neuen zu Hamburg zu Hamburg Preis 1 Rthr. 8 Gr.  Preis 1 Rthr. 8 Gr.  [121] In der Gy. Ed. Moepplinger Indexingen in Michigen ist erschiehen:  Their ge zur pathologischen Krinkheitsfälle der medicinischen Allegischen Krinkheitsfälle der Medicinischen Krinkheitsfäll | Israelitischen Tempel  seinem Buchhamd-  ein Ainatomie,  ödtlich abgelaufenen  biheilang des Julius-  his Elsten Alcisher  Privatdocenten an  Würzburg. gr. 8. |

## Das Deutsche Kirchenlied

voil Martin Luther Dignal Nie, Menman land. Ambr. Blanton.

## Dr. K. E. Ph. Wackernagel.

Rayal-Oktav. 119 Bogen auf Velinp. in 2 Abtheilangen. Gebattet.
Treis' 51 Thir. fl. 9: 36 kr. rhein. fl. 8: 15 kr. C. M.

Dieses ausgezeichnete Werk des geehrten Verfassers, die Arbuit eines Unbrzehents, darf mit vollem Rechte ein seinen Gegenstanff erschöpfendes Nationalwerk genahnt werden. Sein reicher und amfassender Inhalt ist von gleich hohem Werthe für die Geschichte der Kirche. und des Kürchenliedes in seiner frühretten und wichtigsten Uporke, wie für die ehristliche Wirsenschaft: es bietet ferner — neben seinem herverragenden lateresse für die deutsche Sprachforschung — in 860 Liedern einen köstlichen Schatz, der Erbauung und enthält unter anderm

mr.M. Luther's sammiliche geistliche Lieder, nach drei Jahrhunderten zum erstenmale wieder in ihrer Urgestalt vereinigt.

Nachstehende übersichtliche Inhalts-Anzeige der fünf Haupt-Ahlbeilungen des Werkes möge das bier Gesagte bestätigen :

Rideitende Vorrede S. I—XXXVI. I. Lateinische Mymmen und Sequeinen (noweit sie die Gründinge der evangelischen Lieder-Dichtung bilden) S. 1—37. III. Beutsche Aleder and Welche Bis auf die Zeit M. Luther s. (U. w. Lieder von Orffried, Spervogel, W. v. T. Vogel welde, G. v. Strassburg, Gesänge der Geissler, Tauler s. Heinrich's v. Loufenberg, Johannes v. Swizburg; Eleder aus dem Witzelschen Pralter und dem Vehe selem Gesengbuche) S. 38—128. 605—675. III. Geistliche Lieder aus der Zeit der Meformanston. (Ubrich v. Hattes. Martin Luther. Lieder der Lutherischen Kröhe — der Burchen Brüder — der Reformirven Kirche — der Burchen Brüder — der Reformirven Kirche — der Burchen Gestellen Gesangen (M. Vehe. G. Witzel. Leisentrit) S. 694—717. V. Fünf Amhänge. S: 718—894. 1. Beschreibung der elten Gestangber (M. Vehe. G. Witzel. Leisentrit) S. 694—717. V. Fünf Amhänge. S: 718—894. 1. Beschreibung der elten Gestangber (M. Vehe. G. Witzel. Leisentrit) S. 694—717. V. Fünf Amhänge. S: 718—894. 1. Beschreibung der elten Gestangber (M. Vehe. G. Witzel. Leisentrit) S. 694—717. V. Fünf Amhänge. S: 718—894. 1. Beschreibung der elten Gestangber (M. Vehe. G. Witzel. Leisentrit) S. 694—717. V. Fünf Amhängen.

resemble the fair community in the summer of

Do War Soft

مأ والمقور والمراب

S 4 40

- reliquiae. Gr. lat. cum animady. Th. C. Harless. Lips. 780. ch-

script. 8.

1 thir. 8 gr.

Palogrif, dientaff Broad, celland, habe expenses of virthight many deligit. Tradesto sectogrificatively assessment of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the The supersune; en vec. I. G. Valchellarit entent? ed? our. G. H. 13 Schalefero. Gr. Lips. Tauchnitz 811. fol. maj. Chart. perg. 12 thir. lift. carminar c. vet schol. c. made of critical J. Geal. a may 620. 8. Hencentiae c. intpt. et schol. ki. Vinet. Acc. Phocylides, Pythag.

13 to the feli. Lips. 1883. 8. 1

20 gr.

14 thr.

21 to mentine gr. lat. stud. H. G. Just. Brfs 701. 8. 1

15 thr.

21 to ment. Phocylides poema admon. Pythagorae aut. carm! Gr. Lib.

15 acc. ital. versio met. cur. A. M. Bandisto. Flor. 765. 8. 1 thr. 16 gr.

17 Tragodiljae sel. Aescliyit, Sophodils, Euripidis gr. c. dupl. intp. lat. 18.

18 Steinan. 567. 12. Philippedupob Atou Thore, vers. laf. et observe. Mostr. a Th. North-Tribiliodori illi exciditini, ent. G. H. Schaefer, Gr. c. annot, erit. E.A. Tadelinitz. 808. fol. chart, perg. Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, perg.

Trackinitz. 808. fol. chart, p Or. Hor. beta 15 8. Achine, Tation, Sportzer's, de Cieuphuntia et Leucippes ambifu. 1186.

VIII. Gr. lat. Lugd. R. Heger. 640. 12.

Achine, Tatius, les Amqurs de Clitchillom et de Leucippe. Trad.du Grec.

Achine, Tatius, les Amqurs de Clitchillom et de Leucippe. Trad.du Grec.

Achine, Cl., opera ompia. Cur. C. Gesneri. Gr. lat. Tiguri 556. fol.

2 thir. 20 gr. the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the socious of the so de hathra aiffinalion 1666. XVII. Gr. tat. chr. A. Gronovli. Tom. de natura animalium ilib. Avita Granovio. P. II. II. Gr. lat. de nat. animal. libb. XVII. Cur. A. Gronovio. P. II. II. Gr. lat. de nat. animal. libb. XVII. Cur. A. Gronovio. P. II. II. Gr. lat. de nat. animal. libb. XVII. Cur. A. Gronovio. P. II. II. Gr. lat. de nat. animal. libb. XVIII. Cur. A. Gronovio. P. II. II. Gr. lat. de nat. animal. libb. XVIII. Cur. A. Gronovio. P. II. II. Gr. lat. de nat. animalium ilib. XVIII. Cur. A. Gronovio. P. II. II. Gr. lat. de nat. animalium ilib. XVIII. Cur. A. Gronovio. P. II. II. Gr. lat. de nat. de Print De Nacris Gr. Rom: 345. Rdit. princ. 4:

13 thlr. 16 gr.

14 varia hist. Ex Heraclide de reb. publ. comment., Polemonia Physion. Adamantii Physionomia, Melampodia ex palpitationii: divin. De Nacris. Gr. Rom: 345. Rdit. princ. 4:

3 thlr. 16 gr. athrub. Lat. Coton. Alfohr. 625. 12.

14 variae hist. libb. XIV. (gr. lat.) cur. Joa. Kühniö. Argent. 685. varia hist. libb. XIV. Gr. lat. c. comm: F. Perizofff. T. l. II. 2 thir. 12 gr. - var. hist. libb. XIV. cur. J. H. Lederlino. Argent. 713. 8. 1t hir. varia hist; Gr. lat. Cur. A. Grohoviin T. Airill. Lugd. B. 731. 7 thir. 8 gr.

. 1!

. . . . . . . . .

Druck von & P. Matzan in Leiszige of Lit

chinis, printolne gracus, ad. J. Caralien. Canasas Encincle. 57ft. S. Ser-in. Pleniphont, aret., Demonstrain, de gomen grat, ed. P. Faulkes et J. Freind, gr. lat. c. icon, Oron, Glassod, 71f. S. A. thir. 16 gr. - A vara Kingigang ocium Annorations Aimed Especinou Layec. Gr., Ocen. Clarend. 820 8. schinie Socratica dielogi. M. Go. et let. vest. et mot., ill. I. Clerious. 1 this. 8 gr. .т напред 711. 8. Manual III. Service Dialogi III. res. B. Horses, Gr. Lat. Leov. 718. 8.

Dialogi ed. J. F. Fischer, Lips. 786. chart, batava. 8. 3 thir.

Asseppi, fabellae, gr. lat. c. al. opusc. (Mus. de fab. et imag. Philostr. etc.) Basil. Frohan. 524. 8.

The company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the - fabulae, gr. lat. c. al. quibuad. opasc. (Masaeus, Agapetua etc.) Besil. Brylinger. 584./12. Alciphronia Rhat. apiatolae, Res. not, ill., St. Berglez, Gr., Lat. Lips. - Epistolae, gr. et lat. ad ed. 8. Bergleri impr. Traj. ad Rh. 201. 8. Charta magna. Alcipheon, lettres grecomes, trad. (1 L. I—III. Aust. (Paris) 784. 8. 1 thir. 4 gr. son, lettres grecques, trad. (p. l'Abbé Rishard). Av, des notes. Alexandri Aphrodis. quaestiones unturales de anima morales, de fate. Gr. edit. Vict. Trincavelo. Venet. 536; foi. 4 thir. 16 gr. ed imperatores de fate. Acc. Ammonii Hermine in lib. Aristet. de intpt. sect. sec. Gr. Lat. Lond. 658. 8. 1 thir. 12 gr. Andronici Rhodii ethicor. Nicomach. paraphrasis, c. laty. D. Heigsti. Gr. lat. Cantabr. 679. 8. Anacdota gracca, ad. J. B. C., d'Anssa de Villoison, T. I. II. c. f. Vepet. 781. 4. 1 5 thir. 8 gr. Ausonii (Aphthonii progymnasmata) praeludia. Hermogenis Rhetorica. Gr. Flor. Junta 515. 8. 4 thir. 8 gr. Aghthonii progymnasmata, lat. vem. a Jon. Camerario, Gr. lat. Lips. exc. E. Voegelin. 567. 8. 18 gr. Gr. Lat. programa, Amat. J. a. Maanen, 665, 12. libelus programas watum. lat. vers. a. J. Camerario. Lips. 688. 8. 1 thir. progymnasmata, Gr. lat. Vratisl. 689. 8. Apolledori Biblietheces a. de diie, libb. III. Gg. Lat. Tapag. Faber. Salmur. 661. 8. Salmur, 661, 8. Anglia Calgon Biglia Oriza, Bibliotheone d'Apollodore. Trad. p. R. Clavier. T. I. II. (Gr. et Franc.) Par. 805. 8. 5 thir. 42 gr. Applant Alex. romaner. hist. Libb. XII. (gr.) Lingd. Gryph. 576. 12. Stephani 551. Ed. prince oto, gr. Lutet. typ. reg, cura C. Stephani 551. Ed. princ. fol.

Id. lib, gr. lat. Kxc. H. Stephan, 592. fol.

3 thir. 12 gr. - romanae hist. Gr. lat. ed. A. Tollius. T. I. II. Amst. Janesos. 670. 8. Appiano Alessandrino delle guerre civili de Romani trad. da Al. Braccio. Vineg. Nic. da Sabbio. 538, Esterne. Appiano Al, trad. da A. Braccio etc. ib, p. eyad. eed. 8. 2 thir. 12 gr. Apiano historia de las guerras civiles de los Romanos trad, en lengua castell. por J. Bartholome, Barcellona 592. 4. 3 thir. 8 gr. Apiano Pinto Enistado Eparical. Tiva ima nahatan Model Propiesto Sec. 4. 4 thir. Gr. Anty, Plantin. 566, 4, 16.7.31 .12

zum

## SERAPEUM.

15. April.

**№** 7,

1841.

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schaellster und billigem Bedienung; denen, welche mich direct mit gesp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND,

| Annales, nouvelles, des Voyages et des sciences géographiques. Avec cartes et planches. 1841. gr. in-8. Paris. 12 Thir.                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archiv der Mathematik und Physik. Herausgeg. vom Pref. Gramett.<br>1r Thl. 4 Hefte. Mit lithogr. Tafeln. gr. 8. Greifswald. 3 Thlr.                                                                                                   |
| Beer u. Mädler, Beiträge zur physischen Kenntniss der himmlischen Körper im Sonnensysteme. gr. 4. Weimar. 1 Thir. 20 Ngr.                                                                                                             |
| Bibliotheca Graeca, curant. Iacobs et Rost. A. Poetarom Vol. XII.:<br>Euripidis Tragoediae. Recens. Pflugk. II. 3. 8 maj. Gothae. 19 Ngr.                                                                                             |
| Choulant, Geschichte und Literatur der ältern Medicin. 1r Thl.: Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medicin zur Kenntniss der griech., Natein. und arab. Schriften im ärztlichen Fache. 2te Aufl. gr. 8. Leipzig. 2 Thlr. 20 Ngr. |
| <b>Dietrich</b> , Flora Marchica, oder Beschreibung der in der Mark Brandenburg wild wachsenden Pflanzen. 1ste Hälfte. gr. 12. Berlin.  1 Thir.                                                                                       |
| Euripides Iphigenia in Aulis. Mit deutschem Commentar von Fira-                                                                                                                                                                       |
| haber, Nebst Einleit, u. Excursen, gr. 8. Leipzig. 1 Thir. 5 Ngr.                                                                                                                                                                     |
| Gedichte, Indische, in deutschen Nachbildungen von Albert Hoefer. 1ste                                                                                                                                                                |
| Lese, gr. 12. Leipzig. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                        |
| Grotefend, zur Geographie und Geschichte von Alt-Italien. 3s Heft.                                                                                                                                                                    |
| Mit 1 Karte gr. 4. Hannover. 20 Ngr.                                                                                                                                                                                                  |
| merold, die Rechte der Handwerker und ihrer Innungen. 2te Auff.                                                                                                                                                                       |
| gr. 8. Leipzig. 1 Thir.  Holzner, mundus a Deo creatus. Dissertatio philosophico-theolo-                                                                                                                                              |
| 10 Non                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mornung</b> , Jahresbericht über die medicinische Abtheilung u. Klinik                                                                                                                                                             |
| des St. Johan's Hospitales in Salzburg im Jahre 1836. 8. Selz-                                                                                                                                                                        |
| burg, 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                         |
| IL Jahrgang.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |

| Möstlin, die Perduellie unter des römischen Königen. Abhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gr. 8. Tübingen. 22½ Ngr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moster, die chreuigne Glaubersiehre des Herra Dr. D. F. Straus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| auf dem Standpunkte evangelischer Prediger kritisch beleuchtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gr. 8. Hannover. 10 Ngr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mranichfeld, anthropologische Uebersicht der gesammten Ophthal-<br>miatrie etc. gr. 8. Berlin. 1 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| miatrie etc. gr. 8. Berlin. 1 Thir<br>Lotze, Metaphysik. gr. 8. Leipzig. 1 Thir. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ngr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Letze, Metaphysik. gr. 8. Leipzig. 1 Thlr. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ngr<br>Matthacy, Entwürfe zu öffentlichen Denkmälern, namentlich zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trayer-Monumenten. 4. Weimar. 2 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mejer, de civilis et criminalis causae praejudicio. 8 maj. Hanno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| verae. 22½ Ngr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de Saint-Pétersbourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de Saint-Pétersbourg<br>VI. Série. Tome VI. 2. Partie : Sciences naturelles Tome IV. gr. in-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leipzig. 3 Thir. 4 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Most, über alte und neue medicinische Lehrsysteme im Allgemeiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and über Schönlein's neuestes natürliches System insbesondere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gr. 8. Leipzig. 1 Thir. 25 Ngr.  Mühry, Dr. C., medicinische Fragmente, betreffend eine Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mahry, Dr. C., medicinische Fragmente, betreffend eine Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lehre des Seebadens aund der Seebäder und die Identitätsfrage der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kuhpocken und Menschenpocken. Herausgeg. von Dr. Ad. Mühry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gr. 12. Hannover. 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Ngr<br><b>Mureti</b> Opera omnia. Ed. Frotscher. Vol. III.: Variarum lectionum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hibri XIX et observationum juris liber singularis. Recogn. Kock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 maj. Lipsiae. 1 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nork, die Existenz der Geister und ihre Einwirkung auf die Sinnen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| welt, physiologisch erklärt und historisch begründet. 8. Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 Thir. 7½ Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Officium hebdomadae sanctae. 8. Paris. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CHICKNE RODGOMETER DESCRIPTION OF LEIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| van Costernoc, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| van Costerzee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianto. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vam Costernee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianate. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 1 Thir.  Origenis Opera omnia. Rdid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vam Gesternee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianto. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 1 Thir.  Grigenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vam Gesternee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8, Berolini.  1 Thir. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| van Oosternee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| van Oosternee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recenaemend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| van Costernee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianto. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 1 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 |
| van Costerzoe, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianto. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recenaemend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae.  4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der specielles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| van Costerzoe, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianto. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recensemend. castigavit Prof. Lommatzsch.  1 Thir. 22 1/2 Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. 1 Thir. 22 1/2 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excusarestituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vam Costerace, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marie nate. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena, emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restitut latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  2 Thir.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vam Costerace, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marie nate. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena, emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restitut latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  2 Thir.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| van Costerzoe, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Crigenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini. 1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der specielles Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thlr. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| van Costerzee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Crigenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recensemend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excussa restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der specielles Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abth. gr. 8. Bertin.  2 Thir.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen.  1 Thir. 20 Ngr.  Ruperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover.  3 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| van Costernoe, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini. 1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der specielles Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  Beyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thlr. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| van Costernoe, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini. 1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der specielles Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  Beyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thlr. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| van Costernoe, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini. 1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der specielles Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  Beyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thlr. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| van Costerzoe, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Maria nato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir. Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini. 1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  Beyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thlr. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover. 3 Thlr. 10 Ngr.  Schiebe, die Lehre von den Handels-Gesellschaften. Nach französ. Quellen, etc. Lex8. Leipzig. 2 Thlr. 15 Ngr.  Schneller's hinterlassene Werke, herausgeg. von Miinch. 11r Bd.: Weltgeschichte. 1r Thl. Urwelt. 3te Aufl. gr. 8. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| van Costerzce, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marie nate. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Crigenis Opera omnia. Rdid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recensemend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiace. 4 Ngr.  Philedemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excusse restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Bertin.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen.  1 Thir. 20 Ngr.  Ruperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover.  3 Thir. 10 Ngr.  Schiebe, die Lehre von den Handels-Gesellschaften. Nach französ. Quellen, etc. Lex8. Leipzig.  2 Thir. 15 Ngr.  Schneller's hinterlassene Werke, herausgeg. von Münch. 11r Bd.:  Weltgeschichte. 1r Thl. Urwelt. 3te Aufl. gr. 8. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| van Costerzee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marie nate. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  Origenis Opera omnia. Rdid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recensemend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excussor restituit latine vertit, edid. Gros. Lex. 8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Bertin.  2 Thir.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scripa. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen.  1 Thir. 20 Ngr.  Ruperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover.  3 Thir. 10 Ngr.  Schiebe, die Lehre von den Handels-Gesellschaften. Nach französ. Quellen, etc. Lex8. Leipzig.  2 Thir. 15 Ngr.  Schneller's hinterlassene Werke, herausgeg. von Minch. 11r Bd.; Weltgeschichte. 1r Thl. Urwelt. 3te Aufi. gr. 8. Stuttgart. 2 Thir. 11½ Ngr.  Scholten, Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| van Costernee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abth. gr. 8. Bertin.  Beyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scripa. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen.  1 Thir. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover.  3 Thir. 10 Ngr.  Schiebe, die Lehre von den Handels-Gesellschaften. Nach französ. Quellen, etc. Lex8. Leipzig.  2 Thir. 15 Ngr.  Schmeller's hinterlassene Werke, herausgeg. von Münch. 11r Bd.: Weltgeschichte. 1r Thl. Urwelt. 3te Aufl. gr. 8. Stuttgart.  2 Thir. 11½ Ngr.  Schelten, Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili ad rem christianam promovendam hodiernae theo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| van Costernee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini.  1 Thir. 22½, Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  Beyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen.  1 Thir. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover.  3 Thir. 10 Ngr.  Schele, die Lehre von den Handels-Gesellschaften. Nach französ.  Quellen, etc. Lex8. Leipzig.  2 Thir. 15 Ngr.  Schelen, binterlassene Werke, herausgeg. von Münch. 11r Bd.:  Weltgeschichte. 1r Thl. Urwelt. 3te Aufl. gr. 8. Stuttgart.  2 Thir. 11½ Ngr.  Schelten, Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili ad rem christianam promovendam hodiernae theologiae munere. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  20 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| van Costerzee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Crigenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recenaemend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini. 1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thlr. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover. 3 Thlr. 10 Ngr.  Schiebe, die Lehre von den Handels-Gesellschaften. Nach französ. Quellen, etc. Lex8. Leipzig. 2 Thlr. 11 Ngr.  Schneller's hinterlassene Werke, herausgeg. von Minch. 11r Bd.: Weltgeschichte. 1r Thl. Urwelt. 3te Aufl. gr. 8. Stuttgart, 2 Thlr. 11½ Ngr.  Scholten, Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili ad rem christianam promovendam hodiernae theologiae munere. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 20 Ngr.  Staiger, Schilderungen und Krzählungen aus dem Gebiete der Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| van Costernee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Maria nato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir. Origenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recena emend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini. 1 Thir. 22½ Ngr. 1 Thir. 22½ Ngr. 1 Thir. 22½ Ngr. Prise Recens. 1 Thir. 22½ Ngr. Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr. Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellem Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abth. gr. 8. Bertin.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thir. 20 Ngr. Ruperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover. 3 Thir. 10 Ngr. Schiebe, die Lehre von den Handels-Gesellschaften. Nach französ. Quellen, etc. Lex8. Leipzig. 2 Thir. 15 Ngr. Schneller's hinterlassene Werke, herausgeg. von Münch. 11r Bd.: Weltgeschichte. 1r Thl. Urwelt. 3te Aufl. gr. 8. Stuttgart. 2 Thir. 11½ Ngr. Scholtem, Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili ad rem christianam promovendam hodiernae theologiae munere. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 20 Ngr. Stalger, Schilderungen und Krzählungen aus dem Gebiete der Religion, der Natur, des Staats – und Menschenleben. gr. 8. Nürnberg. 1 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| van Costerzee, Disputatio theologica de Jesu, e virgine Marianato. 8 maj. Trajecti ad Rhenum.  1 Thir.  Crigenis Opera omnia. Edid. C. et C. V. De La Rue. Denuo Recenaemend. castigavit Prof. Lommatzsch. Tom. XI. 8. Berolini. 1 Thir. 22½ Ngr.  Pescheck, Homiletica Horatiana. Edit. II. 8 maj. Lipsiae. 4 Ngr.  Philodemi Rhetorica ex Herculan. papyro lithogr. Oxonii excuss restituit latine vertit, edid. Gros. Lex8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr.  Praxis, die medicinische, 2te Ausg. 2r Thl.: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. 2te Abthl. gr. 8. Berlin.  Reyaards, Compendium historiae ecclesiae christianae. In scholarum usum scrips. Fasc. I. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thlr. 20 Ngr.  Buperti, Handbuch der Römischen Alterthümer. 1r Thl. Mit 3 artist. Beilagen. gr. 8. Hannover. 3 Thlr. 10 Ngr.  Schiebe, die Lehre von den Handels-Gesellschaften. Nach französ. Quellen, etc. Lex8. Leipzig. 2 Thlr. 11 Ngr.  Schneller's hinterlassene Werke, herausgeg. von Minch. 11r Bd.: Weltgeschichte. 1r Thl. Urwelt. 3te Aufl. gr. 8. Stuttgart, 2 Thlr. 11½ Ngr.  Scholten, Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili ad rem christianam promovendam hodiernae theologiae munere. 8 maj. Trajecti ad Rhenum. 20 Ngr.  Staiger, Schilderungen und Krzählungen aus dem Gebiete der Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- Walther, literärisches Handbuch für Geschichte und Landeskunde von Hessen. gr. 8. Darmstadt. 2 Thir. 15 Ngr. Wunderl Emendat. in Sophochis Trachinias. . 8 maj. Grimmae. 1 Thir. 10 Ngr. Zeitschrift für deutsches Alterthum. Herausgeg. von M. Haupt. 1r Bd. 1s Heft. gr. 8. Leipzig.
  - für Deutschlands Musik-Vereine und Dilettanten. Herausgeg. von Dr. Gasener. 1r Bd. 1s Heft. gr. 8. Carlsruhe.

#### PRANKREICH.

- Annuaire historique universel pour 1839, avec un appendice contenant les actes publics, traités etc. revu par Lesur. Nouvelle série. In-8.
- d'Arcet, Description des appareils de chaussage à employer dans les magnaneries salubres. In-8. Paris. 2 fr. 50 c.
- Audin, Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin. 2 vols. In-8. Paris.
- Bavoux, Alger. Voyage politique et descriptive dans le Nord de l'Afrique. 2 vols. In-8. Paris. 15 fr.
- Ocuyres complètes. T. I X. Gr. in-12. Paris. Prix pour 19 vols. 10 fr.
- Chassaignac, de l'appréciation des appareils orthopédiques. In-8. 3 fr. 50 c.
- Chauveau, Principes de compétence et de juridiction administra-tives. T. I. In-8. Paris.
- Cousin, Recueit des principaux actes du ministère de l'instruction publique. In-8. Paris. 7 fr. 50 c.
- Desruelles, Lettres écrites du Valde-Grâce, sur les maladies vénériennes, et sur le traitement qui leur convient etc. 2de édition. 1re, 2e, 3e et 4e lettre. In-8. Paris.
- Nouveau Dictionnaire des droits d'enrégistrement, de timbre, d'hypothèques et des contraventions aux lois du notariat; par Champion-nière et Rigaud. T. I.—V. In-8. Paris. Chaque volume 12 fr.
- Encyclopédie moderne, ou Bibliothèque universelle de toutes les con-naissances humaines. 2de édition. T. I. (A—Alv.) In-8. Paris.
- 3 fr. 50 c. Hauts Faits, actes et paroles mémorables de Napoléon, général, consul,
- empereur et prisonnier de la sainte alliance, par le baron Lh\*\*\*. In-12. Paris. 3 fr.
- Galy-Cazalat, de l'assainissement du port de Marseille. Paris.
- Gault de Saint-Germain, Guide des amateurs de tableaux pour les écoles allemande, flamande et hollandaise. Nouvelle édition. 2 vols. In-8. Paris. 14 fr. Gras, Description des mollusques fluviatiles et terrestres du départe-
- ment de l'Isère. In-8. Grenoble.
- Grégoire, Histoire ecclésiastique des Francs; par G. F. Grégoire, evêque de Tours, en 10 livres. Revue et traduite par Guadet et Taranne. 4 vols. In-8. Paris. 36 fr. Le texte seul, imprimé à part, forme 2 vols.; la traduction, à part, 2 vols.
- Mennequin, Traité de législature et de jurisprudence, suivant l'ordre du Code civil. 2 vols. În-8. Paris.

#### II. Anzeigen etc.

[126] Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen:

# Minnesinger.

## Deutsche Liederdichter

des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts aus allen bekannten Handschriften und früheren Drucken gesammelt und berichtiget

mit den Lesarten derselben, Geschichte des Lebens der Dichter und ihrer Werke, Sangweisen der Lieder, Reimverzeichniss der Anfänge und Abbildungen sämmtlicher Handschriften

#### **VOB**

### Friedrich Heinrich von der Hagen.

Vier Theile in fünf Bänden. - Gross Quart.

393 Bogen Text.

10 lithographische Facsimile-Tafeln. 13½ Bogen Musikbeilagen.

- I. Ausgabe auf geglättetem Veliopapiere Rthir. 36.
- II. Ausgahe auf feinem geleimten Papiere ,, 32.
- III. Ausgabe auf feinem Druckvelinpapiere ,, 28.
- IV. Ausgabe auf feinem weissen Druckpap. ,, 25.

Sämmtlich in drei Bänden cartonnirt in farbigen allegorischen Umschlag.

[127] Bei J. J. Meine in Posen ist soeben erschienen:

Gladisch, Aug., Einleitung in das Verständniss der Weltgeschichte. I. Abtheilung: Die alten Schinesen und die Pythagoreer. 8. brosch. Preis 1; Rthlr.

Dieze Schrift enthält die Darlegung des ersten Theiles der umfassenderen, bereits in den Berl. Jahrbüchern 1835, S. 924 ff. angekündigten Batdeckung.

#### [128] (Medicinisch-chirurgisches Prachtwerk.)

Das in unserm Verlage lieserungsweise erschienene Werk:

Die Erkenntniss und Behandlung

der

## Eingeweide brüche.

Von

## Prof. A. K. Hesselbach,

ist mit der vor Kurzem versendeten vierten Lieferung vollendet, und nun vollständig durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Die Lieferung umfasst bei dem Preise von

7 fl. 12 kr. rhein. oder 4 Thir. sächs.

11 Druckbogen Text im Royalformat und 5 Tafels Abbildungen in satürlicher Grösse, das ganze Werk also 44 Bogen Text und 20 Tafeln Abbildungen, sämmtlich unter Aufsicht des Herrn Verfassers von der Meisterhand seines Bruders gefertigt.

Autor und Verleger haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein über diesen Zweig der Wissenschaft in jeder Beziehung vollendetes Werk zu bietes, und sie dürfen sich wellt schmeichetn, derselben nach Kräften nachgekommen zu seyn.

Nürnberg, im März 1841.

Bauer und Raspe.
' (Jul. Merz.)

[129] Soeben erschien bei Ed. Meissner in Leipzig und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Voget, Dr. E. F., der kirchliche Symbol-Zwang in seiner Unverträglichkeit mit dem wahren Geiste des Protestantismus. Ein Rechts-Gutachten zur Widerlegung der Schrift des Herrn Prof. Dr. Richter zu Marburg über das Kirchenregiment und die Symbole. gr. 8. brosch. 8 Gr. (10 Ngr.)

[130] In der **Balz**'schen Buchhandlung zu **Stuttgart** ist so eben neu erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Theoretische deutsche Stillehre,

philosophisch und sprachlich neu entwickelt

YOU

#### Dr. J. K. Fr. Rinne.

34 Bogen compressen Druckes in Lexikon Oktav; zu dem ausserordentlich niedern Preise von 20 gGr. oder 1 fl. 15 kr.

[131] In der Bals'schen Buchhandlung zu Stuttigunt ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden:

## Anthropologie für das gebildete Publikum.

Von

Dr. Karl Friedrich Burdach,

Professor zn Königsberg.

Mit drei Kupfertafeln.

gr. 8. geheftet. Preis 4 Rthlr. oder 6 fl. 3 kr.

[132] Bei Q. Haslinger in Linz ist soeben erschienen:

Geschichte

Cisterzienser - Alosters Wilhering.

Von

Jodok Stülz.

regulirtem Chorherrn in St. Florian.

gr. 8vo. 39 Bogen. geh. Preis 2 Rthlr. 12 gGr.

Der Herr Verfasser, durch seine Geschichte des regulirten Chorherrn-Stiftes St. Florian rühmlichst bekannt, übergiebt unter obigem Titel allen Freunden historischer Forschungen nicht blos die Geschichte eines durch seine Schicksale und Vorsteher merkwürdigen Klosters, sondern auch reichhaltige Beiträge zur Gesichichte des Landes ob der Enns, und namentlich zur Reformations-Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Wie die Geschichte des Klosters, so sind auch jene Beiträge grösstentheils aus noch ganz unbekannten Quellen bearbeitet. — Zwei Zugaben: "Zur Genealogie des Geschlechtes der Herren von Wilhering, Wachsenberg und Griesbach"— und "Unruhige Bewegungen der Unterthanen im Garten hale" — sammt einem sehr reichen Urkundenbuche schliessen das allen Geschichtsfreunden gewiss willkommene Werk.

Von demselben Verfasser ist in meinem Verlage erschienen:

Geschichte.

des regulirten

Chorherrn-Stiftes St. Florian.

Ein Beitrag zur Geschichte des Landes Oesterreich ob der Enns. gr. 8. 22 Bogen. Preis 1 Rthlr. 6 gGr.

## Leipziger Pacher-Auction.

Soeben ist erschienen und von mir zu beziehen:

#### Verzeichniss

der von mehreren Gelehrten hinterlassenen



bestehend aus einer Sammlung von Werken aus allen Fächern der Literatur,

besonders der

Belletristik, Philologie, Pädagogik, Theologie, Geschichte, Naturgeschichte, Land - und Hauswirthschaft, Medicin, Chirurgie, Chemie, Technologie, Jurisprudenz etc. etc.

so wie

## Pracht-, Kunst- und Kupferwerke,

welche

#### am 7. Juni 1841

zu Leipzig öffentlich versteigert werden sollen.

Ich empfehle mich zu geneigten Aufträgen und werde die mir anvertrauten Commissionen prompt und billigst besorgen.

Leipzig, 15. April 1841.

## T. O. Weigel, Buchhändler.

## Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Aristaeneti epistolae graecae. C. lat. intpt. et not. (ed. J. Bongarsio).

Rd. 3. Par. 610. 8.

1 Thlr. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

epistolae gr. C. lat. intpt. et not. Par. 639. 8.

1 Thlr. 10 Ngr.

epistolae gr. lat. Cur. J. C. de Pauw. Traj. ad Rh. 737. 8.

1 Thir. 10 Ngr.
Αρισταινέτου ἐπιστολαί. S. loco. 803. 8.
1 Thir.
Aristaeneti epistolae. Ed. J. F. Boissonade. gr. lat. Lutet. De Bure 822.

Aristenete, Lettres d', auxquelles on a ajouté les lettres choisies d'Alciphron. Trad. du Grec. Lond. 739. 12.

| Aristidis, Aciti, orationum tomi III, Gr. lat. Exc. H., Stephan.                                                 | 104. 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 26γοι δύο. του αικού τεχνών (Φτορικών. Lant. Namanni                                                             | Thir   |
| ill. Upsal. 687. 88. 8. 1 Thir. 2                                                                                | Ngr    |
| - Adr. nomine legator. Graec. ad Achill. Oratio Laur. Norra                                                      |        |
| ed. et not. ill. Gr. lat. Upsal. 687. 8.                                                                         | Thir   |
| Aristotelis opera omnia. Gr. ed. D. Brasmus, Rot. T. I. II. Bas                                                  |        |
|                                                                                                                  | Thir   |
| operum quotquot extant, latina edifio. c. indd. XI. partes integr. Froof. Wecheli hered, 593. 8.                 |        |
| opera, Gr. lat. T. I. II. (ed. J. Pacius). exc. Laemariu                                                         | 547    |
| 8. 3                                                                                                             | Thir   |
|                                                                                                                  | Thir   |
| opera omnia. Gr. lat. auth. Gu. Du Val. T. I. II. Par. ty                                                        | p. reg |
|                                                                                                                  | Thir   |
| opera omaia. Gr. Lat. vet. ac rec. intptum stud. emend.                                                          |        |
|                                                                                                                  | Thir.  |
| opera omnia. Gr. Lat. c. doct. viror. intpt. et not. G. D. lius tert. rec. T. I—IV. Par. 654. fol.               | Thir.  |
| de animal. historia libb. X. Gr. C. indd. (Rd. T. Sylburg.)                                                      | Fref.  |
| Wechel. 587. 4. 1 Thir. 25                                                                                       | Ngr.   |
| historia de animalib., J. C. Scaligero intpte. Ed. Ph. J.                                                        | Maus-  |
| sacus. Gr. Lat. Tolos. 619. fol. 4 Thir. 20                                                                      | ) Ngr. |
| Histoire des animaux, par M. Casums. Gr. et franç. T.                                                            | I II.  |
|                                                                                                                  | Thir.  |
| C. f. Par. 599. 4.                                                                                               |        |
| Quaestiones mechanicae. Gr. lat. Rec. P. van Capelle.                                                            |        |
| Amst. 812. 8. 2 Thir. 10                                                                                         |        |
| organum (ed. S. Grynaeus); Gr. Frcof. Wechet 577. 4. 2                                                           | Thir.  |
| - Organum. Gr. Lat. Jul. Pacius rec. Morgiis, G. Laimariu                                                        | s 584. |
| 4. 1 Thir. 20                                                                                                    |        |
| Organon. Gr. c. ind. (stud. F. Sylburgii). Francof. Wechel                                                       | . 200. |
| 4. 1 Thir. 20 Organum. Gr. Lat. J. Pacius a Beriga rec. Fref. Wechel                                             |        |
| 8. 1 Thir. 10                                                                                                    | Nor.   |
| Organum. Gr. Lat. Jul. Pacius a Beriga rec. Hanov. 6                                                             |        |
| 1 Thir. 15                                                                                                       | Ngr.   |
| Organum. Gr. Lat. Cura A. Frölingii. Helmst. 682. 4. 1 Thlr. 2                                                   | 0 Ngr. |
| de phys. auscult. libb. VIII. de Coelo IV. de gener. et co                                                       |        |
| II. meteorol. IV. de mundo I. de anima III. Ej. parva naturali                                                   |        |
| (ed. F. Sylburg.) Francof. Wechel. 577. 4. 1 Thir. 25 phys. auscult. libb. VIII. de Coel. IV. de gener. et corru |        |
| meteorol. IV. de mundo I. de anima III. (stud. F. Sylburg.)                                                      | Fran-  |
| cof. Wechel. 584. 4. 2 Thir. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                      | Ngr.   |
| - de poetica lib. gr. lat. acc. not. F. Sylburgii st. D. Heinsii.                                                |        |
| tabr. 696. 8. 1 Thir. 20                                                                                         | Ngr.   |
| de poetica lib. Gr. lat. not. adj. T. Winstanley. Gr. lat.                                                       |        |
| Clarend. 780. 8. 2 Thir. 221/2                                                                                   | Ngr.   |
| de poetica liber animady. ill. Th. Tyrwhitt. Gr. Lat. Oxon                                                       | Thir.  |
| rendon. 794. 4. 9 de poetica liber. Gr. lat. animadv. ill. Tho. Tyrwhitt.                                        |        |
|                                                                                                                  | Thir.  |
| politicor. et oeconom. libri qui extant. Gr. c. ind. (stud. F                                                    |        |
| burgii). Francof. Wechel. 587. 4. 1 Thir. 20                                                                     |        |
|                                                                                                                  |        |

zum

## SERAPEUM.

30. April.

**№** 8.

1841

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

Bericht an Se. Maj. den Kaiser von Russland über das Ministerium des öffentl. Unterrichts für 1839. gr. 12. Hamburg. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngs. Bericht, amtlicher, über die 18. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Erlangen im Sept. 1840, erstattet von Dr. Leupoldt u. Dr. Stromeyer. Mit Facsimiles. gr. 4. Kelangen. 1 Thir. 20 Ngr. Cramer, Catenae in Evangelia S. Matthaei et S. Marci, ad filem Codd. Mss. edidit. 8 maj. Oxonii. 5 Thir. 10 Ngr. Denkschriften der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 13r Bd. u. 16r Bd. 1. Abtheil.: Abhandlungen der mathematischphysikalischen Classe. Il u. III. 1. gr. 4. München. XIV. 2. 3.: Abhandlungen der historischen Classe. II. 2. 3. gr. 4. Ebend. - XV. 2. 3. u. XVIII.: Abhandlungen der philosophiach-philolog. 6 Thir. Classe. II. 2. 3. u. III. 1. gr. 4. Ebend. Dierbach, Synopsis materiae medicae. 1. Abtheil. gr. 8. Heidelberg. Funke u. Prinz. Handbuch der speciellen Pathologie u. Therapie der grösseren nutzbaren Haussäugethiere. II. 2. gr. 8. Leipsig. 2 Thir. 15 Ngr. Gaflerie Deutscher Zeitgenossen. I: Leben des königl. preuss. Staatsministers Freiherrn vom und zum Stein. 2 Thie. gr. 12. Leip-3 Thir. zig. Greswell, Harmonia Kvangelica. Ed. III. 8maj. Oxonii. 4 Thir. 261/2 Ngr. Prolegomena ad Harmoniam Kvangencam. Omaj.

Granor, Jesus der zweite Adam, oder: Dogmatische Betrachtungsreden über unsere Erlösung durch Christum. 3 Hefte. gr. 8.

1 Thir. 15 Ngr. V. Macherl, System einer vollständigen Lusterneuerung in Kranken-II. Jahrgang.

u. Versorgungahäusern, Irtenanstaltes etc. für den Winter u. Sommer. Herausgeg. von Dr. A. Martin. gr. 8. München. Marnisch, über die Zulässigkeit des homöopathischen Heilverfahrens.
Gekrönte Preisschrift. 2te Ausg. gr. 8. Weimar. 1 Thir. 15 Ngr. Meidenreich, Revision der neuern Ansichten und Behandlung vom Croup. gr. 8. Erlangen. 111/2 Ngr. Mugi, Grundzäge zu einer allgemeinen Naturansicht für höhere Schulen u. das gebildete Publikum. 1ste Abtheil. gr. 8. Solothura. 2 Thir. 71/2 Ngr. Molloff, Beschreibung der Königl. Museen und Privat-Galerien zu Paris. 8. Pforzheim. 1 Thir. 15 Ngr. w. Langenm, Moritz, Herzog und Churfürst zu Sachsen. Rine Dar-stellung aus dem Zeitalter der Reformation. 1r Thl. Mit Moritz's Bildniss (in Stablation), gr. 8. Leipzig. Stuttgart. Lechler, Geschichte des englischen Deismus. 2 Thir. 15 Ngr. Lee, the Anatomy of the Nerves of the Uterus. With 2 Plat gr. Fol. London. 3 Thir. 10 Ngr. Lutheritz, Handbuch der medicinischen Diagnostik. 2te Ausgabe. gr. 8. Weimar. 2 Thir. Muhl, Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Preiherrn von Schäffer, grossherzogt, bad. General Lieut, etc. Mit Bildniss u. 4 Schlachtplänen. gr. 8. Pforzheim. Münch's, Ernst, sämmtliche Dichtungen. Ausgabe letzter Hand mit Auswahl. Mit dem Bildniss des Verf. 8. Stuttgart. 1 Thir, 15 Ngr. - Erinnerungen, Reisebilder, Phantasiegemälde und Fastenpredigten aus den Jahren 1828 bis 1839. 1r Thl. gr. 8. Stuttgart. 2 Thir. Preiss, Beobachtungen über die Heilkraft der Bäder zu Warmbrunn. gr. 8 Břeslau. 10 Ngr. **kathke.** Bemerkungen über den Bau des Amphioxus lanceolatus, eines Fisches aus der Ordnung der Cyclostomen. gr. 4. Königs-25 Ngr. berg. Schmaler, Wendisch Deutsche Gespräche, nebst einem wendischdeutschen u. deutsch-wend. Wörterbuche. 8. Bautzen. 1 Thir. Schwab, Schiller's Leben in drei Büchern. 2r Druck. gr. 8. Stutt-1 Thir. 261/2 Ngr. gatt. Scripturum ecclesiasticorum opuscula praecipus quaedam. Rucens., no-tasque addid. Routh. Edit. II. 2 Tomi. Sunj. Oxonii. 8 Thir. Stromeyer, über Atonie fibröser Gewebe und deren Rückbildung. gr. 8. Würzburg. Veber den Angriff des teutschen Bundes gegen Frankreich, als Folge unserer anfänglichen Versheidigung gegen die Franzosen. 8. Stutt-111/2 Ngr. Velpeau, die Embryologie und Ovologie des Menschen. Aus dem Franz. von Dr. Schwabe. Mit 15 lithograph. Tafeln. 2to Ausg. Fol. Weimar. 2 Thir. Venue, Grundriss der medicinischen Receptirkunst und der systemstisch-pract. Arzneimitteliehre. 2te Ausg. gr. 4 Weimar. 2 Thir. 15 Ngr. Verhandlungen der dritten Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Gotha 1840, gr. 4. Gotha. Voigt. Briefwechsel der berühmtesten Gelehrten des Zeitalters der Reformation mit Herzog Albrecht von Preussen. gr. & Königs-3 Thir. Villiams, Klements of Medicine. Vol. II. On morbid poisons gr.&. London. 7 Thir. 10 Ngr.

#### PRANEREICH.

- Histoire générale de l'église, depuis la prédication des apôtres jusqu'an pontificat de Grégoire XVI. 3me édition. 12 vols. In-8. Paris 49 fr.
- Histoire des sultans Mamioucks de l'Egypte écrite en arabe, par Takin Eddin Ahmed-Makrizi; traduite et accompagnée de notes par Quatremère. T. 1 en 2 parties. In-4. Paris. 27 fr.
- de Labèche, Manuel géologique; 2de édition publiée à Londres en 1832. Traduction trançaise revue et publiée par Brochant de Filliers, In-8. Paris. 16 fr.
- Lauvergne, les forçats considérés sons le rapport physiologique, moral et intellectuel observés au bagne de Toulon. In-8. Paris. 7 fr.
- Lavallée, Histoire des Français, depuis les temps de Gaulois jusqu'en 1830. 4 vols. In-8. Paris. 24 fr.
- **Lepeletier de Saint-Fargeau**, Histoire naturelle des insectes : Hymenoptères. T. II. In-8. Paris. 5 fr. 50 c.
- Lesson, Histoire naturelle, générale et particulière des mammifères et des oiseaux déconverts depuis la mort de Busson, T. 1 X2 Que et mammifères. Planches, livr. 1 7. In -6, Paris. Chaque vol. 4 fr. 50 c. Chaque livr. de planches 6 fr.
- Maine de Biran, Ocuvres philosophiques, publices par Cousin.

  3 vols. In 8. Paris.

  18 fr.
- Malgaigne, Recherches ser les appareils employés dans le traitement des fractures en général, depuis Hippocrate jusqu'à nos jours.

  In-8. Paris. 3 fr.
- Massillon, Ocuvres. 3 vols. In-8. Paris.

  Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères; publiés par la société des aatiquaires de France.

  T. V. In-8. Paris.

  12 fr. 50 c.

  Neuvelle série.

  8 fr.
- Michelin, Iconographie zoophytologique, description par localités et terrains, des polypiera fossiles de France et des pays environnans. 1re livr. In-4. Paris. 3 fr.
- Minard, Cours de construction des ouvrages qui établissent la navigation des rivières et des canaux. In-4. Avec Atlas. Paris. 36 fr.
- Nivière, Rapport à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur un voyage dans l'Allemagne du Nord. In-8. Lyon. 3 fr. 50 o.
- Orderici Vitalis Amgligemae coenobii uticensis monachi, historiae ecclesiasticae libri tredecim; ex veteris codicis uticensis collatione emendavit et suas animadversiones adjecit Le Prevast. T. 1, iI. In-8. Paris.

  Le texte fermera 4 vols; les notes un vol.
- Patey, Typostenographie, ou l'Art d'écrire aussi vite que la pensée.

  Nouveau système applicable à toutes les langues, inventé en 1840.
  In-32. Paris.

  3 fc.
- Pouchet, Zoologie classique, ou Histoire naturelle du règne animal.

  2de édition. 2 vols. In-8. Paris. 26 fr.

  Poujoulat, Voyage dans l'Asie Mineure, en Mésopetamie, à Pal-
- Poujoulat, Voyage dans l'Asie Minoure, en Mésopetamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Egypte. 2 vols. In-8. Paris.

  Fait suite à la Correspondance d'Orient; par Michaud et Poujoules.
- Binéal, les chants du palmiste. 2de édition. Odes, hymnes et poëmes. 2 vois. In-8. Paris.

Robert, des affections cancéreuses et des opérations qu'elles nécessitent. In-8. Paris. 2 fr. 50 c.

Schiller, Ocuvres dramatiques, traduction de M. de Barante. Livr.
1, 2. Gr. in-8. Paris. Chaque livr. 50 c.
Cette édition formera 1 vol. de 28 à 30 livr. avec 30 vignettes.

Vidal, des indications et des contre-indications en médecine opératoire. In-4 Paris. 2 fr. 50 c.

Walter, Histoire de la procédure civile chez les Romains. Traduite de l'allemand par Laboulaye. In-8. Paris. 4 fr.

#### II. Anzeigen etc.

## Geognostische Skizzen aus Böhmen.

[134]

Auch unter dem Titel:

## Die Umgebungen von Teplitz und Bilin

Beziehung auf ihre geognostischen Verhältnisse.

Ein Beitrag zur Physiographie des böhmischen Mittelgebirges

### Dr. August Emil Reuss.

Prag, Leitmeritz und Teplitz, Medau. 1840.

XX und 298 SS. Mit einer illuminirten Karte und 9 lithogr. Tafeln.

Böhmen enthält in geognostischer Hinsicht so viel des Merkwürdigen und Interessanten, dass eine genauere Kenntniss desselben nicht nur ein lokales Interesse darbieten, sondern gewiss auch keinen geringen Beitrag zur Bereicherung und Aufhellung der Wissenschaft überhaupt liesern würde. Diess gilt insbesondere von dem nordwestlichen Theile, der theils wegen der dort so weit verbreiteten und so mächtig austretenden basultischen Gebilde, die dem übrigen Böhmen sehlen, theils wegen der grossen Zahl und Mannigsaltigkeit der Gebilde, 'die dort aus einen kleinen Raum zusammengedrängt erscheinen, doppelt anziehend sein dürfte. Seit den umfassenden und fleissigen, aber den jetzigen Anforderungen der Wissenschaft kaum mehr entsprechenden Arbeiten des um die Kenntniss seines Vaterlandes hochverdienten Fr. Ambros Reuss ist nor wenig für die Erforschung der genannten Gegenden geschehen, wenn man die zerstreuten einzelne Gegenstände meist nur flüchtig berührenden Anfsätze eines Zippe oder Leonkard, Grafen Sternberg, Nasmann, Nöggerath, Klipstein u. A. ausnimmt. Die oben ange-führte Schrift hilft also einem lange gefühlten Bedürfnisse ab., indem sie uns ein naturgetreues und treffendes Bild des bohmischen Mittelgebirges giebt, eines der grössten Basaltgebirge Deutschlands, das nicht nur der Hoerd zahlreicher rühmlichst bekannter Heilquellen ist, sondern auch eines der berühmteuten Bäder Beropa's - die Thermen von Teplitz - in sich birgt.

Nach Aufzählung der diesen Gegenstand betreffenden, wenig zahlreichen Literatur, beginnt der Verfasser mit einer kurzen aber deutlichen Uebersicht der Formationen, welche in die Grenzen des zu beschreibenden Distriktes fallen, und ihrer wahrscheinlichen relativen Altersverhältnisse, wofür aber die Gründe erst im weitern Verlause des Werkes weitläufiger auseinandergesetzt werden. Dann geht derselbe zur genauern Beschreibung der vinzelnen Formationen über, indem ihre Grenzen, die Beschaffenheit der ihnen zugehörigen Gesteine, ihre Politäfakten, ihre Legerungsverhältnisse und endlich die Beziehungen zu den sie berührenden oder durchsetzenden abnormen Gebilden vollständig geschildert werden. Mit besonderer Genauigkeit werden da rothe Porphyre, die im Mittelgebirge so weit verbreitete Braunkohlenformation, und die ihr mehr oder weniger gleichzeitigen andern Tertiärgesteine der neuerlichst so merkwürdig gewordene Polienchiefer von Kutschlin, der opalführende Tuff von Luschitz und Schachow, die Pyropenlager von Meronitz und Triblitz, als die einzige reichere Fundgrube des so geschätzten Granates - und endlich vorzugsweise die Gebirge zum grössten Theile zusammensetzenden Basalte, und die ihnen verwandtes Phonolithe und anderer Gesteine untersucht und beschrieben. Diese Gegenstände, deren jedem ein besonderer Abschnitt gewidmet ist, bieten so viele interessante Erscheinungen dar, dass die daraus erlangten Resultate nicht nur vielen Lehrsätzen der Geognosie neue Bestätigung gewähren, sondern auch über einzelne, bisher weniger erörteste Punkte in der Wissenschaft ein helleres Licht verbreiten därsten. Viele der interessantesten Verhältnisse - besonders die basaltischen und trachytischen Ganggebilde - werden durch beigegebene Durchschnitts-Zeichnungen noch anschaulicher gemacht, so wie die angehängte in ziemlich grossem Maasstabe entworfene geognostische Karte dem Leser ein deutliches Gesammtbild der beschriebenen Gegend und der sie bedeckenden Gebilde in die Hand giebt. Eine angenehme Zugabe dürften auch die zahlreichen Höhenangaben sammt den darauf besirten Gebirgsdurchschnitten sein.

Wie günstig die Schrift, von welcher hier eine kurze Anzeige gegeben wurde, von dem gelehrten Publ kum aufgenommen ward, und welch ein Interesse sie erregt hat, beweisen die in kurzer Zeitfriet veröffentlichten sehr günstigen Beurtheilungen derselben durch manche unserer gefeiertesten Geognosten, wie z. B. durch von Decher in den Lahrbüchern für wissenschaftliche Kritik; durch von Leonhard in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur; durch Professor Germar in Halle in dem Gersdorf'schen Repertorium.

#### JUST PUBLISHED:

## LEE: THE ANATOMY OF THE NERVES OF THE UTERUS.

Part 1. With 2 plates. Large Folio. 3 Thir. 10 Ngr.

LONDON and LEIPZIG: T. O. WEIGEL.

In der Balz'schen Buchhandlung zu Stuttgart ist erschienen:

### Abbildungen

der

## Vögel Europas.

Gezeichnet und in Stahl gestochen

J. C. Susemill und Sohn.

Der Text, wird unter der Leitung Temminch's von Dr. Schlegel in Leyden bearbeitet.

Preis einer Lieferung mit 3 gemalten Tafeln und dem nöthigen Texte: Octav-Ausgabe 16 gr. oder 1 fl. — Quart-Ausgabe 22 gr. oder 1 fl. 24 kr.

Ven diesem Werke sind bis jetzt 5 Lieferungen erschienen, welche durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden können.

[137] So eben ist in unserm Verlage erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

FR. V. FRITZSCHII, Professoris Rostochiensis, commentatio de carmine Aristophanis mystico. 108 SS. 8.

Diese Schrift, mit welcher der Herr Verfasser im Namen der Familie Fritzeche dem Herrn Professor und Comthur Dr. Hermann in Leipzig zu dessen 50jährigem Doctorjubiläo gratulirt, behandelt den berühmten Gesang der Kingeweihten bei Aristophanps Pars V. 324—458 philologisch und archäologisch, und dürfte nicht bloss für den Phitologen, sondern auch für jeden Kenner und Freund des classischen Alterthums von besonderem Interesse sein, da sie die ehrwürdigen Weihen in Eleusis in genaue Untersuchung zieht.

Rostock, im April 1841.

Universitätsbuchhandlung von G. B. Leopold.

[138] Bei W. Besser in Berlin ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Franz, Prof. Dr. J., christliches Denkmal von Autun. Mit 1 lithograph. Tafel. — Zur Seite die franz. Uebersetzung. Lex.-8. Preis 16 gGr. oder 20 Ngr.

## Neue Verlagswerke der Universität Oxford.

(Für Deutschland in Commission bei T. O. Weigel in Leipzig.)

#### L

CATENAE in evangelia S. Matthreei et S. Marci, ad fidem codd. mss. edidit J. A. Cramer. 8 maj. 5 Rthlr. 10 Ngr.

#### H.

NOTITIA scriptorum SS. Patrum aliorumque veteris ecclesiae monumentorum, quae in collectionibus anecdotarum post annum Chr. MDCC. in lucem editis continentur, nune primum instructa opera et studio J. G. Dowling. 8 maj.

#### TII.

HARMONIA evangelica, sive quatuor evangelia atque actus Apostolorum graece pro temporis et rerum serie in partes sex distributi. Edidit E. Greswell. Editio tertia. 8maj. 4 Rthlr. 26 J Ngr.

#### IV.

PROLEGOMENA ad harmoniam evangelicam, sive de primariis nonnullis ad chronologiam evangelicam spectantibus dissertationes quatuor. Accedunt kalendarii anni sacri, ab anno a. Ch. n. 1511 usque ad a. D. 94, in annis expansis, tabulae LXXXV. Neomeniarum anni sacri tabulae synopticae VI. characterum mensium anni sacri tabula generalis I. Auctore E. Greswell. 8 maj.

#### v.

S. CLEMENTIS, ROM., S. IGNATII, S. POLYCARPI, Patrum apostolicorum, quae supersunt. Accedunt S. Ignatii et S. Polycarpi Martyria. Ad fidem codicum recensuit, adnotationibus variorum et suis illustravit, indicibus instruxit G. Jacobson. Editioaltera subinde emendata. 2 Tomi. 8 maj. 8 Rthlr.

#### VI.

- SCRIPTORUM ECCLESIASTICORUM opuscula praecipua quaedam. Recensuit, notasque suas et aliorum addidit, M. J. Routh. Editio altera et aucta. 2 Tomi. 8 maj. 8 Rthlr.
- Von allen Verlagsbüchern der Universität Oxford befindet sich ein möglichst vollständiges Lager bei T. O. Weigel in Leipzig.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

| Aristotelis Politica, a P. Ramo lat. facta et ill. Gr. Lat. C. ind. Fran-<br>cof. Wechel, 601. 8.                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Politicor. libb. VIII. c. D. Heinsii paraphr. Gr. Lat. Lugd. B. Elzevir. 621. S. 1 Thir. 15 Ngr.                                            |
| Politicorum libri VIII. Gr. et lat. e perp. D. Heinsii in omnes                                                                             |
| libb. paraphrasi. Emend. ed. not. ill. S. C. Olpius. Jenze 660. 4.  1 Thir. 20 Ngr.                                                         |
| - de republica libb. VIII. intpt. et enarr. J. G. Sepulveda Lat.                                                                            |
| Par. ap. Vascosan. 548. 4. 1 Thir. 15 Ngr.  Ethicor. libb. X. Polit. libb. VIII. oeconom. libb. II. Lat. inpt.                              |
| Leon. Arctino. In fine: datu senis die vicesima octava decebris. 438. S. loco et a. Char. goth. s. cust. sign. et pagg. num. Fol. 196.      |
| lin. 32. 12 Thir.                                                                                                                           |
| de morib. ad Nicomachum libb. X. gr. lat. Basil. Oporin. 566. 4. 1 Thir. 5 Ngr.                                                             |
| ethicor. ad Nicomach. libb. X. Gr. Op. P. Victorii. Frf. Wechet. 584. 4.                                                                    |
| de morib. ad Nicomachum libb. X. Gr. c. vers. lat. D. Lambini,                                                                              |
| st. M. Bergii. Frf. Wechel. 596. 8. 25 Ngr. ethieor. Nicomach. paraphr. lat. redd. a D. Heinsio. Gr. Lat.                                   |
| Lugd, B. 607. 4. 2 Thir. 10 Ngr.                                                                                                            |
| artis rhet. libb. III. rhet. ad Alex. lib. I. de arte poet. lib. I. Gr. C. indd. (ed. F. Sylburg.) Francof. Wechel. 584. 4. 1 Thir. 15 Ngr. |
| rhetoricae artis libb. ab A. Riccoboni lat. conv. C. ej. paraphr. Gr. lat. Hanov. 630. 8.                                                   |
| de arte rhetorica libb. III. Gr. Lat. cur. Chr. Schraderi. Hel-                                                                             |
| maest. 648. 4. 22½ Ngr.  et Theophrasti scripta quaedam. Gr. Lutet. H. Steph. 557. 8.                                                       |
| et Theophrasti Metaphysica. Gr. (stud. Sylburg.) Frcof. Wechel.                                                                             |
| 585. 4. 1 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                     |
| Arriani ars tact. etc. Gr. lat. Ex rec. N. Blancardi. Amst. Jansson. 683. 8. 1 Thir. 15 Ngr.                                                |
| de Epicteti Phil. dissertationib. libb. IV. Gr. Acc. Epicteti en-                                                                           |
| chiridion. Gr. lat. Basil. Oporin. 554. 4. 1 Thir. 20 Ngr. —— de expeditione Alex. Maced. Reg. libb. VIII. Gr. (ed. N. Ger-                 |
| belio). Basil. Rob. Winter 539. Arriani de reb. gest. Alex. M. B. Facio intete. Bernae p. M. Apiarium, sumpt. J. Oporini. 554. 8.           |
| 1 Thir. 25 Ngr.                                                                                                                             |
| de exped. Alex. M. hist. libb. VIII. ex B. Vulcanii intp. Gr. lat. H. Steph. 575. fol. 2 Thir. 20 Ngr.                                      |
| Arriani de exped. Alexandri M. libb VII. Ej. Indica. Gr. lat. Amst. Jansson. 668. Arriani ars tact. etc. Gr. lat. Ex rec. N. Blancardi.     |
| Amst. Jansson. 683. 8. 3 Thir.                                                                                                              |
| de exped. Alex. libb. VII. et hist. Ind. ex B. Vulcanii intp. Gr. lat. op. J. Gronovii. Legd. B. 704. fol. 4 Thr.                           |
| dei Fatti del Magno Alessandro Trad. p. P. Laur. Modonense.                                                                                 |
| Verona. 730. 4.  ——————————————————————————————————                                                                                         |
| Raphelii (acc. tabb. geogr. etc.) Amst. 757. 8. 3 Thir. 15 Ngr. et Hannonis Periplus. Plutarch. de flum. et mont. Strabonis epit.           |
| Gr. Basil. Froben. 533. 4. 2 Thir.                                                                                                          |
| Ponti Eux. et maris Erythr. periplus. Gr. lat. Lugd. Vincent. 577. fol. 2 Thir. 20 Ngr.                                                     |
|                                                                                                                                             |

zum

## SERAPEUM.

31. Mai.

II. Jahrgang.

**N** 10.

1841

Meueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## I. Vebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

| Adhemar, die Lehre vom Steinschnitte. Deutsch bearbeitet und          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| bereichert mit isiemetrischen Darstellungen von Prof. Moellinges.     |
| 2te-4te Liefer. gr. Fol. Solothurn. 3 Thir.                           |
| Ahrens, Emendationes Theocritese. 4. Gottingse. 10 Ngs.               |
| Arnold, Tabulae anatomicae quas ad naturam accurate descriptas in     |
| lucem edidit. Fasc. IV. Pars I. Icones ossium. Fol. maj. Turici.      |
| 8 Thir.                                                               |
| Beck, de capite L. III. libri Jesajani. Commentatio exegetcrit. et    |
| speculativa. breit 8. Hauniae. 20 Ngr.                                |
| Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur 21r Bd.: Alf-   |
| teutsche Schauspiele. Herausgeg. von Mone. gr. 8. Quedlinburg.        |
| 1 Thir. 10 Ngr.                                                       |
| Blumschein, vollständiger Commentar zur revidirten Städte-Ord-        |
| nung vom 17. März 1831. 2 Thie. gr. 8. Quedlinburg. 1 Thir. 15 Ngr.   |
| Ciceronis Tusculanarum disputationum libri quinque, recogn. Tregder.  |
| 8 maj. Hauniae. 25 Ngr.                                               |
| Clarisse, Prologes, quo scholas theologicas, praesertim apologeticas, |
| A. 1840 ad 1841 habondas. 8 maj. Lugduni. 10 Ngr.                     |
| Cohen, über die hitzige Gehirnwassersucht der Kinder. Pathologi-      |
| sche Studien. gr. 8. Hannover. 1 Thir. 15 Ngr.                        |
| Concordantiae omnium vocum Novi Testamenti Graeci, cura Dr. Bruder.   |
| Fasc. I. 4 maj. Lipstae. 1 Thir. 15 Ngr.                              |
| Cornils, die Communal-Verfassung in der Landschaft Eiderstedt.        |
| gr. 8, Heide. 2 Thir.                                                 |
| Entscheidungen des Königlichen Geheimen Ober-Tribunals, herausgeg.    |
| von Simon und Hinschius. 5r Bd. gr. 8. Berlin. 2 Thir. 15 Ngr.        |
| de Gentz, Mémoires et lettres inédites. Publiés pur G. Schlesier.     |
| gr. in-8. Stoattgart. 3 Thir. 15 Ngr.                                 |
|                                                                       |

| and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gilderacister, Blendwerke des vulgaten Rationalismus zur Besei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tigung des Paulinischen Anathema. gr. 8. Bremen. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| van Hengel, Meritorum Joannis Henrici van der Palm commemora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tio brevis. 8 mai. Lugduni Batav. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Metterschij</b> , de inflammatione ejusque exitu diverso, praecipue de puogenesi et de pure. 8 maj. Trajecti ad Rhen. 1 Thir. 5 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| progenesi et de pare. Smai. Trajecti ad Rhan 1 This 5 Nor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Was folder die Heilgreiten des Crossbewogthums Beden des El                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meyfelder, die Heilquellen des Grossherzogthums Baden, des Kl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sass und des Wasgau. Mit 2 Ansichten. gr. 8. Stuttgart. 1 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kaiserthum, das Oesterreichische, historisch-statistisch-topographisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beschrieben. 1r-3r Bd.: Das Königreich Böhmen. Von Michel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 Bde. Mit 36 Karten, Plänen und Kupfern. Neue Ausg. gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prag. 4 Thir. 20 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v. Koch-Sternseld, Betrachtungen über die Geschichte, ihre At-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| with the and then 7 week on A Minehan 4 This 90 New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tribute, und ihren Zweck. gr. 4. München. 1 Thir. 20 Ngr.<br>Koeler, F. C., Predigten. Aus dem schriftlichen Nachlasse des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mocier, F. C., Predigten. Aus dem schrittlichen Nachlasse des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verewigten. Herausgeg. vom Superintendent Hölty. gr. 8. Lüne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| burg. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mruse, Chr., und Fr. Kruse, Atlas und Tabellen zur Uebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| der Geschichte aller Europ. Länder und Staaten. 6te Ausg. 1s Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 ImpFol. Leipzig. 2 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lyell, die neuen Veränderungen der unorganischen Welt. Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LYCII, die neuen veranderungen der unorganischen weit. Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Engl. von Hartmann. Mit 33 lith. Tafeln. 8. Weimar. 2 Thlr. 25 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Melchior, de myotomia oculi dissertationem conscripsit. 8 maj. Hau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| niae. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Otto, de Justini Martyris scriptis et doctrina. Commentatio praemio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| primario ornata. 8 maj. Jenae. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Petermann, Porta linguarum orientalium. Pars II: Brevis linguae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chaldaicae. 16. Berolini. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Petursson, Symbolae ad fidem et studia Tyrannii Rufini Presbyteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aqviloiensis illustranda. 8 maj. Hauniae. 20 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plutarchi vita Solonis recogn. et commentariis suis illustr. Prof. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Westermann, 12 mai, Bransvigne, 10 Nor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ring, Denkmäler der Römer im mittägl. Frankreich. Mit Abbild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Noue Ausg. gr. 4. Karlaruhe. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bebert, de statu morboso omenti. Commentatio anatomico-patholo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gica. 4 maj. Marburgi. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| de ligamentis ventriculi et liberis peritosaei plicis per animalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vertebratorum classes consideratis. 4 maj. Marburgi. 22½ Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scharling, Epistolam Pauli ad Corinthios posteriorem annotationi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bus illust. 8 maj. Hauniae. 19 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jacobi et Judae epistolas catholicas commentariis illustravit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 mai Hamina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 maj. Hauniae. 22½ Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schoepff, Jahres-Beitrag zur praktischen Medicin und Chirurgie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in Kinderkrankheiten vom Pesther Kinderspitale. gr. 8. Pesth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in Kinderkrankheiten vom Pesther Kinderspitale. gr. 8. Pesth. 2 Thlr. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schröder. Beiträge zur Auffindung der reinen Lehre Jesu Christi im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neuen Testament. 1s Heft. gr. 8. Lüneburg. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secretan, la philosophie de Leibnitz. gr. in-8. Paris. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Swedenborgii Adversaria in libr. veteris testamenti historicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P. J. A. A. L. Hander D. Mart I Co. Veteria testadora instrucción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ed. et notis illustr. Dr. Tafel. 1.2. 8 maj. Tubingae. 1 Thir. 71/2 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arcana coelestia, quae in script. sacra, seu verbo domini sunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ed. Tafel. Pars II. (seu totius operis Vol. XI.) 8 maj. Tubingae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ludus Heliconius, sive Carmina miscellanea. Ed. III., emendata et locupletata recensuit Dr. J. F. E. Tafel. 8 maj. Tubia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| data at looppletate reconsuit Dr. I. P. P. Tafel Smail Table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| data et locupletata recensuit Dr. J. F. E. Tafel. 8 maj. Tubia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gae. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gae.  10 Ngr.  Theophrasti Characteres, Marci Antonii Commentarii, Rpicteti Dissertationes cum commentario Simplicii. Cebetis Tabala. Maximi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tyrii Dissertationes. Graece et latine. Edid, Dübner. Θουχυδιδης. Thucididis historia belli Peloponnesiaci eum nova translat. latina F. Haasii. Lex.-8. Parisiis. Veth, Specimen litteris orientalibus, exhibens majorem partem libri As Sojutii de nomin. relativis. 4 maj. Lugd. Bat. 3 Thlr. Zimmermann, de rerum Fuldensium primordiis. Dissertatio theologica. 4 maj. Giessen. 10 Ngr. - de mutata Saxon, veterum religione partic. I. 4 maj. Giemen. 10 Ngr.

#### PRANKREICH.

Monnier, Baron, Rapport sur le projet de loi relatif aux fortifica-tions de Paris. In-8. Paris. 2 fr. 50 c. Motard, Essai d'hygiène générale. 2 vols. In-8. Paris. 14 fr. Orillard, de la compétence des tribunaux de commerçe. 7 fr. 50 c. Paris. Papiers d'état du Cardinal de Granvelle, d'après les manucrits de la

bibliothèque de Besançon. Publiés sous la direction de Weiss. T. I. In-4. Paris.

Pierquin de Gembleux, Histoire littéraire, philologique et bibliographique des patois. In-8. Paris. 6 fr. Piorry, Traité de pathologie iotrique etc., professées 1841. In-8.

Paris. de Pontécoulant, Histoire des instrumens de musique, d'après

les anciens écrivains etc. 1re livr. In-8. Paris. Cet ouvrage formera 2 vols. de 16 livr. chacun.

Recherches statistiques sur l'aliénation mentale, faites à l'hospice de Bicêtre; par Aubanel et Thore. In-8. Paris. 4 fr. 50 c.

Recueil de documents et mémoires originaux sur l'histoire des professions espagnoles dans l'Amérique, publiés par Ternaux-Compans. In-8. Paris.

Bequette, nouveau dictionnaire portugais-français. In-8. Paris. 12 fr. Sganzin, Programme, ou Resumé des leçons d'un cours de constructions. 4me édition, publiée par Reibell. 3 vols. Avec un atlas de 180 planches. In-4. Paris. 108 fr.

Spach, Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames. T. I.-X. In-8. Paris. Chaque volume 5 fr. 50 c.

Thierry, des diverses méthodes opératoires pour la cure radicale des hernies. In-8. Paris. 2 fr. 50 c.

Traité de l'histoire naturelle et médicale des substances employées dans la médecine des animaux domestiques; suivi etc. Par Delafond et Lassaigne. In-8. Paris.

Traité de thérapeutique et de matière médicale par Troussens et Pidoua.

2de édition. 2 vols. In-8. Paris. 19 fr. Tredos, Philosophie de la langue française, ou Nouvelle doctrine

littéraire, cours de rhétorique etc. In-8. Paris. 7 fr. 50 c.

Vasari, Vie de peintres, sculpteurs et architectes; traduites par Leclanché. T. 1—VI. In-8. Paris. Chaque volume 6 fr. L'édition aura 10 vols.

Vauvilliers, Mile., Histoire de Blanche de Castille, reine des Français, deux fois régente. 2 vols. In-8. Paris. de Watteville, Code de l'administration charitable. In-8. Paris. 6 fr.

#### II. Anzeigen etc-

Bei T. O. Weigel in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes zu beziehen:

## LIBERLUS AURABIUS

SIVE

## TABULAE CERATAE

ET ANTIQUISSIMAE ET UNICAE ROMANAE

IN

## FODINA AURARIA

APUD ABRUD-BANYAM, OPPIDULUM TRANSSYLVANIAM, NUPER REPERTAE

QUAS

### NUNC PRIMUS ENUCLEAVIT, DEPINXIT, EDIDIT

#### **JOANNES FERD. MASSMANN**

DR. PHIL, PROFESSOR ORDINARIUS PUBLICUS IN UNIVERSITATE REGIA LITERARUM MONACENSI etc. etc.

INSUNT PLURIMAE FIGURAE ET LITHOGRAPHICAE ET XYLOGRAPHICAE.

gr. 4. Velinp. eleg. geh. Preis: 4 Rthlr.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Athenaeus. Graece. (ex rec. M. Musuri). Vem. ap. Ald. et Andr. Socer. 514. fol. Edit. princ.

Athenaei Deipnosophistar. libb. XV. gr. c. indd. Basil. 535. fol. 3 Thir.

Dipnosophistar. libb. XV. e gr. in lat. vers. a Natal de Comitib.

Basil. H. Petri. 556. 8.

Deipnosophistarum libb. XV. gr. lat. Lugd. 612. is. Casaub. animaevv. ib. 621. fol.

Deipnosophist libb. XV. c. J. Dalechampii lat. vers. etc. Gr. lat. Lugd. 637. 64. fol.

| Athénée, banquet de savans trad, tant sur les textes impr. que s. pien.<br>Mss. Par Lefebure de Villebrune. T.1—V. Par. 789.94. 4. 45 Thir.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cebetis tabula, add J. Camertis comment. Cracov. 524. 4. 3. Thir. 20 Ngc.                                                                    |
| gr, lat. Lugd. B. 618. 4. 20 Ngr.                                                                                                            |
| C, comm. D. Clasen. Gr. Lat. Magdeb. 652. 4. 25 Ngr.\                                                                                        |
| nova vers. not. ill. Op. Th. Johnson. Lond. impens. mith. 720.                                                                               |
| Chart. magna. 8. 2 Thir. 15 Ngc.  Demetrii Phalerei de elocutione, Gr. Kd. P. Victorio. Flor. ap. Juntas.                                    |
| 552. 8. 2 Thir, 16 Ngr.                                                                                                                      |
| de elecutione lib. (Gr.) op. J. Caselii. Rostoch 584. 8. 15 Ngr.                                                                             |
| Demetrio Falereo della locuzione, volgar. de Pier Segni. Fir. C. Giunti.                                                                     |
| 4. 1 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                           |
| Demophili similitudines s. vitae curatio ex Pythagoraels. Kj. seatentiae Pythag. c. vers. et Schol. L. Holstenii., ill. J. Swedberg. Stockh. |
| 682. 8. 1 Thir.                                                                                                                              |
| Demosthenis orationes duae et sexaginta. Libenii in cas orat. argu-                                                                          |
| menta. Vita Demosth. per Libanium. Ej. vita per Plutsrchum; Gr.                                                                              |
| Venet. Ald. 504. in fronte insigne Aldi et AL DVS. fol. 25 Thir.                                                                             |
| Δημοσθένους λόγοι σύν ταις εξηγήσεσι τοῦ Οὐλπιανοῦ, διὰ φιλοπονίας τοῦ Γ. Mogellou. Lutet ap. J. Benenatum. 570. fol. 9 Thir.                |
| Demosthenis olynth. orationes. Gr lat. auct. H. Wolfio. Basil. Hervag.                                                                       |
| 569. 8. 1 Thie.                                                                                                                              |
| λόγοι ψελεππικοί απαιτες. Ed. alt. (Gr.) c. intpt. not. adj. J.                                                                              |
| Stock. T. I. II. Dubl. 773. 8. 5 Thir. 15 Ngr.                                                                                               |
| in Philippum Oratt. I. H. Gr. lat. ital. (stud. Car. Santeoci).  Rom. A. Fulgoni 794, 95. chart, maj. 4.  6 Thir.                            |
| Rom. A. Fulgoni 794. 95. chart, maj. 4. 6 Thir.  Demosthere, Philippiques de, av. des remarques p. Tourreil. Par. 701.                       |
| 4. 1 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                           |
| Demosthenis sel. orationes, Gr. Lat. c. mapp. geogr. not. ill. R. Moun-                                                                      |
| teney. Cantabr. typ. acad. 731. 8 2 Thir. 20 Ngr.                                                                                            |
| orationes de Republica. Lat. don. ab J. V. Lucchesinio. Gr. lat.                                                                             |
| c. not. Rom. 712. 4. 4 Thir. 10 Ngr.                                                                                                         |
| selectae orationes, ad codd. mss. rec. text. schol. et vers. plur. iu loc. cast. notis ill. R. Mounteney. C. tab. antiq. Graeciae. Ed. 3.    |
| emend. Ktonae 755. 8\                                                                                                                        |
| sel orationes. Not. ill. R. Mounteney. Ed. 12. c. Tab. ant. Gr.                                                                              |
| et ind. Lond. 811. 8. 3 Thir. 20 Ngr.                                                                                                        |
| anistalas (2m 1 nord MON A Th Nort                                                                                                           |
| et Aeschinis opera gr. lat. c. Ulpiani comm. not: ill. per H. Wolfium. T. I-VI. Basil. Hervag. 572. fol. 6 Thir. 20 Ngr.                     |
| Dionis Cassii histor. libb. XXV. C. G. Xylandri intpt. Par. H, Stephan.                                                                      |
| 591. fol. 5 Thir,                                                                                                                            |
| hist, rom. libb. XLVI. gr. lat. st. J. Leunclavii, Hanov. Wechel.                                                                            |
| 606. fol. 6 Thir.                                                                                                                            |
| rom. hist. ultimi libb. III. Gr. lat. Rom. 724. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.                                                                           |
| hist, rom. gr. lat. ed. H. S. Reimarus. Hamb. 750. 52. fol. 30 Thir.                                                                         |
| histor. rom. fragmenta, Bassani 798. 8. 1 Thir.                                                                                              |
| Histor, Rom. fragmenta. Par. J. J. Delance, 800. fol. 2 Thir. 10 Ngr.                                                                        |
| Diodori Siguli hist, libb, XV. gr. Par. H. Stephan. 559. fol. 5 Thir. 15 Ngr.                                                                |
| bibl. hist. libb. XV. gr. lat. st. L. Rhodomani. Hanov. Wechel.                                                                              |
| 604, fol. 4 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                    |
| Sic. bibl. hist. gr. lat. T. I. II. Ed. P. Wesselingio. Amst. 746, 22 Thir, 15 Ngr.                                                          |
| bibliothecae hist, libri qui supersunt; e rec. P. Wesselingii., c.                                                                           |
| interpr. lat. et annot. varior. integ. et indic. locupl. T. IXI. Bip.                                                                        |
|                                                                                                                                              |

Diogenis Lacriii de philosophorum vita decem. Ed. B. Brognolus. La-1 Thir. tine. Paris. J. Petit. S. anno. 4. Diogenes Lacreius. Ed. B. Brognolo. Latine. Impr. Venet. p. Ph. Pinzi. 3 Thir. 10 Ngr. Sumpt. B. Fontana. A. D. 497. fol. de vitis, decretis et respons. cel. philosophor. libb. X. Gr. Basil. Froben. 533. Edit. princ. 4. 4 Thir. de vitis philos. libb. X. Gr. lat. Exc. H. Steph. 570. 8. 2 Thir. 15 Ngr. · de vitis philosophor. libb. X. Hesychii de philosophis. Opmia 2 Thir. Gr. Lat. Exc. H. Stephan. 593. 8. - de vitis etc. eor. qui in philos. clar. libb. X. Gr. Lat. Th. Aldo-4 Thir. brandino intpte. Rom. Zanetti. 594. fol. de vitis etc. clar. philosophor. libb. X. gr. lat. T. I. II. c. f. et 10 Thir. ind. Amet. Wetst. 692. 4. de vitis, dogm. et apophth. clar. philos. libb. X. Gr. Lat. Ed. M. Meibomius. T. I. II. C. f. Amst. 692. charta magna. 4. 33 Thir. - de vitis, dogmat. et apophth. clar. philosophor. libb. X. Gr. Lat. Lips. 759. 8 2 Thir. 10 Ngr. Dionysii Halicarn, antiquit. rom. libb. X. ex bibl. reg. Gr. Lutet. R. Steph. 546. Ej. de compos. Ej. artis rhet. capita quaed. Ib. quo gen. dic. Thucyd. usus sit. Gr. ib. R. Steph. 547. Edit. princ. fol. omnia, Gr. lat. Op. F. Sylburgii. T. I. II. c. ind. Frf. Wechel. 5 Thir. **586.** fol. - scripta quae extant omnia, lat. vers. p. Gelenium et emend. p. F. Sylburgium. T. I. II. Hanov. Wechel. 615. 8. 1 Thir. 10 Ngr. - omnia. Gr. lat. st. F. Sylburg. T. I. II. c. indd. Lips. 691. fol. 6 Thir. 15 Ngr. - Antiquitatum Rom. libb. X. Sigism. Gelenio intpte. Basil. Froben. 19 fol. 1 Thir. 20 Ngr. 549. fol. · Antiquitatum Rom. libb. XI. ab Aem. Porto rec. Ej. Dion. quaed. de legat. gr. lat. ex intpt. H. Stephani et alior. etc. Exc. Eust. Vignon. s. a. (post dedic. Aem. Porti 1588.) fol. 4 Thir. 15 Ngr. Antiquitatum Rom. libb. XI. ab Aem. Porto rec. etc. acc. Gnomologia nova. ap. F. Fabrum 592. fol. . 4 Thir. 15 Ngr. - romanar, antiquitatum pars hactenus desiderata, ab A. Majo restit. Mediol. typ. reg. 816. 4. 6 Thir. — delle cose antiche della citta di Roma, trad. p. Fra. Venturi. Venet. N. Bascarini 545. 4. 2 Thir. Denys d'Halic., antiquités Rom. trad. p. G. F. le Jay. av. des not. T. I. II. Par. 722. 4. 3 Thir. - Antiquités Rom. trad. en franç. av. des notes hist. etc. (p. Bellanger). T. I. II. Par. 723. 4. Dionysii ffalic. de structura orat. lib. Ex rec. J. Uptoni, c. not. Sylburg. et al. Gr. lat. Lond. 702. 8. - de structura orat. liber. Gr. lat. ex rec. Vptoni. Lond. 728. 8. 2 Thtr. Epicteti Enchiridion. C. Ang. Politiani vers. lat. it. Arriani comm. gr. et lat. Genev. 594. 8. 20 Ngr. - Enchiridion. Gr. Lat. C. Ang. Politiani intpt. It. Arriani comm. Gr. Lat. Lugd. Vignon. 600. 8. - Buchiridion c. Simplicii comment. Gr. Lat. Lugd. B. Maire. 639. 1 Thir. 15 Ngr. enchiridium c. Cebetis tab. ex rec. Abr. Berkelii. Lugd. B. 670. 8. 1 Thir. 71/2 Ngr. - enchiridium. Gr. lat. c. not. Wolfii, Casauboni. Rd A. Berke-1 Thir. 10 Ngr. lius. Delphis 683. 8. Enchiridion lat. vers. adumbr. Ed. sec. emend. p. Ed. Ivie. Gr. Lat. Oxon. Sheld. 723. 1 Thir. 10 Ngr.

| etc. Rec. J. C. Schroeder. C. f. aen. Delph. 723. 8. 2 Thir Manuale, Cebetis tab., Prodici Heraules, Theophrasti charac                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuale, Cebetis tab., Prodici Heranies, Theophrasti charac                                                                                      |
| teres. Rec. et ill. J. Simson. Gr. Lat. Oxon. Sheld. 740. 8<br>1 Thir. 20 Ngr                                                                    |
| Enchiridion, gr. et lat. c. schol. gr. c. noy. animad. ed. C. G                                                                                  |
| Heyne, Dresd. 756. 8.                                                                                                                            |
| Bpistolae Apellonii Tyan., Anacharsidis., Euripidis, Theanus etc. gr<br>et lat. p. Eilh. Lubinum. Commelin. 601. Epistolae Hippocr. De           |
| moor etc. gr. lat. p. ennd. ex ead. off. end. 2 Thir. 10 Ner                                                                                     |
| 'Επιστολαί έλληνικαί αμοιβαΐαι. Epistolae graec. mutuae antiq. rhetor                                                                            |
| orat. philos. etc. a Cuiacio lat. don. Gr. Lat. Aurel. Allobr. 606 fol. 4 Thir                                                                   |
| fol. 4 Thir<br>Gnomelogiae, i. e. sententine cellectaneae ex Demosth. orationib. e                                                               |
| epist. coll. J. Loëno. Gr. lat. Par. ap. Seb. Ninellium 551. 8. 1 Thir                                                                           |
| Gnomologia graeco-lat. ex Joanne Stobaeo excerpta. Acc. Lucian<br>Somnium. Gr. lat. stud. M. Neandri. Bafti. Oporin. 556. 57. 8                  |
| 1 Thr. 5 Ngr                                                                                                                                     |
| Heliodori histor. Aethiop. libb. X. Gr. Ed. V. Obsopaeus. Basil. Hervag                                                                          |
| 534. Edit. princ. 4.  Aethiopicor. libb. X. Gr. Lat. J. Bourdelot. emend. ac libb. X                                                             |
| animadyy, adi, Lutet, Par. 619. 8.                                                                                                               |
| Aethiopicor. libb. X. Cur. D. Parei. gr. lat. Freof. 631. 8                                                                                      |
| Aethiop, hist, libb. X. è gr. in Lat, transt. Stan. Warschewitzki                                                                                |
| Vriell. typ. C. Satorii, 601. 12. 1 Thir. 10 Ngr                                                                                                 |
| Hephaestionis Alex. enchiridion de metris et poemate. C. Schol. ant. ed                                                                          |
| J. C. de Pauw. Gr. Traj. ad Rh. 726. 4. 3 Thir<br>Hermogenia partitionum rhet. lib. unus, qui vulgo de Statib. inscrib                           |
| Gr. Lat. ill a J. Sturmio. (Argent.) 570. 8. 1 Thir. 7½ Ngr                                                                                      |
| ars oratoria absol. et fibri omn. gr. lat. c. vers. et comm. G                                                                                   |
| Laurentii. Col. Allobr. 614. 8. 1 Thir. 10 Ngr                                                                                                   |
| Herodiani (Alex.) historiae de imperio post Marcum. Plato de Benedicti                                                                           |
| impr. Bonon. 493 fol. 3 Thir. 10 Ngr histor. libb. VIII. Gr. Lat. Venet. Aldus. 524. 8. 3 Thir. 22½ Ngr                                          |
| de Roman, imperatorum vita ac reb. gest, libb. VIII. gr. lat                                                                                     |
| Ang. Politiana intple. Basil. H. Petri. 563. 8. 1 Thir                                                                                           |
|                                                                                                                                                  |
| geogr., Patav. 685. 8. 15 Ngr                                                                                                                    |
| historiar, libb. VIII. c. not. J. H. Boecleri. Gr. Lat. Argent                                                                                   |
| 694. 8. 1 Thir historiar. libb. VIII. not. ill. Gr. lat. Oxon. Sheld. 699. 8                                                                     |
| 1 Thir. 20 Ngr                                                                                                                                   |
| historiar. libb. VIII. not. ill. Gr. Lat. Oxon. 704. 8. 2 Thir. 10 Ngr                                                                           |
| Heriodiani (Ael.) Partitiones. E Codd. Paris. ed. J. F. Boissonade. Lond<br>819. 8. 3 Thir. 15 Ngr.                                              |
| Herodoti libb. IX. quib. Musar. indita sunt nomina. Gr. Venet. Ald                                                                               |
| 502. (Ex charta majore et albiore quam alia eiusmodi impress.                                                                                    |
| Edit. princ. 25 Thlr libb. IX, acc. G. Gemisti libb. II. c. J. Camerarii annot. Gr                                                               |
| Basil. Hervag. 557. fol. 2 Thir. 25 Ngr                                                                                                          |
| histor. libb. IX. Gr. exc. H. Stephanus. 570. fol. 3 Thir                                                                                        |
| Ejusd. libri ed. II. Gr. lat. c. f. exc. H. Stephanus. 592. fol. 4 Thir. 10 Ngr. historiar. libb. IX. Ej. narr. de vita Homeri, c. L. Vallae lat |
| intpt. etc. Excerpta e Ctesia, Ed. G. Jungerman, Geney. P. Stepha-                                                                               |
| nus. 618. fol. 5 Thir                                                                                                                            |

一个名词复数人工工工工工工工工程的企业工作并写出了 医人名阿斯特斯女子工程 的人名英英丁克克 化多二氯化异氯化异氯化异氯化异氯化

| Herodoti hist. 11bb. 1X. Bj. narratio de vita Homeri, c. ind. Gr. lat.                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ed. Th. Gale). Load. 679. fol.                                                                                                     |
| hist. libb. IX. Gr. lat. intp. L. Valla. ed. J. Gronovius. Lugd.                                                                    |
| B. 715. fol. 9 Thir. hist. libb. IX. Gr. lat. ex L. Vallae intp. ed. P. Wesseling. c.                                               |
| fig. et ind. Amet. 763. fol. 24 Thir.                                                                                               |
| Brodoto Alic. dell' imprese de' Greci e de' Barbari, con la vita d'O-                                                               |
| mero trad. da G. C. Becelli. P. l. II. C. tav. Verona 733. 4.                                                                       |
| 3 Thir. 7 <sup>1</sup> 2 Ngr.                                                                                                       |
| Isaei et Antiphontis reliquiae, s. orat. gr. Vol. 7. Cur. J. J. Reiske.                                                             |
| Lips. 773. 8. 4 Thir.                                                                                                               |
| Inocrates accur. recogn. Alcidamas. Gorgias. Aristides. Harpocration.                                                               |
| Gr. Venet. haer. Ald. Manut. et And. Asulani. 534. fol. 10 Thir.                                                                    |
| Isocratic eratio de pace. Gr. Par. Chr. Wechel. 536.                                                                                |
| Ath, rhet. Orationes et epistolae. Graece. Venet. ex off. Farrea                                                                    |
| 543. 8. 2 Thir.                                                                                                                     |
| orationes, doctor, viror, opera. Acc. H. Welfii argum. Acc. iso-                                                                    |
| cratis epist. etc. Graece. Basil. 565. 8. 2 Thir.                                                                                   |
| scripta quae exstant. st. H. Wolfii. gr. lat. Basil. Oporin. 571. 8. 1 Thir. 20 Ngr.                                                |
| 8. 1 Thir. 20 Ngr.                                                                                                                  |
| opera omnia, Gr. et Lat. ed. Ath. Auger. T. I-III. Par. F. A.                                                                       |
| Didot l'aine. 782. 4. 15 Tbir.                                                                                                      |
| oratt. et epp. Gr. lat. Gu. Cantero intp. Exc. H. Stephan. 593.                                                                     |
| fol. 4 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                |
| orationes et epistolae. Op. H. Wolfii. Gr. Lond. (c. signo H.                                                                       |
| Steph.) 615. 8. 2 Thir. 10 Ngr.                                                                                                     |
| orationes et epistolae cur. J. T. A. Gr. lat. Par. 621. 8.                                                                          |
| 1 Thir. 20 Ngr.                                                                                                                     |
| oratt. et epp. c. intpt. H. Wolfii. Genev. 651. 8. 1 Thir. 20 Ngr.                                                                  |
| orationes Ill. c. Plutarchi lib. de paedag. Acc. Pythag. carmina                                                                    |
| anr. etc. Ed. J. G, Wilhelmi. Gr. Lat. Hotm. 700. 8. 22½ Ngr.  Demetrii Cydon. et Mich. Glycae aliq epistolae, nec non Dio-         |
| nis Chrysost. orat. περί ἀσχήσεως. Ed. C. F. Matthiae. Mosq. 778.                                                                   |
| 8. 2 Thir. 7½ Ngr.                                                                                                                  |
| Isocrate, oeuvres complettes (av. quelques disc. de Platon, de Lysias                                                               |
| etc.) Trad. p. l'Abbé Auger (av. ses notes). T. I-III. Par. 781.                                                                    |
| 8. 5 Thir.                                                                                                                          |
| Juliani Imp. opera omnia et S. Cyrilli Alex. contra Julian, libb. X. Gr.                                                            |
| lat. c. not. D. Petavii. rec. et obs. add. Ez. Spanhem. Lips. 695.                                                                  |
| fol. 9 Thir.                                                                                                                        |
| Julien, l'Emp. les Césars, trad. du gr. (p. E. Spanheim) les fig. de la                                                             |
| main de P. le Pautre, à Par. 683. 4. 2 Thir. 15 Ngr.                                                                                |
| les Césars, trad. du gr. p. le Bar. de Spanheim. av. plus de 300 médailles etc. grav. p. B. Picart. à Amst. 728. 4. 3 Thir. 20 Ngr. |
| Κορυφαίοι, οί εν τη φητορική, Αφθόνιος, Ερμογένης, Αργγίνος. Aph-                                                                   |
| thonius, Hermogenes et Dionys. Longinus. Fra. Portae opera ill.                                                                     |
| Gr. Anchora J. Cristini. 570. 8. 1 Thir. 15 Not.                                                                                    |
| Libanii μελέται, λόγοι τε καλ έκφράσεις. Gr. (cura Soteriani Capea-                                                                 |
| lis). J. Macciochus Bondenus imprimebat Ferrar. 517. 4. Kdit.                                                                       |
| princ. 10 Thir.                                                                                                                     |
| declamationculae aliquot, eaed. lat. p. Krasm. Rot. c. duab. oratt.                                                                 |
| Lysiae. gr. lat. Basil. Froben. 522. 4. 1 Thir.                                                                                     |
|                                                                                                                                     |

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



## SEBAPRUM.

15. Jūni. 15. 1

1841.

Meueste in, und ausländische Litteratur, aptigvarischen Müher von W.O. Weigel, Anzeigeniete

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und hilligster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen betrieß, sichere ich die grössten Vorthelle zu.

The Que Weigel in Leippig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

v. Adelburg. Entwickelung: einer analytischeletzitälischen Methode zur Erkennung der Getriichtes gr. 8: Wien.

12 (Thir. Beek., phitosophische Propidentik. 1: Grundriss: der empitischen Psyschelogie und Logik. gr. 12. Stuttgart.

20,1Ngr.
Burchaurdi, behthuch der Römischen Rochtg. 2: Thi.: Stante-1,1mg.
Rechtsgeschlichte der Römer, nebst. Einteitung atn. /gr.,B. i Stuttgart. 1 Thir. 25 Ngr. de Chairpentier, Osthoptera, descriptà et depicte. Base 1-15 2 Thin 15 Ngr. 4 maj. Lipsiae. Ciceronis de Ocutore libri tres.: Scholarum in pante, breni spaciss tione explicuit Dir, et Prof. Ellendt. Strain, Islobes. 1 Thir. Cruvellinger's pathologische Anatomise Dentsch and mit Zusätzen von Dr. Kähler. Mit einer Eibleitung von Burdach. in Thi, gr. 8. Leipnig. Denkschriften und Briefe gur Chasakteristik der Welt und Litteratur.

5: Bd. - Neue Falge 1: Bd. gr. 8. Berlin, 1. Thir. 221/2 Ngs. Dienearchi Messenii quae supersunt, pomposita, edita et illustr. a 2 Thir. 15 Ngr. Dr. Fuhr. 8 maj. Darmstadii. Dr. Pung: Duny: Agringment.

Decidenteim, Handbuch der lateinischen Etymologie. gr. 8. Leipy

1 Thir. Riementa rei numariae veterum, sive J. Eckhelii Prolegomena doctrinae numorum. Cum brevi annot, et III tab. 4 mai. Berolini. 2 Thir. Ellendorf, der Primat der romischen Papste. Aus den Questen dar gestellt. 1r Bd. gr. 8. Darmstadt. 1 Thr. 10 Ngr. Epp; Schilderungen aus Ostindiens Archipet." MN Abbildungen und 1 Charte. gr. 8. Heidelberg. Clark Institution commentarii quatuor. Ray recens l'et corcenne riff Goeschedi. Opm: Goetichenis mente finternititum, rabenlyit ! Carl Lachmannus. 8 maj. Bonnae. tinThin 5 Ner. II. Jahrgang.

| and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clemthe, deutsche Dichtungen die Mitthelier in volle<br>zugen u. Bearbeitungen. de Bd. (gr. 8. Bisloben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ländigen Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zügen u. Bearbeitungen. 1r Bd. (gr. 8. Kisleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| v. Merder, XXXV Tafela Abbildungen der vorzäglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sten Apparati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and Variance des Cablisales Hammeses im Versi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | it Ddal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poich w Winkley was Method 1/ Imp Pol Nobet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Palänteranas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reich u. Winkler, von Merbach. ½ ImpFol. Nobet in gr. 8. Freiberg: in Franching.; C. 27 July 11. Historiae Romand. brevis authoma: inferitation. Byunnasio destinata. 8. Berolini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Character Hinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In St. o. E. Lemand. By Annihold St. C. St. Lang. 2- 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lam. 14 1'air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Historiae Komanes brevis affioms, laser in the Hymnesio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rum classibu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| destinata. 8. Berolini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Ngr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eguatii Sontentiae et Effata per singules anni dies distrib<br>dato Colmer. Edit. nova. 12 maj. Moguntiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uta. Ex man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dato Colmer. Edit. nova. 12 mai. Mocuntiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17% Not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mayser, P. Hordeonius Lollianus, geschildert nach ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er noch nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Learning Athen Inschrift on A Unidelhare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| heranegeg. Athen. Inschrift, gs. 4. Heidelberg<br>Knyser, de Crantore Academico. Dissert. 8 maj. Ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAYBER, de Crantore Academico. Dissert. omaj. 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | em. 10.rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mratunder, Anti-Strauss. Ernstes Zongniss für die cht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REMEMBER AND IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heit wider die alte u. neue Unglaubenslehre, gr. 8. Stuttg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gt. 22 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| v. Krusenstern, Abriss des Systems der Fortschritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und des Zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| standes des öffentlichen Unterrichts in Russland. Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dem Franz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| übersetzt von v. Grofé. gr. 8. Breslau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kunth, Enumeratio plantarum omnium hucusque cognit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jam Camilian nathral disposits Town III Strai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestematics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dum samilias natural disposita. Tom. III. 8 maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Che 40 Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fhir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lumé, Lehrbuch der Physik für böhere polytechnische l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lenranstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dautsch von Dr. Schause. 3r Bd. gr. 8. Darmstadt. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thir. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leitzmann, Verzeichniss sämmtlicher seit 1800 bis jet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zo erschiene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nenen numismatischen Werke. gr. 8. Weissensee.<br>Matchinen-Encyclopädie, allgemeine, herausgeg. von Prof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matchinen-Encyclopadie, allgemeine, herausoeg, von Prof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dr. Hiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missale Romanum. 12 maj. Moguntine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missale Romanum. 12 maj. Hogandine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11U C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EPHCENE, MICHAELING TORI COLUMBUCIO, TORI CHICICAL UNIO CHICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nstaiten. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A _ & L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| delh Schwedischen von Dr. Distorich. Nobet einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | yapanio, mri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| delfi Schwedischen von Dr. Disterich. Nebet einem 1<br>3 Tafeln Abbildungen, gr. 8. Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Antiango' und</b><br>A Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nebet einem 1<br>3 Tafeln Abbildungen, gr. 8. Stockholm.<br>Perimeru. System der gesammten Naturwissenschaften, n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | haliango' und<br>1 Thir.<br>1 Ach manods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| defit Schwedischen von Dr. Distorich. Nobet einem 1<br>3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)<br>Petperu, System der gesammten Naturwissenschaften, s<br>num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Oöln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | intingo' und<br>1 Thir.<br>1 Thir.<br>1 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| delfi Schwedischen von Dr. Distoriol. Nobet einem A<br>3 Tafeln Abbildungen: gr. 8. Stockholm.<br>Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, s<br>nun. Princip. 2r Thl. gv. 4. Oöla.<br>2.2.<br>Penmonter: die Sangethiere. Vögel und Amphibien na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anthogo' und<br>A Thir.<br>Ach monody-<br>Phir. '40 Ngr.<br>th their soc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| delfi Schwedischen von Dr. Distoriol. Nobet einem A<br>3 Tafeln Abbildungen: gr. 8. Stockholm.<br>Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, s<br>nun. Princip. 2r Thl. gv. 4. Oöla.<br>2.2.<br>Penmonter: die Sangethiere. Vögel und Amphibien na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anthogo' und<br>A Thir.<br>Ach monody-<br>Phir. '40 Ngr.<br>th their soc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3<br>Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.<br>Pelperu, System der gesamten Naturwissenschaften, mnm. Princip. 2r Thl. gv. 4. Oöln.<br>2. Pennyper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien nagraphischen Verbreitung tabellarisch auszammengestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antiongo' und<br>1 Thir.<br>Ach monody-<br>Phir. '10 Ngr.<br>th ibser goo-<br>ing:-1. Leip-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| delfi Schwedischen von Dr. Distoriot. Nebet einem 1 3 Tafeln Abbildungen: gr. 8. Stockholm Pelpers, System der gesammten Naturwissenschaften, m. nam. Pincip. 2r Thl. gr. 4. Cöln. 2.1 Pempyerr, die Sängesbiere, Vögel und Amphibien nac<br>graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengestellt. i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antimgo' und A Thir. Ach monody- Thir. 10 Ngr. th ibrer gas- tmp:-4. Leip- 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nobet einem 3 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  2.3 Pempyer, die Sängethiere, Vägel und Amphiblen nac graphischen Verbreitung tabellarisch ausammongestellt. i zig.  1 Titter. Geschichte der Philosophie. fr Thi.) Geschicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antiongo' und A Thir.  Ach manudy-  Chir. 40 Ngr.  th their goo-  inp. 4. Thir.  Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Pelperu, System der gesammten Naturwissenschaften, nim. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  2. Tempper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien nat graphischen Verbreitung tabellarisch ausaumongestellt. iz zig.  1 Mitter, Geschichte der Philosophie. 5r Thir Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hathinge' und A Thir.  ach monody-  thir. 10 Ngr.  th inter gas-  imp. 4. Leip-  1 Thir.  to der, christ-  fhir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| delfi Schwedischen von Dr. District. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.  Pelperu, System der gesammten Naturwissenschaften, mnm. Princip. 2r Thl. gr. 4. Oöln.  2. Pempper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien nat graphischen Verbreitung tabellarisch susammengestellt. iz zig.  1. Mitter, Geschichte der Philosophie. fr Thir Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. 7 Roedlaup, Synopsis Evangeliotum Matthiei, Masoi et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anthage' und 1 Thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. th ihrer ges- imp. 4. Leip- 1 Thir. to der christ- libr. 10 Ngr. Librar, et m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| delfi Schwedischen von Dr. District. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.  Pelpers, System der gesammten Naturwissenschaften, mns. Princip. 2r Thl. gr. 4. Oöln.  2.7 Pempper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien na graphischen Verbreitung tabellarisch susammengestellt. izig.  1.  Eiter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2.7 Boediger, Synopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anthongo' und 1 Thir. ach monorighter 30 Ngr. is inter gos- imp. 4. Leip- 1 Thir. is der christ- lihen, ein 4 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.  Pelpern, System der gesammten Naturwissenschaften, minn. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  2. Pempper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien na graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengestellt. izig.  1. Mitter, Geschichte der Philosophie. fr That Geschicht lieben Philosophie. fr Thl. gr. 8. Hamburg. 2. The Geschichte Lieben Philosophie. 2. The Geschicht lieben Philosophie. 2. The gr. 8. Hamburg. 2. The Geschichten Philosophie. St. That Geschicht lieben Philosophie. St. That Geschicht lieben Philosophie. St. That Geschicht lieben Philosophie. St. That Geschicht lieben Philosophie. St. That Geschicht lieben, Synopsis Evengeliotum Matthiei, Masci et Johannis perioopis parallelis. Edit. H. 8 maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anthingo' und A Thir, Act monority I thir. 40 Ngr. Ish ibster geo- imp. 4. Leip- 1 Thir. Is der, christ- fhir. 10 Ngr. Lincao, com. 4 Thir. I thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.  Pelpern, System der gesammten Naturwissenschaften, minn. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  2. Pempper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien na graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengestellt. izig.  1. Mitter, Geschichte der Philosophie. fr That Geschicht lieben Philosophie. fr Thl. gr. 8. Hamburg. 2. The Geschichte Lieben Philosophie. 2. The Geschicht lieben Philosophie. 2. The gr. 8. Hamburg. 2. The Geschichten Philosophie. St. That Geschicht lieben Philosophie. St. That Geschicht lieben Philosophie. St. That Geschicht lieben Philosophie. St. That Geschicht lieben Philosophie. St. That Geschicht lieben, Synopsis Evengeliotum Matthiei, Masci et Johannis perioopis parallelis. Edit. H. 8 maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anthingo' und A Thir, Act monority I thir. 40 Ngr. Ish ibster geo- imp. 4. Leip- 1 Thir. Is der, christ- fhir. 10 Ngr. Lincao, com. 4 Thir. I thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nobet einem 3 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.  Pelpers, System der gesammten Naturwissenschaften, nam. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  Pempper, die Sängesbiere, Vögel und Amphiblen nagraphischen Verbreitung tabellarisch ausammongestellt. izig.  1 Mitter, Geschichte der Philosophie. 5r Thh. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2.7  Roediger, Synopsis Evangeliotum Malthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinerungen des Norddestschen Kreide Lief. Mit 9 lith, Tafels. Imp4. Hamnover. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hathings' und 1 Thir. 10 Ngr. 10 Ngr. 11 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 3 Thir. 3 Thir. 5 Ngr. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  2.3 Pempper, die Sängethiere, Vägel und Amphibien nac graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengestellt. izig.  1 itter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2.7 Boediger, Sysopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis perioopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Verwinkrungen der Norddestschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp4. Hannover. 2. Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hathings' und 1 Thir. 1 Thir. 10 Ngr. th inter geo- mp: 4 Leip- 1 Thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. Lineso, eum 1 Thir. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.) Pelpers, System der gesammten Naturussenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin. 2.3 Pempyer, die Sängethiere, Vögel und Amphibien nat graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengestellt. iz zig. 1  Bitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2.7 Boediger, Synopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj. Boemer, die Versteinerungen der Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafein. Imp. 4. Hamover. 3. Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia e gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hathings' und 1 Thir. 1 Thir. 10 Ngr. th ihrer gas- inp. 4 Leip- 1 Thir. to der christ- thir. 10 Ngr. 4 Thir. gettigun, 210 Thir. 5 Ngr. hristians ori- 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Pelperu, System der gesammten Naturwissenschaften, mim. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln. 2. 1  Pempper, die Sängethiere, Vögel und Amphibien nac graphischen Verbreitung tabellarisch susammengestellt. iz zig. 1  Eitter, Geschichte der Philosophie. 5r Thir Geschicht liehen Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. 1  Boediger, Sysopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Boemer, die Versteinstrungen der Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp. 4. Hamover. 2.  Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Etudolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hathings' und<br>1 Thir.<br>ach monoily-<br>thir. 10 Ngr.<br>th ihrer gas-<br>imp. 4. Leip-<br>1 Thir.<br>to der christ-<br>thir. 10 Ngr.<br>4 Thir.<br>gathingus, 210<br>Thir. 5 Ngr.<br>hristians ori-<br>10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| delfi Schwedischen von Dr. Disteriol. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Pelperu, System der gesammten Naturwissenschaften, main. Princip. 2r Thl. gr. 4. Oöln. 2.?  Pempper, die Sängethiere, Vögel und Amphibien nat graphischen Verbreitung tabellarisch susammengestellt. iz zig. 1.  Mitter, Geschichte der Philosophie. 5r Thl.: Geschichte lieften Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. 7.  Roetiger, Sysopsis Evengeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinstrungen des Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp. 4. Hamover. 2.  Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Rudolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2t Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hathings' und 1 Thir. ach monoily- thir. 10 Ngr. th ihrer gas- imp. 4 Leip- 1 Thir. to der christ- film. 10 Ngr. 4 Thir. gatingen: 210 Thir. 5 Ngr. hristians ori- 10 Ngr. thir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  Pempper, die Sängesbiere, Vägel und Amphibien nac graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengesteilt. izig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. Theodigen, Sysopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinerungen des Norddestschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp4. Hannover. 2. Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia e gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2t Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hathinge und 1 Thir. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 2 Herse, ean 1 Thir. 2 Herse, ean 1 Thir. 2 History and 2 Thir. 3 Ngr. 4 Herse, and 1 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  Pempper, die Sängesbiere, Vägel und Amphibien nac graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengesteilt. izig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. Theodigen, Sysopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinerungen des Norddestschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp4. Hannover. 2. Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia e gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2t Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hathinge und 1 Thir. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 2 Herse, ean 1 Thir. 2 Herse, ean 1 Thir. 2 History and 2 Thir. 3 Ngr. 4 Herse, and 1 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  Pempper, die Sängesbiere, Vägel und Amphibien nac graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengesteilt. izig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. Theodigen, Sysopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinerungen des Norddestschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp4. Hannover. 2. Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia e gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2t Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hathinge und 1 Thir. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 2 Herse, ean 1 Thir. 2 Herse, ean 1 Thir. 2 History and 2 Thir. 3 Ngr. 4 Herse, and 1 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  Pempper, die Sängesbiere, Vägel und Amphibien nat graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengesteilt. izig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. Theodigen, Synopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis perioopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinerungen des Norddestschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp4. Hannover. 2. Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia e gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1 Subscriptions-Preis für 4 Thunge's, Mabler, hinteriassene Schriften. Herausgeg. Eitestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hathinge und 1 Thir. ach monody- likir. 30 Ngr. th inter geo- mp. 4. Leip- 1 Thir. to der christ- lik. 10 Ngr. 2 Thir. 5 Ngr. hristians ori- 19 Ngr. h ihrer zeit- Thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr. hittians ori- thir. 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| delfi Schwedischen von Dr. Dietrich. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Pelpern, System der gesammten Naturnissenschaften, minn. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  2. Tempper, die Sängethiere, Vägel und Amphibien nat graphischen Verbreitung tabellarisch zusammengestellt. iz zig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. in That Gaschicht lieben Philosophie. ir Thl. gr. 8. Hamburg. 2. Thoughter, Synopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis perioopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinerungen des Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafein. Imp. 4. Hamover. 2.  Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nat gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1  Subscriptions-Preis für 4. Thunge's, Mabler, hintertussene Schriften. Herausgeg- ältestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mus Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hathinge und 1 Thir. ach monoily- thir. 10 Ngr. th ihrer gas- imp. 4. Leip- 1 Thir. to day christ- thir. 10 Ngr. 4 Thir. gatingus, 2th 10 Ngr. hristians ori- 10 Ngr. thirer zeit- Thir. 10 Ngr. thirer zeit- Thir. 10 Ngr. the 14 Thir. von dessen ikbeil. gr. 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| delfi Schwedischen von Dr. Dietrich. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Pelpern, System der gesammten Naturnissenschaften, minn. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  2. Tempper, die Sängethiere, Vägel und Amphibien nat graphischen Verbreitung tabellarisch zusammengestellt. iz zig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. in That Gaschicht lieben Philosophie. ir Thl. gr. 8. Hamburg. 2. Thoughter, Synopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis perioopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinerungen des Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafein. Imp. 4. Hamover. 2.  Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nat gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1  Subscriptions-Preis für 4. Thunge's, Mabler, hintertussene Schriften. Herausgeg- ältestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mus Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hathinge und 1 Thir. ach monoily- thir. 10 Ngr. th ihrer gas- imp. 4. Leip- 1 Thir. to day christ- thir. 10 Ngr. 4 Thir. gatingus, 2th 10 Ngr. hristians ori- 10 Ngr. thirer zeit- Thir. 10 Ngr. thirer zeit- Thir. 10 Ngr. the 14 Thir. von dessen ikbeil. gr. 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Pelperu, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  2. Tempper, die Sängethiere, Vögel und Amphibien nac graphischen Verbreitung tabellarisch susammengestellt. iz zig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. 5r Thl. Geschicht liehen Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. 7.  Boediger, Sysopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Boemer, die Versteinstrungen der Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp. 4. Hamover. 2.  Bothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1 Sobscriptions-Preis für 4 T Bunge's, Mabler, hinterfassene Schriften. Herausgeg. ätestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mus Hamburg.  V. Schirnding, Aussichten von der Festung Könfgsteln Panorama in X lith. Blättern. Olifant Format. Dresder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hadinage und 1 Thir. 1 Thir. 10 Ngr. th ihrer gas- imp. 4 Leip- 1 Thir. to der christ- thir. 10 Ngr. 4 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 11 Thir. 10 Ngr. 11 Thir. 12 Thir. 15 Thir. 16 Thir. 17 Sachsan. 16 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| delfi Schwedischen von Dr. Districh. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Pelperu, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöin.  2. Tempper, die Sängethiere, Vögel und Amphibien nac graphischen Verbreitung tabellarisch susammengestellt. iz zig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. 5r Thl. Geschicht liehen Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. 7.  Boediger, Sysopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Boemer, die Versteinstrungen der Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp. 4. Hamover. 2.  Bothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1 Sobscriptions-Preis für 4 T Bunge's, Mabler, hinterfassene Schriften. Herausgeg. ätestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mus Hamburg.  V. Schirnding, Aussichten von der Festung Könfgsteln Panorama in X lith. Blättern. Olifant Format. Dresder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hadinage und 1 Thir. ach monoily- thir. 10 Ngr. th ihrer gas- imp. 4. Leip- 1 Thir. to der christ- thir. 10 Ngr. 4 Thir. gatigus, 2th Thir. 5 Ngr. hristians ori- 10 Ngr. th ihrer zeit- Thir. 10 Ngr. th ihrer zeit- Thir. 10 Ngr. the : 4 Thir. von densen ikbeil. gr. 8, 1 Thir. in Sachsan. 1. 16 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, mim. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  Pempper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien nas graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengesteilt. izig.  Pitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. Theodiger, Synopsu Evangellotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj. Moemer, die Versteinkrungen der Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp4. Hamovet. 2. Rethe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Budolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nas gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 7 Munge's, Mabler, hinterlassene Schriften. Herausgeg litestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mua Hamburg.  V. Schirmding, Aussichten von der Festung Königstein Panorama in X lith. Bildtern. Olifant Format. Dresdet Schuller, Umrigee und kritische Studien zur Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hadinage und 1 Thir. 10 Ngr. 1 thir. 10 Ngr. 1 thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 thir. 10 Ngr. 1 thir. 10 Ngr. 1 thir. 20 Ngr. 1 thir. 5 Ngr. hristians ori- 10 Ngr. 1 thir. 5 Ngr. hristians ori- 11 thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. thir. 10 Ngr. th |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, mim. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  Pempper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien nas graphischen Verbreitung tabellarisch ausammokgesteilt. izig.  Mitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. 7. Hoediger, Synopsu Evangellotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Moemer, die Versteinkrungen der Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp. 4. Hamovet. 2. Methe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Rudolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 7. Subscriptions-Preis für 4 T. Munge's, Mabler, hinterlussene Schriften. Herausgeg litestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mus Hamburg:  V. Schirmding, Aussichten von der Festung Königstein Panorama in X lith. Blättern. Olifant-Format. Dresdet Panorama in X lith. Blättern. Olifant-Format. Dresdet Schuller, Umrisse und kritische Studien zur Geschichte bürgen. 1s Heft. 8. Hermannstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hadinage und 1 Thir. ach menody- like 10 Ngr. th ihrer geo- sage 4. Leip- 1 Thir. to der christ- like 10 Ngr. Licano, eum 1 Thir. to Ngr. Licano, eum 10 Ngr. thir. 5 Ngr. hristians ori- 10 Ngr. thirrer zeit- Thir. 70 Ngr. hirer zeit- Thir. 70 Ngr. hirer zeit- Thir. 90 Ngr. ton dessen ikbeil. gr. 8, 4 Thir. in Sachsen. 16 Thir. von Sichen. 25 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, num. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  Pempper, die Sängethiere, Vögel und Amphibien nas graphischen Verbreitung tabellarisch ausammengesteilt. izig.  Bitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. Theodiger, Synopsis Evangeliotum Matthiei, Masci et Johannis perioopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Meemer, die Versteinerungen des Norddestschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafoln. Imp. 4. Hamover. 2. Rothe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Rudolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 1 Subscriptions-Preis für 4 Th. unge's, Mahler, hinteriussene Schriften. Herausgeg. ältestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mus Hamburg.  V. Schirnding, Ausaichten von der Festung Könfgstein Panorama in X lith. Blättern. Olifaul-Format. Dresder Schuller, Umrisse und kritische Stadies, zur Geschichte bürgen. 1s Heft. 8. Hermannstadt.  Scripteres rerum Transsitvanticarum. II. 2: Simigiani Hieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hadinage und 1 Thir.  ach monody- Chir. 40 Ngr.  th inter geo- mp. 4 Leip- thir. 10 Ngr.  Linear, eum 1 Thir.  1 Thir.  2 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 5 Ngr.  hristians ori- 10 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 10 Ngr.  thir. 10 Thir.  von Sichen.  25 Ngr.  seiam 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| delfi Schwedischen von Dr. Dieterich. Nobet einem 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Stockholm.)  Peipers, System der gesammten Naturwissenschaften, mim. Princip. 2r Thl. gr. 4. Cöln.  Pempper, die Sängeshiere, Vögel und Amphibien nas graphischen Verbreitung tabellarisch ausammokgesteilt. izig.  Mitter, Geschichte der Philosophie. fr Thl. Geschicht lieben Philosophie. 1r Thl. gr. 8. Hamburg. 2. 7. Hoediger, Synopsu Evangellotum Matthiei, Masci et Johannis pericopis parallelis. Edit. H. 8 maj.  Moemer, die Versteinkrungen der Norddeutschen Kreide Lief. Mit 9 lith. Tafeln. Imp. 4. Hamovet. 2. Methe, de disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia c gine. Commentatio. 4 maj. Heidelbergae.  Rudolphi, anschauliche Belehrungen über die Natur nac gemässen Entwickelung. 2r Thl. Sommer. gr. 8. Leipzig. 7. Subscriptions-Preis für 4 T. Munge's, Mabler, hinterlussene Schriften. Herausgeg litestem Bruder. 2 Thle: Mit 8 Bildwerken u. 1 Mus Hamburg:  V. Schirmding, Aussichten von der Festung Königstein Panorama in X lith. Blättern. Olifant-Format. Dresdet Panorama in X lith. Blättern. Olifant-Format. Dresdet Schuller, Umrisse und kritische Studien zur Geschichte bürgen. 1s Heft. 8. Hermannstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hadhange und 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Thir. 10 Ngr. 10 Thir. 10 Ngr. 10 Thir. 10 Ngr. 10 Thir. 10 Ngr. 10 Thir. 10 Ngr. 10 Ngr. 10 Thir. 10 Thir. 10 Thir. 10 Thir. 10 Sichen. 25 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 12 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 12 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 12 Ngr. 11 Ngr. 11 Ngr. 12 Ngr. 12 Ngr. 13 Ngr. 14 Ngr. 15 Ngr. 16 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Schack, Dr. Jusch Plets, Kink Mognuhisch Skill. Mit Bildniss u. Facsimile. gr. 4. Wien. 1 Thir.

v. Sömmerring, vom Baue des menschlichen Körpers. Neue Orig.—
Ausg. 4r Bd.: Hirn - und Nervenlehre. Umgearbeitet von G. Falentin gr. 8. Leipzig. 3 Thir, 10 Ngr.
Wagner, über den Bau der Pelagia noctiluca und die Organisation der Medusen. gr. Fol. Leipzig. 1 Thir.

Wex, Beiträge zur Kritik und Erklärung von Tacitus Agricola. gr. 4.
Schwerin. 10 Ngr.

Kenophontis Agesilaus. Cum aunotatione et prolegomenis de auc.

10 Ngr.

### i enskrafer (唐·魏·魏·魏·魏·魏·魏·魏·魏 · 在·魏) enskrafer (s

Archives des découvertes et des inventions nouvelles pendant l'année 1839. In-8. Paris. 7 fr. La collection de 1808 à 1839, 31 vols., 217 fr.

Audiganne, Histoire dectorale de la France, depuis la convecation des états-généraux de 1789. In-8. Paris. 6 fr. La Sainte Bible, traduite par Le Maistre de Sacy; illustrée d'après les dessins de Fragonard. 120 livr. In-fol. Paris. 50 c.

dessins de Fragonard. 200 livr. In-fol. Paris. L'édition sera complète en 200 livr. environ.

Bibliothèque catholique, sociale et littéraire, sous la direction de P.

Nettement. 1re livr. In-8. Paris.

12 Livraisons formeront un volume.

25 c.

**Beitard**, le Jardin des Plantes, description de la ménagerie et du muséum d'histoire naturelle. Avec 300 gravures dans la texte. Livr. 1—3. În-8. Paris. Chaque livraison 30 c. L'ouvrage aura 50 livr.

Buret, de la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France.

la-8. Paris.

Buxton, de la traité des esclaves en Afrique, et des moyens d'y re-

médier. Traduit de l'anglais par Pucaud. In-8. Paris. 9 fr. de Carné, du gouvernement représentatif en France et en Angleterre. In-8. Paris. 7 fr. 50 c.

Champollion, jeune, Grammaire égyptienne, ou Principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne appliquée à la langue parlée.

3 parties. Petit in-fol. Paris.

Chaudesaigues, les écrivains modernes de la France. In-18. Paris, 3 fr. 50 c.

Civiale, Traité pratique sur les maludies des erganos génito-orinaires. 2de partie: Maladies du col de la prastate. In é. Paris. 7 fr. Cloquet, Traité d'anatomie descriptive. Ostéologie et syndesmologie, 2de édition. Avec 66 planches. In 4. Paris. Fig. noires 17 fr.

Fig. coloriées 24 fr. Colson, de la Pologne et des cabinets du Nord. 3 vols: In-S.

Paris.

18 fr.

Cournot, Traité élémentaire de la théorie des fosotions et du calcul

infinitésimal. 2 vols. In-8. Paris.

Deguin, Cours élémentaire de physique. 3me édit. T. I. In-8.

Paris.

Dictionnaire encyclopédique usuel. Publiée sous la direction de Saint
Laurent, 1re livr. Paris.

Laurent, 1 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le 10 livre le

L'ouvrage aura 40 livraisons.

### 

Verlag der Stettin'schen Buchhandung in Ulm.

Die

### Buchdrucker-Geschichte Ulm's

zqr

vierten Säculandig der Erfindung der Michiguekerkunst geschrieben von

Dr. K. D. Hassler.

Mit. nauen Beitragen zur Culturgeschiehte,

đem.

Facsimile eines der ältesten Bruckeund artistischen Beilagen,

besonders

zur Geschichte der Holzschneidefnuß.
gn. 4. eurton. 1840. Preis 3 Rithr. oder 4 fl. '36 kr.

Die Käufer vorsthenden Werkes erhalten gratis:

**Massler**, C. D., Explicatio monumenti typographici antiquissimi nuper reperti. Accedunt supplementa quaedam ad auctoria historiam typographica Ulmanae. 4 maj. MDCCCXL.

Dagegen die Explicatio hesonders cum tabula lapide incisa (das Facsimile jenes ältesten Druckes) zu 30 kr., 9 gGr., 114 Sgr. abgegeben wird.

Die bis jeux über die Buchdruckergeschichte Um's erschienenen kritischen Beurtheitungen im Kunstblatt zum Morgenblatt 1840. Nr. 94. und im Literaturblatt zum Morgenblatt 1840. Nr. 117. sind des grössten Lobes darüber voll, indem sie unter Anderm: segen:

"Unter den specialgeschichtlichen Werken, die aus Anlass des grossen Druckerfeste erschierten sind, wohl die beste. Abgesehen von der selchen Ausstattung (illuminirte gethische Titel, Erinnerungsblatt in Eupfer, Helzsehnitte, Facsimile's und trefflicher Druck) ist auch der lahalt sehr interessant"; und: "von dem künstlerischen Standpunkte des Elesten einsichen Bischersfrucks gibt überhaupt das Titelblatt mannigfattig Rechenschaft, welches aus Zainer'schen Randverzierungen und Hohenwang'schen Initialen zusammengesetzt, einen überaus erfreußichen Anblick gewährt."

# K. F. Scheibe, oli

Die oligarchische Umwälzung. zu Athen

am Ende des peloponnesischen Kriegen und das Archontat des Eukleides.

gr. 2. Velinp. eleg. geb. 20 gGr. = 25 Ngr. = 1 fl. 15 kr. C.M.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Libanii (προγυμνασματα) praeludia orat. LXXII. declam. XLV. et dis-sert. moral. oratt. XXXVI. F. Morellus ed. lat. vert. Acc. not. C. Indd. Gr. lat. T. I. II. Par. 606. 27. fol. 13 Thir. orationes et Declamationes. Gr. Ed. J. J. Reiske. T. I-IV. Al-14 Thir. tenb. 791. 97. 8. - epistolae. Ed. L. C. Wolfio. gr. lat. Amst. 738. fol. 4 Thir. 221/2 Ngr. Longini, Dionyaii, de aublimi erat. genere, ed. a Fra. Robortello, Graece, Basil. Operia. (non Aug. 654.) Edit. princ. 4. 1 Thir. 22 1/2 Ngr. – lib. de sublimi dicendi genere. Gr. lat. Oxon. Webb. 638. 8. 1 Thir. - de sublimate. Ed. J. Tollius. Gr. lat. Traj. ad Rhen. 694. 4. 2 Thir. 10 Ngr. - de sublimate libellus. Gr. Lat. (ed. J. Hudson). Oxon. Sheldon; 1 Thir, 10 Ngr. - de sublimi libellus. Gr. lat. ital. gall. Add. aπnot. Veron. 733. 4, 2 Thir. - de sublimitate comm. Gr. lat. ed. Zach. Pearce. Amet. Wetst. 733, - περί εψους, Gr. Lat. Ex ed. 3. Z. Peerce. Glasg. Foulis 763. 8. --- de sublimitate, ex rec. Z. Pearcii. Animadv. adj. S. F. N. Morus. Lips. 769. Ej. Mori libell. animadvv. ad Long. ib. 773. 8. 1 Thir. 25 Ngr. Longi pastoralium de Daphaide et Chioë libb. IV. Gr. (ed. R. Columbanius c. ej. not.) Flor. ap. Ph. Junctam. 598. 4. Edit. princ. 5 Thir. pastoralium etc. libb. IV. Gr. Lat. Frf. Wechel. 605. 8. 25 Ngs. - pastoralium libb. IV. Gr. lat. Franck. 660. 4. 1 Thir. 10 Ngr. Villoison. Par. Didot. 778. 8. 4 Thir. 15 Ngr. - ποιμενικών των κατά Δάφνεν καλ Χλόην βίβλος τέτσαρες. Gr.-Parm. Bodoni. 786. 4. - pastoralia e codd. mas. duob. ed. P. L. Courier, recudi cur. G. R. Lud. de Sinner. Par. J. Didot. 829. 8. 3 Thir. 10 Ngr. Luciani (Samosat.) opera. Icones Philostrati. Ej. heroica. Ej. vitae Sophistar. Icones iunioris Philostrati et Descriptiones Callistrati. Gr. **Ven. Ald. 503. fol.** opera, quae extant, omnia, gr. lat. una c. G. Cognuti et J. Sambuci annot. etc. T. 1-IV. c. indd. Basil. Henr. Petri 602. 8. 3 Thir. 10 Ngr. --- omnia quae exstant. Ed. J. Bourdelot. Gr. lat. Par. 615. fol. 7 Thir. 25 Ngr. - opera (Gr. lat.), ed. J. F. Reitzius. T. I-IV. C. ind. Amst. Wetat. 743-46, 4. 20 Thir.

| T. I. H. Amst, Blacu. 687. 8.                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aislagi et al malte open Imagines Dhilastesti VI nites Sanhiet                                   |
| dialogi et al. multa opera. Imagines Philostrati. Rj. vitae Sophist.                             |
| Imagg. iun. Philostrati. Descriptio Callistrati, Gr. Venet. Ald. (totus inest Lucian.) 522. fol. |
|                                                                                                  |
| — dialogi coelestes, marini et inferni. Gr. Norimb. af Fetrism.                                  |
| 542. 8. 1 Thir. 5 Ngr.                                                                           |
| - colleguia sel. et Timen. Ceb. tab. Menand. seat. mor. Gr.Lat. not.                             |
| ill. T. Hemsterhuis., Amst. 752, 12.                                                             |
| - de calumnia, c. not Jac. Tollii. Gr. lat. Lugd. B. 677. 12. 15 Ngr.                            |
| - de morte Peregrini lib. c. not. Tan. Fabri. Gr. Lat. Par, 653. 4.                              |
| 20 Ngr.                                                                                          |
| - quomodo historia conscribenda sit. Gr. lat. Ed. Fra. Riollay. Oxon.                            |
| Clarendon. 776. 8. 2 Thir, 25 Ngr.                                                               |
| de ueris narrationib. (a Lilio Castellano trad.) et Diodorus Sicul.                              |
| (intpte Pengio Florent.) Lat. Venet. impr. p. Phil. Pinciu Mantnan.                              |
| 495. IOI. 2 Thir.                                                                                |
| de veris narrationib. commentarii duo. Gr. Lat. Basil. in aed. V.                                |
| Carionis 524. 4.                                                                                 |
| Lucien, de la traduct. de N. Perrot Sr. d'Ablancourt. T. I. U. 5. Edit.                          |
| Amst. 683. 8. 1 Thir. 10 Ngr.                                                                    |
| Lucien, oeuvres de, trad. du grec, av. des remarq. hist. et crit. sur le                         |
| texte de cet auteur et la collat. de 6 manuscr. de la bibl, du Roi.                              |
| Par J. N. Belin de Ballu. T. I-VI. Par. 789. 8. 9 Thir.                                          |
| Lycurgi oratio contra Leocratem, Gr. in lat. serm. conv. a Ph. Melanch-                          |
| thone. It. Homerocentra c. intpt. lat. Frcof. P. Burbacchius 554.                                |
| 8. 1 Thir. 10 Ngr.                                                                               |
|                                                                                                  |
| contra Leocratem oratio. Ed. J. G. Hauptmann. Lips. 753. 8.                                      |
| Lysiae Orationes et fragmenta. Gr. et lat. ad fid. codd. mss. rec. not.                          |
| Lysine Unationes et magnessa. Gr. et int au ind. couer ins. rec. not.                            |
| crit. interpr. nova ceteroq. appar. necess. don. J. Taylor. Acc. Mark-                           |
| landi conject. Lond. 739. 4.                                                                     |
| Lysias, Taylori et Marklandi annot. suasque add. J. J. Reiske. T. I. II.                         |
| Lips. 772, 8. 7 Thir. 15 Ngr.                                                                    |
| oeuvres complètes, trad. en français par Auger. Par. 783. 8.                                     |
| 1 Thir. 25 Ngr.                                                                                  |
| Malchus, de vita Pythagorae, ed. a C. Rittershusio. C. ej. not. Gr.                              |
| Altorf. 610. 8. 25 Ngr.                                                                          |
| Mulierum graecar quae orat. pros. usae sant, fragmenta et elogia. Gr.                            |
| lat. Cur. J. C. Wolfio. Gott. (vel Lond.) 735. 4. 4 Thir.                                        |
| Ocellus Lucanus de universi natura. Gr. Lat. Ed. 3. in Bibl. Commelin.                           |
| 590. 8. 20 Ngr.                                                                                  |
| de universi natura. Ed. C. E. Vizzanius. Gr. lat. Amst. Blaeu 661.                               |
| 4. 1 Thle. 15 Ngr.                                                                               |
| en gr. et en franç. etc. p. le Marq. d'Argens. Berl. 762. 8. 25 Ngr.                             |
| en gr. et en franç, par le Marq. d'Argens. Utrecht 762. 8. 1 Thir.                               |
| Onosandri Strategicus. Acc. Οὐοβικίου ἐπτήδευμα. c. tabb. lign. inc.                             |
| Gr. lat. Ex off. Commelin. 600. 4.                                                               |
| strategicus. C. f. aes. et vers. gall, L. B. de Zur-Lauben. Cur. N.                              |
| Schwebelii. Norimb. 761. fol. 2 Thir.                                                            |
| Opuscula quaed. moralia, Stud. Joa. Camerarii. (Plutarchi Orat. ad                               |
| Aroad. Bj. praecepta gerend. reip. etc.) Frcof. Wechel. 583. 8.                                  |
| 20 Ngr.                                                                                          |
|                                                                                                  |
| myth. eth. et phys. Gr. et lat. Palaephatus, Heraclitus etc. Ed.                                 |
| Th. Gale. (Acc. Heliodori Lariss. capita opticor.) Cantabr. 671. 8.                              |
| 1 Thir. 15 Ngr.                                                                                  |
| mytholog., phys. et ethica. Gr. lat. (Palaeph., Haraclit., Phurmutus.                            |
| Poell. Lucan. etc.) Ed. Th. Gale. Amst. Wetst. 688. 8. 2 Thir. 10 Ngr.                           |

| 'nis, Demadis etc. Gr. Venet. Ald. et Andr. Socer. 513. Isocrates,                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nis, Demadis etc. Gr. Venet. Ald. et Andr. Socer. 513. Isocrates,                                                                  |
| Alddamas, Gorgias, Aristides, Harpocration, Gr. Venet. haer. Aidi                                                                  |
| Manut. 513. fol. 25 Thir.                                                                                                          |
| polit. Dinarchi, Lycergi, Lesbenactir, Herodis, Demadis. Gr. fat.                                                                  |
| Hanov. Wechel, 619. 8.                                                                                                             |
| Oratoram Graccorum quae supersunt, T. I.—VIII. Apparatus crit, ad De-                                                              |
| mosth. T. I. III. Indices Oper. Demosth. Ed. J. J. Reiske. Lips.                                                                   |
| 7101 701 00 00 4 11111                                                                                                             |
| Ed. liber. Charts fertier. 75 Thir.                                                                                                |
| Einsdem libri Vol. VIII. ten. reliquias Lesbonactis, Herodis Att., An-                                                             |
| tieth. Alcidam. et Gorg. (Acc. alia). Cur. J. J. Reiske. Lips, 773,<br>8. 3 Thir.                                                  |
|                                                                                                                                    |
| Pausanias. Gr. Venet. in aed. Aldi et And. Soceti Mens. Jul. 516. fot.  Bdit. princ. 20 Thlr.                                      |
| Pausaniae veteris Graeciae descriptio. Romulus Amasseus vertit. Acc. ind.                                                          |
| Latine. Florent. L. Torrentinus. 551. fol. 3 Thir. 10 Ngr.                                                                         |
| Graeciae descr. gr. lat. ed. F. Sylburgius. Frcf. Wechel. 583. fol.                                                                |
| 3 Thir. 22½ Ngr.                                                                                                                   |
| Graeciae descriptio, gr. lat. ed. F. Sylburgius. Hannov. Wechel                                                                    |
| Gracoïae descriptio, gr. lat. ed. F. Sylburgius. Hannov. Wechel<br>613. fol. 4 Thir. 15 Ngr,                                       |
| - Descriptio Graeciae, gr. lat. ed. J. Kuhnio. Lips. 696. fol. 9 Thir.                                                             |
| Graeciae descriptio, c. lat. R. Amasaei inpt. acc. G. Xylandri et                                                                  |
| F. Sylburgii annot, Gr. Lat. ed. J. Kuhnio. Lips. 696. chart. fort.                                                                |
| fol. 11 Thir.                                                                                                                      |
| Pausanias, voyage hist. de la Grèce, trad. en franç. p. l'Abbé Gedoyn,                                                             |
| T. 1. Il. av. f. Par. 731. 4.                                                                                                      |
| ou voyage hist. de la Grèce, trad. en franç., p. l'Abbé Gedoyn.                                                                    |
| T. I-IV. av. f. Amst. 733. 8. 4 Thir. 20 Ngr.                                                                                      |
| Phalaridis Agrigent. tyr. epistolae. Ex Mss. rec. vers. annot. don. C.                                                             |
| Boyle. (Gr. lat.) Oxon. Sheldon. 695. 8. 2 Thir.                                                                                   |
| - et Bruti epistolae. Gr. lat. Ap. H. Commelin. 597. 8. 1 Thir. 10 Ngr.                                                            |
| Philostrati de vita Apollonii Tyanei libb. VIII. (Gr.) Iidem libri lat. intpt.                                                     |
| Alemanno Rinuccino Eusebius contra Hierockem. (Gr.) id. lat. intpt.                                                                |
| Zenobio Acciolo. Venet. in sed. Aldi. 501. 2, fol. 10 Thir.                                                                        |
| Heroica, rnc. schol. gr. et annot. adj. J. Fr. Boissonade. Gr. Lat.                                                                |
| Par. 806. 8. 6 Thir.                                                                                                               |
|                                                                                                                                    |
| Plato, diuts. (Platonis operum versio lat. Mars. Ficini). Venet. p. Bern.                                                          |
| de Choris de Cremona et Simone de luero impesis Andree Tore-                                                                       |
| sani de Asala 13. Aug. 491. fol. 16 Thir.                                                                                          |
| Platenis omnia opera. Gr. Venet. in aed. Aldi et Andr. Soceri Meuse                                                                |
| Sept. 513. fol. Edit. princ. 50 Thir.                                                                                              |
| opera. Gr. Basil. Henr. Petri. 556. fol. 5 Thir. 20 Ngr.                                                                           |
| opera omnia, ex J. Serram intpt. c. perp. ej. not. etc. Gr. Lat.                                                                   |
| T. I-III. (Lutet.) H. Steph. 578. fol. 24 Thir.                                                                                    |
| epera. Gr. Lat. Marail. Ficino intpte. c. ej. comment. Genev. ap.                                                                  |
| Laemar, 590, fol. 6 Thir. 20 Ngr.                                                                                                  |
| quae exstant, graece, ad H. Steph. edit. expr. c. Mars. Picini intpt. Praem. L. III. Diog. Laertii de vita et dogm. Plat. c. not.  |
| As were lest Stud Societ Binont T I. YI Bin 784 97 Die                                                                             |
| Acc. var. lect. Stud. Societ. Bipont. T. I.—XI. Bip. 781.—87. Dialogor. Plat. argumenta ill. a. D. Tiedemann. ib. 786. 8. 20 Thir. |
| logor. Plat. argumenta ill. a. D. Tiedemann. ib. 786. 8. 20 Thir. dialogi V. Gr. lat. rec. N. Forster. Oxon. Clarend. 765. 8.      |
| 2 Thir. 20 Ngr.                                                                                                                    |
| dialogi V. Gr. lat. Rec. not. ill. N. Forster. C. ind. Oxon, Cla-                                                                  |
| rendon. 800. 8.                                                                                                                    |
| dialogi VI. e gr. in lat. conv. S. Corrado inpt. Lugd. ap. S. Gry-                                                                 |
| phium. 543. 4, 20 Ngr.                                                                                                             |
|                                                                                                                                    |

| Platopie Pheedon, (Gr.) explan emend at annet. D. Wyttenbachii. Lego                  | L  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. 810. 8. 3 Thur. 10 Ng                                                              | r. |
| de republica libb. X. Gr. lat. Version emend. netseq. adj. Edu                        | 1. |
| Massey. T. I. II. Cantabr. 713. 8. 2 Thir. 20 Ng                                      | r. |
| Platon, la République de ; trad. p. Ma de la Pillonnière. Lend. 72                    |    |
| 4. 2 Thir. 10 Ng                                                                      |    |
| Platarchi quae extant opera e. lat. intpt. Adj. Aemil, Probi de vita es               |    |
| cell. Imperator. lib. XIII. Temi. (T. 1-3, moralia, T. 4-6. vita                      | e  |
| parall. Gr.) Plutarchi opusc. varia T. 1-3. Kj. parall. intpt. E                      | Ĭ. |
| Cruserio. T. 4-6. Plut. vitar. comp. appead. Index, 572. exc. I                       | Ē. |
| Steph. 29 Thir. 20 Ng                                                                 | Ē  |
| quae exetant omnia. Gr. c. lat. intpt. H. Cruserii, G. Xylandri                       | ż  |
| doct. vir. not. T. I. II. Frf. Wechel. 599. fol. 8 This                               |    |
| omnia, gr. let. c. not. doct. virer. T. I. II. Frf. 620. fol. to The                  |    |
| amaium operum. T. I. II. c. lat. intpt. Cruserii et Xylandri etc                      |    |
| Gr. lat. Par. typ. reg. 624, fol. 16 Thir. 20 Ng                                      |    |
| - parallelum, vitae Romanor et Graecor, quadraginta novem. G                          |    |
| Flor. in and Ph. Juntae 517. fol. Edit. princ. 18 Th                                  |    |
| parallela, h. e. vitae etc. Gr. Venet. Aldus 519. fol. 15 Thi                         |    |
| vitae parallelae. Gr. Lat. c. not. doct, viror. Rec. A. Bryanes. 7                    |    |
| I-V. Lend. Tonson. 729. 4.                                                            |    |
|                                                                                       |    |
| Plutarque, vies des hommes illustr. p. Mr. Dacier. T. I-IX. av. fig.                  |    |
| Amst. 735. 4. 15 Thi<br>Plutarchi moralia. Gr. Basil. Froben. 542. fel. 8 Thir. 15 Ng |    |
|                                                                                       |    |
| moralia. ed. D. Wyttenbach. T. I-VIII. Gr. lat. Oxon. Clarendor                       |    |
| 795—830. 4. 100 This                                                                  |    |
| Idem liber. VIII Tomi. 15 Partes. Ibid. 795, 830. 8. 48 Thi                           |    |
| Pintarque, eenvres morales transl. du grec en franç. p. J. Amyot. T.                  |    |
| II. Par. impr. de Vascosan. 572. fol.                                                 |    |
| Plutarchi opuscula varia (Lat.) moralia. Ex div. intpt. quarum quae                   | ŀ  |
| sunt H. Stephani. Acc. indd. et annot. H. Stephani, T. I-II                           | ١. |
| Plutarchi parallela, intpt. H. Cruserio. Acc. H. Steph. annot. T. I-                  |    |
| 111. Exc. H. Steph. 572.                                                              |    |
| apophthegmata regum et impp. etc. Gr. lat. (Ed. M. Maittaire                          |    |
| Londini. Dubosc. 741. 4.                                                              |    |
| apophthegmata. Gr. c. vers. lat. Rec. St. Pemberton. Oxon, Cla                        |    |
| rendon. 768. 8. 3 Thi                                                                 |    |
| de audiendia poetis lib. ill. a G. Weissio. Jen. 672. 8. 15 Ng                        |    |
| tractatus de audiend. poetis. c. not. Chr. Güntheri. Lips. 689.                       |    |
| 15 Ng                                                                                 |    |
| βιβλ. πως δεί τον νέον ποιημάτων ακούτιν και Banikelou Mej                            |    |
| δμιλία πυος νέους xel. C. intpt. H. Grotii, not adj. J. Petter. Oxor                  | ı, |
| Sheld. 694. 8. 1 Thi                                                                  | r. |
| - de curiositate libellus, J. Caselio intpt. Helmest. 595. 4. 15 Ng                   | F. |
| de liberer, institutione. Gr. (Ed. Ph. Melanchthon). Par. Weche                       | L  |
| 547. 4. 10 Ng                                                                         |    |
| de liberor, educat. comm. Rd. J. H. Rapp. Argent. 663. 8. 15 Ng                       | F. |
| περί τών δρεσκόντων τοις φιλοσόφοις κτλ. βιβλία πέντε. Kj. oper                       | is |
| G. Budaei Interpr. lat. Basil. Hervag. 531. 4. 1 Thi                                  | p. |
| de placitis philosophor. libb. V. Gr. lat. Lat. redd. not. ill. E. Con                |    |
| sinus. Florest, ex imu, typogr. 750, 4. 4 Thi                                         | r. |
| τι έπια σοφών συμπύσιαν. Gr. Par. A. Wechel. 566. Rj. VII. Sapier                     | 1- |
| tum convivium insept. Gal. Plantic. ib. ap. aund. cod. 4. 25 Ng                       | 7, |
| lib. de tera vindicta numinis. Gr. lat. Rec. D. Wyttenbach. Lug                       |    |
| B 779, 8                                                                              | ۶. |

211 D

### SEBAPEUM.

30. Juni.

II. Jahrgang.

**№** 12.

1841.

Meueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliegraphien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

| Mauer, Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker. 1r Bd       |
|------------------------------------------------------------------------|
| gr. 8. Leipzig. 2 Thir                                                 |
| die evangelische Landeskirche Preussens und die Wissenschaft           |
| 2te Ausg. gr. 8. Ebend. 26½ Ngr                                        |
| Blasius, akingische Abbildungen, oder Darstellung der blutigen chi     |
| rurgischen Operationen etc. 2te Aufl. 1ste Lief. 1/2 ImpFol. Ber       |
| lin. 1 Thir. 15 Ngg                                                    |
| Belzenthal, Denkmünzen zur Geschichte des Königs Friedrich Wif         |
| helm III. 2te Ausg. Imp4. Berlin. 6 Thir                               |
| Callisen, mediciaisches Schriftsteller-Lexicon der jetztlebenden Ver   |
| fasser. Nachtrag oder 29r Bd. 8. Copenhagen. 3 Thir                    |
| Concordantia omnium vocum Novi Testamenti Graeci, cura Bruder          |
| Fasc. II. 4 maj. Lipsiae. 1 Thir. 15 Ngr                               |
| Corpus Reformatorum. Edidit Bretschneider. Vol. VIII.: Phil. Melan     |
| thonis Opera quae supersunt omnia. Vol. VIII. 4 maj. Halis Sax         |
| 4 Thir                                                                 |
| w. Corvin - Wirbitzki, kurzer Abriss der Geschichte der Nieder         |
| lande bis auf Philipp den Zweiten u. s. w. 16. Leipzig. 1 Thir. 15 Ngr |
| Baub's philosophische und theologische Vorlesungen herausgeg. von      |
| Marheinecke und Dittenberger. 5r Band: System der theologischer        |
| Moral. II. 1. gr. 8. Berlin. 2 Thir. 10 Ngr                            |
| - dasselbe Gr Band: System der christlichen Dogmatik. 1r Thl. gr. 8    |
| Rbend. 3 Thir. 15 Ngr                                                  |
| Billenburger, Questionum Horatianarum Particula I. et II. 8 maj        |
| Bonnae. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ngr                             |
| Kilendorf, Quibus causis factum sit, ut legum ferendarum in eccle      |
| ACTION OF LANDIS CAUSES FACTOR SUPER DON'T DESCRIPTION OF THE COLOR    |
| sia catholica potestas solis Romanis Pont. deserretur. Dissertatio     |
| 8 maj. Berolini. 20 Ngr                                                |
| Endlicher et de Martins, Flora Brasiliensis, Fasc. II. Fol. maj        |
| Lipsine. 7 Thir                                                        |

Fundgruben, dentache, der Geschichte Siebenbärgens. Herausg. durch Kemeny. Il Bile, gr. 8. Klausenburg. 3 Thir. 5 Ngr. Meimseeth, Beiträge zur richtigen Lectüre der griechischen Dra-men. 1. Vom Vortrage des Cheres. gr. 8. Bonn. 15 Ngr. v. Mirscher, Betrachtungen über die sonntäglichen Evangelien des Kirchenjahres. 3te Anfl. 1r Thl. gr. 8. Tübingen. McAmann von Faliersleben, Verzeichniss der altdeutschen Handschriften der k. k. Hofbibliothek zn Wien. gr. 8. Leipzig. Jahrbuch, Genealogisch - Diplomatisches, für den Preussischen Staat und zunächst für dessen Adel und die höheren Stände überhaupt. 1. 8. Berlin.

Icones plantar, rariorum horti Regii botanici Berolinensis. Herausgeg.

1. 4. gr. 4. Berlin. 1 Thir.; illum. 1 Thir. 15 Ngr. Mmoll, Oratio inauguralis, quum Deo ter optimo maximo in auxilium vocato. 8 maj. Vindobonae. 71/2 Ngr, Mölliker, Beiträge zur Kenntniss der Geschlechtsverhältnisse und der Samentlüssigkeit wirbelloser Thiere gr. 4. Berlin. 1 Thir. 15 Ngr. Konrads von Würzburg Silvester von Wilhelm Grimm. gr. 8. Göttingen. Matthäi, die Macht und Würde des Fürsten, auf christlichem Standpunkte mit Rücksicht auf die Gegenwart. gr. 8. Leipzig. Matthiae, Aug., Lexicon Buripideum, confecerunt C. et B Matthiae Augusti filii. Vol. I. 8 maj. Lipsiae. 3 Thir. 22½ Ngr. Mell, Handbuch der Pharmacologie, oder systematische Darstellung der Heilmittel. 2r Bd. gr. 8. Wien. 4 Thir. 20 Ngr. Mentgemery, die Baumwollen-Manufaktur der Vereinigten Staaten von Nordamerika zusammengehalten mit der von Grossbritannien. Aus dem Englischen von Wieck. Roy.-8. Leipzig. 1 Thir. 19 Ngr. (Muxel), Verzeichniss der Bildergallerie Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Eugen, Herzogs von Leuchtenberg in München. 12. München. 71/2 Ngr. Nees ab Esembeck, Florae Africae australioris illustrationes monographicae. l. Gramina. 8maj. Vratislaviae. 2 Thir. Weudecker, neue Beiträge zur Geschichte der Reformation, mit historisch - krit. Anmerkungen. 2 Bde. gr. 8. Leipzig. 3 Thlr.
v. Olfers, die Ueberreste vorweltlicher Riesenthiere in Beziehung
zu Ostasischen Sagen u. Chin. Schriften. gr. 4. Berlin. 15 Ngr.
Puchta, Cursus der Institutionen. 1r Bd.: Einleitung in die Rechtswissenschaft und Geschichte des Rechts bei dem römischen Volk. gr. 8. Leipzig. 3 Thir. 15 Ngr. Regglo, Prolegomenon in librum Esther, 12 maj. Vienna. 10 Ngr. Robinson und Smith, Palästina und die südlich angrenzenden Länder. 1r u. 2r Bd. Mit 5 Karten und Plänen. gr. 8. Halle. gr. 8. Halle. 6 Thir. 20 Ngr. Saupii Epistola critica ad Godofredum Hermannum philologorum principem. 8maj. Lipsiae. 221/2 Ngr. Scheels, die Operazionen der verbündeten Heere gegen Paris im März 1814. 1te u. 2te Lieferung. gr. 8. Wien. Das Ganze in 2 Bdn. oder 8 Lief mit 9 Karten und Planen. 4 Thir. 10 Ngr. Scholl, H. G. F., u. T. F. Scholl, deutsche Literaturgeschichte in Biographien und Proben aus allen Jahrhunderten. Lex.-8. Stuttgart. 2 Thir. 5 Ngr. Schweizer, das Evangelium Johannes nach seinem innern Werthe und seiner Bedeutung für das Leben Jesu kritisch untersucht. gr. & 1 Thir. 15 Ngr. Leipzig.

Seyffert, Palaestra Ciceroniana. Materialien zu latefnischen Stil-

übungen. gr. 8. Brandenburg.

1 Thir. 4 Ngr.

illes Ŋ il: Ņ 12 Y 1 1:0 ¥. ): i 17 . U 3 3

ŀ

t

ţ

Seyffert, Avotalogus, sive epigrammata et sententiae nestratiem tarum, latine reddita. 16maj. Brandenburg. 15 w. Siebold, Abbildungen aus dem Gesammtgebrauch der theoretisch-

praktischen Gebartshülfe. Wohlseile Ausg. 1te Liefer. gr. Lex.-8. Berlin. 15 Nar.

de Siebold, Flora Japonica. I. Plantae ornatui vel usui inservientes. Digessit Zuccarini. Pasc. 17-20. Fol. maj. Lugduni Batavorum. à 2 Thir. 15 Ngr.; illum. à 4 Thir. 20 Ngr.

Sebernheim, Handbuch der praktischen Arzneimittellehre. 1r Tal. Physiologie der Arzneiwirkungen. gr. 4. Berlin.

Stein, die Geschichte des Dänischen Civilprocesses und das heutige Verfahren. gr. 8. Kiel. 1 Thir. 10 Ngr.

Westergaard, Radices linguae sanscritae. Fasc. II. Lex.-8. Bonnae. 6 Thir. 5 Ngr.

de Wette, kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen Testament. 1. 4.: Kurze Erklärung der Apostelgeschichte. 2te Auflage. gr. 8. Leipzig. 20 Ngr.

Wolff, allgemeine Geschichte des Romans, von dessen Ursprung bis 3 Thir. zur neuesten Zeit. 8. Jena.

Zustände, die neuesten, der katholischen Kirche beider Ritus in Polen und Russland. Mit einem Bande Dokumente. gr. 8. Angsburg. 3 Thir. 15 Ner.

#### PRANKREICH.

Bu Petit-Thouars. - Voyage autour du monde sur la frégute la Vénus, pendant les années 1836 — 1839; publié par ordre du roi. T. l. II. In-8. Paris. L'euvrage aura 8 volumes de texte et 15 livr. d'atlas, chacune du prix de 12 Fr. 50 c.

Ebn-Khaldoun. - Histoire de l'Afrique, sous la dynastie des Aghlabites, et de la Sicile sous la domination musulmane. Texte arabe, accompagné d'une traduction française et de notes par Desvergers. In-8 Paris. 12 Fr.

Feller. — Biographie universelle. Revue et continuée jus'qu'à nos jours par Simonin. T. I. In-8. Paris.

L'ordre n'y est pas alphabetique, mais par siècle et par matières. Fournel. - Coup d'oeil historique et statistique sur le Texas. In-8. 1 Fr. 50 e. Paris.

Lyon ancien et moderne; publié sous la direction de Boitel. T. I. Histoire des monumens. In-8. Lyon. 12 Fr. L'ouvrage sera complet en 3 volumes.

Méditations métaphysiques et correspondance de Malebranche avec Dortous de Mairan sur des sujets de métaphysique. In-8. Paris. 4 Fr. Michelet. - Procès des templiers. T. I. In-4. Paris.

Fait partie de la "Collection des documens inédits sur l'histoire de France."

de Montor. — Histoire de Dante Alighieri. In-8. Paris, 6 Fr. Pardessus. - Cours de droit commercial. 5me édition. 6 vols. In-8. 50 Fr. Paris.

Paré. — Ocuvres complètes, publiés par Malgaigne. 3 vols. In-8 36 Fr. Paris.

Petit-Radel. - Recherches sur les monumens cyclopéens et description de la collection des modèles en relief composant la gallerie pélasgique de la bibliothèque Mazarine. In. 6. Paris. Précis d'histoire naturelle, par Gilbert et Martin. 2 vols. In-8. Paris.

15 Fr. Quetin. - Guide en Repagne et en Portugal. Ia-18. Paris. 8 Fr.

- Rabion. Les fleurs de la poésie française, depuis le 16me siècle jusqu'à nos jours. In-8. Tours. 3 Fr.
- Bollim. Ocuvres complètes, avec notes par Bères. 7 vols. In-8. 70 Fr. Paris.
- Reques. Histoire des champignons comestibles et vénéneux. 2de 27 Fv. édition. 6 livr. In-4. Paris.
- Rosseeuw Saint-Milaire. Histoire d'Espagne, depuis l'in-
- vasion des Goths jusqu'au 19me siècle. T. I.—V. In-8. Paris. 40 Fr. Boux-Ferrant. Histoire des progrès de la civilisation en Borope depuis l'ère chrétienne jusqu'au dix neuvième siècle. 6 vols. In-8. Paris.
- e. Histoire de la marine militaire de tous les peuples, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. T. l. 1n-12. Paris. 3 Fr.
- Turpin. Iconographie végétale, ou Organisation de végétaux, illustrée au moyen de figures analytiques. 1re livr. In-8. Paris. 2 Fr. 50 c. L'ouvrage aura 15 livraisens.
- Walleix. Traité des névraglies ou affections douloureuses des neris. In-8. Paris. 8 Fr.
- de Villeneuve-Bargement. Histoire de l'économie politique, ou Etudes historiques philosophiques et religieuses sur l'économie politique des peuples anciens et modernes. 2 vols. In-8. Paris. 16 Fr.
- Vinet. Nouveaux discours sur quelques sujets religieux. In-8. Paris.
- Valckenaer. Histoire naturelle des fasectes. Aptères. T. I. II. In-8. Paris. Chaque volumes 6 Fr. 50 c. Chaque livr. des planches noires 3 Fr. Color. 6 Fr.
- Varnkoenig. De la science du droit en Allemagne depuis 1815. In-8. Paris.

#### II. Anzeigen etc.

[151] So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes zu bekommen:

#### I. van DEEN,

Traités et découvertes sur la physiologie de la moëlle épinière, traduits du hollandais, augmentés de nouvelles recherches qui n'ont pas été publiées et d'une planche lithographiée.

Bei der treuen französischen Uebersetzung seiner zwei interessanten, 1838 und 1839 in holländischer Sprache erschienenen, Abhandtungen über das Rückenmark, liefert der Verfasser in diesem Buche dem gelehrten Publikum seine neueren, früher nicht mitgetheilten Entdeckungen abor diesen Gegenstand; eine lithographirte, verschiedene Kxperimente darstellende Tafel; einige Ansichten über die neuesten Leistungen von Magendie, Carus, Marshall Hall, Volkmann und Longet, – und eine wörtliche Uebernahme der ganzen Abhandlung von Kuerschzer in Müller's Archiv 1841, mit Anmerkungen, durch welche bewiesen wird, dass Kuerschner's Mittheilung nichts als eine theilweise Bestätigung enthält von dem, was der Verfasser 1838 schon bekannt gemacht hat. Leiden, im April 1841. S. and J. Luchtmans.

Soben erschien bei T. O. Weigel in Leipzig:

# K. F. Scheibe, oligarchische Umwälzung

am Ende des peloponnesischen Krieges und das Archontat des Eukleides.

gr. 8. Veliap. eleg. geb. 20 gGr. == 25 Ngr. == 1 fl. 18 kr. C. M.

[153] Im Verlage von Fr. Maucke in Jema ist erschienen und in jeder Buchhandlung zu haben:

Geschichte des Regiments

### Herzoge zu Sachsen

unter Napoleon mit der grossen Armee im russischen Feldzuge 1812.

Heransgegeben

YO

C. Geissler.

Mit 4 Abbildungen.

gr. 8. geh. 326 Seiten. Preis 2 Thir.

### Allgemeine Geschichte des Romans

von dessen Ursprung bis zur neuesten Zeit.

V o n

0. L. B. Wolf.

8. geb. 696 Seiten. Preis 3 Thir. (Jedem Gebildeten unentbehrlich.)

[154] Neue Verlagswerke von G. Beichardt in Eisleben:

Deutsche Dichtungen des Mittelalters, in vollständigen Auszügen und Bearbeitungen von F. W. Genthe. 1r Band. gr. 8. Preis 2 Thr.

M. T. Ciceronis de oratore libri tres. Scholarum in usum brevi annotatione explicuit *Frid. Ellendt*. Smaj. 1 Thir.

[155] Bei una ist erschienen und durch jede solide Buchhandlung zu beziehen:

J. G. Th. Grässe, Lehrbuch einer allgemeinen deutschen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Weit von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Dresden und Leipzig, Arnold. — Band I. in 2 Abth., 1837—1838, die alte Literärgeschichte umfassend. Band II. Abth. I., 1839, die mittlere bis 1100 begreifend. Band II. Abth. II., 1840—1841, die Literärgeschichte des Mittelalters bis 1500 fortführend. Dazu Band II. Abth. III., die Sagenkreise des Mittelalters. 1841. 8.

Wir glauben mit Recht das gelehrte Publikum auf ein Werk aufmerksam machen zu müssen, von dem mit Recht im Magazin d. Lit. d. Ausland. 1841. p. 2. gesagt ist, dass es nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa als unerreichtes Muster dasteht, womit alle in der kurzen, seit dem Erscheinen des ersten Theils dieses Werkes vergangenen, Zeit über dasselbe gelieferten Kritiken übereinstimmen. Sie enthalten alle ohne Ausnahme nur Lob, keinen, auch nicht den geringsten Tadel in der Sache, höchstens Berichtigungen einiger Druckfehler (siehe Bähr in Heidelberg. Jahrb. 1838. No. 58. p. 912 ff. 1840. p. 139—154. Ludwig in Blättern f. lit. Unterhalt. 1839. No. 208. p. 842 ff. L. in Buchner liter. Zeituug. Berlin, 1839. No. 20. p. 477 ff. 920 ff. 1840. p. 678 ff. Menzel im Morgenblatt 1839. Literaturbl. No. 85 u. 112. 1840. Litbl. Menzel im morgenotatt 1639. Literaturbi. No. 63 u. 112. 1840. Litor. No. 107. Preuss. Staatszeitung 1840. No. 24.), und stimmen darin überein, dasselbe das vollständigste und gründlichste Werk seiner Gattung zu nennen. So sagt z. B. der berühmte Bähr darüber in d. Heidelberg. Jahrb. 1840. p. 790: "immerhin wird dieses Werk unter den ähnlichen Werken dieser Art, sowohl von Seiten seines Umfanges und seines Reichthums im Einzelnen, als der scientisischen Anordnung im Ganzen die erste Stelle einnehmen und darum auch nie ohne Grund zu Rath gezogen werden," und Europa's grösster Orientalist ham mer-Purgstall menat dasselbe in seiner gelehrten und tief eingehenden Kritik in d. Wien. Jahrb. 1840. Bd. 91. p. 1—49.: "ein bleibendes Denkmal deutschen Fleisses und den Gegenstand in voller Ausdehnung umfassender Gelehrsamkeit und Gründlichkeit, - ein Werk zum Nachschlagen als Kompass auf dem weiten Ozeane der Literatur für den Gelehrten vom Fach geeignet — (u. p. 49.) — ein durch Fleiss und Vollständigkeit erstaunenswerthes, ein jedem Literaten als Leitfaden in seinen Untersuchungen und Arbeiten unumgänglich nothwendiges Buch." Mit einem Worte, dieses Buch umfasst die ganze Weltliteratur in einer Vollständigkeit, wie sie noch niemals, höchstens in einigen einzelnea Theilen dargestellt wurde, und zwar in einer für alle Völker gleich genauen Behandlung, wie z. B. mehre gelehrten Slawen, z. B. Sresnewski, nicht die geringste Lücke in ihrer Literatur darin gefunden haben und der grosse Historiker Wisniewsky in Krakau es sogar seinen Vorlesungen zum Grande gelegt hat. Uebrigens ist es durch and darch Originalwerk, einzig nach den vom Verf. angelegten ungeheuren Sammlungen mit Benutzung der besseren Specialquellen gearbeitet und in vielen Stücken, z. B. in seiner Geschichte der Sagenkreise des Mittelalters völlig unabhängig von andern und reich an den überraschendsten Resultaten.

Arnoldische Buchhandlung in Dresden u. Leipzig.

[156] Bei C. W. Leske in Darmstadt erschien so eben:

Dicaearchi Messenii quae supersunt composita, edita et illustrata a Maximiliano Fuhr. Preis 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr. oder 4 fl. 30 kr.

Die erste vollständige Sammlung der Bruchstücke des ausgezeichneten Philosophen, Geschichtsforschars, Geographen und trefflichen Schriftstellers Dicaearch, des Lieblings des Cicero. Was in neuester und früherer Zeit von einzelnen Gelehrten, wie Stephânus, Vulcanius, Hudson, Holstein, Marx, Celidonio Errante, Buttmann, Näke, Passow. Osann und anderen über einzelne Schriften und Stellen dieses Griechen erörtert wurde, findet sich in bezeichnetem Buche sorgfältig benutzt, kritisch verarbeitet und in ein lichtvolles und durch vielseitige Belehrung anziehendes Ganze vereinigt. Herr D. Puhr giebt im ersten Abschnitte-seiner Schrift ein anschauliches Gesammtbild der wissenschaftlichen Leistungen Dicaearchs, handelt im zweiten Capitel von den Urtheilen der Alten über Dicaearch, giebt im dritten sein Leben, bespricht in den darauf folgenden seine philosophischen, statistischen, literarhistorischen, geographischen und allgemein menschlichen Schriften, und erörtert im letzten Abschnitte die drei grossen noch handschriftlich vorhandenen Fragmente des Βίος τῆς Ελλάδος, der αναγραφή τοῦ Πηλίου und der s. g. ἀναγραφή τῆς Ελλάδος von höherem kritischen und exegetischkritischem Standpunkt aus. Das Bestreben des Verfassers war hier, wie in der ganzen Arbeit mehr darauf gerichtet, das historisch-sichere auszumitteln, als durch Vorbringen unhaltbarer Vermuthungen das Lob eines geistreichen Combinators verdienen zu wollen. Da diese Arbeit ferner-hin durch viele sprachliche und kritische Bemerkungen belehren und weiter anregen wird, so kann sie um so mehr neben andern Fragmentensammlungen allen Freunden des klassischen Alterthums empfohlen werden.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Polemonis, Himerii et alior. quorund. declamationes. Gr. Ed. H. Stephano. Exc. H. Stephanus 567. Edit. princ. 4. 2 Thir. 15 Ngr. Polyaeni strategematum libb. VII. Rec. P. Maasvicius. Gr. Lat. Lugd. B. 690. strategematum libb. VIII. Gr. Lat. Berol. 756 8. 1 Thir. 10 Ngr. Polybii historiar. libb. V. lat. N. Perotto intpt. Flor. haer. Ph. Jun-1 Thir. 10 Ngr. tae. 522. 8. - hist. libb. V. Gr. Lat. Basil. Hervag. 549. fol. 3 Thir. 15 Ngr. - Historiar. libri V. priores. N. Perotto inpte. Exc. J. Stoer. 597. - historiar. libri, Is. Casaubon. lat. vert. etc. Gr. lat. Par. 609. fol. 8 Thir. · histor. libri intp. ls. Casaubono. (gr. lat.) Rec. ac not. utriusq. Casaubon, etc. adj. Jac. Gronovius. T. I-III. Amstel. Jansson. 670. 10 Thir. 20 Ngr. historiae. Gr. lat. ed. et glossarium adj. J. A. Ernesti. T. I-III. 9 Thir. Lips. 764. 8. Polybe, histoire de, trad. du grec p. Dom. Vinc. Thuillier, av. un comment. de science milit. des not. crit. et hist. etc. par M. de Folard. 16 Thir. 20 Ngr. T. 1-VI. av. fig. Par. 727. 30. 4. Polybij historiar. excerpta Vatic. in tit. de sententiis, rec. J. Geel. Acc.

A. Maii annot. Lugd. B. 829. 8.

1 Thir. 10 Ngr.

Polybius de prime bello punies et Piutarchi paralelis. Latine. (c. Leon. Aretini) Venet. 504. fol. 1 Thir. 15 Ngr. de Militia rom. libellus, vers, lat. comm. ill. stad. J. G. Poeschelii. Norimb. 731. 8. Rhetores selecti. Demetrius Phalerens, Tiberius rhet., Anon. sophista, Severus Alex. Gr. lat. Oxon. Sheld. 676. 8. 1 Thir. 20 Ngr. Scriptores graeci minores, Rom. historiae, gr. lat. Op. F. Sylburgii. Frf. Wechel. 590. fol. 4 Thir. Sextas Empiricus, les Hipotiposes ou institutions Pirroniennes, trad. du grec (p. Huarte), av. d. not. s. l. (Edit. de Holl.) 8. 1 Thir. 10 Ngr. Sexti Emp. Opera ep., gr. lat. ed. J. A. Fabricius. Lips. 718. fol. 10 Thir. Socratis, Antisthenis et alior. Socraticor. epistolae. Leo Allatius. gr. vulg. etc. Gr. lat. Par. 637. 4. 2 Thir. 15 Ngr. Stephanus de urbibus. Gr. Venet. ap. Ald. Romanum. 502. fol. Rdit 9 Thir. princ. de urhibus. Gr. Flor. haer. Ph. Juntae 521. fol. 5 Tblr. 20 Ngr. de urbibus, fragmentum, cara. intpt. et not. S. Tenullii. Amst. 20 Ngr. **669. 4**. Strabonie Geographia. In fine: Aspicif illustrif lector -- Coraduí suneynheym: Arnoldus pānartzq, magistri Rome impresserunt talia multa simul etc. (Versio lat. Guarini Veron. et Gregorii Typhernatis) Char. rom. Edit. princ. (circa 469. 470). fol. 100 Thir. Strabo de situ orbis. Graece. Venet. in aed. Aldi et Andreae Soceri Mense Nov. 516. fol. Editio princeps. 15 Thir. de situ orbis libb. XVII. olim. a Guarino Veron. et Gregorio Tritern. lat. donati. T. I. II. c. f. et ind. Amst. Jansson 652, 12. 1 Thir. 5 Ngr. rerum geogr. libb. XVII. Gr. lat. T. I. II. (ed. ab Almeloveen). Amst. 707. fol. - rerum geogr. libri XVII. Gr. et lat. c. Casauboni animadv. Mas. coll. annot. et tabb. geogr. adj. Tho. Falconer. Subj. Chrestomathae gr. et lat. T. l. II. Oxon. Clarend. 807. fol. 37 Thir. Themistii opera. Alexandri Aphrodis. libb. II. de anima et de fato vnus. Gr. Venet. Ald. 534. Ed. Princ. fol. 13 Thir. orationes VI. Gr. lat. conv. a G. Remo. c. Ej. not. Acc. VII. orat. Them. ad Val. Imp. lat. Amberg. 605. 4. 2 Thir. - orationes XVI. Gr. Lat. Intpt. Dion. Petavio. Acc. et XVII. lat. ab eod. gr. redd. Par. 619. 8. 2 Thir. - orationes XXXIII. e quib. tredecim ed. Dion. Petavius lat. plerasq. redd. ac fere vicenas not. ill. Acc. ad easd. XV. orat. not. etc. J. Harduini, Gr. lat. P. I. 11. Par. typ. reg. 684. fol. - oratio in cos a quib. ob praefectur, suscept. fuerat vituperatus. Invent. et inpt. A. Maio. Gr. lat. Mediol. typ. reg. 816. 8. 1 Thir. 16 Ngr. Themistoclis epistolae. Inpte J. M. Caryophilo. Gr. Lat. Rom. 626. 4. 2 Thir. 20 Gr. Kdit. princ. - epistolae. gr. lat. Froof 629. 8. 15 Ngr. epistolae. Gr. Lat. intpt. J. M. Caryophilo. Rec. not. ill. Chr. Schoettgen. Lips. 710. 8. 15 Ngr. Theonis προγυμνάσματα. Gr. lat. Basil. J. Oporin. 541. 8. 1 Thir. 10 Ngr. progymnasmata. Gr. Lat. Ed. D. Heinsins. Lugd. Bat. Klzev. 1 Thir. **626. 8.** Theophrasti opera. Ed. Rom Gemusaeus, Gr. Basil. 541. fol. 3 Thir. 15 Ngr. descriptio morum conv. in lat. et annot. ill. a Lycio. Gr. lat. Lips. 561. 8 25 Ngr. Intpte D. Furlano, A Turnebo. Ex bibl. pleraque, gr. et lat. J. V. Pinelli. Hanov. Wechel. 605. fol. 4 Thir.

ZUM

### SERAPEUM.

15. Juli.

**№** 13.

1841.

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

| Aufhebung der kirchlichen Union, die in Preussen beabsichtigte, aus kirchlich-politischem Gesichtspunkte beleuchtet von einem Altpreus- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sen. gr. 8. Hamburg. 7½ Ngr.                                                                                                            |
| Baumstark, Ant. Friedr. Justus Thibaut. Blätter der Erinnerung                                                                          |
| für seine Verehrer und für die Freunde der reinen Tonkunst. gr. 8. Leipzig. 1 Thir.                                                     |
| Berres, Anthropologie oder Lehre von dem Baue des menschlichen                                                                          |
| Körpers. 2r Bd. 2te Aufl. gr. 8. Wien. 3 Thir. 15 Ngr.                                                                                  |
| Betrachtungen, veranlasst durch die gegenwärtige Vacanz der Professur                                                                   |
| der bibl. Philologie am hamburger akad. Gymnasium. gr. 12. Ham-                                                                         |
|                                                                                                                                         |
| burg. 5 Ngr.<br>Blüthen spanischer Poesie. Metrisch übertragen von Fr. Wilh. Hoff-                                                      |
|                                                                                                                                         |
| mann. gr 12. Magdeburg. 1 Thir. 15 Ngr. Beden, H. Heine über L. Börne. Zur Charakteristik Heine's. gr. 8.                               |
| Meine Der L. Dorne, Zur Charakteristik Deine s. gr. o.                                                                                  |
| Mainz, 5 Ngr.                                                                                                                           |
| Bechmer, Additamentum primum ad Regesta Imperii inde ab anno                                                                            |
| MCCCXIIII. usque ad annum MCCCXLVII. gr. 4. Frankfurt.                                                                                  |
| 71/2 Ngr.                                                                                                                               |
| Bruch & Schimper, Bryologia Europaea. Fasc. X. 4maj. Stutt-<br>gardiae. 2 Thir. 15 Ngr.                                                 |
| Busse, de Dionysii Halicarnassensis vita et ingenio. Dissertatio in-                                                                    |
| ang. philologica. 4 maj. Berolini. 20 Ngr.                                                                                              |
| Caesar, de carminis graecorum elegiaci origine et notione. 8 maj.                                                                       |
| Marburgi.                                                                                                                               |
| Calonii, Matthiae, Opera omnia. Denuo edidit Ad. Iwarus Ar-                                                                             |
| widsson. II Vol. 8 maj. Stockholm.                                                                                                      |
| Christison, über die Granular-Entartung der Nieren und ihre Ver-                                                                        |
| bindung mit Wassersucht u. S. w. Aus d. Engl. von J. Mayer. Mit                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
| IL Jahrgang.                                                                                                                            |

Cicerd's Busher von der Divination und de Schrift vom Schickent. In's Deutsche übertragen von Fr. Jacobs. Lex -8, Leipzig. 1 Thir. - Bücher vom höchsten Gut und höchsten Uebel. In's Dentsche übertragen von J. G. Droysen. Lexi-8. Ebend., 1 Thir. 71/2 Ngr. - Bücher von den Pflichten. In's Deutsche übertragen von Zumpt. 1 Thir. Lex.-8. Ebund. Bücher von dem Wesen der Götter. In's Deutsche übertragen von Schröder. Lex.-8 Ebend. 1 Thir. 71/2 Ngr. Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen. Von Dr. Puttrich end Geyser d. J. 11. 9, 10.: Naumburg an der Saale, sein Dom und andere alterthümliche Bauwerke. Fol. Leipzig. 3 Thir. 5 Ngr. . **Dittrich.** Prolegomena ad Cratylum Platon. 8 maj. Leipzig. 15 Ngr. Ellendorf, J., 1st Petrus in Rom und Bischof der römischen Kirche gewesen? Line historisch-kritische Untersuchung. gr. 8. Darmstadt. 15 Ngr. Euripidis Medea. Recogn. et in usum scholarum edid. Aug. Witzschel. 8. Lipsiae. 20 Ngr. Ewald, die Propheten des alten Bundes, erklärt. 2r Bd. gr. 8. Stutt-2 Thir. 10 Ngr. gart. v. Freyhold, Karte zur alten Geschichte. Imp. - Fol. Illum. Mit 1 Bogen Text in gr. 8. Berlin. 20 Ngr. Geographen, die alten, und die alte Geographie. Bine Zeitschrift, her-aug. v. S. F. W. Hoffmann. 1s Helt. gr. 8. Leipzig. 11½ Ngr. Geschichtsquellen des Erzstiftes und der Stadt Bremen. Herausgegeben von Lappenberg, gr. 8 Bremen. 1 Thir. 25 Ngr. Groethe's Friederike. Von Freimund Pfeiffer. Anhang: Sesenheimer Liederbuch. 8. Leipzig. 26<sup>1</sup>/2 Ngr. Mahneberg, über die in einer Münchener Handschrift aufbehaltene arabische Psalmenübersetzung des R. Saadia Gaon. Mit einer Probe. gr. 4. Regensburg. 25 Ngr. mermanni Antiquitatum Laconicarum libelli quat. Marburg. 1 Thir. 15 Ngr. - Disputatio de destributione personar, inter histriones in tragoedits graecis 8 maj Ibidem. 10 Ngr. Mirsch, de vita et scriptis Sigiberti Monachi Gemblacensis. Commentatio historico-litteraria. Smaj. Berolini. 2 Thir. 10 Ngr. Moeck, Römische Geschichte. Mit vorzüglicher Rücksicht auf Verfassung und Verwaltung des Reichs. 1r Bd. 1ste Abtheil. gr. 8. Braunschweig. 2 Thir. 10 Ngr. Molz, architectonische Details in den gebräuchlichsten Bau-Stylen. 18 Heft. Roy.-Fol. Berlin. 3 TMt. Jahrbuch, Berliner astronomisches, für 1843. Herausgegeben vom Astronom Enke. gr. 8. Berlin.

Dibliopolisches, für 1841. 5r Jahrg. (Mit Gutenbergs Bild und 4 Holzschnitt-Vign.) gr. 8. Leipzig.

Thir.

The Khalduni narratio de exped. Francorum in terras Islamismo Subjectas. Edid. et latine vertit Tornberg. 4maj. Upsaline. 2 Thir. 15 Ngr. Klänge aus Osten, enthaltend neun Makamen des Hamadani, u. s. w. aus dem Arabischen und Persischen übersetzt von Amthor. gr. 12. t Thir. 10 Ngr. Leipzig. Klencke, Grundriss der Anthropologie. Leitende Ideen zu einer physiolog. Geschichte des Menschheitlebens. 8. Leipzig. Mahabharata, Indra vidschuja. Kine Kpisode, herausgegeben von Ad. Holtzmann. breit gr. 8. Karlsruhe. 1 Thir. Müller, Flora Waldeccensis et Itterensis. - Phanerogamen. gr. 12. 1 Thir. 20 Ngr. Müller und Menle, systemat. Beschreibung der Plagiostomen.

3to Liefetung. (Schluss.) Mit 27 Steindrucktufeln. F.A., Berlist 15 Thir. 10 Ngr. Masonm, Rheinischea, f. Philologie. Heranagegehen von w. Weister a. Ritschi, Neueste Folge. 1s Jahrg. 1a Hitt. gr. 8. Frankfirt. 19 Ngs. Meumann, Handbuch der gerichtlichen Anatomie, nebst einem Wörterbyche der anetemischen Ausdrücke. gr. 8. Berlin. 1 Telr. 15 Ners Niebelungenlied, das . übersetzt von Marbach, Mit Holzschnitten nach Rendemann und Mübner. Roy.-4. Leipzig. 10 Thir Dyldil Nasonis Fastorum libri sex editore et interprete R. Merkelio. Smaj. Herolini: 2 Thir. 10 Ngr. Patuzzi, des Wanderer Pilgerfahrt u. Heimkehr, Liederkranz. gr. 12. 10 Ngr. Ulm. Vol. II. Flutarchi vitae parallelae ex recensione Caroli Sintenis. 8maj. Lipsiae. 3 Thir - eadom in usum scholar. recogn. a Sintenis. Pars II. Smaj. Ibid. 20 Naw v. Pachler, Geschichte der Regierung Kaiser Franz I. 3 Thie. (Mit 3 Portraits.) gr. 8. Wien. 2 Thir. Beichel, quatuor sacra Evangelia, e versione vulgata transsumpta, harmonico chronolog. disposita. Lex.-8. Prag. 1 Thir. 11 Ngr. de Schlechtendal, Hortus Halensis tam vivus quam siccus iconibus et descript, illust. Fasc: I. 4 maj. Halae. 1 261/2 Ngr. v. Spee, Trutz-Nachtigall. Köln 1649. Mit Einleitung und Erklärungen von Huppe und Junkmann. Mit Melodien von Folmer. Münster. Taciti Dialogus de Oratoribus. Zum Gebrauch für Schulen herausgegeben vom Director Dr. Pabst. 8. Leipzig. Virgilius Maro varietate lectionis et perpetua adnotatione illustr. a Heyne. Edit. IV., car. Wagner. Vol. V.; Carmina. 8maj. Ling 2 Thir. 15 Ngr. siae. Varnhagen von Ense, Leben des Feldmarschalts Grafen von Schwerin. 8. Berlin. 1 Thir. 10 Ngr. v. Walther, die Lehre vom schwarzen Staar und seines Heilart 1 Thir. 5 Ngr. gr. 8. Berlin. Wallstedt, Reisen nach der Stadt der Khalisan w. s. w. Aus dem Englischen von Dr. Künzel. gr. 8. Pforzheim. 2 Thir. Zahm, die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemätse aus Pompeji, Herkulanam und Stabiae. 2te Folge. 1s Heft. gr. Imp-Folio. Berlin. 6 Thir. — Prachtausg. 11 Thir. 10 Ngr. Zimmermann, Atlas von Vorder-Asien. 1s Heft in V Blaettern. Roy.-Fol. Nest geographischer Analyse. 1s Heft in gr. 4. Berlin.

#### PRANKREICH,

Adhéman. — Traité de géométrie descriptive. In-8. Paris. 20 Frad'Angeville. — La vérité sur la question d'Orient et sur M. Miers. In-8. Paris.

Annales du parlement français; par une société de publicistes, sous les auspices des deux chambres. 4me législature. Session de 1839 et 1840. T. I. II. In 8. Paris.

Chaque volume 25 Fr. Aristophame. — Comédies, traduites par Artaud. 2de édition. In-8. Paris.

Newelle Bibliothèque des voyages asciens et modernes. T. III. IV. In-8. Paris.

Chaque volume 3 Fr. 50 c.

6 Thir.

| 2 vols. In-8. Paris. 18 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rourdin Traité de la catalepsie. In-8. Paris. 4 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruce-Whyte Histoire des langues romanes etc. T. II. In-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Challamel. — Histoire-musée de la république française, 1787 à 1804. Avec planches, 1re livr. In-8. Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1804. Avec planches. 1re livr. In-8. Paris. 50 c. Charrière. — La politique de l'histoire. 1re partie. Histoire. In-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paris. 7 FF. 30 C. Chefs-d'oeuvre du théatre espagnol. Traduction nouvelle par Hissard:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Calderon, 1re série. In-8. Paris. 3 Fr. 50 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Collection des cartulaires de France. Publiés par Guérard. 3 vols. In 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paris. 36 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comte Cours de philosophie positive. T. IV. In-8. Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chaque vol. 8 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| de Coussemaker Mémoire sur Huebald et sur ses traités de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| musique. In-4. Paris.  Description des machines et procédés consignés dans les brevets d'inven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tion etc. T. XLI. Avec planches. In-4. Paris. 15 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Da Clot. — La sainte bible vengée de l'attaque de l'incrédulité, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| justifiée de tout reproche de contradiction avec la raison etc. Nou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| velle édition. 3 vols. In-8. Lyon. 12 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dujardin Histoire naturelle des Zoophytes. Infusoires. In-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avec planches. Paris. 6 Fr. 50 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chaque livr. des planches noires 8 Fr., col. 6 Fr.  Bu Meril. — Essai philosophique sur le principe et les formes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| la versification. In-8. Paris. 5 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dutertre. — Anuuaire de l'imprimerie et de la librairie française                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| et étrangère. 5me année. 1841. In-16. Paris. 3 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L'Espagne artistique et monumentale, vues et descriptions des sites et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| des monuments les plus notables de l'Epagne. Dirigé par don G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P. de Villa Amil; (texte espagnol et français) par P. de la Esco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sura. Avec planches. Livr. 1. In-fol. Paris. 16 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frantz. — Aperçu historique, politique et statistique sur l'organisa-<br>tion militaire de la Prusse, comparée etc. In-8. Paris. 2 Fr. 50 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La Galerie de Florence. Publiée par une société d'amateurs, sous la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| direction de L. Bartolini, J. Bezzuoli et S. Jesi. Texte par A. Du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mas. tre livr. In-fol. Florence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| When havely material and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control |

Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Theophrasti notationes morum. Gr. lat. Is. Casaubonus rec. lat. vert. et comm. ill. Lugd. 617. 8.

— characteres gr. lat. c. not. Is. Casauboni etc. Rec. P. Needham, Cantabr. 712. 8.

2 Thir. 15 Ngr.

— characteres ethici, Gr. c. vers. lat. Is. Casauboni et not. J. C. de Pauw. Traj. ad Rh. 737.

— characteres. C. nov. vers. lat. A. Buchneri. Ed. J. C. Schwarz. Ceb. 739. 4.

Theophrastus, the moral characters, transl. from. the greek, with notes. By H. Gally. Lond. 725. 8.

Theophraste, les caracteres de, p. M. de la Bruyere. Nouv. Ed. augm. p. M. Coste. T. I. II. Par. 756. 8.

1 Thir. 20 Ngr.

Theophrasti, characterum ethic. capita dup hactenus anecdota. (Gr. lat.) ed. J. C. Amaduties. Parm. Bodoni. 786. 4.

4 Thir. 12 Gr.

Theopempi Chii fragmenta ed. R. H. Eyssonius Wichers. Lugd. B. 829. 8. 2 Thir. 5 Ngr. Thurydides c. comment. ant. Gr. Florent. B. Junta. 506. (526.) fol. 10 Thir. c. schol. Acc. J. Camerarii annot. Gr. Basil. 540. fol. 2 Tale... de bello Peloponn. et Atheniens. libb. VIII. Laur. Valla intpte. Rd. C. Heresbachio. Colon. Jasp. Gennepaeus. 550. fol. 1 Thir. 12 Ngr. - Thucydides de bello Pelop. libb. VIII. c. schol. gr. et lat. Par. H. Steph. 564. fol. de bello Pelop. libb. VIII. gr. c. lat. vers. L. Vallae, c. comm. Fra. Porti. Frcf. Wechel. 594. fol. - de bello Peloponn. libb. VIII. e gr. in lat. conv. Apet. G. Acacio Enenckel L. B. Hoheneccio. Tubing. 596. 8. 1 Thir. 5 Ngr. de bello Peloponn, libb. VIII. Gr. Lat. c. schol. gr. Ed. J. Hudson. Oxen. Sheld. 696. fel.

Thuoydide, histoire de la guerre du Peloponese, de la trad. de N. Pierrot Sieur d'Ablancourt. Nouv. Ed. av. d' not. T. 1 - III. av. Carte. Amst. 713. 8. Thucydidis de bello Pelop. libri VIII. Gr. ad edit. Dukeri expr. (c. var. lect. etc. cur. T. C. Altero). T. I. II. Viennae 785. 8. 2 Thir. 15 Ngr. de bello Pelop. 8bb. VIII. Gr. et lat. T. I - VI. Stud. Soc. Bip. Biponti 788. 89. 8. Thucydide, histoire de, trad. du grec. p. P. C. Levesque. T. I - IV. 5 Thir. 10 Ngr. histoire grecque, accomp. de la version lat. des variantes de 13 Mss. de la Bibl. Imp., d'observ. hist. lit. et crit. de cartes géogr. et d'estampes. Par J. B. Gail. T. I — X. Par chez. Gail. 807. 4. Timacus Locrus de anima mundi et natura. Scholia et var. lect. e maptis. Paris. L. C. Valckenarii conject. ined. suamq. annot. add. J. J. de Gelder. Lugd. B. 836. 8. Xenophontis (Athen.) opera omnia in III. Partes dist. (ed. Ph. Me-7 Thir. 15 Ngr. lanchthon). Gr. Halae Suevor. 540. opera, Jo. Leunclavio intpt. Gr. lat. Basil. per Th. Guarinum. 569. 572. fol. opera. Gr. Lat. Op. J. Leunclavii. Acc. Aem. et Fr. Porti not. T. I. II. Frf. Wechel. 596. fol. 5 Thir. 15 Ngr. quae extant opera. Gr. Annot. H. Stephani. Exc. H. Steph. 581. Xenoph. quae extant opera, quor. intpt. H. Stephanus recogn. etc. 596. fol. 10 This. - opera. gr. Lat. T. I. II. Paris. typ. reg. 625. fol. 10 Thir. - opera omnia. Gr. lat. c. f. tabb. geogr. ed. Ed. Wells. T. I - V. (7 partes). Oxon. Sheld. 703. 8. opera quae extast omnia. C. tabb. geogr. et f. Gr. lat. Ed. Wells. (cont Cyropaediam.) Oxon. Sheld. 703. 8. 2 Thir. 7½ Ngr. (cont Cyropaediam.) Oxon. Sheld. 703. 8. 2 Thir. 7½ Ngr. opera. Gr. Lat. ex rec. Ed. Wells. Cur. A. Thieme. T. 1—1V. c. f. Lips. 763. 64 chart. scr. 8. 5 Thir. 10 Ngr. Id. liber. chart. impr. 8. Xenophon, ocuvres de, l'économ. apol. de Socr. etc. trad. en franç. p. Gail. av. le texte grec. Par. an 3. Vie de Xenoph. suivie d'un extr. hist. et rais. de ses oeuvr. ib. eod. 8. 1 Thir. 15 Ngr. Xenophon. Paedia Cyri. De venat. De republ. et de legg. Laced. De Agesilai laud. Apologia pro Socr. Opusc. de Tyrann. s. l. et a. In fronte epist. Ph. Beroaldi. Char. rom. 8. Xenophontis de Cyri institutione libb. VIII. Gr. C. lat. inpt. Leunclavii. Lond. 674. 8. - Κύρου παιδείας βιβλ. όχτω. G. et lat. Ed. Ed. Wells. c. tab.

geogr. Έχ Θεάτρου εν Όξον. αψγ. (703.) 8. 2 Thir. 71/2 Ngr.

| Xenophontis de Oyri institutione libri VIII. Gr. lat. tab. geogr. net. H. |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Stephani etc. adj. Tho. Hutchinson. Oxon. Sheldon. 727. 4. 5 Thir.        |
| de Cyri Maj. institutione libb. VIII. Gr. Lat. Ex intpt. J. Leua-         |
| clavii. Lond. 729 8. 1 Thir. 20 Ngr.                                      |
| institutio Cyrl. Gr. ex ed. T. Hatchinson. T. 1-1V. Glasg.                |
| Foulis. 767. 8. 4 Thir. 26 Ngr.                                           |
| de Cyri expeditione libri VII. a Th. Hutschinsen. Krl. 4: c. tab.         |
| nen. Cantabr. typ. nend. 785. 4. 5 Thir. 20 Ngr.                          |
| - Xenoph. expédition de Cyrus dans l'Asie supér. et la retraite de        |
| dix mille. trad. du gr. av. d. not. Par B. Larcher, T. I. II. av. f.      |
| Par. 778 8. 1 Thir. 20 Ngr.                                               |
| Gaemologiae. Ej. Parabelae excerpt. p. Th. Becenum. Lugd.                 |
| 559. 12. 15 Ngr.                                                          |
| - ελληνικών Ιστοριών βιβλία ζ. Gr. lat. ed. Ed. Wella. O. tabb.           |
| geogr. Εχ Θεάτρου εν Όξον. αψ'. (700.) 8. 3 Thir. 10 Ngr.                 |
| - λήγος είς Αγησίλαον. Λακεδαιμ, πολιτεία κτλ. Gr. lat. Ed. Wells.        |
| Εχ Θεάτρου εν Όξον. αχήμα (691). Kj. λόγος οίπονομιπός. Gr.lat.           |
| ib. (693), 8. 2 Thir. 71/2 Ngt.                                           |
| Loyas els' Aynall., Annedaiu. nolitelas 'Adnr. nolit, , Suunosior,        |
| There, Hoper. Gr. lat. ed. Ed. Wells. Oxon. Sheld. 703. 8.                |
| 1 Thir. 10 Ngr.                                                           |
| de Agesilao oratio. Gr. lat. ex ed. T. Hutchinson. Glasg. Foulis-         |
| 748. 8. 1 Thir.                                                           |
| oratio de Ageailao Rege. Gr. Lat. Rec. Bolton Simpson. Oxon.              |
| Clarend, 754. 8. 2 Thir.                                                  |
| - ἀπομεημονευμάτων βιβλία δ. του αθτού Σωκράτους ἀπολογία.                |
| Gr. lat. (Ed. K. Wells). Έν 'Οξον. έκ θεάιρου. (690.) 8. 1 Thir. 5 Ngr.   |
| Memorab. Socr. dictor. libb. IV. Gr. lat. Ed. B. Simpson, c. ind.         |
| Oxon. Sheld. 741. 8. 2 Thir. 71/2 Ngr.                                    |
| - Memorabilium Socratis dictor. libb, IV, Gr. lat. c. not. Stephani,      |
| Leundavii, Aem. Porti et Erneati. Rec. annot. aux. B. Simpson.            |
| Kd, 2. Oxon. Sheldon 749. 3. 2 Thir. 15 Ngr.                              |
| Memorabilium Socr. dictor, libb. IV. Gr. lat. c. not. H. Stephani         |
| etq. Rec. Bolt. Simpson. Ed. 5. Oxon. Sheldon. 780. 8. 3 Thir. 15 Ngr.    |
| Occenomicus, Apol. Socr., Symp., Hiero, Agesilaus c. animady.             |
| J. A. Bachii. Gr. Lips. 749. 8. 25 Ngr.                                   |
| Occonomicus. Gr. lat. Acc. not. ex H. Stephano, Lounclavio ali-           |
| isq. coll. Oxon. Clarend. 750. 8. 1 Thir. 15 Ngr.                         |
| Xenophen, the Banquet of, done from the greek. By Jam. Welwood.           |
| Glasg. Foulis. 750. 8. 1 This. 10 Ngr.                                    |
| Xenophontis Ephesii libb. V. de amorib. Anthiae et Abrocomae. C. let.     |
| · intpt. A. Cocchi. Gr. lat. Lond. Bowyer. 726. 8. 2 Thir.                |
| Ephesiaeor. libb. V. de amorib. Anthiae et Abrocomse. Gr. lat. e.         |
| intpt. A. Cocchii. Lond. Bowyer. 726. 4. 1 Thir. 25 Ngr.                  |
| Ephesineor. libb. V. de amorib. Anthiae et Abrocomae. Gr. Aca-            |
| vers. lat. A. Cocchi, ital. A. Salvini et gall. D. F. Luçae 781. 4.       |
| · 3 Thir.                                                                 |
| - de Anthia et Habrocome Ephesiacor. libb. V. Gr. lat. Bd. A. K.          |
| Lib. Bar. Locella. Vindob. 796. 4. 2 Thir. 20 Ngr.                        |
| de Anthia et Habrocome Ephesiacor. libr. V. Gr. lat. rec. not ill.        |
| P. Hefman Peerikamp. Harlem 818. 4. 8 Thir. 20 Ngr.                       |

```
Apolifinaria Skloali, G. Sollii, opera. Pat. Plantin. 590. 4. 1 Thin. 20 Mgt.
       opera. Jac. Sirmondi cuta not. ill.
                                                     Paris. Nivell. 614.
Ausonius. Venet, in aed. Aldi et A. Soceri. 517. 8. 2 Thir. 224, Ngr.
Ausbnii (D. Magni) emnia, Symmachi et Pent. Paulini lit. ad Ausson, etc. ill. p. El. Vinetum. C. f. lign. eleg. Burdig. 580. 4. 3 Thir, 10 Ngr.
    - opera, Amst. Blaen, 631. 12.
                                                                      20 Ngt.
epera, ed. J. Tollius. Amst. Blaeu. 669. 12.
                                                                        20 Ngr.
    - opera, c. not. Scaligeri etc. illustr. Jac. Tollins.
                                                            Amet. Blace. 671.
     8.
                                                               3 Thit. #6 Ngr.
  - opera, in us. Delph. ed. J. B. Souchay. Pat. 730. 4. 3 Thir. 20 Ngr.
    - opera, Amst. Wetst. 750. 12.
                                                                     121/2 Ngr.
Catonis (Dionysii) disticha moralia, c. gall. inpt. et deeler. lat. it.
     Dicta VII. Sepient. Gr. Lutet. R. Steph. 589. 8.
                                                                       20 Ngr.
      disticha de merib. Badem gr. redd. p. J. Scaliger etc.
     646. 8.
                                                                       20 Ngr.
    - disticha e. not. Scaligori etc. Rec. O. Aratzenius. Gr. lat. Amst.
                                                              2 Thir. 15 Ngr.
     754. 8.
Catullus (C. Valer.), c. com. M. A. Mureti.
Venet. P. Manut. Aldi f. 558, 8.
— et in eum ls. Vossii observy. Load. 694, 4.
                                                       Tibullus et Propertius.
                                                              2 Thir. 15 Ngr.
                                                              2 Thir. 10 Ngr.
    - opera, ex rec. Is. Vossii. Ed. 2. Lugd. B. 691. 4.
                                                              2 Thir. 20 Ngr.
     et in eum J. A. Volpii comm. Patav. 737. 4.
                                                                        9 Thir.
     Venet. Ed. J. F. Corradinus de Allio 738. fol.
                                                              2 Thir. 71/2 Ngr.
Catulle, traduct. compi. des Poésies de, suiv. des poésies de Gallus et
     de la veillée des fêtes de Vénus, av. d. not. etc. Par F. Noël.
                                                              2 Thir. 15 Ngr.
     T. I. II. Par. Crapelet 805. 8.
Catallus, Tibullus et Propertius. Accur. Abbes Gabbema. C. ind. Traj. ad Rh. 659. 8.
Catulli opera. Tibulli elegica libb. IV., Propertii eleg. libri IV. not. ill. Ph. Silvius. In us. Delph. Par. 685. 4. 6 Thir. 20 Ngr.
    - Tibulli et Propertii opera. Cantabr. typ. acad. 702. 4. 4 Thir. 10 Ngr.
Catullus, Tibullus, Propertius. Par. Cousteller 723. 4. 3 Thir. 10 Ngr.
    - Acc. fragm, Corn. Galli. C. f. Par. Consteller 743. 8. 1 Thir. 15 Ngr.
Catulli, Tibulli, Propertii opera. Lond. Brindley. 749. 12. 1 Thir. 10 Ngr.
Catullus, Tibullus, Propertius. Adj. est pervigilium Vener. (ed. J. M.
     Gesnero . Gott. 762. 12.
                                                                       15 Ngr.
Catulli, Tibulli et Propertii opera. Birmingh. Baskerville. 772. 4.
                                                              6 Thir. 15 Ngr.
    - opera. Parmae in aed. Palat. 794. typ. Bodonianis. fol.
                                                                      24 Thir.
Catullus, Tibullus, Propertius c. Galli fragm. et pervigilio Veneris. Vin-
     dob. J. V. Degen. 803. Chart. scr. 8.
                                                                        1 Thir.
Claudiani (Cl.) opera. Venet. Ald. 523. 8.
                                                              2 Thir. 20 Ngr.
    opera, C. annot. perp. S. T. Claverii etc. Par. 602, 4.
                                                                        2 Thir,
Claudianus, M. del Rio not. ill. Aurell. Allobr. 606. 8.
                                                                       25 Ngr.
Claudiani de Amphinomi et Anapii prior, fratrum statuis etc. metaphe,
     F. Morelli redd. Gr. lat. Par. 619. 4.
                                                                       10 Ngr.
Claudianus. Amst. Jansson 628. 12.
Claudiani, Cl., quae exstant. Caap. Barthius em. et animadv. ill. Frt. 650. 4. 1 Thir. 25 Ngr.
    650. 4. 1 Thr. 25 Ngr. quae exetant. N. Heinsius rec. Amst. Elsey. 665. 8. 3 Tair. 20 Ngr.
    opera, not. ill. Gul. Pyrrho. In us. Delph. Par. 677. 4. 6 Thir. 20 Ngr. quae extant, ex emend. N. Heinsii. Amst. 688. 12. 20 Ngr.
    - opers, quae exstant. C. not. M. A. Delrii, st. Claverii, Th. Demp-
                  Acc. Lactantii elegia de Phoen. C. annot. P. Burmanni
     sec. C. indd. Amst. 760. 4.
     opus de raptu Proserpinae, comm. et ital. vers. trad. ill. a N. Biffio.
     Lucae, 751. fol.
                                                              3 Thir. 10 Ngr.
```

| 4 Tomi 760. Sallustius 744. Lucanus 2 Tomi 751. Phaedru                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750. Lucretius 749. Catull. Tibull. Propert. 749. Curtius 2 Tom                                                                    |
| 746. Ovidius 5 Tomi 745. Jul. Caesar 2 Tomi 744. Virgilius 744                                                                     |
| Horatius 744. Terentius 744. Juvenalis et Persius 744. Corn                                                                        |
| Nep. 744. 12. 22 Thir                                                                                                              |
| Corpus veterum poetar. lat. sec. seriem temp. et V. libb. distinct. Lugd.<br>H. A. Porta 603. 4.                                   |
| Corpus omnium vet. Poetar. latinor. tam. profan. quam eccles. Rd. M.                                                               |
| Maittaire. T. I. II. Lond. 721. fol. 20 Thir.                                                                                      |
| Cresconius Corippus de laudibus Justini Aug. Min. Rom. Ex rec. P. F.                                                               |
| (Foggini). 777. 4. 5 Thir. 25 Ngr. Fabulae var. Auctor. Aesopi fabb. Gr. Lat. Aphthonii fabb. gr. Lat. Ga-                         |
| brine fabb. Gr. Lat. Babrine fabb. Gr. Lat. Phaedri fabb. Avieni                                                                   |
| fabb. Abetemii fabb. Op. J. N. Neveleti, c. not. et f. Frcof. 660.                                                                 |
| 8. 1 Thir. 12 Nor.                                                                                                                 |
| Florilegium epigrammatum Martialis. Jos. Scaliger gr. vertit. Gr. Lat.                                                             |
| Lutet, R. Stephan, 607. 8. 1 Thir, 10 Ngr.                                                                                         |
| Germanici Caes. Opera omnia. Luneb. 728. 8. 20 Ngr.                                                                                |
| Horatius (Q. Flaccus), C. Commentario Fol. I. ad Horatium Flaccum                                                                  |
| ode Aug. Politiani. Fol. II. Proemium Chr. Landini Flor. etc. In fine: Venet. p. magistru Bernadinu de tridino 486. fol.           |
| 7 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                    |
| cum quatuor commentariis. Venet. impr. Bon. Lacatellus 494. fol.                                                                   |
| 6 Thir.                                                                                                                            |
| Horatii opera. cu quibusdam Annotatiob9. Imaginibusq3 etc. (etc. ed.                                                               |
| Jac. Lacher). In fine: Elacoratum — in vrbe Argent. opera Jo.                                                                      |
| Reinhardi cogn. Gürninger etc. 498. fol. 12 Thir.                                                                                  |
| opera. C. comm. Acronis et Porphirion. It annot. H. Glareani,                                                                      |
| Erasm. Rot. etc. Basil. H. Petr. 545. fol. 5 Thir.                                                                                 |
| omnia poemata, interpret. Acrone, Porphirione, J. Parrhasio etc.<br>C. schol. Venet. ap. haer. P. Ravani et Soc. 549. fol. 5 Thir. |
| - omnia poemata ubiq. insert. intpt. Acrone, Porphirione, J. Parrha-                                                               |
| sio etc. C. schol. Krasmi Rot. etc. Venet. Pet. de Nicolinis de                                                                    |
| Sabiis. 553. fol. 4 Thir.                                                                                                          |
| opera, grammaticor. antiquiss. Heleni Acronis et Porphirionis                                                                      |
| comm. illustr. etc. T. II. cont. Chr. Landinus in omnia Hor. opera                                                                 |
| etc. Ed. J. Herold, Basil. H. Petr. 555. fol. 6 Thir. 10 Ngr.                                                                      |
|                                                                                                                                    |
| fol. 5 Thir.                                                                                                                       |
| op. Dion. Lambini emend. Acc. J. M. Bruti in IV. libb. carm, et                                                                    |
| in lib. Kpod. explic. index. Venet. P. Manut. 566. 4. 3 Thir. 15 Ngr.                                                              |
| poemata a P. Ceruto ill. Acc. lib. de re poetica. Veronae 593. 4.                                                                  |
| 2 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                    |
| poemata omnia. Acc. indd. duo locupl. Francof. Wechel. 660. 8.                                                                     |
| Op. Dion. Lambini emend. et Acc. A. Turnebi comm. etc. C. indd.                                                                    |
| Par. ap. Barth. Macaeum 604, fol. 4 Thir. 20 Nor.                                                                                  |
| Par. ap. Barth. Macaeum 604. fol. 4 Thir. 20 Ngr.  C. L. Torrentti comment. H. P. Mannii Alcmar. in art. poet.                     |
| Anty, Plantin, Out. 4. 4 Inf.                                                                                                      |
| Acc. J. Dousae comment. Ex off. Plantin. 611. 4. 2 Thir. 5 Ngr.                                                                    |
| - c. achol. Eil. Lubini. Freof. 612. 4. 2 Thir.                                                                                    |
| opera, a P. G. Chabotio expl. Acc. Ind. cop. T. I - III. Basil.                                                                    |
| 615. fol. 3 Thir. 15 Ngr.                                                                                                          |

ZUE

### SERAPEUM.

**31.** Juli.

**N** 14.

1841.

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

Abhandlungen der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 5te Folge 1r Bd., von den Jahren 1837—1840. gr. 4. Prag. 5 Thir. 10 Ngr.

Anecdota quae processum civilem spectant, edid. Prof. Dr. Wunderlich. 8 maj. Gottingae. 1 Thir. 15 Ngr.

Berghaus, Almanach der Belehrung und Unterhaltung auf dem Gebiete der Erd-, Länder-, Völker- und Staatenkunde gewidmet. 5r Jahrg. Mit 1 Bildniss u. 3 Karten. 16. Gotha. 1 Thlr. 15 Ngt.

Bibliotheca Graeca curant. Jacobs et Rost. B. Script. orat. pedestris Vol. VIII.: Xenophontis Opera omnia. Vol. II. De Socrate commentarios ed. Kühner. 8 mai. Gothae.

tarios ed. Kühner. 8 maj. Gothae. 15 Ngr. **Böcking**, Institutionen. Ein Lehrbuch des römischen Privatrechts. 1s Heit. gr. 8. Bonn. 27½ Ngr.

Bruck, das Wesen und die Behandlung der asiatischen Cholera oder wissenschaftl. Lösung der Cholerafragen. gr. 8. Berlin. 1 Thlr. 20 Ngr. Cajütenbuch, das, oder nationale Charakteristiken. Vom Verfasser des

Legitimen, des Virey etc. 2 Bde. 8. Zürich. 4 Thir. Daniel, Thesaurus hymnologicus. Tom. I. 8 maj. Halae. 1 Thir. 22½ Ngr.

Franque, die Thermalquellen zu Ems. Ein Beitrag zur n\u00e4hern Kenntn\u00e4ss ihrer Heilkr\u00e4fte. Mit 6 Lithographien. 8. Wiesbaden.
 1 Thir. 7½ Ngr.

Gail Institution, comment, quatt. Post Goeschenii, Huschkii, Lachmannique curas recogn. Böcking. Cum Tab. 12 maj. Bonnae. 25 Ngr. Gedichte eines Lehendigen. Mit einer Dedikation an den Verstorbenen.

Lex.-8. Zürich u. Winterthur. 1 Thir. 4 Ngr.

theme und Ulcerationen. gr. 8. Breslau. 1 Thir. 10 Ngr. **Ecinsius**, die bedingte Pressfreiheit historisch-kritisch entwickelt und beleuchtet. gr. 8. Berlin. 15 Ngr. II. Jahrgang. 15 Ngr.

v. Mippel, Beiträge zur Charakteristik Friedrich Wilhelm III. (Mit Bildniss.) gr. 8. Bromberg. 22½ Ngr. Mofimann, Philosophie der Rede, oder Grundlinien der Rhetorik wissenschaftlich dargestellt. gr. 8. Stuttgart. 1 Thir. 15 Ngr. Horae sacrae vitae sacerdotalis, seu Sacerdos orans ac meditans. Collegit et edid. C. Eggert. Cum li fig. aon. 12 maj. Ratisbonae. moser, das Riesengebirge und seine Bewohner. (Mit 2 Ansichten.) gr. 8. Prag. 2 Thir. • Jordan, Grammatik der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz. Im Systeme Dobrowsky's abgefasst. gr. 8. Prag. 1 Thlr. Kirschbaum, der jüdische Alexandrismus, eine Erfindung christlicher Lehrer. 1s Buch. gr. 8 Leipzig. 111/2 Ngr. Leist, Historia bonorum possessionis secundum tabulas. Dissertatio inaug. juridica. 8 maj. Gottingue. 10 Ngr. Lessing, vollständiger Beweis, 1. dass wir bis jetzt noch kein vollständiges System der Philosophie gehabt haben, und 2. die modernen Philosophien von Kant bis Hegel Phantasien, nicht aber Wissenschaften sind. 1r Bd. gr 8. Breslau. 221/2 Ngr. Lübker, Commentar zu Horaz's Oden, Buch I-III. gr. 8. Schles-3 Thir. 1 Thir. 71/2 Ngr. Memoranda der Hautkrankheiten. 32. Weimar. v. Molo, über Epidemien im Allgemeinen und Wechselfieberepidemien insbesondere. gr. 8. Regensburg. 1 Thir. 15 Ngr. Monumenta Boica. Vol. XXXIII. (Pars I.) Edidit Academia scient. Boica: Monument. Boicorum collect. nova. VI. 1. 4. Monachii. 1 Thir. 15 Ngr. Morgenstern, Heinrich Karl Ernst Köhler. Zur Erinnerung an den Verewigten. Mit Bildniss. gr. 4. St. Petersburg. 1 Thlr. 10 Ngr. Müller, vergleichende Anatomie der Myxinoiden. 3te Fortsetzung. Ueber das Gefässsystem. Mit 5 Kupfertaf. Fol. Berlin. 2 Thir. 20 Ngr. Neumann, pathologische Untersuchungen als Regulative des Heilver-1 Thir. 221/2 Ngr. fahrens. 1r Bd. gr. 8. Berlin. Otterburg, das medicinische Paris. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin und ein Wegweiser für deutsche Aerzte. Mit Orfila's Bildniss. gr. 12. Carlsruhe. 1 Thir. Peyron, Grammatica lingue copticae, acced. additam. ad Lexicon copticum. Lex.-8. Taurini. 2 Thir. 20 Ngr. Protevangelium Jacobi ex cod. Ms. Venetiano descripsit prolegomenis, variet. lect., not. crit. instr. Suckow. 8 maj. Vratislaviae. 17½ Ngr. Resultate der im Jahre 1841 in Brandenburg, Pommern, Posen, Preussen, Sachsen, Schlesien und Westphalen abgehaltenen Provinzial-Landtage. gr. 8. Berlin. Romang, System der natürlichen Religionslehre. Aus den ursprüngt. Bestimmtheiten des allgemeinen religiösen Bewusstseins entwickelt. gr. 8. Zürich. 2 Thir. 15 Ngr. Bose, über die Erkenntniss des Absoluten. gr. 8. Basel. 221/2 Ngr. Rubrom, Grundriss der Naturlehre, oder: Darstellung der Undulation. gr. 8. Wien. 2 Thir. Salomon u. Aulich, anatomische Studien für Künstler und Kunstfreunde. Mit Vorwort von Schnorr von Carolsfeld und 9 lithographirten Tafeln. Fol. Leipzig. 2 Thir. Schriften, neue, der kaiserl. königl. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft im Königreich Böhmen. VII. 1. gr. 8. Prag. 1 Thir. Steffens, was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. 3r u. 4r Bd. 8. Breslau. Stimme des Volkes über den Streit um den Bischof Dräseke. 8. Leip-4 Ngr.

- Weisser, hinterjassene Papiere einer geistlichen Selbstmörders. 8. 1 Thir. 15 Ngr. Pforzheim.
- Weninger, die apostolische Vollmacht des Pabstes in Glaubens-Ent-
- scheidungen. gr. 8. Inspruck. 1 Thir. 10 Ngr.
  Werder, Logik. Als Commentar und Ergäszung zu Hegels Wissenschaft der Logik. 1ste Abtheil. gr. 8. Berlin. 1 Thir. 10 Ngr. 1 Thir. 10 Ngr. Zacharia, deutsches Staats - und Bundesrecht. 1ste Abtheil. gr. 8.
- 2 Thir. 5 Ngw. Göttingen.

#### PRANKREICH,

- Moreau. Panorama d'Égypte et de Nubie. 1re livr. In-fol. Paris. Noir 15 Fr. Color. 25 Fr.
- Johanne. Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, du Jura français, de Baden-Baden et de la Forêt-Noire; etc. In-12. Paris.
- 10 Fr. 50 c. Leconte. — Choix de monuments du moyen-âge etc. Livr. 2. In-fol. Paris. 6 Fr.
- Macquart. Diptères exotiques nonveaux ou peu connus. T. I, II. 1re partie. Arec planches. In-8. Paris. Chaque partie noir 7 Fr.
- Color. 12 Fr. Manuels-Roret. Art de cultiver les jardins, pour 1841. In-18. Paris. 3 Fr. 50 c.
- Mary-Lafon. Histoire politique, religieuse et littéraire du midi de la France. 1re livr. In-8. Paris.
- Maury. Traité complet de l'art du dentiste. 3me édition completée par Gresset. Avec un atlas. In 8. Paris.
- Le Moyen-Age monumental et archéologique, ou Vues des édifices les plus remarquables de cette époque en Europe, avec un texte explicatif d'après les dessins et sous la direction de Chapuy. In-Fol. 200 Fr.
- Rousselot. Études sur la philosophie dans le moyen-âge. 2 vols. In-8. Paris. 12 Fr.
- Surell. Etude sur les torrens des Hautes-Alpes. In-4. Paris. 12 Fr. de Tarade. — Eléments d'anatomie et de physiologie comparées. In-8. Paris.
- Ternaux-Compans. Bibliothèque asiatique et africaine, ou Carnaux-Compans. — Distriction of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o
- Thivet. Traité complet de bandages et d'anatomie appliquée à l'étude des fractures et luxations. 3 parties. In-8 Paris. Chaque
- partie 4 Fr. 50 c. Traité de l'application du fer, de la fonte et de la tôle dans les constructions civiles, industrielles et militaires etc.; par Eck. — Mémoires sur la construction de nouveaux planchers destinés à rendre les bâtimens incombustibles; par feu Bazaine. Avec 80 planches. In-fol. Paris. 40 Fr.
- Trombřeka, Mme. Mémoires d'une polonaise, pour servir à l'his-toire de la Pologne, depuis 1764 jusqu'à 1830. 2 vols. In-8. Pa-
- De la littérature et des hommes de lettres des États-Unis 7 Fr. 50 c. d'Amérique. In-8. Paris.

### II. Anseigen etc.

Soeben erschien bei T. O. Weigel in Leipzig und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## PEYRON, A., Linguae Copticae

accedunt addidamenta

ad

### Lexicon Copticum.

Smaj. Charta membr. (Velin.) Rthlr. 2. 16 gGr. = Rthlr. 2, 20 Ngr.

[154] In unserm Verlage ist so eben erschienen:

### Verzeichniss

der

### Altdeutschen Handschriften

der

### K. K. Hofbibliothek zu Wien

VOR

### Hoffmann von Fallersleben.

gr. 8. Preis: 3 Rthlr.

Leipzig, im Juni 1841.

Weidmannsche Buchhandlung.

Soeben ist erschienen und durch T. O. Weigel in Leipzig zu beziehen:

### PAPIRI GRECI

dal Museo Britannico di Londra

e della Bibliotheca Vaticana

tradotti et illustrati

Bernardino Peyron.

gr. 4. Turin 1841. Velinp. geh. 2 Rthlr.

#### [156] Volletändig ist augmehr erschienen:

Systematische Beschreibung der Plagiostomen von Dr. J. Müller, Professor der Anatomie und Physiologie und Director des anatomischen Theaters und Museums in Berlin, und Dr. J. Henle, Prof. der Anatomie und Director des anatomischen Theaters und Museums in Zürich.

Vollständig auf 57 Bogen Royal folio und 60 Tafeln (colorirt) Abbildungen, in einer sanbern Mappe, Preis:

32 Thir.

Dieses Prachtwerk enthält die vollständige Geschreibung aller Knorpelfische (Rochen und Haien) und darf namentlich in keiner naturhisterischen Bibliothek fehlen.

Berlin, im Juli 1841.

Veit & Comp.

### - Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Horatii opera c. com. varior. Accur. C. Schrevelio. Lugd. B. Hack. 663. 2 Thir. 20 Ngr. - opera, ill. L. Desprez, in us. Delph. Vol. I. II. Par. 691. 4. 5 Thir. 10 Ngr. - opera. Ed. a Zurck. P. I. II. Harl. 696. 8. 1 Thir. 10 Ngr. D. Heinsius emend. Amst. Jansson-Waesberg. 718. 12. 124 Ngr.

— poemata. Ed. Al. Cuningamius. Hag. Com. 721. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

— poemata. Ed. Al. Cuningamius. Hag. Com. 721. Al. Cuning.

animadv. in R. Bentleii not. ad Hor. ib. eod. 4 Thir.

— carmina expurg. not. ill. J. Juvencius. Paris. Barbou 728. 8. 1 Thir. 5 Ngr. - ex rec. et c. not. R. Bentleji. Amst. Wetst. 728. 4. 8 Thir. 15 Ngr. - opera, Gall. et Lat. av. des remarq. par Mr. Dacier. T. I—IV. 8 Thir. 10 Ngr. Hambourg 733. 4. - opera. Vol. I. II. Lond. aen. tabb. incid. J. Pine 733-37. (belles épreuves du prem. tirage). 8. 20 Thir. epera, Lond. Brindley. 744. 12.
 opera, ad exempl. Lond. a J. Pine tabb. aen. inc. ed. Berol. 745. - epera. Lond. Brindley. 744. 12. 17¼ Ngr. 6 Thir. opera, T. I. II. c. f. eleg. aen. Lond. Sandby. 749. 8. Hd. alt. Glasg. Foulis. 750. 8.
 carmina. Accur. st. A. Philippe. C. f. Par. Barbou. 754. 8. 2 Thir. 2 Thir. Horatius Ed. 3. Glasg. Foulis. 756. 8. 4 Thir. --- Glasg. Foulis. 760. 4. — sel. intpt. praecip. Dacierii et Sanadonis not. ill. Op. F. Dorighello. Rd. 2. T. 1—III. Patav. 780. 8. 2 Thir. 25 Ngr. Horatii opera, not. ill. C. D. Jani. T. I. II. Lips. 778—82. 8. 3 Thir. ratii opera, not. 111 C. D. Janu. 2. 2. 2. 2. Bodon. fol. Chart. perg. - opera. Parmae in aed. Palat. 791. typ. Bodon. fol. Chart. perg. 35 Thir. - opera. Parmae ex reg. typ. (Bodoni) 793. 8. carminum libri V. rec. not. ill. et gall. vers. redd. C. Vanderbourg. T. I. II. P. 1. 2. Par. 812. 13. 8. 7 Thir. opera, ad fid. ed. J. M. Gesneri. Lend. Harding. 824. 8. 2 Thir. 74 Ngr.

| Horatii carmina. Rec. P. Hofmann Poortkamp. Hartem. 834.                                                                                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Horace, poet translat of the works of, with the orig. text and crinotes. By Ph. Francis. Vol. I—IV. the 6th Edit. Lond. 756.  3 Thir. 10 Ng                                                                     | it.<br>8. |
| Horace de la Traduct, de Mr. de Martignac. 3me Ed. Lat. et Fr. 7<br>I. II. Par. 696. 8.                                                                                                                         | Т.<br>3т. |
| oeuvres d', en lat. et en franç. av. des remarq. crit. et hist. Mpns. Dacier. 4. édit. T. I.—X. Amst. Wetst. 727. 8. 6 Th                                                                                       | ŀг.       |
| Par. 752. 12.                                                                                                                                                                                                   | lr.       |
| Les Poésies d', trad. en franç., av. d. remarq. et d. diss. crit. Sanadou. T. I.—VIII. Amst. 756. 8. Les poesies, av. la trad. fr. de Sanadou. T. I. II. Dictionai                                              | p.<br>ŗr. |
| alph. des noms propr. qui se trouvent dans Horace. Amst. 756. 1<br>1 Thir. 20 Ng                                                                                                                                | 2.        |
| Horatii lib. de Arte poet. Joc. Grifoli Lucin. intpt. explic. Flor. 55 4. 1 Thir. 20 Ng                                                                                                                         | 0.<br>T.  |
| epist. ad Pisones de arte poet. With notes by G. Colman. La<br>and Engl. Lond. 783. 2 Thir. 20 Ng                                                                                                               | T.        |
| Juvenalis (D. Jun.) c. tribus comm. videl. A. Mancinelli, D. Calderin<br>Ge. Vallae. Venet. per Joa. de Cereto de Tridino. 492. fol. 9 Thi<br>— (c. trib. comm. Mancinelli, Calderini et Vallae). In fine. Vene | lr.       |
| impr. per Joa. de Cereto de Tridino, 494. c. lit. init. col. fol. 8 Thi —— Satyrographi opus. Intpte J. Britannico. C. Jod. Badii Ascesii fe                                                                    | lr.       |
| miliar, explan. Cu fig. Index etc. Venet. Bern. de Bindonis 53 fol. 3 Thir. 10 Ng                                                                                                                               | 9.<br>T.  |
| Satyrar. libb. V. ill. a Fed. Ceruto. Aug. Vind. ex off. J. Practorii 599. 4.  1 Thir. 25 Ng                                                                                                                    | r.        |
| Satyrae XVI. c. vet. schol. et J. Britannici comm. etc. Lutet. 60: 4. 2 Thir. 20 Ng — Satyrae XVI. c. comm. Is. Grangaei, D. Calderini. Par. 614.                                                               | T.        |
| 3 Thir. 10 Ng — satyrae, c. schol. vett. et comm. J. Grangaei etc. rec. H. C. Her                                                                                                                               | T.        |
| ninius. Ultr. 685. 4. 5 Thir. 20 Ng C. comm. Mancinelli. D. Calderini, Ge. Merulae, Ge. Vallae. Ve                                                                                                              | T.        |
| net. p. Joa. de Cereto al. Tacuinum de Tridino. 501. fo<br>3 Thir. 20 Ng<br>Juvenalis. Persius. Venet. in aed. haered. Aldi et And. Soc. 535. 8                                                                 | T.        |
| 2 Thir. 20 Ng  — Satyrar. libri V. A. Persii Satyr. lib. I. Th. Pulmanni in coa                                                                                                                                 | r.        |
| annot. Antv. Plantin. 565. 8. 20 Ng. una cum Au. Persio nuper recogniti. Florent. p. haer. Ph. Junta                                                                                                            | r.        |
| 579. 8.  Satyrar. libb. V., Persii Satyrar. lib. C. comm. Eith. Lubini. Ha                                                                                                                                      | -         |
| nov. 603. 4.  Satyrae XVI. c. vet. schol. et com. J. Britannici, P. Pithoei etc. Lutet. 613. A. Persii Satyrae C. ant. comm. etc. ib. 613. 4                                                                    | ٠.        |
| 3 Thir. 15 Ngr — Satyrar. libb. V., A. Persii satyrae. C. comm. ed. E. Lubini. Ha                                                                                                                               | ۲.        |
| nov. Wechel. 619. 8.  — et Persii Satyrae c. vet. schol. Acc. C. Schrevelio. Lugd. B. Hack                                                                                                                      |           |
| 648. 8. 1 Thir. 15 Ngr et A. Persii Satyrae, c. annot. Th. Farnabii. Amst. J. Blaen. 650                                                                                                                        | L.        |
| et A. Persii Satyrae c. vet. schol. Accur. C. Schrevelio. Lugd. B. Hack. 658. 8. 1 Thir. 20 Ngr.                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                 |           |

```
Juvenalis ef Persii Satyrae, c. vet. schol. Accur. C. Schrevelio. Leads
    B. Hack. 664. 8.
    et A. Persii Satyrae. C. annot. Th. Farnabii. Hag. Com. 683.
     12 maj.
                                                                    20 Ngr.
    et A. Persii Satyrae, c. vet. schol. et varr. comm. Amst. Wetst.
                                                           2 Thir. 25 Ngr.
     684. 8.
   - et A. Persii Satyrae (Ed. M. Maittaire). Lond. Tonson. 716. 8.
                                                           1 Thir. 15 Ngr.
  - et A. Persii Satyrae. Amst. Wetsten. 735. 12.
                                                                  121/2 Ngr.
                                                            1 Thir. 20 Ngr.
 - et A. Persii Satyrae. Glasg. Foulis. 742. 8.
 --- et Persii satyrae. Lond. Brindley 744. 12.
                                                             1 Thir. 5 Ngr.
 - et Persii Satyrae. Goett. 742. 12.
                                                                    10 Ngr.
 - et A. Persii Satyrae tabb. aen. ill. c. not. var. et G. S. (Lond. G.
                                                            2 Thir. 25 Ngr.
    Sandby) 763. 8. 2 Thir. 25 Ngr. - et A. Persii Satyrae. Tabb. aen. ill. et not. var. Canfabr. 763.
                                                                     4 This.
    8 maj.
Juvenal et Perse, Satyres de, trad. en vers fr. av. d. notes. Par F.
Dubois-Lamolignière. Par. 801. 8.
Satire di Giovenale scelte ridotte in versi ital. ill. da M. Cesarotti. Lat.
                                                           1 Thir. 15 Ngr.
    et ital. Parigi (Firenze) 805. 8.
Lucanus (M. Ann.) S. l. et a Sub tit. Lilium rubro col. impr. &
                                                           2 Thir. 15 Ngr.
     c. duob. Commentis. (Joa. Sulpitii Verul. et Omniboni Vicent.)
                                                           4 Thir. 20 Ngr. 4 Thir. 15 Ngr.
     Venet. impr. p. Simone beuilaqua. 498. fol.
    - Venet. Aldus. 502. 8.
    - Venet. in aed. Aldi et And. Soceri. 515. 8.
                                                           2 Thir. 20 Ngr.
  de bello civ. libb. X. c. Schol. J. Sulpitii Verulani, c. not. J. Mi-
cvlli. Franc. Egenolph. 551. 4. 1 Thir. 10 Ngr.
    - Pharsalia libb. X. c. Lamb. Hortensii explan. Acc. J. Sulpitii Ve-
    rulani comm. Basil. Henr. Petr. 578. fol.
    - Pharsalia libb. X. ex emend. H. Grotii. Acc. var. lat. et Ind. Op.
    Th. Palmanni. Lugd. B. 626. 8.
                                                           1 Thir. 15 Nge.
    - Pharsalia, c. not. H. Grotii et Th. Farnabii. Amst. Blaeu. 643.
                                                                    20 Ngr.
  --- de bello civ. C. H. Grotii, Farnabii not. accur. C. Schrevelio. C.
     mappa geogr. Amst. Elzevir. 658. 8.
                                                           2 Thir. 15 Ngr.
    - de bello civ. c. tabb. geogr. Lugd. B. Hack. 669. 8.
  --- de bello civ. P. I. II. Acc. C. Schrevelio. Lugd. 670. 8. min.
                                                             1 Thir. 5 Ngr.
--- Pharsalia libb. X. ex ed. Hug. Grotii. Amst. Jansson 693. 12.
                                                                     20 Ngr.
                                                                  121/2 Ngr.
1 Thir.
 --- Pharsalia. Amst. Jansson. 714. 12.
  - Pharsalia. Ed. M. Maittaire. Lond. Tonson. 719. 8.
  --- Pharsalia libb. X. G. Cortius ed. Lips. 726. 8.
                                                                     15 Ngr.
    - Pharsalia, libb. X. c. scholiaste et not. H. Glareani etc. Cur. Fr.
     Oudendorpius. Lugd. B. 728. 4.
                                                                     8 Thir.
   - Pharsalia, c. comm. P. Burmanni. Leid. 740. 4.
                                                                     6 Thir.
  - Pharsalia. Glasg. Foulis. 751. 8.
                                                            1 Thir. 10 Ngr.
    - Pharsalia. Vol. I. II. Lond. Brindley. 751. 12.
                                                                     2 Thir.
    - Pharsalia, c. suppl. Th. Maii. Paris. Barbon. 767. 8. 1 Thir. 15 Nor.

Pharsalia libb. X. c. suppl. Th. Maii Angli. Acc. not. Venet. 783.
8. 1 Thlr. 10 Ngr.
Pharsalia. Glasg. Foulis. 785. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

    - Pharsalia. Glasg. Foulis. 785. 8.
    - Pharsalia. Par. Renouard, typ. P. Didot. nat. maj. 795. fol. chart.
                                                                    13 Thir.
   - Pharsalia. Gall. et Lat. c. f. eleg. aen. Ed. J. B. L. J. Billecocq.
                                                                     4 Thir.
    T. I. II. Par. Crapelet. 796. 8.
   - Pharsalia, c. not. H. Grotii et R. Bentleii. Glasg. 816. 8. 3 Thir. 10 Ngr.
```

| Essent Profesia, transl. into eagl, verse by N. Rowe. With n                                                                                                                                                                                                     | otes and                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| eleg. cuts. Lond. Tonson. 718. fol. 3 Thir.                                                                                                                                                                                                                      | 15 Ngr.                                        |
| Lucain, ceuvres de, av. le poême de Petrone du chang. de la                                                                                                                                                                                                      | républ.                                        |
| En Lat. et en Fr. de la trad. de M. D. M. A. D. V. (Mr.                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| relies A. de Villeloin). Par. 654. 8.                                                                                                                                                                                                                            | . 5 Ngr.                                       |
| la Pharsale, trad. en françois par Marmontel. T. I. II.<br>Paris. Meslin. 766, 8.                                                                                                                                                                                | av. fig.                                       |
| Paris. Meslin. 766. 8. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                   | 20 Ngr                                         |
| Lucretii (T. Cari) de rer. nat. libb. VI. a Dion. Lambino olim.                                                                                                                                                                                                  | recogn                                         |
| Acc. vita Lucr. eod. Lambino Auct. Lutet. ap. Bene-natu                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Thir                                         |
| de rer. nat. libb. VI. a Dion. Lambino emend. Preof. Wee                                                                                                                                                                                                         | hel. 583                                       |
| 8. 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| de rer. nat. Hbb. VI. Lugd. B. Plantin. 595. 8.                                                                                                                                                                                                                  | 25 Ngr.                                        |
| de rer. nat. libb. VI. c. not. perp. Tanaq. Fabri. Salm.                                                                                                                                                                                                         | CCO A                                          |
| do rer. nat. nov. vi. c. not. perp. ranaq. ranti. Sami.                                                                                                                                                                                                          | 06 N                                           |
| 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 Mgr.                                        |
| de rer. nat. libb. VI. not. ill. M. Fayus. In us. Delph. I                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Thir                                         |
| de rer. nat. libri VI. c. not. perp. Ob. Gifanii etc. it. D.                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| ind. Cantabr. 686. 12.                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Thir.                                        |
| de rer. nat. libri VI. C. f. Lond. Jac. Tonson. 712. 4.                                                                                                                                                                                                          | 9 Thir.                                        |
| - de rer. nat. libb. VI. Ed. J. A. Vulpius. Patav. 721.8. 1 Thir                                                                                                                                                                                                 | . 10 Ngr.                                      |
| de rer. natura libb. VI. c. not. D. Lambini etc. Cur. S. Have                                                                                                                                                                                                    | ercampo.                                       |
| T. I. IL c. f. et ind. Lugd. B. 725. 4.                                                                                                                                                                                                                          | 24 Thir.                                       |
| de rerum natura libb. VI. c. f. eleg. Lutet. Par. Coustel                                                                                                                                                                                                        | ier. 744.                                      |
| <b>8.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Thir.                                        |
| - de rer. nat. libb. VI. ex ed. Th. Creech. Glasg. Foulis.                                                                                                                                                                                                       | 749. 8.                                        |
| 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 Net.                                        |
| de rerum natura libb, VI. c. f. aen. Lond. Brindley.                                                                                                                                                                                                             | 749. 12.                                       |
| \ 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 Ngr.                                        |
| de rer. nat. libb. VI. C. f. Lut. Par. Barbou. 754. 8.                                                                                                                                                                                                           | 2 Thir.                                        |
| — de rer. nat. libb. VI. Birmingh, Baskerville 772. 4.                                                                                                                                                                                                           | 6 Thir.                                        |
| - de rer. nat. libri VI. not. add. Th. Creech. Oxon. Clare                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00 N-                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| de rer. nat. libri VI. Ex rec. Bip. Ed. J. A. Amar. Par. I                                                                                                                                                                                                       | . Didot                                        |
| 822. 12. Ch. perg.                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Thir.                                        |
| Lucretius, T. Carus, of the nature of things in six books, tra-<br>english verse, by Th. Creech. With notes. T. I. II. Lond.                                                                                                                                     | nel into                                       |
| english verse, by Th. Creech. With notes. T. I. II. Lond.                                                                                                                                                                                                        | 714. 8.                                        |
| 2 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 Ngr.                                        |
| Lucrece, traduction nouv. av. des notes par L* G**. (La Gran                                                                                                                                                                                                     | ge) Lat.                                       |
| et gall. T. I. II. av. fig. Paris 768. 8. 2 Thir.                                                                                                                                                                                                                | 20 Ngr.                                        |
| Lucrèce de la nat. des choses, trad. en vers par Le Blanc de                                                                                                                                                                                                     | Guillet.                                       |
| Lat. et fr. T. l. II av. d. not. à Par. 788. 8. 2 Thir.                                                                                                                                                                                                          | 25 Ngr.                                        |
| Lucrezio della natura delle cose libri sei , trad. da A. Marchetti                                                                                                                                                                                               | . dati in                                      |
| luce da F. Gerbault. T. I. II. c. eccell. fig. in rami. Amst.                                                                                                                                                                                                    | (Parigi)                                       |
| 754. 8.                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 Thir.                                        |
| della natura delle cose libri VI, trad. in verso tosc. da I                                                                                                                                                                                                      | Mar-                                           |
| chetti. Londra Mackintosh 779. 4. (Edit. splend.) 3 Thlr.                                                                                                                                                                                                        | 10 No-                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | +181                                           |
| Manilii Astronomicon libri V. Jos. Scaliger rec. Ei comment e                                                                                                                                                                                                    | not P                                          |
| Manilii Astronomicon libri V. Jos. Scaliger rec. Ej. comment. c.                                                                                                                                                                                                 | not. F.                                        |
| Manilii Astronomicon libri V. Jos. Scaliger rec. Ej. comment. c.                                                                                                                                                                                                 | not. F.                                        |
| Manilii Astronomicon libri V. Jos. Scaliger rec. Ej. comment. c. Junii. Kx off. Sanctandr. 590. 8.  1 Tblr. 7                                                                                                                                                    | not. F.<br>1/2 Ngr.<br>tin. 600.               |
| Manilii Astronomicon libri V. Jos. Scaliger rec. Ej. comment. c. Junii. Kx off. Sanctandr. 590. 8. 1 Tblr. 7. —— Astronomicon a Jos. Scaligero ed. Ej. net. Lugd. B. Plan 4. 2 Thir.                                                                             | not. F. 7/2 Ngr.<br>tin. 600.<br>10 Ngr.       |
| Manilii Astronomicon libri V. Jos. Scaliger rec. Ej. comment. c. Junii. Kx off. Sanctandr. 590. 8.  Astronomicon a Jos. Scaligero ed. Ej. net. Lugd. B. Plane 4.  Astronomicon. Acc. Th. Reinesii et Ism. Bullialdi animadv.                                     | not. F. Ngr. im. 600. 10 Ngr. Argent.          |
| Manilii Astronomicon libri V. Jos. Scaliger rec. Ej. comment. c. Junii. Ex off. Sanctandr. 590. 8. 1 Thir. 7  — Astronomicon a Jos. Scaligero ed. Ej. net. Lugd. B. Pland. 2 Thir.  — Astronomicon. Acc. Th. Reinesii et Ism. Bullialdi animadv. 655. 4. 1 Thir. | not. F. Ngr. tin. 600. 10 Ngr. Argent. 10 Ngr. |
| Manilii Astronomicon libri V. Jos. Scaliger rec. Ej. comment. c. Junii. Kx off. Sanctandr. 590. 8.  Astronomicon a Jos. Scaligero ed. Ej. net. Lugd. B. Plane 4.  Astronomicon. Acc. Th. Reinesii et Ism. Bullialdi animadv.                                     | not. F. Ngr. tin. 600. 10 Ngr. Argent. 10 Ngr. |

2nm

### SERAPEUM.

15. August.

**№** 15.

1841.

Meueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliegraphien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direst mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel is Leipzig.

#### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

Abegg, Beiträge zur Strafprocess-Gesetzgebung. Thir. 71/2 Ngr. Abron ben Elias des Karaers System der Religiomphilosophie sprachlich, kritisch und geschichtlich erläutert von Delitssch: Anekdota zur Geschichte der mittelalterlichen Scholastik unter Indeh und Moslemen. gr. 8. Leipzig. Alli Ispahanensis liber cantilenarum magnut, edid. Hoseguntel. Tom. I. Pasc. 2. 4 maj. Griperroldiae. 1 Thir. 15 Ngr. Bibliotheca Graeca cur. Incobs' et Rost. A. Poetarum Vol. X: Sophochis Tragoediae. Recens. Wanderus. II. 3. Trachinias. 8 maj. Gothae. 25 Nat Bretschneider, systematische Entwickelung aller in der Dogmatik vorkemmenden Begriffe. 4te Aufl. gr. 8. Leipzig. 3 Thir. 15 Ngr. Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingiensis recentiores Vol. VIII. Ad A. 1832 – 37. Cum figuris. 4 maj. Gottingae. 8 Thir. - eadem, classis mathematicae Tom. VIII. 4 maj. Ibid. 1 Thir. 10 Ngr. physicae Tom. VIII. 4 maj. Ibid. 2 Thir. 10 Ngr. de Corberon, Fragments d'un voyage en Grèce, et en Turquie. 2. édit. (Souvenirs de Levant.) kl. 8. Nordhausen. Lettres à l'opposition en Hanovre. 1. lettre. gr. in-8. Ebend. 15 Ngr. Dannecker's Worke in ciaer Augustl. Mit einem Lebensabries des Kunstlers herausgeg. von Grünelsen u. Wagner. Imp. 4. Hamburg. 2 Thir. 15:New Bieringer, System der göttlichen Thaten des Christenthums etc. 2r Bil. Dialectik der göttlichen Thaten gr. 8. Mainz. 1 Thir. 20 Ngr. Downing Esqr., Fan-Kuei oder der Fremdling in China. Nach der 2ten Aufl. des Originals mit Anmerkungen von C. Richard. 2 Bde. 3 Thin. 15 :Ngr. gr. 8. Aachen. II. Jahrgang.

| Dull, de conjugum juribus obligationibusque, quatenus ad ipserum                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| personas referentur. 6 maj. Groningae. 20 Ngr. Epistoles aliquot ined. M. Buceri, J. Calvini, Th. Bezae alior. ad                    |
| histor. eccles. M. Britann, pertin. Ed. Hundeshagen. 4 maj. Ber-                                                                     |
| nae. 15 Ngr.                                                                                                                         |
| Eυριπισου Τυαγουφίου. Enviroidis Tragoediae cam fragmentis. Recogn.  A. Witzschel. Nova edit. stereot. IV Tomi. 16. Lipsiae. 25 Ngr. |
| A. Witzschel. Nova edit. stereot. IV Tomi. 16. Lipsiae. 25 Ngr.                                                                      |
| Frontini de aquae ductibus urbis Romae liber. Ad cod. mss. et                                                                        |
| retustiss, odd. fidem recens. Dederichius. Pars 1. 8 maj. Wesel.<br>2 Thir. 15 Ngr.                                                  |
| Fuchs, die krankhaften Veränderungen der Haut und ihrer Anhänge.                                                                     |
| 3te Abtheil. Dermexanthesen n. Register. gr. 8. Göttingen. 2 Thir.                                                                   |
| Gaebler, de ratione, vi et effecta legis Borussicae die I. m. Junii<br>A. MDCCCXXXIII latse. 8 maj. Berelini. 20 Ngr.                |
| A. MDCCCXXXIII latae. 8 maj. Berelini. 20 Ngr.                                                                                       |
| Gerhard, auserlesene Griechische Vasenbilder, hauptsächlich effus-<br>kischen Funderts. I. 13. 14. Imp. 4. Berlin. 4 Thir.           |
| kischen Fundorts. I. 13. 14. Imp4. Berlin. 4 Thir.  Martmann, Erd- und Süsswasser-Gasteropoden. Beschrieben und                      |
| abgebildet. Heft II. u. III. Lex8. St. Gallen. 1 Thir. 10 Ngr.                                                                       |
| Color. 3 Thir.                                                                                                                       |
| Hellas und Rom. Vorhalle des klassischen Alterthums in einer organi-                                                                 |
| schen Auswahl aus den Meisterwerken seiner Dichter, von Borberg.                                                                     |
| I. 1. 8. Frankfurt.  15 Ngr.  W. Merder's Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit.                                       |
| Mit einer Einleitung von Luden. 4te Aufl. 2 Bde. gr. 8. Leip-                                                                        |
| zig. 3 Thir.                                                                                                                         |
| Mereld, Stidtrath, Sammlung der für die Stadt Leipzig erlassenen,                                                                    |
| aanoch gültigen wohlfahrtspolizeilichen Anordnungen. gr. 8. Leip-                                                                    |
| zig. 1 Thir.                                                                                                                         |
| wan Moëvell, Disquisitio inaug. de Xenophontis philosophia. 8 maj.<br>Groningae. 2 Thir.                                             |
| Jahrbücher, deutsche, für Wissenschaft und Kunst. Herausgeg. unter                                                                   |
| Verantwortlichkeit der Verlagshandlung. 1841. Juli - December.                                                                       |
| Imp4. Leipzig. 6 Thir.                                                                                                               |
| Ideler, Namen - und Sachverzeichniss zu Carl Ritter's Erdkunde von                                                                   |
| Asien. 1r Bd. Ost Asien. gr. 8. Berlin. 2 Thir.  Kiesewetter, Schicksale und Beschaffenheit des menschlichen Ge-                     |
| sanges. Mit musikal. Beilagen. gr. 4. Leipzig. 4 Thir. 15 Ngr.                                                                       |
| Kölge's Oenologie, oder die Lehre vom praktischen Weinban. Mit                                                                       |
| 2 schwarzen u. 2 color, Kupfertaf. gr. 8. Berlin, 1 Thir. 10 Ngr. Krug's gesammelte Schriften, 10r—12r Bd. oder 4te u. letzte Ab-    |
| Krug's gesammelte Schriften. 10r—12r Bd. oder 4te u. letzte Ab-                                                                      |
| theil: Enzyklopädische und vermischte Schriften. 3 Bde. gr. &                                                                        |
| Leipzig. 5 Thir. 15 Ngr. <b>Exymmel</b> , Specimen jurid. inaug. 8 maj. Groningae. 20 Ngr.                                           |
| Meyboom, de ideis et rebus in facto positis, in re christiana apte                                                                   |
| conjunctis. 8 maj. Groningae. 1 Thir. 15 Ngr.                                                                                        |
| — de Francisci Hemsterhusii meritis in philosophiae loco de Deo                                                                      |
| hominisque cum Deo conjunctione explicando. 8 maj. Ibidem.                                                                           |
| Meyen, Pflanzen-Pathologie. Zum Druck besorgt von Dr. C. G. Nees                                                                     |
| v. Esenbeck. gr. 8. Berlin. 2 Thir.                                                                                                  |
| Most, encyklopädisches Handwörterbuch der praktischen Arzneimittel-                                                                  |
| lehre. 1: Heft. gr. 8. Rostock u. Schwerin. 224 Ngr.                                                                                 |
| Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen. 1r Bd. 1ste Lief.                                                                     |
| 4te Aufl. gr. 8. Coblenz.  Naumann, Pathogenie. 1ste Formetzung. gr. 8. Berlin.  26% Ngr.                                            |
| Wehrlich, die Gesangkanst, oder die Geheimsisse der grossen its-                                                                     |
| lienischen und deutschen Gesangmeister alter und neuer Zeit. gr. &.                                                                  |
| Leipzig. 1 Thir. 22½ Ngr.                                                                                                            |
|                                                                                                                                      |

Oertel, die Stantsgrundgesetze des deutschen Reiches. gestellt, eingelettet b. historisch erhlärt, gr. 8. Lelpzig. 1 Thir. 15 Ngr. Terracotten des Königlichen Museums zu Berlin. Panofka, Torracotten des Königlichen M 2s Heft. Tafel I—XVI. Imp.-4. Berlin. 1s u. Petermann, Porta linguarum orientalium. Para VI: Brevis linguae armeniacae grammatica, etc. 16. Berolini. 1 This.

Platenia Opera omnia. Recens, et commentariis instruxit God. Stall-Vol. IX. Sect. I. Cont. Politicum et Minoem. 8 maj. Go-1 Thir. 15 Ngr. Rosendahl u. Asmus, Hülfsbuch beim Zeichnen architektonischer, artistischer und technischer Verzierungen. 6s Heft. lin. 25 Ngh Botteck's, C. v., gesammelte u. nachgelassene Schriften, mit Biographie und Briefwechsel. Geordnet u. herausgeg. von seinem Sohne H. v. Rotteck. 1r Bd. 8. Pforzheim. 1 Thlr. 15 Ngr. - allgemeine Geschichte. X. 1: Geschichte der letzten 25 Jahre-Von Hermes. I. 1. gr. 8. Brannschweig. Buckert, Grundzuge einer künftigen speciellen homoopathischen Therapie. Wohlfeile Ausg. gr. 8. Leipzig. 1 Thir. 15 Ngr. Rudorff, Grundriss zu Vorlesungen über die Geschichte des Römischen Rechts bis Justinian. gr. 8. Berlin. 25 Ngr. Bucte, neue Untersuchungen und Krfahrungen über das Schielen und seine Heilung. gr. 8. Göttingen. 20 Ngr. Schmidt, Russisch-Deutsches und Deutsch-Russisches Tasebenwörterbuch. Stereotypausg. 16. Leipzig. 1 Thir. Testamentum, novum, graec. Ex recogn. Knappii emend. edid. annotatcrit. et indices adjecit Prof: Theile. Part. I. 16. Lipsiae. 10 Ngr. Thibaut's juristischer Nachlass. Herausgeg. von Guyet. 1r Bd.: Lehrbuch des französischen Civilrechtes gr. 8. Berlin. 1 Tblr. 25 Ngr. That, das Handelsrecht. 1r Thl. gr. 8. Göttingen. 2 Thir. 10 Ngr. Ullmann, Joannis Dalburgii, Camerarii Wormatiensis, summi Universitatis Heidelbergensis patroni. 4 maj. Heidelbergae. 10 Ngr. Unger, Handbuch der Stuats-Lotterie-Anleihen. gr. 8. Leipzig. 1 Thir. 15 Ngr. Vatke, die menschliche Freiheit in ihrem Verhältniss zur Sünde und zur göttlichen Gnade wissenschaftlich dargestellt. gr. 8. Berlin. 2 Thir. 20 Ngr. v. Vauban's Angriff und Belagerung fester Plätze, Besorgt durch Augoyat. Uebersetzt von einem Preuss. Offizier. Mit 32 Plänen. gr. 8. Berlin. Vogel, Beiträge zur Kenntniss der Säfte und Excrete des menschlichen Körpers. 1r Bd.: Anleitung zum Gebrauch des Mikroskopes. 2 Thir. 20 Ngr. gr. 8. Leipzig. Wigand, die Corveyschen Geschichtsquellen. Ein Nachtrag zur Eritischen Prüfung des Chronicon Corbeiense, gr. 8. Leipzig. 1 Thir. Wolff, zur Lehre von der Mora. Ein civilistischer Versuch. 2 Thir. Göttingen. Wörterbuch, encyclopädisches, der medicinischen Wissenschaften. 25r Bd. gr. 8. Berlin. 3 Thir. 10 Ngr. van Wortman, de ratione, qua medicina, tum veteriori, tum recentiori tempore, in civitate Groningana est factitata. 8 maj. Gro-20 Ngr. Kenophontis de Socrate commentarii. Ex recega. Kühneri. 8 maj. 10 Ngr. Gothae. Zimmermann, A., Geschichte der Mark Brandenburg unter Joachim I. und il. gr. 8. Berlin. 1 Thir. 10 Ngr.

6

Į.

f.

þ

d

ılt.

βÅ

池

大田田

87.

ì

ŗ.

f.

pla gr. 149

•

f.

ø

山山

p.

ŗ.

8.

#### PRANEREICH.

- Armauld. Histoire de Maillezais, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jeurs. In-8. Niort. 6 Fr.
  - Auber. Hygiène de femmes nerveuses, ou Consells aux femmes pour les époques critiques de leur vie. In-12. Paris. 3 Fr. 50 c.
  - Andin. Histoire de la vie, des écrits et de la doctrine de Martin Luther. Nouvelle édition. 2 vols. In-8. Paris. 15 Fr.
  - A'Avenel. Rome et Jérusalem, In-8. Paris. 7 Fr. 50 c.
- do Baumont Vassy. Les Suédois depuis Charles XII. 2 vols. In-8. Paris. 15 Fr.
- Bazin. Du système nerveux de la vie animale et de la vie végétative etc. Avec planches. In-4. Paris. 8 Fr.
- Becquerel. Sémélotique des urines, ou Traité des altérations de l'arine dans les maladies. In-8. Paris. 7 Fr. 50 c.
- Benjean. Traité des actions, ou Exposition historique de l'organisation judiciaire et de la procédure civile chez les Romains. 2de édition. T. I. In-8. Paris. 7 Fr. 50 c.
- Bonnetain, Mone. De l'humanité et de ses divers ordres de civilisation. T. I. In-8. Paris. 7 Fr. 50 c.
- Chirat. Étude des fleurs, botanique élémentaire, descriptive et usuelle. T. I. Avec planches. In-18. Lyon. 7 Fr. 50 c.
- Coquerel. Histoire des églises du désert chez les protestants de France depuis la fin du règne de Louis XIV jusqu'à la révolution française. 2 vols. [n-8. Paris. 14 fr.
- Dulaure. Histoire de la révolution française, depuis 1814 jusqu'en 1830. 8 vols. In-8. Paris. 40 Fr.
- Duteil. Dictionnaire des hyéroglyphes. 1re partie. (A-Bo.) In-8.
  Bordesux.
  15 Fr.
- Histoire de la censure depuis son origine jusqu'à nos jours. 1re livr. 1n-8. Paris. 30 c.
- **Hunter.** Ocuvres complètes, traduites de l'anglais; par Richelot. Livr. 1—14. ln-8. Paris. Chaque livr. 3 Fr. 50 c.
- Larrey, Baron. Relation médicale des campagnes et voyages, de 1815 à 1840. In-8. Paris. 6 Fr.
- Lourentie. Histoire de France, divisée par époques, depuis les origines gauloises jusqu'aux tems présents. T. 1.—111. In-8. Paris. 22 Fr. 50 c.
- Leblanc. Description d'un pont suspandu, construit sur la Vilaine. Avec un atlas. In 4. Paris. 20 Fr.
- Leroux de Liney. Recueil de chants historiques français depuis le 12me jusqu'au 18me siècle. 1re série. In-12. Paris. 3 Fr. 50 c.
- de Lundblad. Abrégé de l'histoire d'Autriche, de Bohême et de Hongrie, suivie de l'histoire de Prusse. T. I, II. In-12. Paris. Chaque volume 3 Fr.
- Macquerlau. Histoire générale de l'Europe, durant les années MDXXVII, XXVII, XXIX; publiée sur le manuscrit autographe. In-4. Paris. 24 Fr.

#### II. Anzeigen etc.

### Neue empfehlungswerthe Bücher

im Verlage von

### K TO WEIGEL

#### in LEIPZIG.

1. Catullo, T. A, Saggio di Zoologia fossile. (Mit vielen Kupfern.) gr. 4. Velinp. geh. 2 Thir. 20 Ngr. 2. Curtis, J. H., der gegenwärtige Stand der Ohrenheilkunde. gr. 8. Velinp. geh. 7 Ngr. 3. Geppert, Dr. C. E., über den Ursprung der Hamerischen Gesänge. 2 Bände, gr. 8. Veliap. hroch. 4 Thir. 4. Meller, J, die Bambergischen Münzen, chronologisch beschrieben. Mit Abbildungen. 8. broch. 5. Ibn Esra, Jesod Mora. Grundlage der Gottesverehrung. In einer paraphrastischen Verdeutschung von Dr. Creizenach, 12. Velinp. eleg. geh. 261 Ngr. 6. Kriegelieder, deutsche. Gesammelt von Adolf Böttger. 8. Velinp. eleg. geh. 224 Ngr. 7. Ludewig, Dr. H., Zur Bibliothekonomie. gr. 8. Velinp. 20 Ngr. eleg. geh. 8. Luzzatto, S. D., Prolegomeni ad una Grammatica Ragionata della Lingua Ebraica. gr. 8. geh. 1 Thir. 15 Ngr. 9. Massmann, J. F., Libellus aurarius sive tabulae ceratae et antiquissimae et unice Romanae in fodina auraria apud Abrudbanyam, oppidulum Transsylvanum, nuper repertae. Insunt plurimae figurae et xylographicae et lithographicae... gr. 4. Velinp. geb. 10. Monumens Egyptiens du Musée d'Antiquités des Pays-Bas, publiés, d'après les ordres du Gouvernement, par le

12. — —, Lexicon linguae Copticae. 4. 1835. 10 Thir.
 13. — Benard., Papiri Greei del Museo Britannico di Londra e della Bibliotheca Vaticana. 4 maj. 2 Thir.
 14. Biedel, Prof. Dr., Nachricht von der Auffindung alter Handschriften des ehemaligen Domcapitels zu Havelberg.

11. Peyron, Amad., Grammatica linguae Copticae accedunt additamenta ad Lexicon Copticum. 8 maj. 2 Thlr. 20 Ngr.

Dr. C. Leemans. 1re Livr. gr. fol.

Digitized by Google

Mit 4 lithographirten Facsimiles. gr. 8. Velinp. eleg. geh.
1 Thir. 10 Ngr.

 Scheibe, Dr. K. F., die oligarchische Umwälzung zu Athen am Ende des peloponnesischen Krieges und das Archontat des Eukleides. Nach den Quellen dargestellt. gr. 8.
 Velinp. eleg. geh.

16. Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur. Herausgegeben von Dr. R. Naumann. 2r Jahrgang 1841. Mit vielen lithographirten Beilagen. Der Jahrgang 4 Thlr. 15 Ngr.

17. Theile, Prof. Dr., Thesaurus literaturae theologicae academicae, sive recensus dissertationum, programmatum aliarumque commentationum theologicarum, cum delectu uberrimo scriptionum academicarum philolog., philosoph., histor., paedagog., quae ab antiquissimis usque ad recentissima tempora editae in collectione Weigeliana Lipsiensi sunt venales. gr. 8. eleg. geh.

18. Vogel, Dr. E. F., Lexicon literaturae academico-juridicae, quo tituli dissertationum, programmatum aliarumque commentationum juridicar., ab academiarum initiis usque ad finem anni 1835 editarum et in Libraria Weigeliana venalium alphabetico ordine continentur. 2 Voll. gr. 8. eleg. geh. 1 Thir. 10 Ngr.

 Vogel, E. G., Literatur früherer und noch bestehender Europäischer öffentlicher und Corporationsbibliotheken. gr. 8.
 Velinp. 3 Thir. 25 Ngr.

Soeben ist erschienen und durch T. O. Weigel in Leipzig zu beziehen:

### PAPIRI GRECI

del Museo Britannico di Londra e della Bibliotheca Vaticana

tradotti et illustrati

Bernardino Peyron.

gr. 4. Turin 1841. Velinp. geh. 2 Rthlr.

Seeben erschien bei T. O. Weigel in Leipzig und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## PEYRON, A., Linguae Copticae

accedunt addidamenta

ad

### Lexicon Copticum.

Smaj. Charta membr. (Velin.) Rthlr. 2. 16 gGr. = Rthlr. 2. 20 Ngr.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

| Manilii Astronomicon libri V. Acc. Ciceronis Arataea, c. intpt. gall. et not. Ed. A. G. Pingré. T. I. II. Par. 786, 8.  Martinlis (M. Valor.) Venet. Aldus. 501. 8.  — cum duobus comentis. Impr. Mediol. p. Joh. Ang. Scinzenzeler. 505. fol.  3 Thir. 15 Ngr.  — epigrammata, libri XIHI. c. comm. D. Chalderini et G. Merule et fig. Impr. Venet. p. Geo. de Rusconibus. Mediol. 514. fol. 3 Thir. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epigrammata in Caesaris amphitheatrum et venat. c. comm. Th. Marcilii. Par. 601. 4.  Math. Raderi ad Martial. epigrammaton. libr. omnes plen. comment. etc. Mogunt. 627. fol.  Epigrammata. C. not. Th. Farnabii. Amst. Jansson. 645-12.  12 Ngr.  epigrammata, c. not. Farnabii et varior. Accur. C. Schievelio.                                                                                     |
| Lugd. B. Hack. 656. 8.  epigrammata, c. not. Th. Farnabii. Amst. 670. 12.  epigrammata, ad us. Delph. iliustr. L. Smids. C. f, aer. Inc. Amst. 701. 8.  Epigrammatum libri XIV. not. ill. V. Collesso. ad us. Delph. Lond. B. Motte. 701. 8.  Epigrammata, stud. Soc. Bipont. T. I. II. Bip. 784. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.                                                                                  |
| <ul> <li>Epigrammata. Acc. divers. Poetar. in Priapum lusus. T. I. H. Vindob. J. V. Degen. 804. Chart. scr. 8.</li> <li>Martial, select epigramms of, transl. and imit. by W. Hay. Lond. 755.</li> <li>Epigrams of, transl. imit. With not. by Scott. Lond. 773. 8.</li> <li>Thir. 10 Ngr.</li> </ul>                                                                                                 |
| Nomesiani Bucolica. comm. expes. op. Rob. Titii. Flor. Ph. Juncta 590. 4. 2 Thir. Opera et fragmenta vet. poetar. latinor. prof. et eccles. T. I. II. (Kd. M. Maittaire). Lond. Nicholson 713. fol. 20 Thir. poetar. christian. querund. (ed. J. Gastii). Bas. B. Westhemer. 541. 8. 1 Thir. Ovidii Nasonis, P., opera, c. var. doct. vir. comment. T. I—III. c. indd.                                |
| Frf. Wechel. 601. fol. 7 Thir. operam editio nova. N. Heinsius rec. et not. add. T. I.—III. Amst. Lizevir. 661. 12. 4 Thir. 10 Ngr. Opera omnia, III Tomi. C. not. varior, et f. aen. Cur. C. Schrevelio. Lugd. B. Leffen. 662. 8. 6 Thir. 20 Ngr.                                                                                                                                                    |

| Ovidi Nas., P., opera emain. Vol. Te-III, c. N. Huinsii etc. notis. St.                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Cnippingii. C. f. et indd. Amst. Blaeu. 683, 8. 8 Thir.                                                                            |
| operum T. I-IV. Ed. D. Crispinus. In us. Delphini. Lugd. 689.                                                                         |
| 4. 16 Thir. opera in Ili Yomos div. c. not. N. Heingli, stud. Borch. Chippin-                                                         |
| git, C. f. acp. Amst. Wassierg, 702, 8;                                                                                               |
| - opera. T. I-III. Amst. Wetsten. 751, 12. 1 Thir. 10 Ngr.                                                                            |
| opera, T. I-1:1. Amst. Jansson, 717, 12.                                                                                              |
| opera, c. not. J. Micylli, D. et N. Heinsior. etc. ed. P. Burman-                                                                     |
| nus. T. I – IV. Amst. 727. 4. 28 Thlr.                                                                                                |
| - opera omnia e rec. N. Hvinsii c. ej. net. Cur. J. F. Fischerus.                                                                     |
| Lips. 758, 8. 3 Thir.                                                                                                                 |
| opera, st. Soc. Bipont. T. I—III. Bipont. 783. 8. 2 Thir. opera, st. Societ. Bipont. T. I—III. Ed. 2. Argent. 807. 8.                 |
| 3 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                       |
| Ovid's Epistles, transl. by several hands. With cuts, Lond. Tonson.                                                                   |
| 720. 8. 1 Thir. 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Ngr.                                                                                    |
| - Kpistles, with his Amours. Transl. Into engl. verse by the most                                                                     |
| eminent hands. Lond. 776. 8. 1 Thir. 7½ Ngr.                                                                                          |
| Ovidio, Epistole d', di Remigio Fior. diviso in Il. libri. Vineg. G. Gio-                                                             |
| lita. 560. 12.                                                                                                                        |
| Ovidii Heroides, c. var. et suis not. ed. W. Terpstra. Indd. adj. J. Terpstra. Lugd. B. 829. 8. 3 Thir. 20 Ngr.                       |
| a) Metamorphosess libri XV. c. comm. R. Regii. Adj. annot. J.                                                                         |
| Micylli. Basil. Hervag. 543. b) kj. opera ameteria. c. doct. vir.                                                                     |
| comm, etc. ib. ap. eund. 549 c) Kj. fastor, libb. VI. Trist, libb.                                                                    |
| V. De Ponto libb. IV. In Ibin. C. comm. A. C. P. Marsi, P. Me-                                                                        |
| sulae etc. ib. ap. eund. 550. fol. 8 Thir.                                                                                            |
| Metamorphoseon libb. XV. R. Regii explan. etc. C. f. Venet. ap. Gryphium. 565 fol. 2 Thir.                                            |
| Actamorphods, oder wunderbarliche vnd seltzame Beschreib. etc.                                                                        |
| (in Versen von Joh. Sprenger) c. f. lign. inc. Frcf. a. M. 631. 4.                                                                    |
| 2 Thir. 15 Nar.                                                                                                                       |
| Metamorphoseon libb. XV. Op. Th. Farnabii, c. f. aen. (F. Clein                                                                       |
| iav., S. Savery sc.) Par. Morelli 637. fol. 5 Thir. 20 Ngr.                                                                           |
| Metamorphoseon libb. XV, graece versi a Maximo Planude etc. nunc prim. ed. a J. Fr. Boissonade. Paris. 822 8. 4 Thir.                 |
| Metamorphones, Transl. by the most eminent hands. (Ed. S Garth)                                                                       |
| with sculpt. (by L. du Quernier, R. Smith etc.) Lond. J. Tonson                                                                       |
| 717. fol. 7 Thir. 20 Ngr.                                                                                                             |
| Ovide, les Métamorphoses d', trad. en franç. Av. XV. Discours (p. N.                                                                  |
| Remonard). Av. f. Par. 614. 8. 1 Thir. 10 Ngr.                                                                                        |
| les Métamorphoses d', trad. es prose franç. av. (142) fig. Av. XV.                                                                    |
| Discours etc. (p. N. Renovard) à Par. 619. fol 5 Thir. 15 Ngr.                                                                        |
| les Métamorphoees d', trad, en prote franç. Av. XV. Discours. Av. iig. (p. N. Renouard). Par. 651. fol. 4 Thir.                       |
| ig. (p. N. Renouard). Par. 651. fol. 4 Thir. Métamorphoses d', en Rundeaux (p. M. de Benserade) av. f. (de                            |
| S. le Clerc, F. Chauveau) à Par. impr. roy. 676. 4. 6 Thir.                                                                           |
| les Metamorphoses d', en lat. et en franc. av. de nouv. explic, hist.                                                                 |
| etc. de la trad. de P. Du-Ryer. Av. fig. (d'après filzheimer, A.                                                                      |
| Diepenbeke etc. par M. de Pass etc.) Brux. F. Foppens. 677. fol.                                                                      |
| 9 Thir.                                                                                                                               |
| les Métamerphoses d', en latin, trad, en franç, av. des remarq, et                                                                    |
| des explic, hist. Par l'Abbé Banier. Av. f. par B. Picart, et aut. hab, maîtres. Vel. l. H. Av. le 6 planches p. J. Felkema d'apr. le |
| Reun, à Amst. 732. fol.                                                                                                               |
|                                                                                                                                       |

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

## SERAPEUM.

31. August.

**M** 16.

1841.

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

|       |      |        | Ravengirsbu |     |        |         |      |      |        |
|-------|------|--------|-------------|-----|--------|---------|------|------|--------|
| trag  | zur  | ältern | Geschichte  | des | Hundsr | ückens. | ir B | đ. g | gr. 8. |
| Coble | enz. |        |             |     |        |         |      | 1 7  | Thlr.  |

| Bensen. | Alterthümer, | Inschriften | und Volkssagen | der Stadt Ro | ten- |
|---------|--------------|-------------|----------------|--------------|------|
| burg ob | der Tauber.  | gr. 12. A   | nsbach.        | 10 N         |      |

| Byron's | sämmtliche  | Werke vor   | Ad. I          | <i>Bötige</i> r. Neue | Ausgabe: | in 12 |
|---------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|----------|-------|
| Bänden  | mit 12 Stab | lstichen. 1 | 6. <b>Le</b> i | ipzig.                | 4        | Thir. |

| Carrière, |           |          |             |            |          |      |
|-----------|-----------|----------|-------------|------------|----------|------|
| Heft: v.  | Arnim und | l die Ro | mantik. Die | Günderode. | gr. 8. G | rün- |
| berg.     |           |          |             |            | 71/4 ]   | Ner. |

Dr. Eichkorn. 1841. gr. 8. Erlangen. 4 Thir.

**Dannemann**, Wer ist der Verfasser der Offenbarung Johannis? Mit einem Vorworte von Lücke. gr. 8. Hannover. 12½ Ngr.

Dokumente zur Geschichte, Beurtheilung und Vertheidigung der Gesellschaft Jesu. Aus dem Franz. I.—IV. Dokument. Mit 1 Stahlstich. gr. 8. Regensburg. 17½ Ngr.

Brexelius, die Schule des Kreuzes und der Liebe. Ein Buch für Kranke und Leidende. Nach dem Latein. von Silbert. 2te Originalaufi. gr. 8. Regensburg. 1 Thir.

Eisenmann, die Krankheits-Familie Rheuma. 1r Bd. kl. 8. Brlangen. 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Freissauff von Neudegg, Beschreibung einer selbstwirkenden Abhängevorrichtung für Dampf- und Eisenbahnwagen. gr. Fol. Wien. 2 Thlr. 20 Ngr.

Wien.

Calle, geistliche Stimmen aus dem Mittelalter, zur Erbauung gesammelt. gr. 12. Halle.

Cenzken, Festpredigten. 4 Lief. gr. 8. Lüneburg. 1 Thir. 15 Ngr.

II. Jahrgang.

| Giraudeau de Saint-Gervais, die syphilitischen Krankheiten                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus dem Französ. Mit den Kupfern der Original-Ausgabe. gr 8                                                                                               |
| Leipzig. 3 Thir.                                                                                                                                          |
| v. Goeben, Vier Jahre in Spanien. — Die Carlisten. — Brinnerun-                                                                                           |
| gen aus dem Bürgerkriege. gr. 8. Hannover. 3 Thir. 15 Ngr.                                                                                                |
| gen aus deut Durgerkriege, gr. G. Hannover. 3 I Hr. 13 Ngr.                                                                                               |
| v. Görres, über das medicinische System von Ringseis, gr. 8. Re-                                                                                          |
| gensburg.                                                                                                                                                 |
| <b>The page</b> of a monographie der mamphastiden oder i ukanartigen vogel,                                                                               |
| Aus dem Rngl. mit Zusätzen und einigen neuen Arten vermehrt                                                                                               |
| von J. H. C. F. Sturm and J. W. Sturm. 2s Heft. Fol. Nürz-                                                                                                |
| berg. 4 Thir.                                                                                                                                             |
| Maupt, deutsche Sprache und Literatur. II. Thl.: Deutsche Prosa,                                                                                          |
| Kin christliches Lebensbild. gr. 8. Zürich. 1 Thir.                                                                                                       |
| Kin christliches Lebensbild. gr. 8. Zürich. 1 Thir.                                                                                                       |
| v. Mirseher, die katholische Lehre vom Ablasse. 4te Auft. 8.                                                                                              |
| Tübingen. 7½ Ngr.                                                                                                                                         |
| Homeri Ilias. Mit erklärenden Anmerkungen von Crusius. 48 Hest.                                                                                           |
| 1.3r-16r Gesang. gr. 8. Hannover. 10 Ngr.                                                                                                                 |
| Mottinger, Huldreich Zwingli und seine Zeit, dargestellt für das                                                                                          |
| Volk. 1ste Lief. Mit 2 Abbild. 16. Zürich. 5 Ngr.                                                                                                         |
| Immermann, Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken. 2te                                                                                                 |
| immermania, windinaisen. 1246 Geschichte in Arabesten. 216                                                                                                |
| Ausg. 4 Thie. 8. Düsseldorf. 4 Thir. 15 Ngr.                                                                                                              |
| Kej-Kawus in Masonderan. Metrisch übersetzt von Weiss Edler con                                                                                           |
| Starkenfels u. Ritter v. Schwarzhuber. Lex8. Wien. 1 Thir. 20 Ngr.                                                                                        |
| Mitka, über das Verfahren bei Abfassung der G-setzbücher über-                                                                                            |
| haupt und der Strafgesetzbücher insbesondere. gr. 8. Wien.                                                                                                |
| 1 Thir. 10 Ngr.                                                                                                                                           |
| von dem Knesebeck, die allgemeinen Stände und die Provin-                                                                                                 |
| Von dem Anterenta, are argumented stands and the Provin-                                                                                                  |
| zial-Landschaften des Königreichs Hannover. 1ste - 3te Liefer.                                                                                            |
| gr. 12. Hannover. 1 Thir. 7½ Ngr.                                                                                                                         |
| Moch, vollständige systematische Sammlung der Preussischen Medi-                                                                                          |
| cinalgesetze und Verordnungen. 2te Ausg Mit Nachtrag aus den                                                                                              |
| Jahren 1833 - 1841. gr. 8. Magdeburg. 3'Thir. 15 Ngr Der                                                                                                  |
| Nachtrag allein 22½ Ngr.                                                                                                                                  |
| Krause, Handbuch der menschlichen Anatomie. I. Bd. 2r Thl. II.                                                                                            |
| Marketishes on 9 Unpresent Automo, 1, 50, 41 tm. 11,                                                                                                      |
| Muskellehre, gr. 8, Hannover. 15 Ngr.                                                                                                                     |
| Langenschwarz, die Gutenberg-Schwärmerei unserer Tage. gr. 8.                                                                                             |
| Leipzig. 10 Ngr.                                                                                                                                          |
| Langmann, Flora der beiden Grossherzogthumer Mecklenburg.                                                                                                 |
| Anhang: Kntwurf einer Pflanzengeographie Mecklenburgs, gr. 8.                                                                                             |
| Friedland. 1 Thir. 20 Ngr.                                                                                                                                |
| Maimbourg, Geschichte des Abfalles der griechischen von der la-                                                                                           |
| tein. Kirche. Nach dem Franz. von Meuser. gr. 8 Aachen. 1 Thir.                                                                                           |
| (ell. Alrenda Nach ten Fisher Picerth St. O Aschen, I Hill.                                                                                               |
| Monich, die Horazische Lyra in ihrer Eigenthümlichkeit und Integri-                                                                                       |
| tät etc. gr. 8. Berlin. 1 Thir. 71/2 Ngr.                                                                                                                 |
| Pharmacopoea Badensis. Lex8. Heidelberg. 2 Thir. 20 Ngr.                                                                                                  |
| Windowska Opera guze fernatur omnia. Recogn. Reiterus Ovelline                                                                                            |
| Winchelmanus Fasc VIII. 4 mai. Tarici. VIII et IX 2 Thir                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |
| VVII Sumposium Acces Vocacini ed Britanna                                                                                                                 |
| Wintella milia et Campii de camiti au Delterum                                                                                                            |
| Epistola critica et Sauppii de consilio sympo-                                                                                                            |
| ail dissertatio. 16. Ibid. 71/2 Ngr.                                                                                                                      |
| Prachtausg. auf Kosaveling, gr. 8, 264 Ngr.                                                                                                               |
| XVIII; _ Phaedrus. Accessit Voegelini ad Baiterum Epi-                                                                                                    |
| stolae criticae Pars II. 16. Ibid. 71/2 Ngr.                                                                                                              |
| stolae criticae Pars II. 16. Ibid. 74 Ngr. Prachtausg. auf Rosavelinp. gr. 8. 1 Thir.                                                                     |
| - XIV: - Hippias major. Item Epistolae. 16. Ibid. 11½ Ngr.                                                                                                |
| Benericalum den historiachen Titoratum für Deutschland seit 3 Titoratum für Deutschland seit 3 Titoratum für Deutschland seit 3 Titoratum für Deutschland |
| Repertorium der historischen Literatur für Deutschland seit dem Jahre                                                                                     |
| 1840. Horausgog. von v. Ledebur. I. 1. gr. 8. Berlin. 20 Ngr.                                                                                             |

- San-Marte, Leben und Dichten Wolframs von Eschenbach. 2r Bd.:
  Lieder, Wilhelm von Orange und Titurel von W. v. Eschenbach,
  und der jüngere Titurel von Albrecht. Mit 3 Abbild. gr. 8. Magdeburg. 2 Thir. 15 Ngr.
- v. Schillers historische Schriften. 1r Suppl.-Bd: Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande, fortgesetzt von Dr. Ed. Duller, 1r Bd. 16. Köln. 17½ Ngr.
- Scyff, das österreichische Cassen-System, bildlich dargestellt und beschrieben. gr. 8. Wien. 2 Thir.
- Tafel, Swedenborg und seine Gegner. 1r Thl.: Die durchgängige Göttlichkeit der heiligen Schrift. 2te Aufl. gr. 8. Tübingen. 2 Thlr. 2½ Ngr.
- Ulrici, über Princip und Methode der Hegelschen Philosophie. Ein Beitrag zur Kritik derselben. gr. 8. Halle. 1 Thir. 7½ Ngr.
- Zeepfl, Grundsätze des allgemeinen und des constitutionel-monarchischen Staatsrechts. gr. 8. Heidelbarg. 2 Thlr.

#### PRANKREICH.

- de Marliani. Histoire politique de l'Espagnole moderne. 2 vols. In-8. Paris.
- Mayer. La chirurgie pepulaire, ou l'Art de porter de prompts secours, et d'appliquer des moyens simples de pansement dans les occidents graves. In-8. Paris 1 Fr. 25 c.
- La chirurgie simplifiée, ou Mémoires pour servir à la réforme et au perfectionnement de la médecine opératoire. 2 vols. ln-8. Paris. 12 Fr.
- Person. Élements de physique. T. I, II. In-8. Paris. Prix de l'ouvrage 12 Fr.
- Phillips. De la ténotomie sous-coutanée, ou des opérations qui se pratiquent pour la guérison des pieds-bots, da torticolis, etc.

  Avec planches. In-8. Paris. 6 Fr. 50 c.
- Poussin. Considérations sur le principe démocratique qui régit l'union américaine, et de la possibilité de son application à d'autres états. In-8. Paris. 7 Fr. 50 c.
- Recueil de documents et mémoires originaux sur l'histoire des possessions espagnoles dans l'Amérique, Publiés sur les manuscrits de M. Ternaux-Compans. In-8. Paris.
- Recueil des lois et ordonnances, d'un intérêt général, depuis le 7 Août 1830 etc. 10 vols. In-8. Paris. 30 Fr.
- **Ressignol.** Lettres sur Jésus-Christ. T. I. In 8. Paris. 5 Fr. de Saint-Hilaire. L'hôtel des invalides, souvenirs intimes du temps de l'empire. 2 vols. In-8. Paris. 15 Fr. 15 Fr.
- Soltyk. Relation des opérations de l'armée aux ordres du prince Poniatowski, pendant la campagne de 1809 en Pologne contre les Autrichiens. In 8. Paris. 6 Fr.
- Souvestre. La Bretagne pittoresque, ou Choix de monuments, de costumes et de scènes de moeurs de la Bretagne. 1re livr. In-fol.
- Avec planches. Paris.

  15 Fr.

  Tastu, Mme. Éducation morale. 2 vols. In-12. Paris. 8 Fr.
- Thibaudeau. Histoire de Poitou. Neuvelle édition avec notes. 3 vols. In-8. Niore. 18 Fr.

#### II. Anzeigen etc.

[162] In der Balz'schen Buchhandlung zu Stuttgart sind so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

# Briefe über das Erdleben

**won** 

#### Dr. C. G. Carus, Leibarzt zu Dresden.

gr. 8. Velinpapier. Rthlr. 1. 18 gr. oder fl. 2. 42 kr.

"Möge nun die günstige Aufnahme, welche, wie den frühern, so diesen spätern Réverien beim Vorlesen, bald in höhern Kreisen, bald im engern Freundeskreise zu Theil wurde, auch der gesammten Reihe aller dieser Briefe nicht fehlen! mögen sie hie und da belehrend einwirken, und mögen sie beitragen, den Blick für Naturwahrheit und Naturschönheit in gebildeten Männern und Frauen nach und nach immer freudiger und heller zu erschliessen! dem Wunsche des Verfassers wird dann jedenfalls ein vollkommenes Genügen geschehen sein."

Aus dem Vorworte des Verfässers.

### Grundzüge

einer neuen und wissenschaftlich begründeten

# Cranioskopie

(Schädellehre.)

Von

Dr. C. G. Carus.

Mit zwei lithographirten Tafeln.

gr. 8. Velinpapier. Rthlr. 1. - oder fl. 1. 30 kr.

In demselben Verlage sind erschienen:

### Theoretische deutsche Stillehre

VOD

Dr. J. K. Fr. Rinne.

33 Bogen in Lexikon-Oktav, zu dem ausserordentlich niedern Preis von 20 gr. oder fl. 1. 15 kr.

"Für eine umfassendere Beurtheilung dieses verdienstvollen Werkes ist hier nicht der Raum; es muss genügen, ganz besonders' die Lehrer der deutschen Sprache darauf aufmerksam zu machen, dann auch andern Gelehrten und besonders jungen Schriftstellern es zu empfehlen. Den Jünglingen in den Gymnasien, die in der ebersten Klasse etwa ausgenommen, wäre es wohl zu viel zugemuthet, wenn man von ihnen verlangte, sie sollten es für sich durchstudiren." (Aus den Blättern für Literatur und Kunst 1841, Nr. 32.)

# Abbildungen der Vögel Europas.

Gezeichnet und in Stahl gestochen von Susemihl und Sohn.
Text unter der Leitung Temminck's bearbeitet von
Dr. Schlegel in Leyden.

Preis einer Lieferung von 3 Tafeln mit dem dazu gehörigen Texte: Octav-Ausgabe 16 gr. oder fl. 1. —; Quart-Ausgabe 22 gr. oder fl. 1. 24 kr. Bis jetzt sind hievon sieben Lieferungen erschienen, welche durch alle Buch – und Kunsthandlungen bezogen werden können.

## Anthropologie für das gebildete Publikum.

Von K. Fr. Burdach.

Mit 3 Kupfertafeln.

Preis Rthlr. 4. oder fl. 6. 3 kr.

[163] In der J. D. Classischen Buchhandlung in Meilbronn ist so eben erschienen und bei T. O. Weigel in Leipzig, sowie in allen anderen guten Buchhandlungen zu haben:

Nibelungen-Lied, das, nach der reichsten und ältesten Handschrift des Freiherrn Joseph von Lassberg mit einem Wörterbuch, einem getreuen Facsimile der Handschrift und einem Stahlstich herausgegeben von Ottmar F. H. Schönhuth. 1 Rthlr.

[164] Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Gutenbergs-Album.

Zur Erinnerung an das vierte Säkularfest der Erfindung der Buchdruckerkunst, gefeiert zu Ulm, am 24. Juni 1840. Lex.-8. Velinpap. eleg. geh. 1 Thlr. 10 Ngr.

Ulm, August 1841.

E. Nübling.

# Neue empfehlungswerthe Pücher

im Verlage von

# KT. O. WELGEL

#### in LEIPZIG.

| ı. | Catullo,  | T     | A.,  | Saggio    | di  | Zoologia | fossile | . (l  | Mit | vielen |
|----|-----------|-------|------|-----------|-----|----------|---------|-------|-----|--------|
|    | Kupfern.) | gr. 4 | ļ. Š | Velinp. g | eh. |          | 2       | Thir. | 20  | Ngr.   |

 Curtis, J. H., der gegenwärtige Stand der Ohrenheitkunde. gr. 8. Velinp. geh.
 74 Ngr.

3. Geppert, Dr. C. E., über den Ursprung der Homerischen Gesänge. 2 Bände. gr. 8. Velinp. broch. 4 Thlr.

4. Heller, J., die Bambergischen Münzen, chronologisch beschrieben. Mit Abbildungen. 8. broch. 1 Thlr.

5. Ibn Esra, Jesed Mora. Grundlage der Gottesverehrung. In einer paraphrastischen Verdeutschung von Dr. Creizenach. 12. Velinp. eleg. geh. 26‡ Ngr.

6. Kriegulieder, dentsche. Gesammelt von Adolf Böttger. 8. Velinp. eleg. geh. 22½ Ngr.

Ludewig, Dr. H., Zur Bibliothekonomie. gr. 8. Velinp. eleg. geh.
 Ngr.

8. Luzzatto, S. D., Prolegomeni ad una Grammatica Ragionata della Lingua Ebraica. gr. 8. geh. 1 Thir. 15 Ngr.

 Massmann, J. F., Libellus aurarius sive tabulae ceratae et antiquissimae et unicae Romanae in fodina auraria apud Abrudbanyam, oppidulum Transsylvanum, nuper repertae. Insuat plurimae figurae et xylographicae et lithographicae. gr. 4. Velinp. geb.

10. Monumens Egyptions du Musée d'Antiquités des Pays-Bas, publiés, d'après les ordres du Gouvernement, par le Dr. C. Leemans. 1re Livr. gr. fol. 12 Thir. 11. Peyron, Amad., Grammatica linguae Copticae accedunt

additamenta ad Lexicon Copticum. 8 maj. 2 Thir. 20 Ngr. 12. — , Lexicon linguae Copticae. 4. 1835. 10 Thir.

13. — Benard., Papiri Greci del Museo Britannico di Londra e della Bibliotheca Vaticana. 4 maj. 2 Thir.

 Bledel, Prof. Dr., Nachricht von der Auffindung alter Handschriften des ehemaligen Domcapitels zu Havelberg. Mit 4 lithographirten Facsimiles. gr. 8. Velinp. eleg. geh. 1 Thir. 10 Ngr.

15. Scheibe, Dr. K. F., die oligarchische Umwälzung zu Athen am Ende des peloponnesischen Krieges und das Ar-

chentat des Eukleides. Nach den Quellen dargestellt. gr. 8. Velinp. eleg. geh. 261 Ngr.

Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur. Herausgegeben von Dr. R. Naumann. 2r Jahrgang 1841. Mit vielen lithographirten Beilagen. Der Jahrgang 4 Thlr. 15 Ngr.
 Theile, Prof. Dr., Thesaurus literaturae theologicae aca-

17. Theile, Prof. Dr., Thesaurus literaturae theologicae academicae, sive recensus dissertationum, programmatum aliarumque commentationum theologicarum, cum delectu uberrimo scriptionum academicarum philolog., philosoph., histor., paedagog., quae ab antiquissimis usque ad recentissima tempora editae in collectione Weigeliana Lipsiensi sunt venales. gr. 8. eleg. geh.

18. Vegel, Dr. E. F., Lexicon literaturae academico-juridicae, quo tituli dissertationum, programmatum aliarumque commentationum juridicar., ab academiarum initiis usque ad finem anni 1835 editarum et in Libraria Weigeliana venalium alphabetico ordine continentur. 2 Voll. gr. 8. eleg. geh. 1 Thir. 10 Ngr.

 Vogel, E. G., Literatur früherer und noch bestehender Europäischer öffentlicher und Corporationsbibliotheken. gr. 8.
 Velinp.
 3 Thlr. 25 Ngr.

### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

Ovide, les Métamorphoses, en vers franç. av. le texte à côté. Par Mr. L. de M\*\*\* (L. Ch. C. Mathey de Massillan). T. I-III. à Par. **784. 8.** 2 Thir. Ovidio, le Metamorfoei d', di G. A. de'll' Anguillara. C. f. Vineg. G. 3 Thir. 20 Ngr. Griffio. 561. 4. le trasformationi di Lod. Dolce tratte da, con molte fig. Venet F. Sansovino 568. 4. 1 Thir. 15 Ngr, Ovidii de Ponto libb. IV. c. intpt. gall. et annot. auct. M. D. M. A. D. V. Lutet. Par. 661. 8. 1 Thir. · Tristium libb. V. ex Ponto libb. IV. et Ibis. Ed. J. J. Oberlings. Argent. 778. 8. 1 Thir. 20 Ngr. Pedonia Albinovani, C., elegiae III. et fragm. c. intpt. et not. Jos. Scaligeri etc, Acc P. Bembi Aetna. C. indd. Amst. 715.8. 1 Thir. 10 Ngr. Persii Flacci, A., Satyrar. opus J. Britannici comm. in Pers. Impr. Venet. Jos. de Tridino. Recogn. a P. Merula. Mant. 494. fel. 2 Thir. - familiare commentum. C. J. Britannici intpt. Lugd. opera Nic. Lupi h. e. Wolf. Anno 499. fol. miner. 3 Thir. 10 Ngr. - familiaris explanatio. C. J. Britannici intpt. Rothomagi, op. M. P. Olivier. 508. 4. char. goth. poema, c. P. Plautii intpt. etc. Venet. p. Joa. rubeum Vercell. 516. fol. 2 Thir. 20 Ngr. satyrae. J. Murmellio schol. c. ind. et annot. var. Par. Wechel. 531. 4. 1 Thir. - satyrae sex. Paris. 558. 4. 1 Thir. 71/2 Ngr. - satyrae VI. a N. Frischlino paraphr. ill. etc. Basil. 582. 4. 2 Thir.

| Persii Flacci, A., setyrae VI. c. comm. Rith. Lubini. Ame                                                          |        | 6. 8.<br>Ngr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| - satyrae, et in eas comm. B. Autumni. Par. 607. 8.                                                                | 1 '    | Tbir.         |
| - satyrae VI. c. comm. J. Bond. Amst. Blaeu 645. 12.                                                               |        | Ngr.          |
| satyrae. C. comm. J. Bond. Amst. Jansson, 659, 12.                                                                 | 20     | Ngr.          |
|                                                                                                                    | 171/2  |               |
| Perse, Satires de, trad. en franç. par Mr. Selis. Lat. et f                                                        | r. av. | . des         |
| remarq. à Par. 776. 8. 1 Thli<br>Pervigilium Veneris, ex ed P. Pithoei. Hag. Com. 712. 8. 1 Th                     | . 10   | NgT.          |
| Phaedri fabulae a J. Freinshemio emend. ed. H. Holstius. Ar                                                        | gent   | REA.          |
| 8.                                                                                                                 | 15     | Ngr.          |
| fabulae, Add. notae Tanag, Fabri, Salm. 657, 4.                                                                    | 20     | Ngr.          |
| - fabular. libb. V. c. J. Schefferi et F. Guyeti not. Ed. 3.                                                       | C. i   | intpt.        |
| gall. Hamb. 673. 8.                                                                                                | 1 '    | Thir.         |
| - fabb. Aesop. libb. V. ed. P. Danet, in us. Delph. Pa                                                             |        |               |
| 1 Thir fabb. Aesop. libb. V. ex edit. D. Hoogstratani. c. f. Ams                                                   | t Hs   | Ingr-         |
| 701. 4. 4 This                                                                                                     | ·. 15  | Ner.          |
| - fabulae libb. V. Cur. Dav. Hoogstratani. Ed. alt. Apsst                                                          | . 713  | . 8.          |
|                                                                                                                    | 221/2  | Ngr.          |
| - fabularum aesop. libb. V. Cur. P. Burmanno. Traj. ad                                                             |        |               |
| 8. — fabb. Aesop. libb. V. not. ill. P. Danet. In us. Delph.                                                       |        | Thir.         |
| 4. 2 Th                                                                                                            |        |               |
| fabb. Aesop. libb. V. c. comm. P. Burmanni. Leid. 727.                                                             | . 3    | Chir.         |
| - fabular, Aesop, libb. V. cur. P. Burmano, Lugd. B.                                                               | 728    | . 8.          |
| 2 Thir.                                                                                                            | 71/2   | Ngr.          |
| fabular. Aesop. libb. V. C. P. Syri et Fl. Aviani fabb. Pa                                                         |        |               |
| stelier. 742. 8. —— fabular. libb. V. Cur. P. Burmanno. Ed. 3. Lugd. B.                                            |        | lbir.         |
| 2 Thir                                                                                                             |        |               |
| - fabulae, c. f. aen. Par. 748. Accur. st. A. Philippe, F.                                                         | I. A   | viani         |
| fabb. C. f. aen., L. Ann. Senecae et P. Syri Mimi Sent.                                                            | ib.    | 747.          |
| 8. 1 Thir                                                                                                          |        |               |
| fabrica and Strub A Philippe Acc acts (Sans                                                                        | 71/2   | Ngr.          |
| fabulae, emend. Steph. A. Philippe. Acc. notae (Sene-<br>Syri Sent. Fl. Avianus) Lut. Par. Barbou 753. 8. 1 Thir   | . 15   | Nor           |
| fabulae. P. Syri Sent. Dion. Catonis disticha. Cur. J. P                                                           | . Mil  | lero.         |
| Berol. 753. 8.                                                                                                     | 15     | Ngr.          |
| fabulae, libb. V. Ed. a J. Laurentio. c. f. eleg. Amst.                                                            | 667    | . 8.          |
| 2 Thir                                                                                                             | . 15   | Ngr.          |
| fabulae novae et veteres, c. Sel. Schwabii ex comm. ne Nicolle 812. 8.                                             |        |               |
| - fabulae triginta nuperrime detectae. Acc. excerpta ex co                                                         |        |               |
| p. A. Portirellium. Mediol. 812. fol. 1 Thlr.                                                                      | 15 ]   | Ngr.          |
| Poetae latini minores, cur. J. Chr. Wernsdorf. T. I.—IV. T. V.                                                     | P. 1   | <b>—3.</b>    |
| T. VI. P. 1, 2, Altenb. et Helmst. 780, 98, 8.                                                                     | 20 T   | bir.          |
| latini minores, cur. J. Chr. Wernsdorf. T. I-IV. T. V.                                                             | P. 1   | —3.           |
| T. VI. P. 1. 2. Altenb. et Helmst. 780. 98. charta script. 8. — latini minores, ex ed. P. Burmanni. Glasg. Foulis. |        |               |
| 1 Thir.                                                                                                            |        |               |
| - lat. rei venaticae scriptores et bucolici ant. vid. Gratii I                                                     | Paliso | i et          |
| M. Aurel, Otympii Nemes, cynegeticon etc. c. not. C. Bs                                                            | rthii  | etc.          |
| Lugd. B. 728. 4. 5 Thir.                                                                                           | . 15 l | Ngr.          |
| - latini veteres, in uno vol. coll. Florent. Molini 827, 29. 8.                                                    | 87     | bir.          |

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

zum

## SEBAPEUM.

15. September.

**M** 17.

1841

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# I. Uebersicht der neuesten Litteratur. DEUTSCHLAND.

Auctoris, incerti, de siguris vel schematibus versus heroici. Edit. in Germania principem cur. Schneidewin. 8 maj. Gottingae. 15 Ngr. August, Imperatoris Caesaris, scriptor reliquiae. Post Rutgersium et Fabricium collegit etc. Weichert. Fasc. I. 4 maj. Grimmae. 1 Thir. 20 Ngr. Augusti, Beiträge zur christlichen Kunst-Geschichte und Liturgik., 1s Bdchen. gr. 8. Leipzig. 1 Thlr. 15 Ngr. 1s Bdchen. gr. 8. Leipzig. Beelen, אבני חפץ Chrestomathia rabbinica et chaldaica. Pars 1. Vol. II. Pars 1. 8 maj. Lovanii. 3 Bde. in 6 Abtheil. Bernd, die Hauptstücke der Wappenwissenschaft. 1ste Abtheil.: Das Wappenwesen der Griechen und Römer etc. Mit mehr als 900 Abbildungen. gr. 8. Bonn. Bibliotheca Patrum Ecclesiast. latinorum selecta. Cur. Dr. Gersdorf. Vol. VI et VII: Tertulliani Opera. Cur. Leopold. Pars I et II. 8. Leipzig. 1 Thir. 20 Ngr. v. Breuning, J. F. Dieffenbachs chirurgische Leistungen in Wien. Dargestellt in ihren Erfolgen. gr. 8. Wien-20 Ngr. Broxtermann's sämmtliche Werke, gesammelt und herausgeg. von Wodokind. or. 8. Osnabrück. 2 Thir. Wedekind. gr. 8. Osnabrück. Cherier, Institutiones historiae ecclesiasticae N. T. 4 Tomi. 8 maj. 6 Thir. 221/2 Ngr. Pestini. Commentationes societatis regiae scientiar. Gottingens. recentiores. Classis histor. et philolog. Tom. VIII. 4 maj. Gottingae. 5 Thlr. Dirksens, Heinrich Eduard, vermischte Schriften. 1r Thl. gr. 8. Berlin. 1 Thir. 10 Ngr. Elsner, die deutsche rationelle Landwirthschaft in der Praxis dargestellt. Mit 1 Ansicht, 1 Plan und Tabellen. Lex.-8. Stuttgart. 3 Thir. 221/2 Ngr. II. Jahrgang.

Endlicher, Buchiridion botanioum. 8 maj. Lipsiac. 4 Thir. 15 Ngr. Katji in omnes B. Pauli epistolas item in catholicas Commentarii. Cur. Sausen. Tom. I. 8 maj. Moguntiae. 1 Thir. 10 Ngr. Falkenhainer, Geschichte Hessischer Städte und Stifter. 1r Bd. gr. 8. Cassel. 1 Thir. 71/2 Ngr. Giesebrecht, Annales Altahenses. Als Anhang eine Abhandlung über die Kirchenspaltungen nach dem Tode Nicolaus II. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr. Berlin. Moeser, historisch-pathalogische Untersuchungen. Als Beiträge zur Geschichte der Volkskrankheiten. 2r Thl. gr. 8. Dresden. 3 Thlr. Hegel und Preussen. gr. 12. Frankfurt am Main. 11% Ngr. Heller, Verzeichniss von bamberg, topograph.-historischen Abbildungen, mit historisch-artistisch-literarischen Notizen. gr. 8. Bam-Moffmann, Griechenland und die Griechen im Alterthum. Mit Rücksicht auf die Schicksale und Zustände in der späteren Zeit. Sechs Bücher oder 2 Abtheil. gr. 8. Leipzig. Klöden, Lebens- und Regierungsgeschichte Friedrich Wilhelms III. Königs von Preussen. Mit Portrait. gr. 8. Berlin, 1 Thir. 10 Ngr. Möder, über die Behandlung des sogenannten hitzigen Fiebers, den Nutzen und die Anwendung der Purganzen in demselben. gr. 8. 1 Thir. Kunstmann, Hrabanus Magnentius Maurus. Eine histor. Monogra-phie. Mit 1 Abbildung. gr. 8. Mainz. 1 Thir. Lersch, die Sprachphilosophie der Alten, dargestellt in der Geschichte ibrer Etymologie. 3r und letzter Thl. gr. 8. Lessing, diagnost-therapeut. Uebersicht der ganzen Helkologie, ta-1 Thir. 5 Ngr. Lexicon literaturae academico-juridicae. Cur. Dr. E. F. Vogel. 11 Tomi. (Edit. nova.) 8 maj. Lipsiae. 1 Thir. 10 Ngr. de Ligorio, Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad au-1 Thir. 19 Ngr. diendas confessiones. Edit. nova. Tom. I. 12 maj. Moguntiae. 3 Vol. 2 Thir. 20 Ngr. Icones selectae anatomico - botanicae. Fasc. III. - Ausgewählte anatomisch-botan. Abbildungen. 3s Heft. gr. Fol. Berlin. 3 Thir. Livii. Titi, rerum Romanorum ab urbe condita libri, ad. cod. manu scriptor. emend. ab Alschefski. Vol. I. 8 maj. Berolini. 2 Thir. 20 Ngr. Mühlenbruch, rechtliches Erachten, betreffend den gegenwärtigen fact. Besitzstand der Reichsgräflich Oldenburg-Bentinck'schen Fideicommissherrschaften Kniphausen und Varel, mit Zubehörungen. gr. 8. Göttingen.

1 Thir.

Müller, Forschungen auf dem Gebiete der neueren Geschichte. 3te
Lief.: Fünf Bücher vom Böhmischen Kriege 1618 bis 1621. 1. Thl. gr. 8. Dresden. 2 Thir. 221/2 Ngr. Nicolai, Handbuch der gerichtlichen Medicin. Nebst Formularen zu Obductions Protokollen etc. gr. 8. Berlin. 2 Thir. 20 Ngr. Morvins Geschichte des Kaisers Napoleon. Uebersetzt und vermehrt mit einer Biographie der 100 berühmtesten Feldherren des damaligen Frankreichs, von Dr. H. Elener. 1r u. 2r Bd. Mit 2 Portraits. 16 Stuttgart. 1 Thir. Oratores Attici. Recogn. Baiterus et Sauppius. Pars VIII, Demostlies. nes. Vol. I. 16. Turici. 15 Ngr. Origenis Opera omnia. Cur. Lommazsch. Tom. XII: Origenis Selectorum in Psalmos Pars II. 8. Berolini.

Platonis Civitas graece. Recens. et scholia addid. Prof. Schneider. 8 maj. Vratislaviae.

1 Thir. 221/2 Ngr.

Platon's Timeous und Kritias. Uebers. von Dr. Wagner. Breslau.

Biffel, christliche Kirchengeschichte der neuesten Zeit. 1r Bd gr. 8.

2 Thir. Blzy, über die Verbindlichkeit zur Beweisführung im Civilprocesse. gr. 8. Wien. 1 Thir. 10 Ngg. w. Rumohr, Untersuchung der Gründe für die Annahme: dass Maso di Finiguerra Krfinder des Handgriffes sei, gestoch. Metallplatten auf geuetztes Papier abzudrucken. gr. 8. Leipzig. 15 Ngr. Schaller, Geschichte der Naturphilosophie, von Baco von Verulam bis auf unsere Zeit. 1r Thl. gr. 8. Leipzig. 1 Thlr. 261/2 Ngr. V. Schlegel's Geschichte der alten und neuen Literatur. die neueste Zeit fortgesetzt von Th. Mundt. 1ste - 3te Liefer. 8. Berlin. Schmitz & Regel, Flora Boanonsis. Praemissa est L. C. Trevirani. 8 maj. Bonnae. Stadelmann, grammatisch-kritische Anmerkungen zur Ilias des Ho-261/2 Ngr. Edid. Hofmer. 2r Bd. 1ste Abtheil. gr. 8. Leipzig. Swedenborg, Delitiae sapientiae de amore conjugiali.

aker. 8 maj. Tubingae. 1 Thi aker. Smaj. Tubingae. 1 Thir. 224 Ngr. Theophanis Chronographia. Ex recens. Classent Vol. II. Prace. Anastasii historia ecolesiastica ex recens. Bekkeri. 8 maj. Bonnae. 3 Thir. 15 Ngr. Thesaurus literaturae theologicae academicae. Cur. Prof. Dr. Theile. Pars I. (Edit. nova.) 8 maj. Lipsiae. 20 Ngr. Ubaghs, Logicae, seu Philosophiae rationalis elementa. Bdit. III. 1 Thir. 20 Ngr. 8 maj. Lovanii. Ontologiae, seu Metaphysicae generalis elementa. Edit. II. 8 maj. 22½ Ngr. Ibidem, Ibidem. - Theodiceae, seu Theologiae naturalis elementa. 8 maj. 1 Thir. 20 Ngr. Wening-Ingenheim, die Lehre vom Schadenersatze nach Römischem Rechte. Eine civilistische Abhandlung. gr. 8. Heidelberg. 1 Thir. 10 Ngr. Winter, Dichtlehre, als philosophische Theorie der wissenschaftlichen Dichtkunst dargestellt. Lex.-8. Kasan. 1 Thir. 221/2 Ngr. Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, herausgeg. von C. Lassen. 4r Bd. 1s Heft. Mit 1 lith. Tafel. gr. 8. Bonn. 1 Thlr. 20 Ngr. Zumpt, über den Stand der Bevölkerung und die Volksvermehrung im Alterthum. gr. 4. Berlin. 221/2 Ngr.

#### FRANKREICH.

Anquetil. — Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort de Louis XVI. Nouvelle édition, continuée jusqu'en 1830, par 12 Fr. Burette. 4 vols. In-8. Paris. Aperçus sur les destinées humaines, offrant des preuves de la possibllité réelle et même de la probabilité des principaux mystères du christianisme; par J. B. In-8. Paris. d'Argentan. - Conférences théologiques et spirituelles sur les grandeurs de Jésus Christ. 2 vols. In-12. Paris. Bas-reliefs du Parthénon et du temple de Phigalie, disposés suivant l'ordre de la composition originale, et gravés sous la direction de 20 Fr. Delaroche etc. In-4. Paris. Bergery. - Physique et chimie des écoles primaires. 3me édition. In-12. Paris. 2 Fr. 50 c.

Bourguignon. - Les codes français, conformes aux textes officiels avec la conférence des articles entre eux. Nouvelle édition. In-8. Paris. 9 Fr. Bruce-Whyte. — Histoire des langues romanes etc. T. III. In-8. Paris. - Description de nouveaux daguerréotypes perfectionnés et portatifs, etc. In-8. Paris. 75 c. Chepin. - Révolutions des peuples du nord. T. II. In-8. Paris. 8 Fr. Confucius et Mencius. Les quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine; traduits du chinois par Pautier. In-12. Paris. 3 Fr. 50 c. Dubois. — Méthode éprouvée avec laquelle on parvient facilement et sans maître à connaître les plantes d'Europe. 3me édition augmentée par Boitard. In-8. Paris. 8 Fr. Ducourneau, jeune. - Traité pratique du mesurage des surfaces planes et cylindriques et des cubes en général. In-8. Paris. 7 Fr. 50 c. **Dumont.** — De l'éducation populaire et des écoles normales primaires considérées dans leurs rapports avec la philosophie du christianisme. In-8. Paris.

5 Fr.

Dutouquet. — La médecine en mer, ou Guide médicale pratique
des capitaines au long-cours. In-8. Paris. 6 Fr. Duval. — Souvenirs de la terreur de 1788 à 1793. T. I, II. In-8. Paris. 15 Fr. Franklin. — Mémoires complets. Oeuvres morales et littéraires. Traduction nouvelle. In-12. Paris. 3 Fr. 50 c. Goethe. - Le Faust, traduction complète par Blaze. In-12. Paris. 3 Fr. 50 c. Heures gothiques, ou Prières et offices de l'église, illustrées par Mlie. Guilbert. Livr. 1—4. Petit in-8. Paris. Chaque livr. 10 Fr. Guilbert. Livr. 1-4. Petit in-8. Paris. Lecomte. — Choix de monuments du moyen-âge etc. Livr. 3-8. In-fol. Paris. Chaque livr. 6 Fr. Lenoir. — Calculs faits à l'usage des industriels. 2me édition. In-12. 4 Fr. 50 c. Libri. — Histoire des sciences mathématiques en Italie depuis la renaissance des lettres jusqu'à la fin du dix-septième siècle. T. I-IV. In-8. Paris.

#### II. Anzeigen etc.

[166] In der Sander'schen Buchhandlung in Berlin ist erschienen:

Ulrich von Lichtenstein, mit Anmerkungen von Theodor von Karajan, herausgegeben von Karl Lachmann.
3 Thir. 8 Gr. (10 Ngr.)

Dove, H. W., über die nicht periodischen Aenderungen der Temperaturvertheilung auf der Oberstäche der Erde in dem Zeitraume von 1782—1839. 2 Theile. gr. 4. 4 Thlr. [167]



# DENKMALE DES MITTELALTERS.

# ST. GALLEN'S Altteutsche Sprachschätze.

Die Sammlung wird alles umfassen, was St. Gallen an sprachlichen Denkmälern grösserer und kleinerer Art aus dem Zeitraume der altteutschen Sprache besitzt. Der Abdruck wird diplomatisch genau sein, um dem Werke einen bleibenden Werth zu sichern. Der Anfang geschieht nach dem Wunsche Grimm's mit der Benediktinerregel des Kero; das Uebrige wird, so weit es thunlich ist, nach Alter, Stoff und Schriftstellern geordnet werden.

Heinrich Hattemer,

Professor an der Kantonsschule zu St. Gallen.

Das Werk erscheint in Lieferungen je von zwölf Bogen, von denen zwei bis drei einen Band ausmachen. Das Ganze wird aus vier Bänden bestehen und im Laufe von 3 bis 4 Jahren erscheinen. Format gross Octav, Druck und Papier sollen jeder billigen Erwartung entsprechen. Der Preis jeder Lieferung ist fl. 2. 24 kr. Rhein. oder Thlr. 1. 15 Ngr.

St. Gallen, im August 1841.

Scheitlin & Zollikofer, Verlagshandlung.

[168] Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Gutenbergs-Album.

Zur Erinnerung an das vierte Säkularfest der Erfindung der Buchdruckerkunst, gefeiert zu Ulm, am 24. Juni 1840. Lex.-8. Velinpap. eleg. geh. 1 Thlr. 10 Ngr.

Ulm, August 1841.

E. Nübling.

Bei T. O. Weigel in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Verzeichniss

von

Bambergischen topographisch - historischen

# Abbildungen

iR

### Holzschnitt, Kupferstich, Lithographie etc.

mit

historisch-literarisch-artistischen Notizen

AOU

Joseph Heller.

1841. eleg. geh. 1 Rthlr. = 1 Fl. 45 kr.

[169] Bei J. K. G. Wagner in Neustadt a. d. Orla ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

#### Beiträge

zur

# Strafprocess-Gesetzgebung

VOU

### J. Fr. H. Abegg,

der Philosophie und der Rechte Doctor und ordentlichem Professor der Rechtswissenschaft an der königl. Universität zu Breslau, Ritter des rothen Adler-Ordens etc.

gr. 8. geh. 1 Thir. 6 gGr. 1 Thir. 71 Sgr.

Der Verfasser dieser "Beiträge" sucht hier auch für das Gebiet der Strafprocess-Gesetzgebung die Grundsätze der Gerechtigkeit, die er stets vertheidigt hat, geltend zu machen. Bei den Verhandlungen, zu welchen die bevorstehenden Verbesserungen und Umgestaltungen des strafcechtlichen Verfahrens Veranlassung gaben, namentlich über die Beibehaltung der bisherigen oder die Aufnahme neuer Grundlagen, behaupten sich die entgegengesetztesten Forderungen. Der Streit wird nicht selten derch andere Rücksichten, als die des Rechts bestimmt. Der Verfasser hat sich über den Parteiungen gehalten, und nur das Ziel — der Genechtigkeit — und der hierzu geeignet scheinenden Mittel — vor Augen gehabt. Er erkennt das Gute und tadelt freimütlig das Mangelhafte, wo es sich fiedet, in dem deutschen oder dem fremden Verfahren; aber

er hat eben darum das einheimische nicht solchen Angriffen Preis geben dürfen, die gegen dasselbe, nicht überall mit Grund, gemacht werden. Seine Schrift, welche nur Beiträge zu leisten bestimmt ist, kann als eine zeitgemässe der Aufmerksamkeit aller Derer empfohlen werden, die eine für die darin behandelten Gegenstände theoretisch oder praktisch interessiren, und wird des Beifalls Derer, die ohne Vorurtheil die Wahrheit suchen, gewiss nicht entbehren.

Verlag von Scheitlin & Zolliko fer in St. Gallen und durch jede Buchhandlung Deutschlands und der Schweiz zu [170] beziehen:

# Erd- und Süsswasser-Gasteropoden.

Beschrieben und abgebildet

VOR

#### J. D. W. Hartmann.

Preis für das 1ste—4te Heft in 36 Tafeln in braunen Abdrücken mit Text fl. 7. 12 kr. Rhein. oder Thlr. 4. Preuss. Cour. Dasselbe 1stes—4tes Heft fein ausgemalt fl. 16. 12 kr.

Die berühmtesten Conchilologen unserer Zeit haben dieses Werk als das Ausgezeichnetste anerkannt. Die strengste Wissenschaftlichkeit mit kostbarer Ausstattung machen es zu einem Bibliothekschatze und für den Mann vom Fache zu einem unentbehrlichen Werke.

Rs ist die Krone seither erschienener conchilologischer Werke. St. Gallen, im September 1841.

Scheitlin & Zollikofer.

### [171] Neu erschienene Bücher der Dieterich schen Buchhandlung in Göttingen 1841.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. VIII. cum figuris. 4 maj. à 8 Thir. Hieraus cinzeln:

Commentationes Classis Physicae à 2 Thir. 8 gGr.

— Classis Mathematicae à 1 Thir. 8 gGr.

Classis Mathematicae à 1 Thir. 8 gGr.
 Classis Historicae et Philólogicae à 5 Thir.

Fuchs, C. H., die krankhaften Veränderungen der Haut und ihrer Anhänge in nosologischer und therapeutischer Beziehung.
Abthl. 3. Der mexanthesen u. Register. gr. 8. à 2 Thir.

(Abtheilung 1.2. Kinleitung, Dermatonosen und Dermapostasen erschienen 1840 und kosten 4 Thir. 12 gGr.) Grimm, W., Konrad von Würzburg Silvester. gr. 8. à 1 Thir. Ruete, C. G. T., neue Untersuchungen und Erfahrungen über das Schielen und seine Heilung. Ein Beitrag zur Physiologie des Gesichtssinnes. gr. 8. geh. à 16 gGr. Thöl, H., das Handelsrecht. Theil I. gr. 8. à 2 Thir. 8 gGr. Wolff, C. V., Zur Lehre von der Mora. Ein civilistischer Versuch. gr. 8.

#### Antiquarisches Lager von T. O. Weigel.

| Plauti M. Accii comoediae vigīti. C. comment. Bern. Saraceni, J. P. Vallae etc. (ed. Lucas Olchiensis Canon.). Venet. p Melch. Sessam 518.  5 Thlr. 20 Ngr. Ex Plauti comoediis XX. — Index verbor. Argument. sing. comoediar. Auth. vita. Venet. Aldus 522. 4.  5 Thlr. Plautus, op. Dion. Lambini. C. indd. Lutet. 576. fol.  10 opera D. Lambini emend. et comm. explic. c. ind. Colon. Guil. Hertmann 577. fol.  3 Thlr.  11 a D. Lambino comment. explicatus. Aur. Allobr. Vignon. 595. 4.                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plauti fabb. XX. op. Fr. Taubmanni. Viteb. 605. 4. 1 Thlr. 15 Ngr. — fabulae XX. Ex rec. Dousica. Frcof. 610. 12. 15 Ngr. — comoediae XX. J. Ph. Pareus not. perp. ill. Frcof. 610. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 Thir.  — Comoediae, ed. F. H. Bothe. T. I – IV. Berol. 809. 11. 8. 15 Thir.  Plaute, comédies de, Trad. p. Mr. de Gueudeville, T. I—X. av. d. notes. Enrichi d'estampes, à Leide. 719. 8. 6 Thir.  Plauti Querolus s. aulularia, ad Camerarii cod. vet. coll. Ead. a Vitale Bles. eleg. carm. redd. (not. P. Danielis, C. Rittershusii et J. Gruteri not. E typ. Commelin. 595. 8. 15 Ngr.  — Aulularia, annot. instr. specimen lit. auct. A. A. Deenik. Lugd. B. 835. 8. 1 Thir.  — Fragmenta inedita. It. ad P. Terentium comments. et picturae ined. Invent. Ang. Majo. Mediol. reg. typ. 815. 8. 1 Thir. 20 Ngr. |

zum

## SERAPEUM.

30. September.

**№** 18.

1841.

Meueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur. DEUTSCHLAND.

v. Ammon, klinische Darstellungen der Krankheiten und Bildungs-fehler des menschlichen Auges. 3. Thl. Mit 20 Kupfern. gr. Fol. Berlin. Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland. Herausgeg. von A. Erman, 1841. 4 Hefte. gr. 8. Berlin. 5 Thir. 10 Ngr. Arnold, Einleitung in die Philosophie, durch die Lehre Platon's vermittelt. gr. 8. Nürnberg. 1 Thir. 10 Ngr. Bach, deutsches Lesebuch für Gymnasien. — Obere Lehrstufe. 1ste Lex.-8. Leipzig. 1 Thlr. 22½ Ngr. Bibliotheca Scriptorum Latinorum, cur. Bernhardy. Pars V.: Taciti Opera. Emend. et comment. instr. L. Doederlein. Tom. I. 8 maj. Halae. 2 Thir. Carus, zwölf Briefe über das Erdleben. gr. 8. Stuttgart. 1 Thir. 22½ Ngr. - Grundzüge einer neuen und wissenschaftlich begründeten Cranio-scopie (Schädellehre). Mit 2 lith. Tafeln. gr. 8. Ebend. 1 Thlr. Cakuntala, annullo recognita, drama indicum Kalidasae adscriptum. Kdid. O. Bochtlingk. Fasc. I. gr. Lex.-8. Bonnae. 1 Thir. 20 Ngr. Chmel, die Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Wien im Interesse der Geschichte, besonders der österreichischen, verzeichnet und excerpirt. 2r Bd. Wien. 3 Thir. 15 Ngr. Ciceronis Paradoxa graece versa et explicata ab Io. Morisoto. Acced. var. lect. edid. Wéusch. 8 maj. Halis Sax. 15 Ngr. Flögel, Compendium der Physiologie des Menschen. gr. 8. Salz-1 Tblr. 15 Ngr. menta Comicorum Graecorum. Colleg. et dispos. A. Meineke. Vol. IV.: Fragmenta Poetarum Comoediae novae. 8 maj. Bero-lini. 4 Thir. 10 Ngr. Fragmenta Comicorum Graecorum. Grotefend, zur Geographie und Geschichte von Alt-Italien. 4s Heft. 20 Ngr. Mit 1 Karte. gr. 4. Hannover. II. Jahrgang.

Gurowski, Graf A., Russland und die Civilisation. gr. 8. Leip-zig. 1 Thir. 15 Ngr. Haas, die Nothwendigkeit einer Reform der Kirche. 1r Bd. gr. 8. 1 Thir. 20 Ngr. Stuttgart. Mecker, nosologisch - therapeutische Untersuchungen über die bran-dige Zerstörung durch Behinderung der Circulation des Blutes. 15 Ngr. gr. 8. Stuttmart. Mumboldt's. Wilhelm v., gesammelte Werke. 1r u. 2r Bd. Thir. Mit Titelkupfer u. 1 Plan. 8. Dresden 2 Thlr. 15 Ngr. Krasinski, Graf, Geschichte des Ursprungs, Fortschritts und Verfalls der Reformation in Polen und ihres Kinflusses auf den politischen, sittlichen und literarischen Zustand des Landes. Aus dem Engl. von Lindow. gr. 8. Leipzig. v. Langenn, Moritz, Herzog und Churfürst zu Sachsen. Eine Dar-atellung aus dem Zeitalter der Reformation. 2 Bde. Mit Bildniss. gr. 8. Leipzig. 5 Thir, gr. 8. Letpzig.

Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. 1r Bd. gr. 8.

2 Thir. 7½ Ngr. Link, Filicium speciea in Horto Regii Botanico Berolinensi cultae. Recensitae. 8 maj. Berolini. - über die Bildung der festen Körper. - De la formation des corps solides. gr. 8. Kbend. 121/2 Ngr. Lucianua ex recensione Car. Iacabitz. Vol. IV. 8 maj. Lipsiae. 3 Thir. Mandl, Handbuch der pharmaceutischen Chemie in Beziehung der neuen österr. Militär - und Çivil-Pharmakopöe, gr. 8. Wien. 2 Thir. Matthia's vermischte Schriften in lateinischer und deutscher Sprache. 2te wohlf. Ausg. gr. 8. Altenburg. 15 Ngr. Meissner, neues System der Chemie. 3 Bde. Neue unveränd. Ausg. gr. 8. Wien. Monumenta Germaniae Historica, edid. Pertz. Tom. VI.: Scriptorum 13 Thir. 15 Ngr. Tom. IV. Fol. maj. Hannoverae. Naturgeschichte des Mönchthums. Mit naturhistor. Abbildungen. 2te Aufl. 8. Bern. 74 Ngr. Peter, Zeittafeln der römischen Geschichte. gr. 4. Halle. 1 Thlr. 224 Ngr. Butilii Lupi, P., de figuris sententiarum et elocutionis libri due, etc. Edid. Frotscher. Edit. nova. 8 maj Lipsiae. 1 Thir. 15 Ngr. Schenk, Geschichte der deutsch-protestantischen Kanzelberedsamkeit.
gr. 8. Berlin.

1 This. 10 Nov. 1 Thir. 10 Ngr. Schleiermachers Grundriss der philosophischen Ethik; mit ein-leitender Vorrede von Dr. A. Tweesen. 8. Berlin. 1 Thir. 10 Ngr. Scriptores rerum Germanicarum edid. Pertz: Ruotgeri vita Brunonis. 8 maj. Hannoverae. 10 Ngr. Thilo, die Controversen des französischen Civilrechts. Mit einem einleit. Vorworte von Zoepft. gr. 8. Stuttgart. 3 Thir. 10 Ngr. Verzeichniss der Münzen - und Medaillen-Sammlung aus der Verlassenschaft des Hrn. Freiherrn v. Bretfeld-Schlumcazansky. 1. Abthei'. (Versteigerung den 3. Jänner 1842.) gr. 8. Wien. 15 Ngr. Volkslieder aus der Bretagne. Ins Deutsche übertragen von A. Keller und v. Seckendorff. Mit XVI Originalmelodieen. 8. Tübingen. 1 Thir. 124 Ngr. Walhalla. Meisterwerke deutscher Poesie. - Die deutschen Volksbücher in neuer Bearbeitung. 1. Lief. Mit 1 Kupfer. Lex.-8. Berlin. 5 Ngr. Winer, Grammatik des biblischen und targumischen Chaldaismus. 2te Aufl. gr. 8. Leipzig. 261/ Ngr.

#### PRANKREICH,

| <b>Leutheric.</b> — Trigonométrie et géométrie analytique. In 8. Paris 6 Fr. 50 c                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingard. — Histoire d'Angleterre, depuis la première invasion des<br>Romains jusqu'à nos jours. Traduite de l'anglais par Bazlon<br>3me édition. T. l. In-8. Paris. 15 Fr                                                                       |
| Le Livre des récompenses et des peines, en chinois et en français accompagné de 400 legendes etc. Traduit du chinois par Julien In 8. Paris.                                                                                                    |
| Manuels-Roret. Nouveau manuel complet de constructeur des machines locomotives; par Jullien. In-18. Paris. 5 Fr. Mémoires de l'academie royale des sciences morales et politiques de                                                            |
| l'Institut de France. T. I. Savans étrangers. In-4. Paris. 25 Fr. Moreau. — Nouveau anémorial de Sainte-Hélène, d'après les relations authentiques anciennes et récentes. In-8. Paris. 5 Fr. Physiologie des cafés à Paris. In-32. Paris. 1 Fr. |
| Physiologie des cafés à Paris. In-32. Paris. 1 Fr. de Pradel. — De la royauté au 19me siècle, étude de l'histoire contemporaine. In-8. l'aris. 7 Fr. 50 c. Pregnon, Evidence du christianisme, ou Traité de la religion chré-                   |
| tienne. In-8. Paris. 6 Fr.  Remaudin. — Considérations sur les formes de l'aliénation men- tale, observées dans l'asile departemental d'aliénées de Stephans-                                                                                   |
| feld, pendant les années 1836, 1837, 1838, 1839, In-8. Strasbourg. 2 Fr. 50 c. Elicord. — Clinique iconographique de l'hôpital des vénériess. Re-                                                                                               |
| cueil d'observations sur les maladies qui ont été traitées dans cet<br>hôpital. 1re livr. In-4. Paris. 6 Fr.<br>Rebert. — De la richesse, ou Essais de ploutonomie. In-8. Paris.                                                                |
| 7 Fr. 50 c.  Robert-Dumesnil. — Le peintre-graveur français, ou Catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres et les dessinateurs de l'école française T. 1-V. In-8. Paris. 30 Fr.                                                   |
| Rome et Loreite; par l'auteur des Félerinages de Suisse. 2 vols. în 8. Paris. 5 Fr. de Saint-Milaire. — La morphologie végétale expliquée par des                                                                                               |
| figures. In-8. Paris.  Saintes. — Histoire critique du rationalisme en Allemagne depuis son origine jusqu'à nos jours. In-8. Paris.  7 Fr. 50 c.  Siguier. — Les grandeurs du catholicisme. 2 vols. In-8. Paris.                                |
| de Valcourt. — Mémoires sur l'agriculture, les instruments oratoires et d'économie rurale. — Comptabilité agricole. In-8. Avec un at'as in 4. obl. Paris.                                                                                       |
| Wallès. — Études philosophiques sur la science du calcul. 1re partie.<br>In-8. Paris. 5 Fr.<br>Wallèr. — Recherches sur les causes de la décadence des théâtres                                                                                 |
| et de l'art dramatique en France. In-8. Paris. 3 Fr. 50 c. Wigné. — Traité de la mort apparente. Des principales maladies qui peuvent donner lieu aux inhumations précipitées. Des signes de                                                    |
| ia mort. In-8. Paris.  Watson. — Vie du vénérent Jean Wesley, maître dès-arts, fondateur de l'église wesleyenne etc. Traduit de l'anglais. T. I, II. In-8. Paris.  12 Fr.                                                                       |

#### II. Anzeigen etc.

[172] Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen:

#### EAAHNIKA

oder

Institute, Sitten und Bräuche

### alten Hellas

mit besonderer Rücksicht

auf

### Kunstarchäologie

VON

#### Dr. Joh. Heinr. Krause.

1r Theil. 1r Band: Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen, aus den Schrift- und Bildwerken des Alterthums wissenschaftlich dargestellt und durch Abbildungen veranschaulicht. 2 Bände. Mit 183 Figuren auf 36 lithographirten Tafein. gr. 8. geb. Rthlr. 7.

2r Theil. 2r Band: Die Pythien, Nemeen und 1sthmien aus den Schrift- und Bildwerken des Alterthums dargestellt. Mit 25 Figuren auf 36 lithograph. Tafeln. geh. Rthlr. 1. 18 Ggr. (22 Ngr.)

Der erste Band des zweiten Theiles, welcher bereits im Jahre 1838 erschien, enthält die Olympischen Spiele, daher ich den zahlreichen Besitzern desselben die Anschaffung der anderen Bände der Hellenica zu empfehlen mir erlaube, wie denn überhaupt zu hoffen ist, dass ein Werk des umsichtigsten Fleisses, der geläutertsen Kenntniss, wichtig für Wissenschaft und Kunst, des Künstlers, des Dichters, des Historikers, des Pädagogen, des Archäologen Aufmerksamkeit nicht entgehen und in öffentlichen Bibliotheken, in Gymnasien und Schulen, wie bei allen Philologen, und an der alten Welt irgend Interesse nehmenden Gebildeten den besten Eingang finden werde.

Mit der Bearbeitung der Feste der Griechen, welche den dritten Theil dieses Werkes bilden, ist der gelehrte Verfasser un-

ablässig beschäftigt.

[173] Im Verlage von Im. Tr. Wöller in Leipzig ist soeben erschienen:

Grammatik des biblischen und targumischen Chaldaismus für akademische Vorlesungen bearbeitet von Dr. G. B. Winer, Königl. Kirchenrathe und ordentl. Professor der Theologie an der Universität Leipzig. Zweite durchaus verbesserte Auflage. gr. 8. 84/2 Bog. Preis 21 gGr. (1 Fl. 35 Xr. rh.)

von

### BER IN LEIPZIG.

(Januar – Juni 1841.)

- Bernhard, Carl, Christian VII. und sein Hof. 3 Bde. Preis 3 Thlr. = 4 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 5 Fl. 24 Kr. Rhein.
- Bernhard, Carl, Lebensbilder aus Dänemark in Novellen und Erzählungen. 6 Bde.
  - 1. Band: Die Hospitalverlobung. 1 Thlr. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 48 Kr. Rh.
  - 2. Band: Eine Familie auf dem Lande. 1 Thir. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 48 Kr. Rh.
  - 3. Band: Der Eilwagen. Ein Sprichwort. 1 Thlr. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 48 Kr. Rh.
  - 4. Band: Die Declaration. % Thir. = 1 Fl. 8 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 21 Kr. Rh.
  - 5. Band: Der Commissionair. Tante Franziska. 11/4 Thir. = 1 Fl. 54 Kr. C.-Mze. = 2 Fl. 15 Kr. Rh.
  - 6. Band: Der Kinderball. 1 Thlr. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 48 Kr. Rh.
- B. v., Schwedische Tragödien. Deutsch Beskow, B. v., — Schwedische Tragodien. Deutsch von Adam Oehlenschläger. 3 Theile. 4 Thir. = 6 Fl. C.-Mze. = 7 Fl. 12 Kr. Rh.
  - 1. Band: Gustav Adolph.
  - Torkel Knudsen. 22
  - " König Birger.
- Boz (Dickens), Master Humphrey's Wanduhr. Humoristisches Lebensgemälde. Aus dem Englischen von E. A. Moriarty. 5 Bände. Mit 26 Federzeichnungen von Cattermole und Browne v. Boz's Portrait. 8. 6 Thir. = 9 Fl. C.-Mze. = 10 Fl. 48 Kr. Rh.
- Boz (Dickens), Barnaby Rudge. 1.-3. Band. Mit den Abbildungen der Londoner Ausgabe, nach Originalzeichnungen von Cattermole und Browne. Preis eines jeden Bandes ¾ Thlr. = 1 Fl. 8 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 21 Kr. Rh.
- Boz (Dickens), sämmtliche Werke. Wohlfeile Taschenausgabe. Aus dem Englischen von H. Roberts und E. A. Moriarty. 23 .- 34. Theil enthaltend:

Master Humphrey's Wanduhr. 9 Thle. Mit 9 Federzeichnungen. 3 Thir. = 4 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 5 Fl. 24 Kr. Rh.

Barnaby Rudge. 1 .- 3. Thl. Mit 3 Federzeichnungen. 1 Thlr. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 48 Kr. Rh.

Burckhardt, Dr. Eduard. — Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit. Von der Stiftung der heiligen Allianz, bis zum Tode Friedrich Wilhelm III. (1815-1840.) 4 Bande in 15 Lieferungen à Liefer. ¼ Thir. = 30 Kr. C.-Mze. = 36 Kr. Rh. I. Abtheilung. (1815-1828.) 2 Bände in 7 Lieferungen.

II. Abtheilung. (1825-1840.) 2 Bande in 8 Lieferungen.

- Constantin, L. A., Bibliothekonomie oder Lehre von der Anordnung, Bewahrung und Verwaltung der Bibliotheken. Aus dem Französischen. Gr. 8. Mit 6 lithogr. Tafein. Zweite, vom Verfasser durchgesehene und sehr vermehrte Auflage. 1½ Thir.
- Neueste Fremdenführer.

Ganz Leipzig. 5/12 Thir.

Dresden und seine Umgebungen. Thir.

Hamburg und seine Umgebungen. Thir.

Wie lebt man billig in London. ½ Thir.

- Mage, J. van den, Der Schaafhirt. Historischer Roman aus den Zeiten der Utrechter Stiftssehde, 1481—1483. Aus dem Holländischen vom Prof. Dr. O. L. B. Wolff. 6 Bde. 8 Thir. 12 Fl. C.-Mze. 14 Fl. 24 Kr. Rh.
- Allustrationen zu Boz's sämmtlichen Werken. Taschen-Ausgabe. Barnaby Rudge, illustairt von G. Cattermole und H. R. Browne. Heft 1-3. Preis eines Heftes von 10-12 Bildern % Thir. = 15 Kr. C.-Mze. = 18 Kr. Rh.
- Jahrbuch, Bibliopolisches, für 1841. Fünster Jahrgang.
  8. Mit einer Abbildung von Gutenberg's Standbild in Strassburg nebst den vier Basreliefs. Preis 2 Thir. = 3 Fl. C.-Mze. = 3 Fl. 36 Kr. Rh.
- Klencke, Dr. Herrmann, Eintwurf eines neuen genetischen Systems der Histologie, zugleich als Grundriss einer philosophischen Anatomie. 8. Preis 1½ Thir. = 2 Fl. 15 Kr. C.-Mze. = 2 Fl. 42 Kr. Rh.
- Grundriss der Anthropologie. Leitende Ideen zu einer physiologischen Geschichte des Menschenlebens. 8. Preis 1 Thr. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 48 Kr. Rh.
- Physiologie der Entzündung und Regeneration in den organischen Geweben. Preis 1 Thir. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 48 Kr. Rh.
- Mugler, Prof. Dr. Franz, Geschichte Friedrichs des Grossen. Mit circa 500 in den Text eingedruckten Holzschnitten nach Originalzeichnungen von Adolph Menzel. 20 Lieferungen. Hoch schmal 4. à Lieferung 1/8 Thir. = 30 Kr. C.-Mze. = 36 Kr. Rb.
- Laurent, P. M. Geschichte des Kaisers Napoleon.
  Mit 456 in den Text eingedruckten Holzschnitten nach Originalzeichnungen von Horaz Vernet. 2te Auflage. Preis 6% Thir. =
  10 Fl. C.-Mze. = 12 Fl. Rh.
- Martin, Ch., Nouveau Dictionaire de la langue française, d'après la dernière édition de l'Académie; précédé des participes reduits à une seule règle par V. A. Vanier. 16. Preis ½ Thir. = 45 Kr. C.-Mze. = 54 Kr. Rb.
- Napoleons Todtenfeler. Mit vielen Abbildungen. Hoch schmal 4. Preis % Thir. = 1 Fl. C.-Mze. = 1 Fl. 12 Kr. Rh.
- Petzholdt, Dr. A., Erdkunde (Geologie). Ein Versuch, den Ursprung der Erde und ihre allmälige Umänderung bis auf den heutigen Tag und mit naturwissenschaftlicher Nothwendigkeit aus der Nebelhypothese des De la Place zu folgern. Mit Abbild. Preis 1% Thir. = 2 Fl. 80 Kr. C.-Mze. = 3 Fl. Rh.

- Polyglott-Wörterbücher, oder Anleitung zur Erler-nung der deutschen, französischen, englischen, italienischen, apanischen und portugiesischen Umgangssprache.
  - I.-IV. Theil ist erschienen und enthält:

    - 1. Theil deutsch-französisch. % Thir. 2. Theil deutsch-englisch. % Thir. 3. Theil deutsch-italienisch. % Thir.

    - 4. Theil deutsch-französisch-englisch-italienisch. 14 Thlr.
- Presszeitung, Allgemeine. Annalen der Presse, der Literatur und des Buchhandels. Redigirt unter der Leitung von Dr. Julius Eduard Hitzig. 2ter Jahrgang (1841). 104 Nummern. Hoch 4. 4 Thir. = 6 Fl. C.-Mze. = 7 Fl. 12 Kr. Rh.
- Raymond, F., Dictionnaire Géneral de la langue Française et vecabulaire universet des sciences, des arts et des métiers. 2 vols. Gr in 4. (1838 Seiten zu 3 Columnen.) Preis 6% Thir. = 10 Fl. C.-Mze. = 12 Fl. Rh.
- Schuster, Dr. C. W. T., Wörterbuch der deutschen und französischen Sprache. Durchgesehen für das Französische von A. Régnier, Prof. der Rhetorik am "College Charlemagne" in Paris. 2 Bde. in 10 Lieferungen. Lex.-8. à Lieferung ½ Thir. = 30 Kr. C.-Mze. = 36 Kr. Rb.
- Turnbull, P. H., **Oesterreich.** Aus dem Englischen von K. A. Moriarty. 2 Bde. Gr. 8. 4½ Thir. = 6 Fl. 45 Kr. C.-Mze. = 8 Fl. 6 Kr. Rh.
- Vorlegeblätter zum Unterrichte im Schönsehreiben. Nach den allgemeinen Grundsätzen der Methodik und mit Rücksicht auf das Verhältniss des Schreibunterrichts zu anderen Lehrgegenständen. Unter Leitung des königl. preuss. Regierungs- und Schulraths Dr. Chr. Weiss bearbeitet und herausgegeben von H. Blossfeld, G. Herrmann, C. Kloss, A. Märker, G. Pippel, F. Schütze und G. Trisch. 3 Cursus in 10 Heften. 2te Autlage. Quer-4. 4 Thir. = 6 Fl. C.- = 7 Fl. 12 Kr. Rh.
  - 1. Careus 1.-3. Heft. 1 Thir. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mse. = 1 Fl. 48 Kr. Rh.
  - 11. Cursus 4.-6. Heft. 11/2 Thir. = 2 Fl. C.-Mze. = 2 Fl. 24 Kr. Rh.
  - III. Cursus 7. 10. Heft. 1% Thir. = 2 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 3 Fl. Rh.
- Zeitungs-Katalog, Leipziger, für 1841. Wissenschaftlich geordnetes Verzeichniss der in Deutschland erschienenen (1164) periodischen Schriften mit Kinschluss der politischen Zeitungen, Tage-, Wochen- und Intelligenzblätter. Zum Gebrauche für Buchhändler, Bibliothekare, Lesezirkel, Museen und Zeitungsexpeditionen. Kl. Fol. Preis 1/3 Thir. = 30 Kr. C.-Mze. = 36 Kr. Rh.

Verzeichniss der von der Universität Oxford verlegten Bücher, mit Preisen in Thalern und Groschen. 4 B. gr. 8.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen gratis zu haben:

Bei T. O. Weigel in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Verzeichniss

VOD

Bambergischen topographisch – historischen

## Abbildungen

in

### Holzschnitt, Kupferstich, Lithographie etc.

mit

historisch-literarisch-artistischen Notizen

Yon

Joseph Heller.

1841. eleg. geh. 1 Rthlr. = 1 Fl. 45 kr.

[175] Im Verlage von G. P. Aderholz in Breslau ist soeben erschienen:

Platonis Civitas graece. Recensuit et Scholia addidit Carol. Era. Christoph. Sichneider. 8 maj. 16 Gr.

Platon's Timaeus und Kritias. Uebersetzt von Dr. Fr. W. Wagner. gr. 8. geh. 18 Gr.

Jacotot's Methode in ihrer Anwendung auf den ersten Lessunterricht und die schriftlichen Uebungen dargestellt von K. Seltzsam. 8. geh. 6 Gr.

Wagner, Dr. F. W., Grundriss der classischen Bibliographie. Ein Handbuch für Philologen. gr. 8. 35 Bogen. 1840. 2 Rthlr. 8 Gr.

Leipziger Bücher-Auction, den 8. November 1841.

Soeben ist erschienen und an alle Buch- und Antiquarhandlungen versandt:

Verzeich niss

einer ausgewählten Sammlung von Werken aus allen Fächern der Literatur,

besonders der Medicin, Chirurgie, Botanik, Naturgeschichte, Geschichte, Jurisprudenz, Philosophie, Philologie, Theologie, Paedagogik, Technologie, Belletristik etc.,

sowie von Pracht-, Kunst- und Kupferwerken, welche am 8. November 1841 zu Leipzig öffentlich versteigert werden sollen.

Leipzig, 25. September 1841.

T. O. Weigel.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

zum

## Serapeum.

15. October.

**№** 19.

1841.

Weueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur. DEUTSCHLAND.

v. Arnim, flüchtige Bemerkungen eines Flüchtig-Reisenden. 2r Thl.:
Reise nach Paris, Granada, Sevilla und Madrid 1841. 8. Berlin.
2 Thlr. 7½ Ngr.

Bauer, Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker. 2r Bd.
gt. 8. Leipzig.

gr. 8. Leipzig.

Beraz, der Mensch nach Leib, Seele und Geist. 2r Thl.: Steine zur mathematischen Begründung der christkathol. Natur- und Weltanschauung. gr. 8. Landshut.

5 Thlr. 15 Ngr.

Catalogus Librorum in Dania et Norvegia editorum secundum eos, qui sumtus fecerunt distributus. Edit. cur. Societatis Bibliopolarum Hauniensis. 8 maj. Hauniae. 171/2 Ngr.

Hauniensis. Smaj. Hauniae. 17½ Ngr. Χρηςμοι Σιβυλλιαχοι. Oracula Sibyllina. Cur C. Alexandre. Vol. J. Lex.-8. Parisiis. 2 Thir. 20 Ngr. **Dahlbom**, Synopsis Hymenopterologiae Scandinaviae. (Schwedisch u.

lateinisch. Mit 5 Steintafeln.) 4 maj. Lund. 2 Thir.

Eisenlohr, Lehrbuch der Physik. Mit 10 Tafeln. 3te Aufl. gr. 8.

Mannheim. 2 Thir. 10 Nor.

Mannheim.

2 Thlr. 10 Ngr.

Erörterungen, theoretisch-practische, aus den in Liv., Esth - und Curland geltenden Rechten. Herausgeg. von v. Bunge und v. Madai.

2r Bd. 4 Hefte. gr. 8. Dorpat. 2 Thlr. 20 Ngr.

de Fellenberg, Fragmens de recherches comparées sur la nature constitutive de différentes sortes de fibrine du cheval dans l'état normal et pathologique. gr. in-8. Berne. 15 Ngr.

Fichte, Beiträge zur Characteristik der neueren Philosophie. 2te sehr vermehrte u. verb. Aufl. gr. 8. Sulzbach. 4 Thir. 20 Ngr.

Gervais, politische Geschichte Deutschlands unter der Regierung der Kaiser Heinrich V. und Lothar III. 1r Thl. gr. 8. Leipzig. 2 Thlr.

Haasii Lucubrationes Thucydidiae. 8 maj. Berolini. 20 Ngr II. Jahrgang.

| Harnisch, Briefe an seine Tochter, auf einer Reise geschrieben<br>Essen. 25 Ng                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoffmann von Fallersleben, unpolitische Lieder. 2r Thl.                                                                                                                            |
| Hamburg.  V. Mirchbach, Chemie und Mineralogie der Gewerbkunde. 3 Bde                                                                                                              |
| 2te, wohlfeile Ausgabe, gr. 8. Leipzig. 3 Thir. 10 Nor                                                                                                                             |
| Krombholz, naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen de                                                                                                                          |
| essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme. 6s u. 7s Heft                                                                                                                     |
| gr, Fol. Prag. 12 This Literaturblatt. Königsberger. redigirt von Dr. Alex. Jung. 12 Jahra                                                                                         |
| Literaturblatt, Königsberger, redigirt von Dr. Alex. Jung. 1r Jahrs<br>1841. October etc. gr. 4. Königsberg. 3 Thi                                                                 |
| Littrow, J. J. Edler v., und C L. Edler v. Littrow, Annale                                                                                                                         |
| der k. k. Sternwarte in Wien. 20r Thl. gr. Fol. Wien. 3 Thir. 17½ Ngr<br>Lorenz, Commentationis de dictatoribus latinis et municipalibus Par                                       |
| ticula I. 4 maj. Grimae. 20 Ngr                                                                                                                                                    |
| Martialis epigrammaton libri. Edid. Prof. Schneidewin. II Vol. 8 maj                                                                                                               |
| Grimae. 5 This Mertens, zur Physiologie der Anatomie. gr. 8. Berlin. 20 Ngr                                                                                                        |
| Metzger. Ornamente aus deutschen Gewächsen, zum Gebrauch fü                                                                                                                        |
| Plastik und Malerei entworfen. 1s u. 2s Heft. gr. Fol. München                                                                                                                     |
| 7 This Pipitz, Memoiren eines Apostaten. Aus dessen Papieren herausge geben, gr 8. Stuttgart. 2 Thir. 15 Nov.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    |
| Rammler, Universal-Briefsteller. Nebst einem Anlange, enthaltend<br>Deutsche Classiker. 9te Aufl. gr. 8. Leipzig. 15 Ngr                                                           |
| Deutsche Classiker. 9te Aufl. gr. 8. Leipzig. 15 Ngr<br>Redepenning. Origenes. Kine Darstellung seines Lebens und sei-                                                             |
| medepenning, Origenes. Bine Darstellung seines Lebens und seiner Lebre. 1ste Abtheil. gr. 8. Bonn. 2 Thir. 15 Ngr. Schiller's historische Schriften. 2r Supplement: Geschichte des |
| w. Schiller's historische Schriften. 2r Supplement: Geschichte der Abfalls der vereinigten Niederlande. Fortgesetzt von Duller. 2r Bd                                              |
| 46 Väla 171/ Nas                                                                                                                                                                   |
| Schinkel, Sammlung architektonischer Entwürse. Neue Ausg. 1ste<br>u. 2te Liefer. gr. Fol. Potsdam. 4 Thir                                                                          |
| u. 2te Lieter. gr. Fol. Potsdam. 4 Thir de Schlechtendal, Hortus Halensis. Fasc. II. 4 maj. Halin                                                                                  |
| Saw 961/ Nove                                                                                                                                                                      |
| Snellman, Versuch einer speculativen Entwickelung der Idee der<br>Persönlichkeit. gr. 8. Tübingen. 1 Thir. 4 Ngr.                                                                  |
| V. Spinoza's sämmtliche Werke. Aus dem Latein. mit dem Leben                                                                                                                       |
| Spinoza's von B. Auerbach. 1r u. 2r Bd. Mit Bildniss u. Facsim                                                                                                                     |
| 16. Stuttgart. 1 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                                                     |
| Strauss christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung<br>und im Kampfe der modernen Wissenschaft allgemein fasslich dar-                                         |
| gestellt von Philalethus, 1r Bd. gr. 8. Konstanz. 1 Thir. 20 Ngr.                                                                                                                  |
| Taschenbuch, historisches, herausgeg. von Fr. v. Raumer. Neue Folge.                                                                                                               |
| 3r Jahrg. gr. 12. Leipzig. 2 Thir. Testament, das None, unsers Herrn und Heilandes Jean Christi. Ver-                                                                              |
| Testament, das Neue, unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi. Verdeutscht von Dr. Martin Luther. (Pracht-Werk. Neue Ausg. in 6 Liefer.) 1ste Liefer. Hoch 4. Stuttgart. 20 Ngr.    |
| 6 Liefer.) 1ste Liefer. Hoch 4. Stuttgart. 20 Ngr.                                                                                                                                 |
| Tischer, über das menschliche Herz und seine Kigenheiten. Ein Jahrg. von Predigten. 3r Bd. gr. 8. Leipzig. 1 Thlr. 22½ Ngr.                                                        |
| Treitschke, Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. 20                                                                                                                    |
| Treitschke, Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. 20<br>Thl. Mit 1 Bildniss, 30 color. Abbildungen und 1 V gnette. 8.                                                   |
| Pesth. 2 Thir. 15 Ngr. Türk, geschichtliche Studien. I. 1. Spanien und die Denkmäler sei-                                                                                          |
| ner Geschichte, bis 711 n. C. gr. 8. Rostock. 221/2 Ngr.                                                                                                                           |
| Valentin. Repertorium für Anatomie und Physiologie. 6r Bd. eder                                                                                                                    |
| Jahrg. 1841. gr. 8. Bern u. St. Gallen. 2 Thir. 15 Ngr. Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz. Herausgeg.                                                         |
| von Haupt u. Schmaler. 1r Thl. gr. 4. Grimma. 1 Thir.                                                                                                                              |

Wackernagel, Deutsches Lesebuch. III. 1: Proben der deutschen Prosa seit dem Jahre MD. 1r Bd. I.ex.-8. Basel. 2 Thir. 5 Ngr. Whewell, Geschichte der induktiven Wissenschaften. Nach d. Engl. mit Anmerk. von v. Littrow. 3r Thl. gr. 8. Stuttgart. 2 Thir. 7½ Ngr. Zonarae Annales ex recens. Pinderi. Tom. I. 8 maj. Bonnae. 3 Thir.

#### PRANKREICH.

De l'Arsenic, suivi d'une Instruction propre à servir de guide aux experts dans les cas d'empoisonnement etc.; par Danger et Flandin. In 8. Paris.

5 Fr.

Barchou de Penhoën. — Histoire de la conquête et de la fondation de l'empire anglais dans l'Inde. 6 vols. In-8. Paris. 45 Fr.

Bardin. — Dictionnaire de l'armée de terre, ou Recherches historiques sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes. 1re partie. (A—Arm.) In-8. Paris. 7 Fr.

Bossuct. — Ocuvres. 4 vols. In-8. Paris.

Brees. — Science pratique des chemins de fer. Traduit de l'anglais.

1n-4. Paris. 32 Fr.

Cabuchet. — Histoire des premiers tems de l'église et de l'empire jusqu'au premier concile de Nicée. 1re livr. In 8. Paris. 50 c. Campredon. — Résumé des tableaux de la grammaire graphique. In-12. Paris. 5 Fr.

Charpignon. — Physiologie, médecine et métaphysique du magnétisme. In-8 Paris. 5 Fr.

Chazal. — Enseignement complet du dessin. Cours d'études contenant les principes de la géométrie appliqués au dessin linéaire et à la perspective. 1re série. 1re livr. Avec planches. In-fol. Paris. Chaque livr. 2 Fr. 50 c.

Coligny-Saligny, comte. — Mémoires, publiés pour la première fois par Monmerqué. In-8. Paris. 9 Fr.

de Commène. — Progrès social de l'Europe. Pensées d'un enfant de la Grèce sur les événements de l'Orient. In-8. Paris. 6 Fr. Connaissance des tems ou des mouvements célestes, à l'usage des

Connaissance des tems ou des mouvements célestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1841; publié par le bureau de longitudes. In-8. Paris.

7 Fr. 50 c.

Cuvier. — Histoire des sciences naturelles, depuis leur origine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples connus; complétée et publiée par Maydeleine de Saint-Agy. 3 vols. In-8. Paris. 21 Fr.

Bembowski. — Deux ans en Espagne et en Portugal pendant la guerre civile. 1638—1840. In-8. Paris. 7 Fr. 50 c. Dictionnaire de l'industrie manufacturière, commerciale et agricole. 10 vols. In-8 Paris. 80 Fr.

Documens historiques inédits, tirés des collections manuscrites de la bibliothèque royale et des archives ou des bibliothèques des départements, publiés par Champollion Figenc. T. I. In 4. Paris. 12 Fr.

Dureau, ainé. — Cours complet d'étodes commerciales, contenant etc. 1re livr. In-8. Paris. 15 Fr.

Essais de Coquet-Pierre Granger, ou les premières années d'un jeune démocrate, citoyen de France. In-8. Paris. 1 Fr. 50 c. De l'Existence des éléments de la matière, de ses effets, de l'univers,

des animaux et des plantes. Recherches physiques, etc. In-8. Paris.

#### II. Anzeigen etc.

[176] Im Verlage von Im. Tr. Wöller (sonst Lehnhold'sche Verlagshandlung) in Leipzig ist erschienen und kann durch jede solide Buchhandlung bezogen werden:

#### F. A. Wolf's

# Vorlesungen über die Alterthumswissenschaft,

herausgegeben von

J. D. Gürtler und Dr. S. F. W. Hoffmann.

#### Unveränderte wohlfeile Gesammtausgabe.

6 Bände. Mit Wolf's Bildniss. gr. 8. br. Preis 6 Thlr. Enthält: 1) Vorl. über die Encyclopädie der Alterthumswissenschaft. 2) Vorl. über die Geschichte der griechischen Literatur. 3) Vorl. über die Geschichte der römischen Literatur. 4) Vorl. über die Antiquitäten von Griechenland. 5) Vorl. über die römischen Alterthümer. 6) Darstellung der Alterthumswissenschaft, nebst einer Auswahl seiner kleinen Schriften und liter. Zugaben zu dessen Vorlesungen

über die Alterthumswissenschaft.

Den Vorlesungen des unsterblichen Wolf sind von verdienstvollen Alterthumsforschern, die ihren Werth zu schätzen wussten, schon so rühmliche Beurtheilungen öffentlich zu Theil geworden, dass sie keiner weitern Anpreisung bedürfen.

[177] Bei Fr. Beck, Universitätsbuchhandlung, in Wien sind soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: Ammonii Alexandrini quae et Tatiani dicitur Har-

monia Evangeliorum in linguam latinam et inde ante annos mille in Franciam translata. Indicem tam antiquae quam hodiernae dividendi singula evangelia methodo accommodatum addidit J. A. Schmeller. Lex.-8. Velinpap. eleg. geh. 3 Thir. 221 Ngr.

Fragmenta Theotisca versionis antiquissimae Evangelii S. Matthaei et aliquot Homiliarum e membranis Monseensibus bibliothecae Palatinae Vindobonensis ediderunt Stephanus Endlicher et Hoffmann Fallerslebensis. Editio secunda aucta et emendata curante Joan. Ferd. Massmann. Lex.-8. Velinp. eleg. geh. 2 Thlr.

[178] In der Sehnuphase'schen Buchhandlung in Altenburg ist erschienen:

Matthiae, A. (weil. Direktordes hies. Gymnasiums) vermischte
\* Schriften in lateinischer und deutscher Sprache. 2te wohlfeilere
Ausgabe. broch. 12 gGr. oder 15 Ngr.

[179] Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dr. M. Permanederi,

Profess. SS. Canonum, Historiae ecclesiast. et Patrologiae in Lyceo regio Frisingensi,

# Bibliotheca Patristica

Auch unter dem besondern Titel:

Encyclopaedia Patristica, sive Patrologia generalis.

gr. 8. 33 Bogen. Ausgabe auf Velinpapier 1 Thir. 16 gGr. oder 2 Fl. 48 Kr., auf ord. Papier 1 Thir. 12 gGr. oder 2 Fl. 30 Kr.; die zwei folgenden Bände, welche die specielle Patrologie behandeln und wovon das Manuscript vollständig vorliegt, werden in Halbbänden von Halbjahr zu Halbjahr erscheinen.

Krüll'sche Universitäts-Buchhandlung in Landshut.

[180] Am 1. August a. c. ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Flora Bonnensis, scripserunt J. Jos. Schmitz et Ed. Regel. Praemissa est L. C. Trevirani Prof. Bonn. Comparatio Florae Vratislaviensis et Bonnensis. gr. 8. geh. Preis 2 Thlr.

Lersch, L. Dr., die Sprachphilosophie der Alten, dargestellt an der Geschichte ihrer Etymologie. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. (Alle 3 Theile kosten 4 Thlr.)

Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, im Vereine mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Prof. Dr. Chr. Lassen. Vierten Bandes erstes Heft. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 16 gGr.

Bonn, im September 1841.

H. B. König.

[181] In unserm Verlage ist soeben erschienen:

Link, H. F., Filicium species, in horto regio botanico berolinensi cultae. gr. 8. Rthlr. 1.

Derselbe Ueber die Bildung der festen Körper. Deutsch und französisch. gr. 8. Mit einer Steindrucktafel. 12½ Sgr. Berlin, im September 1841.

Veit & Comp.

Für Sprach - und Geschichtsforscher, Musiker und Freunde der Poesie und Kunst des Mittelalters.

[182] In meinem Verlage ist erschienen:

Ueber die

# Lais, Sequenzen und Leiche.

Ein Beitrag zur

Geschichte der rhythmischen Formen und Singweisen der Volkslieder und der volksmässigen Kirchen- und Kunstlieder im Mittelalter

von

### Ferdinand Wolf.

Mit VIII Fac-similes und IX Musikbeilagen.

geh. 6 fl. 24 kr.

Heidelberg, im October 1841.

C. F. Winter, Verlagshandlung.

[183] Am 1. September a. c. wurde von mir versandt und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Çakuntalâ, annulo recognita, drama Indicum Kâlidâsae adscriptum. Textum codd. mss. collatis recensuit, interpretationem latinam, varietatem scripturae et annotationes criticas adiecit Otto Böhtlingk. Fasc. Prior. Imp. 8. Preis 2 Thir. 16 gGr. Die zweite und letzte Abtheilung erscheint in ganz kurzer Zeit. Benn, im September 1841.

H. B. König.

16 gGr.

<sup>[184]</sup> Bei T. Trautwein in Berlin ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Glaser, J. C. — Die Metaphysik des Aristoteles, nach Composition, Inhalt und Methode dargestellt. geh. Thir. 1. 4 gGr. Haase, Prof. Dr. Friedr. — Lucubrationes Thucydidiae. geh.

Jacobi, Theod. Dr. — Codex epistolaris Johannis regis Bohemiae. 4to. Rthlr. 1. 12 gGr.

Mertens, Dr. Ludwig. — Zur Physiologie der Anatomie. geh. 16 gGr.

[185] Bei L. Fr. Fues in Tübingen ist erschienen:

Beschreibung der feierlichen Legung des Grundsteines zu dem neu zu erbauenden Univers.-Gebäude in Tübingen.

Mit 1 Ansicht des U. G. Fol. geh. 10 gGr.

(Enthält auch sämmtliche, bei dieser Feierlichkeit gehaltenen Reden.) Heyd, L. Fr., Dr., Ulrich, Herzog zu Württemberg. Ein Beitrag zur Geschichte Württembergs u. des deutschen Reichs im Zeitalter der Reformation. 1. Bd. mit d. Bildn. Thir. 2. des Herzogs. gr. 8.

(Der 2. Bd. dieses wichtigen Werkes wird demnächst ausgegeben.)

Li Romans des sept sages. Nach der Pariser Handschrift herausgeg von Dr. A. Keller. 8. br. 836. Thir. 31.

Mone, F. J., Dir. d. Archivs in Carlsr., Uebersicht der niederländ. Volksliteratur älterer Zeit. 838. Thir. 2. 6 gGr.

Pahl, J. G. v., Denkwürdigkeiten aus meinem Leben u. aus meiner Zeit. Nach dem Tode des Verf. herausgeg. von dessen Sohne W. Pahl, Rector. gr. 8. br. 840. Thir. 3. 6 gGr.

Reyscher, A. L., Dr. u. Prof., vollständige, historisch u. krit. bearbeitete Sammlung der württemb. Geseze. VII. Bd. 2. Abth., enth. die Gerichtsgeseze von 1821-38. einschliesslich, von OJustizsekretär Kappler. gr. 8. n. Thir. 41.

- - XII. Bd , enth. den 1. Theil der Regierungs- und Polizeigeseze, von OAmtspfleger Dr. Zeller, n. Thlr. 31. - XVII. Bd. 2. Abth., enth. die Steuergeseze von

1819-39. nebst Register, von Finanz-Assessor Dr. Moser.

Volkslieder aus der Bretagne. In's Deutsche übertragen von Prof. Dr. A. Keller n. E. v. Seckendorff. Mit 16

Orig.-Mel. 8. br. Thir. 1. 10 gGr.

Warnkönig, L. A., Dr. u. Prof., Flandrische Staatsu. Rechtsgeschichte bis zum J. 1305. Mit 1 Charte von Flandern aus dem 14. Jahrh. u. 1 Facsim. 835-39. 1. Bd. cart. Thir. 3. 18 gGr. 2. Bd. Thir. 7. — 3. Bd. 2. Abth. Thir. 1. 18 gGr. gr. 8. (Die 1. Abth., womit das Werk geschlossen ist, erscheint in Kurzem.)

Bei Demselben sind vorräthig:

Bibliothèque universelle de Genève. Nouv. Série. 841. XII Nos.

(Cabiers.) gr. in-8. n. Thir. 17.

Galiffe-Pictet, Lettres sur l'histoire du moyen-âge, adressées à M. le prof. Schlosser. 1. 2. Genève. n. Thir. 5. 8 gGr. Revue critique des livres nouveaux, rédigée p. J. Cherbuliez. 9e année, 841, du bulletin littéraire et scientifique. 8. Go-

nève. n. Tbir. 2. 12 gGr.

Secretan, C., la philosophie de Leibnitz. Fragment d'un cours d'histoire de la métaphysique, donné dans l'Académie de Lausanne, gr. in-8. 840. n. Thir. 1.

(Toepffer de Genève\*), Voyages et aventures du docteur Festus; in-8., fig. — Le docteur Festus; 8., obl. fig. 840. n. Thir. 5. — Id. Histoire de M. Pencil; 8., o. f. — Hist. de Jabot; 8., o. f. — Hist. de Vieux-Bois; 8., o. f. — Hist. de Crépin; 8., o. f. à n. Thir. 3. 16 gGr.

### Seipziger Bucher-Anction, den 8. Movember 1841.

So eben erschien und ist durch alle Buch - und Antiquariatshandlungen von mir zu beziehen:

#### Verzeichniss einer ausgewählten





aus

### allen Fächern der Literatur,

besonders der

Medicin, Chirurgie, Botanik, Naturgeschichte, Geschichte, Jurisprudenz, Philosophie, Philologie, Theologie, Pädagogik, Technologie, Belletristik &c. &c.,

so wie von

# Pracht-, Kunst- und Kupferwerken,

welche am

#### 8. November 1841

zu Leipzig öffentlich versteigert werden soll.

Ich empfehle mich zu geneigten Aufträgen und werde die mir anvertrauten Commissionen prompt und billigst besorgen.

> T. O. Weigel, Buchhändler in Leipzig.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

<sup>\*)</sup> Vergl. Goethe Kunst u. Alterthum, 6. Bd. 3. H. (8. 832.) u. die Recens. in Schorn's Kunstblatt, 840, No. 97.

zum

# SERAPEUM.

31. October.

**M** 20.

1841.

Meueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

#### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

Ammann, öffnet die Augen ihr Klöstervertheidiger! Oder Blicke in die Abgründe mönchischer Verdorbenheit. 4. Auft. 8. Bern. 10 Ngr. - Schweizervolk erkenne deine lügnerischen Mönche! 8. Bern. 10 Ngr. de Berault-Bercastel, Geschichte der Kirche in einem getreuen Auszuge. 1r Bd. 2s u. 3s Heft. 2te Aufl. gr. 8. Innsbruck. 171/2 Ngr. Beyer und Koch, Amerikanische Reisen. 3r u. 4r Thl. gr. 12. Leipzig. Bilder-Halle. Copieen berühmter Gemälde und Kunstblätter der neuesten Zeit. Stahlstich-Gallerie mit erklärendem Texte von Marggraff. 1. gr. 4. Leipzig. 20 Ngr. Birch, Ludwig Philipp der Erste, König der Franzosen. Darstellung seines Lebens und Wirkens. 1rBd. Lex.-8 Stuttgart. 2 Thlr. 15 Ngr. Bojesen, Handbuch der römischen Antiquitäten und römischen Literaturgeschichte. Aus d. Dän. von Hoffa. gr. 8. Giessen. 20 Ngr. Bretschneider, Clementine oder die Frommen und Altgläubigen unsrer Tage. gr. 8. Halle. 1 Thir.

Codex epistolaris Johannis Regis Bohemiae. — Briefe des Königs Johann von Böhmen, herausgeg. von Jacobi. gr. 4. Berlin. 1 Thlr. 15 Ngr. Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen. Von Dr. Puttrick und Geyser d. J. I. 4-6.: Die Anhaltischen Lande. 48—68 Hft.

Fol. Leipzig.

3 Thir. 5 Ngr.

Bolliner, Handbuch des in Oesterreich geltenden Eherechtes. 2r Bd.
gr. 8. Leipzig.

1 Thir. 15 Ngr.

Diintzer, Kritik und Erklärung der Horazischen Gedichte. 2r Thl.
Die Satiren des Horaz. gr. 12. Braunschweig. 1 Thlr. 20 Ngr.
Entscheidungen des Königl. Ober-Tribunals, herausgeg. von Dr. Simon und Hinschius. 6r Bd. gr. 8. Berlin. 2 Thlr. 20 Ngr.
IL Jahrgang.

| Frontonius Schrift über die Wasserleitungen d                                                                                                                                                                | ler Stadt Rom, ver                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| deutscht von <i>A. Dederic</i> h. Lex8. Wesel                                                                                                                                                                | 10 Ng                                    |
| Gedichte eines Lebendigen. Mit einer Dedikation                                                                                                                                                              | an den Verstorbener                      |
| 2te Aufl. Lex -8. Zürich.                                                                                                                                                                                    | 1 Thir. 4 Ng                             |
| Gelzer, die deutsche poetische Literatur seit Kl                                                                                                                                                             | opstock and Lessing                      |
| Nach ihren ethischen und religiösen Gesichtspu                                                                                                                                                               | initien, gr. 8. Leip                     |
| zig.<br>Gerlach, historische Studien. gr. 8. Hamburg                                                                                                                                                         | 2 Thir. 15 Ngi                           |
| Comment de Conference effectues annientes                                                                                                                                                                    | Cum tabulia daabu                        |
| Goeppert, de Coniferarum structura anatomica.<br>Roy4. Vratislaviae.                                                                                                                                         | Out tabulla duanus                       |
| Gruber, Philosophie des Denkens. gr. 8. Bern.                                                                                                                                                                | 1 This 714 Nor                           |
| Ghdrintieder. Herausgeg, von L. Ettwiller. Nehst                                                                                                                                                             | einem Wörterhnebe                        |
| Lex8. Zürich.                                                                                                                                                                                                | 1 Thir. 4 Ner                            |
| Ghdruntieder. Herausgeg, von L. Ettmüller. Nebst<br>Lex8. Zürich.<br>Gugler, Lehrbuch der descriptiven Geometrie.                                                                                            | Mit 11 Kopfertafele                      |
| in gr. 4. gr. 8. Nürnberg.                                                                                                                                                                                   | 1 Thir, 25 Ngr                           |
| Mand, Aesthetik der Tonkunst. gr. 8. Jena.                                                                                                                                                                   | 3 Thir                                   |
| Handbuch, kurzgefasstes exegetisches, zum Alten                                                                                                                                                              |                                          |
| ferung: Der Prophet Jeremia. Erklärt von Hit                                                                                                                                                                 | zig. Lex. 8. Leip-                       |
| zig.                                                                                                                                                                                                         | 1 Thir. 20 Ngr.                          |
| Hartig, Beschreibung eines neuen Apparates                                                                                                                                                                   | eur Vereinigung der                      |
| gespaltenen Gaumens ohne Nath u. s. w. M                                                                                                                                                                     | it 6 lithogr. Tafeln.                    |
| gr. 8. Braunschweig.                                                                                                                                                                                         | 1 Thir.                                  |
| Martig, Lehrbuch der Pflanzenkunde in ihrer An                                                                                                                                                               | wendung aut Forst-                       |
| wirthschaft. 1. Abtheil.: Vollständige Naturg                                                                                                                                                                | eschichte der forst-                     |
| lichen Cultuf-Pflanzen Deutschlands. Heft                                                                                                                                                                    | 1 Thir. 25 Ngr.                          |
| Mauptii Observationes criticae. 8 maj. Lipsiae.                                                                                                                                                              | 10 Ngr.                                  |
| <b>Mlubeck</b> , die Ernährung der Pflanzen und die                                                                                                                                                          |                                          |
| haues. Gekrönte Presschrift or 8. Prag.                                                                                                                                                                      | 4 Thir.                                  |
| baues. Gekrönte Preisschrift. gr. 8. Prag.                                                                                                                                                                   | . Mit 1 Stablatich.                      |
| gr. 8. Giessen.                                                                                                                                                                                              | 4 Thir.                                  |
| Janssen, Beschreibung eines Römischen Ziegels                                                                                                                                                                | mit zwiefachem la-                       |
| teinischen Alphabet, ausgegraben in der Nähe vo                                                                                                                                                              | n Nijmwegen, gr 4.                       |
| Leyden.                                                                                                                                                                                                      | 12½ Ngr.                                 |
| Mobbe, Th. v., Humoresken aus dem Philisterle                                                                                                                                                                | eben. Allen braven                       |
| Hypochondristen gewidmet 2 Bdchen. gr. 12. Brei                                                                                                                                                              | men. 1 Thir.25 Ngr.                      |
| Koch, Freiheit, Akademische Freiheit. Kine Leipzig.                                                                                                                                                          | Abhandlung, gr. 8.                       |
| Leipzig.                                                                                                                                                                                                     | 12½ Ngr.                                 |
| Laube, der Prätendent. 8. Leipzig.<br>Lebensbilder aus dem Befreiungskriege. I. Ernst Fr                                                                                                                     | 1 Thir.                                  |
| Lebensonder aus dem Detreiungskriege. 1. Ernst F.                                                                                                                                                            | A This 15 Non                            |
| Tammal allemaines Repertorium der Mineralogie                                                                                                                                                                | Generacia Gen                            |
| Lebensbilder aus dem Befreiungskriege. I. Ernst Fr<br>von Münster. 2 Abtheil. gr. 8. Jena.<br>Lommel, allgemeines Repertorium der Mineralogie<br>logie und Petrefakten-Kunde für das Dezennium<br>Stuttgart. | 1830—1839. gr. 8.                        |
| Stuttgart.                                                                                                                                                                                                   | 2 Thir.                                  |
| <b>Massmann.</b> Literatur der Todtentanze. gr. 5.                                                                                                                                                           | Leipzig. 1 Thir.                         |
| Müller's, K. O., Geschichte der griechischen Li                                                                                                                                                              | iteratur bis auf das                     |
| Zeitalter Alexanders. Nach der Handschrift des V                                                                                                                                                             | erf herausgeg. von                       |
| Dr. Kd. Müller. 2 Bde. gr. 8. Breslau.                                                                                                                                                                       | 4 Thir. 15 Ngr.                          |
| Museum, Rheinisches, für Philologie. Herausgeg.                                                                                                                                                              | von Welcker und                          |
| Ritschi. Neue Folge. 1r Jahrg. 2s Heft. gr. 8. Fran                                                                                                                                                          | kfurt. 20 Ngr.                           |
| Paalmen, die, hebräischer Text nebst einem Kommer                                                                                                                                                            | itar, für angehende                      |
| Theologie-Studirende, gr. 8. Berlin.                                                                                                                                                                         | 20 Ngt.                                  |
| Theologie-Studirende, gr. 8. Berlin.  Raudnitz, physiologisch - pädagogische Heilkun                                                                                                                         | de. 8. Leipzig.                          |
| Regesta, sive Rerum Boicarum Autographa e Regi                                                                                                                                                               | r Full, /½ INGP,<br>ni Sorioje fidelites |
| in Summas contracta. Contin. de Freyberg. Vol                                                                                                                                                                |                                          |
| 4 maj. Monachi.                                                                                                                                                                                              | 3 Thir. 10 Ngr.                          |
| Matzieli Gallerie zu Shakunesve'e desmetischen                                                                                                                                                               | Washen Sta Lief                          |

Othello. XIII Blätter. Mit Krläuterungen von Prof. Ulrici. Deutsch und in engl. Uebersetzung. qu. Imp.-4. Leipzig. 5 Thlr. Mispart, die Juden und die Kreuzfahrer in England unter Richard Löwenherz. 2 Thle. kl. & Leipzig. 3 Thlr. 22½ Ngr. Rohmer, Deutschlands Beruf in der Gegenwart und Zukunft. Lex.-8. 1 Thir. 15 Ngr. Sacttler, Monita ad parochos aliosque Sacerdotes animar. curam habentes, Edid, Blattas Edit. nova. 8. Augustae Trev. Schmidt, Johannes Tauler von Strassburg. Beitrag zur Geschichte der Mystik etc. im 14. Jahrh. gr. 8. Hamburg. 1 Thir. 15 Ngr, Schomburgk's, R. H., Reisen in Guiana und Orinoko 1835—1839. Herausgeg. von O. C. Schomburgk. Mit einem Vorwort und einer Abhandlung von A. v. Humboldt. Mit 6 color. Ansichten u. 1 Karte, gr. Lex.-8. Leipzig. 6 Thir. 20 Ngr. Schömemann, die geometrischen Constructionen der ebenen und konischen, excentrischen Rad – und Zahn-Curven. gr. 8. Berlin. v. Strombeck, Memorabilien aus dem Leben und der Regierung des Königs Karl XIV. Johann von Schweden und Norwegen. gr. 8. Braunschweig. 1 Thir. Umger, Sammlung von Rissen von hauptsächlich in München ausgeführten Privat - und Gemeinde-Gebäuden. 18-4s Heft. qu. Fol. München. **Venturini's neue** bistorische Schriften. 4r Bd.: Die europäischen Grossmächte und ihre Schutzbesohlenen in neuester Zeit. gr. 8. Braunschweig. 5 Thir. Braunschweig. Wirgil's Aeneide. In deutschen Jamben von Dr. Nürnberger. 2te Aufl. Mit dem Text zur Seite. 2 Bde. Mit 2 Stahlstichen, gr. 12. Kempten. Wogel, Director Dr. C., Naturbilder. Zunächst als Erklärung zum Schulatlas der neueren Erdkunde. gr. 8. Leipzig. 1 Thir. 15 Ngr. Anatomie. 35 Tafela (in Kupferstich) u. 30 Blätter Text. ½ Roy.-18 Thir. Wagner, Rud., Icones Zootomicae. - Handatlas zur vergleichenden Wikström, Jahresbericht der Königl. Schwed Akademie der Wissenschaften über die Fortschritte der Botanik im Jahre 1836 und 1837. Aus d. Schwed, von Beilschmied. gr. 8. Breslau. 3 Thlr. 221/2 Ngr. Virth, System der speculativen Ethik. 1r Bd. Reine Ethik. Heilbronn. 1 Thir. 4 Ngr. Virth, die politisch-reformatorische Richtung der Deutschen im XVI und XIX. Jahrhundert., gr. 8. Belle Vue. 1 Thir. 10 Ngr.

#### FRANEREICH.

Expériences d'artillerie éxécutées à Gavre par ordre du Ministre de la marine pendant les années 1830—1832, 1834—1838 et 1840. In 4. Paris.

Cager. — Biographie poétique des célébrités contemporaines. 1re Livr. In 8. Paris.

Chaque livr. 30 c. Geoffroy. — Napoléon apocryphe. Histoire de la conquête du monde et de la monarchie universelle, 1812—1832. In-8. Paris. 20 Fr. Godefroy. — La cosmogonie de la tévélation, ou les quatres premiers jours de la Geaèse, en présence de la science moderne. In 8. Paris.

Jahr. — Nouvelle Pharmacopée et posologie homoeopathiques. In-12. Paris.

5 Fr.

Le Koran, traduction nouvelle, faite sur le texte arabe, par Kasimirski. Nouv. édit., avec notes etc. In-12. Paris. 3 Fr. 50 c. Lafaye. — Synonymes français. In-8. Paris. 8 Fr. Lalouel. — Les orateurs de la Grande-Bretagne, depuis Charles 1. jusqu'a nos jours. 2 vols. In 8. Paris. Lecers. - Tableau général et raisonné de la législation française. In-8. Paris. Lesoulen. - Nouveau traité théorique et pratique sur l'art du dentiste. In-8. Paris. Lettres de Marguerite d'Angoulème, soeur de François I, reine de Navarre, publiées par Genin. In-8. Paris. 9 Fr.
Michelet. — Histoire de France. T. I.—V. In-8. Paris. Chaque 7 Fr. 50 c. Pepin. - État du catholicisme en France 1830-1840, ou le Catholicisme mis en présence de toutes les doctrines philosophiques, religieuses et sociales. In-8. Paris. Rapport sur les moyens de constater la présence de l'arsenic dans l'empoisonnement par ce toxique, au nom de l'académie royale de médecine; par Adélon, Husson, etc. In-8. Paris. Recueil général des lois et des arrêts, avec notes et commentaires, etc. Rédigé sur l'ancien Recueil, fondé par Sirey, revu et complété par Devilleneuve et Carette. 1re série, 4me vol. 1812-14. In-4. Bochet d'Méricourt. — Voyage sur la côte orientale de la mer rouge, dans le pays d'Adel et le royaume de Choa. In-8. Paris. 16 Fr. Ternaux-Compans. - Archives des voyages, ou Collection d'anciennes relations inédites ou très-rares, de lettres, mémoires, etc. T. I, II. In-8. Paris. Théron. - Le christianisme et l'ésclavage; suivi d'un Traité de Moehler sur le même sujet. In-8. Paris. Vidalin. - Le souverain, ou de l'esprit des institutions. 2 vols. In-8. Paris. 7 Fr.

#### II. Anzeigen etc.

[186] Bei E. S. Mittler in Berlin ist so eben erschienen:

Grundlinien der Sittenlehre. Ein Versuch eines natürlichen Systems derselben. Von Dr. Friedrich Eduard Beneke, Professor an der Universität zu Berlin. Zweiter Band. Specielle Sittenlehre. gr. 8. Ladenpreis Rthlr. 3.

Der erste Band erschien im Jahre 1837. Mit diesem zweiten ist nun das Werk vollendet, welches man, bei der Vernachlässigung, in der die philosophische Sittenlehre während der !etzten Jahrzehende gelegen hat, und bei dem hellen Lichte, welches der Verfasser auf der Grundlage seiner Reform der Psychologie, über die bisher im Dunket befangenen Probleme dieser Wissenschaft verbreitet hat, gewiss allgemein willkommen heissen wird.

Bei T. O. Weigel in Leipzig ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

# Literatur der Todtentänze.

### Beytrag zum Jubeljahre der Buchdruckerkunst

von

### F. Hassmann.

gr. 8. Velinp. eleg. brochirt. Mit vielen Uebersichtstabellen. Preis: 1 Rthlr. Pr. Crt. = 1 Fl. 30 Kr. C.-Mze. = 1 Fl. 45 Kr. Rh.

[187] In der akademischen Buchhandlung von J. C. B. Mohr in Meidelberg ist erschienen:

Kayser, Dr. Fr., De Crantore Academico Dissertatio. 8 maj. 1841. broch. 8 gGr.

Kayser, Dr. C. L. P., Hordeonius Lollianus geschildert nach einer noch nicht herausgegebenen athenischen Inschrift. gr. 4. 1841. geh. 4 gGr.

Lectiones Pindaricae. 8 maj. 1840.
 12 gGr.
 O ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ. Prochiron Imperatorum Basilii,
 Constantini et Leonis Codd. Mss. ope nunc primum edidit,
 prolegominis, annotationibus et indicibus instruxit C. E. Zachariae J. U. D. accedit commentatio de bibliotheca Bodlejana ejusque codicibus ad jus graeco-romanorum spectantibus. 8 maj.
 1837.
 3 Rthlr. 12 gGr.

Aί 'Poπαί oder die Schrift über die Zeitabschnitte, welche insgemein einem Evstathios, Antecessor zu Konstantinopel zugeschrieben wird. Herausgegeben von Dr. C. E. Zachariae. gr. 8. 1836.

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ, ΦΛΛΟΥΙΟΥ, ΒΙΟΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ, Flavii Philostrati Vitae Sophistarum. Textum ex Codd. Romanis, Florentinis, Venetis, Parisinis, Londinensibus, Mediolanensi, Havniensi, Oxoniensi, Gudiano, Heidelbergensi recensuit Epitomam Romanam et Parisinam ineditas adiecit Commentarium et Indices concinnavit Carolus Ludovicus Kayser, Ph. Dr. Inertae sunt notae ineditae I. Casauboni, Bentleii, Huetii, Salmasii, Jacobsii, Th. Heysii; editae Valesii, Olearii, Ja-

cobsii, A. Jahnii. Accodit Libellus Galeni ΠΕΡΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΔΙΔΣ ex Cod. Florentino emendatus, et qui vulgo inter Lucianeos fertur, NΕΡΩΝ Philostrato vindicatus et ex cod. Palatino correctus. 8 maj. 1838. 2 Rthlr. 12 gGr. – id. Charta Velin 3 Thlr. 8 gGr.

OLAOSTPATOS HEPI L'YMNASTIKHS. Philostrati Libri de Gymnastica, quae supersunt nune primum edidit et interpretatus est C. L. Kayser, Ph. Dr. Accedunt Marci Eugenici imagines et epistolae nondum editae. 8 maj. 1840.

1 Thir. 4 gGr.

Dr. E. Zachariä's Reise im Orient in den Jahren 1837 und 1838 über Wien, Venedig, Florenz, Rom, Ncapel, Malta und Griechenland nach Salonik, dem Berge Athos, Constantinopel und Trapezunt und zurück auf der Donau. 8. Mit einer Charte. geh. 1840. 2 Thlr.

In der Anstalt für Kunst & Literatur (von Budolph Weigel) in Leipzig ist soeben erschienen und zu beziehen:

Untersuchung der Gründe für die Annahme: dass Maso di Finiguerra Erfinder des Handgriffes sei, gestochene Metallplatten auf genetztes Papier abzudrucken. Von C. Fr. von Rumohr. 8.

Früher erschien von demselben berühmten Versasser:

Geschiehte der Königl. Kupferstichsammlung zu Copenhagen. 8.
18 gGr.

Zur Geschichte und Theorie der Formschneidekunst. 8. 1 Thlr. Hans Holbein der jüngere in seinem Verhältniss zum deutschen Formschnittwesen. 8. 18 gGr.

Ueber die Eigenhändigkeit der Malerformschnitte, von A. E. Umbreit. 8. 9 gGr.

Le Peintre-Graveur Français, ou Catalogue raisonné des Estampes gravées par les Peintres et les Dessinateurs de l'Ecole Française. Ouvrage faisant suite au Peintre-graveur de M. Bartsch. Par A. P. F. Robert-Dumesnil. T. V. 8. 2 Thir. 4 gGr. Für die Besitzer des berühmten Peintre-Graveur von Bartsch un-

Für die Besitzer des berühmten Peintre-Graveur von Bartsch unentbehrlich.

Rudolph Weigel's Kunstlager-Catalog. 10. Abtheil. 8. 6 gGr. In diesen ausführlichen Verzeichnissen mit den Verkaufspreisen sind alle vorzügliche neue Kunstwerke und Bücher über Kunst, so wie die vielseitigste Auswahl über ältere Kunstwerke, Kunstbücher, Kunstliteratur zu. s. w. enthalten welche alle bei dem Herausgeber des Katalogs vorräthig sind oder schnell besorgt werden.

[189] Im Verlage von Im. Tr. W511er (sonst Lehnhold'sche Verlagshandlung) in Leipzig erschien:

Welleji Paterculi quae supersunt ex historia Romanae libris II.

Ad ed. principis collati a Burerio codicis Murbacensis, apographique
Amerbachiani fidem et ex doctorum hominium conjecturis, recensuit
accuratissimisque indicibus instruxit Fr. Kritzius, Prof. Erfurt.
8 maj. (50 Bog.)

31/4 Thir.

—, recensuit et scholarum in usum edidit Fr. Kritzius. 8 maj.
(7 Bog.)

1/8 Thir.

[190]. In der Fleckeisen'schen Buchhandlung in Melmstädt ist erschienen:

Xenophontis Convivium Hiero Agesilaus. In usum discipul. quum publicum tum privatum. Edid. G. A. Sauppe. 8. Preis 20 gGr.

Alle Philologen werden auf diese zweckmässige Schulausgabe hiermit aufmerksam gemacht.

#### [191] Bücher-Versteigerung.

#### Montag den 22. November d. J.

begiant in München die Versteigerung der II. Abtheilung des litterarischen Nachlasses des verlebten königl. bayer, geheimen Rathes und Akademikers etc. C. E. Frhrn. v. Moll. Die Gegenstände, welche in derselben dem gelehrten Publicum vorgeführt werden, umfassen vorzüglich folgende Gebiete: 1) Rechts-Wissenschaft; 2; Berg- und Müttenkunde; 3) Naturwissenschaften im Allgemeinen und deren einzelne Fächer, mit einer interessanten Suite von ältern Schriften über Vulcane und Erdbeben; 4) Chemie und Pharmacie; 5) Medicin; geheime Wissenschaften und Künste, als da sind Schriften über die Geheimnisse und Wunderkräfte der Natur, höhere und natürliche Magie, Alchymie, mystische und sympathet. Medicin, Astrologie etc., dann hauptsächlich 6) Geographie, Länderund Völkerkunde, welcher eine vorzügliche Partie der interessantesten Reisebeschreibungen aus den ältesten bis auf die neuesten Zeiten beigefügt ist; 7) schöne Litteratur, besonders lateinische des 16ten und 17ten Jahrhundertas 8) Philologie, griech. und latein. Classiker: 9) Litterärgeschichte. Gelehrten - Biographien - und Gelehrten-Briefsammlungen.

Der Katalog hierüber kann in allen auswärtigen soliden Buchhandlungen, in München aber in der litterar. artist. Anstalt, und bei dem Antiquar und Auctionator J. N. Peischer abverlangt werden.

Seipziger Bucher - Auction, den 10. Januar 1842.

So eben ist erschienen und durch alle Buch - und Antiquariatshandlungen von mir zu beziehen:

# Derzeichniß

der von

# Herrn Karl Groos

in Heidelberg

hinterlassenen, sehr werthvollen Sammlung

# neuerer und älterer Bücher,

aus der

Theologie, Jurisprudenz, Geschichte, Geographie, Bibliographie, Medicin, Chirurgie, Chemie, Naturwissenschaft, Staats- und Cameral-, Forst- und Jagdwissenschaft, Philologie, Pädagogik, Belletristik,

Archäologie, Mythologie, Freimaurerei, Numismatik &c. &c.,

welche

#### am 10. Januar 1842

zu Leipzig öffentlich versteigert werden sollen.

Ich mache alle Bücherfreunde auf diesen reichhaltigen Catalog aufmerksam und empfehle mich zu geneigten Aufträgen, die ich prompt und billigst besorgen werde.

> T. O. Weigel, Buchhändler in Leipzig.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

2.11 m

# SERAPEUM.

15. November.

**№** 21.

1841.

Neueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### I. Uebersicht der neuesten Litteratur. DEUTSCHLAND.

Atlas der Hautkrankheiten, herausg. von Dr. Rob. Froriep. I. Supplement-Lief. gr. 4. Weimar. Barthold, Geschichte des grossen deutschen Krieges vom Tode Gustav Adolfs ab, mit besond. Rücksicht auf Frankreich. Lex.-8. Stuttgart. 1r Thl. Basilicorum libri XL. Post A. Fabroti curas ope Codd. Mss a G. E. Heimbachio, edid. C. G. E. Heimbach. Vol. III. Sectio. I. 4 maj. 2 Thir. 3 Thir. Lipsiae. Becker, Organism. d. Sprache. 2te Ausg. gr. 8. Frankfurt. 3 Thir. Berger, Catalogus herbarii I. Thi. Mit einem Vorworte des Herrn M. Roemer in Aub. 16. Würzburg. 15 Ngr. Berger, Handbuch zum Gebrauch f. das anatom. Studium d. menschl. Körpers, besonders für bildende Künstler u. Dilettanten der Kunst. Nebst 10 Kupfertaf. u. 2 Steindr. kl. 1/2 Fol. Berlin. 3 Thir. Bernhard, Madame Lafarge unschuldig! Mit dem wohlgetroff. Bildniss der Madame Lafarge. gr. 8. Karlsrohe. Bessel, astronomische Untersuchungeu. 1r Bd. gr. 8. Königsberg. 5 Thir. 10 Mgr. Biedermann, das deutsche Nationalleben. Programm einer Monats-schrift für 1842. gr. 8. Leipzig. gratis. Breithaupt, vollständiges Handbuch der Mineralogie. 2. Bd. Des speziellen Theils 1te Abthl. gr. 8. Dresden u. Lpz. 2 Thl. 15 Ngr. Burow, Beiträge zur Physiologie u. Physik d. menschlichen Auges. Mit XXIV lith. Figuren. gr. 8. Berlin. 1 Thir. Buzorini, Luftelectricität, Krdmagnetismus u. Krankheitsconstitution. M. 1 Charte. Lex.-8. Belle - Vue. Leipzig. 3 Thir. Christoterpe. Ein Taschenbuch für christl. Leser a. d. Jahr 1842. Herausg. v. A. Knapp. (Mit 6 Stahlst.) 12. Tübingen. 2 Thir. Curtii Rufi de gestis Alexandri Magni Regis Macedonum libri qui IL Jahrgang.

| Gedichte des Homeros und der Homeriden. 2te Aufl. Lex8                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hannover.  1 Thir. 20 Ngr Dulk, Lehrbuch der Chemie. 2te Aufl. 2 Thie. gr. 8. Berlin. 5 Thir.                                           |
| Eisenmann, die Krankheits - Familie Rheuma. 2r Bd. kl. 8. Er-                                                                           |
| langen. 1 Thir. 5 Ngr.                                                                                                                  |
| Kntwurfe, architectouische, von den Candidaten der Bauschule in der<br>Königl. Akademie der bildenden Künste zu München. III. Lief.     |
| gr. Fol. München. 2 Thir. 4 Ngr.                                                                                                        |
| gr. Fol. München. 2 Thir. 4 Ngr.<br>Kuripidis Tragoediae. Recens. God. Hermanns. Vol. VIII. Pars I:                                     |
| Orestes. 8 maj. Lipsiae, 1 Thir. 71/2 Ngr.                                                                                              |
| Fabrizi, über die am Ohr vorkommenden Operationen. Frei nach                                                                            |
| dem Franz. von Dr. Lincke. Mit 3 lith. Tafein. gr. 8. Leip-                                                                             |
| zig.  1 Thir. Gehler's Physikalisches Wörterbuch, neu bearbeitet von Guelin, Littrow,                                                   |
| Muncke, Pfaf. X. 1. gr. 8. Leipzig. 4 Thir. 15 Ngr.                                                                                     |
| Genthe, deutsche Dichtungen des Mittelalters. 2r Bd. gr. 8. Eisleben. 2 Thir. 7½ Ngr.                                                   |
| leben. 2 Thir. 71/2 Ngr.                                                                                                                |
| Goschel, zerstreute Blätter aus den Hand- und Hülfsakten eines Ju-                                                                      |
| risten. III. 2: Zur theologisch - juristischen Biographie und Litera-<br>tur. 2te Abthl. gr. 8. Schleusingen. 3 Thir.                   |
| Grenzboten, die, Blätter für Deutschland und Belgien. 1r Jahrg. Nr. 1.                                                                  |
| Lex8. 52 Nummern (à 2—2½ Bog.) Brüssel. 10 Thir.                                                                                        |
| Gruppe, über die Theogonie des Hesiod, ihr Verderbniss und ihre                                                                         |
| ursprüngliche Gestalt. gr. 8. Berlin. 1 Thlr. 15 Ngr. Guhrauer, das Heptaplomeres des Jean Bodin. Mit einem Schreiben                   |
| an den Herapsgeber von A. Neander, gr. 8. Berlin. 1 Thir. 22½ Ngr.                                                                      |
| Günther, das Handgelenk in mechanischer, anatomischer und chi-                                                                          |
| rurgischer Beziehung dargestellt. Mit Zeichn, von Milde. Lex8.                                                                          |
| Hamburg. 2 Thir. 20 Ngr-                                                                                                                |
| Jahrbuch, astronomisches, herausgeg. von v. P. Grutthuisen. 4r Jahrg.<br>Mit 3 lith. Tafeln. gr. 8. München. 2 Thlr. 20 Ngr.            |
| Klencke, Physiologie der Entzündung und Regeneration in den or-                                                                         |
| canischen Camphan & Lainzie 1 Thir 714 New                                                                                              |
| Kriegswissenschaft, die, vom Standpunkt der Philosophie und der Zu-<br>kunft aus betrachtet. Fragmente aus den Propyläen zu einer Impe- |
| kusft aus betrachtet. Fragmente aus den Propyläen zu einer Impe-                                                                        |
| ratorik gr. 4. Ansbach. 20 Ngr. de Martens, nouveau recueil de Traités d'Alliance, etc. cont. par                                       |
| Murhard. XVI. 1: - Nouvelle Série. VII. 1 Suppément. XX. 1.                                                                             |
| gr. in 8. Goettingue. 3 Thir.                                                                                                           |
| Müller, Versuch einer mythologischen Erklärung der Nibelungensage.                                                                      |
| gr. 8. Berlin. 221/2 Ngr.                                                                                                               |
| des Juden Philo Buch von der Weltschöpfung, erklärt. gr. 8. Ber-<br>lin. 2 Thir. 10 Ngr.                                                |
| Nackii, Aug. Ferd., Opuscula philologica. Edidit Fr. Th. Welcker.                                                                       |
| Vol. I. 8 maj. Bonnae. 2 Thir.                                                                                                          |
| Necker de Saussure, die Erziehung des Menschen in seiner fort-                                                                          |
| schreitenden Entwickelung. Aus dem Franz. von Overbeck u. Smidt. 1. 16. Bielefeld. 10 Ngr.                                              |
| Paulus, exegetisches Handbuch über die drei ersten Kvangelien.                                                                          |
| Wohlteile Ausg. 1te Lief. Lex8. Heidelberg. 15 Ngr.                                                                                     |
| Paulus, Taschen-Wörterbuch der materia medica. 1te Abthl. AH.                                                                           |
| 16. Stuttgart. 2 Abthl.: 2 Thir. 25 Ngr.                                                                                                |
| Posaune, die, des jüngsten Gerichts über Hegel den Atheisten und An-<br>tichristen. Kin Ultimatum. gr. 8. Leipzig. 1 Thir.              |
| Salomon v. Aulich, Atlas der gesammten Anatomie des Menschen.                                                                           |
| gr. Fol. Leipzig. 4 Thir. 15 Ngr.                                                                                                       |
| Schilling, Geschichte der heutigen oder modernen Mesik. Lex8.                                                                           |
| Heidelberg. 4 Thir. 10 Ngr.                                                                                                             |

Schwab. Verzeichniss der anatemisch-pathologischen Präparate, welche sich in dem Museum der k. b. Central - Veterinär - Schule zu München befinden. 8. Berkn. 7% Ngr. Sobernheim, Handbuch der praktischen Arzneimittetiehre. 4te Aufl. 2 Thir. Lief. 2. gr. 4. Berlin. Lief. 2. gr. 4. Derun.

Thiersch, grammatikalisches Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Hebräischen Sprache auf Gymnasien und Universitäten. gr. 8.

Krlangen. 26 % Ngr. Turnbull, Reise durch die Oesterreichischen Staaten. Ans dem Engl. von Moriarty gr. 8. Leipzig. 2 Thir. 74 Ngr. Unger, die altdeutsche Gerichts-Verfassung. gr. 8. Göttingen. 1 Thir. Virgil's Aeneis, travestirt von Blumauer. Mit 36 Skizzen von Seitz. gr. 16. Leipzig. 1 Thir. 71/2 Ngr. Vitae quatuor Reformatorum. Praefatus est. A. F. Neander. 1 Thir. 224/2 Ngr. 4 effigiebus. Lex. 8. Berolini, Volger, Lehrbuch der Naturgeschichte. gr. 8. Hannover. 22 Ngr. Volks - und Freiheitslieder, Neugriechische, zum Besten der ungfücklichen Kandioten. 8. Grünberg. 25 Ner. Wilson, Compendium der Anatomie des Menschen, mit 150 Abbild. Bearbeitet von Dr. Hollstein. 1te Lief. kl. 8. Berlin. 15 Ngr. Zeitschrift für Geburtskunde, herausgeg. von Busch, v. d'Outrepont, v. Ritgen, v. Siebold. XI. Bd. Mit Abbild. gr. 8. Berlin. 2 Thir. 20 Ngr. Zoepfl, die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl's V. nebst der Bamberger und der Brandenburger Halsgerichtserdnung. Lex.-8. Heidelberg. 1 Thir. 10 Ngr.

#### PRANKREICH.

Giraudeau de Saint-Gervais. - Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies de la peau. In-8. Paris. 7 Fr. Mant. - La religion dans les limites de la raison. l'allemand par Trullard. In-8. Paris 7 Fr. 50 c. Lemonneir. — Bagnères de Bigorre sous le rapport médical et topographique, et les autres principaux établissements thermaux des Pyrénées. In 12. Bagnères. Lindley. - Théorie de l'horticulture, ou Essais descriptifs, selon tes principes de la physiologie, sur les principales opérations horticoles. Traduit de l'anglais par Lemaire. In-8. Paris. Traduit de Manuels-Roret. Nouveau manuel complet d'archéologie. Traduit de l'allemand, de Muller, par Maard. 3 vols. In-18. Paris. 22 Fr. 50 c. Mémoires de Marie Capelle, veuve Lasarge, écrits par elle même. 2 vols. In-8. Paris. Mercier. - Du grapaud, ou podoparenchydermite chronique du che-In-8. val, suivie du Pietin ou podoparenchydermite du mouton. Evreux. Mezières. - Histoire critique de la littérature anglaise, depuis le règne d'Elisabeth jusqu'au commencement du 19me siècle. 2de édition. 3 vols. In-8. Paris. Orfila. — Recherches médico-légales et thérapeutiques sur l'empoisonnement par l'acide arsénieux. In 8. Paris. Paignen. - Commentaire théorique et pratique ant les ventes judiciaires des biens immeubles. 2 vols. In-8. Paris. 6 Fr. Peintres primitifs, collection de tableaux rapportés d'Italie, et publiée par Artaud de Montor. 1re fivr. In-4. Paris. 4 Fr. Quicherat. - Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle. T. I. la 8. Paris.

**Bichelet.** — Pricipes du droit civit français suivant la législation actuelle. T. I. In-8. Paris. 7 Fr. 50 c. de **Betalier.** — Histoire d'Alger et de la piraterie des Turcs dans

la Méditerranée à dater du seizième siècle. 2 vols. In-8. Pa-15 Fr.

Salgey. — Les poids et mesures du système métrique dans leurs simplicité primitive. 6me édition. In-18. Paris. 15 Fr. Sermons facétieux, ou Ridicules et anecdotes curieuses sur les prédica-

teurs. In-8. Paris. Soubeiran. — Précis élémentaire de physique, ou Traité de physique que facil. In-8. Paris. 6 Fr. 50 a.

Stein. — Manuel de l'amateur du jeu des échecs, ou Nouvel essai sur

ce jeu. In-12. Lille. Theiner. — Histoire des institutions d'éducation ecclésiastique. Tra-

duit de l'allemand par Cohen. 2 vols. In-8. Paris. 12 Fr. Tissot. — De la manie du suicide et de l'esprit de révolte; de leurs

causes et de leurs remèdes. In-8. Paris.

Vallet de Virivile. — Les archives historiques du département de l'Aube et de l'ancien diocèse de Troyes, depuis le septième siècle jusqu'à 1790. In-8. Troyes.

Vallouise. — Histoire des hommes illustres de la république fran-

çaise. 1re livr. In-8. Paris.

Vasari. — Vies des peintres, sculpteurs et architectes; traduites par Leclanché. T. VII. In-8. Paris. 4 Fr. 50 c. Yrizar y Moya. - De l'eusquere et de ses orderes, ou De la langue basque et de ses dérivés. T. I. In-8. Paris.

#### II. Anzeigen etc.

En vente chez T. O. Weigelà Leipsig:

# Catalogue

livres composont le fonds de librairie de feu

> M. Crozet. Libraire de la Bibliotheque royale.

Publié avec des notes litteraires et bibliographiques de MM. Ch. Nodier, G. Duplessis et Leroux de Lincy.

Seconde Partie.

contenant les raretés bibliographiqués et les belles reliures.

Prix: 3 Francs, ou 16 gGr. d'Arg. de Pr.

La vente se fera du jeudi 2 au lundi 20 decembre 1841.

[197] In der Chr. Fr. Müller'schen Hefbuchhandlung in Karisruhe ist erschienen:

#### Des Markgrafen

Ludwig Wilhelm von Baden

# Feldzüge wider die Türken,

grösstentheils nach bis jetzt unbenützten Handschriften bearbeitet

v o n

Freiherrn Philipp Röder von Diersburg, Grossherzoglich Badischem Major im Generalstab.

Erster Band.

25 Bogen auf Velinpapier.

Mit dem Brustbild des Markgrafen, vierzehn Urkunden u. einer Uebersichtskarte.

Subscriptionspreis 2 Rthlr. 8 gGr. oder 4 fl.

Wenn Zeit-Parallelen das Interesse eines Buches erhöhen können, so mögen sie in der Gegenwart diesem insbesondere zur Seite treten, welches eine Periode schildert, wo das christliche Europa sich verbünden musste, die überschwellende Osmanenmacht zurückzudawien und Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden war der vordersten einer in jenem heissen Kampfe — wie es nun ebenso gemeinsam den wankenden Kaiserthron in Stambul staatsklug zu stützen sich gedrungen erkenst. Es war Kraft und Beharren des deutschen Volkes und seiner Fürsten, was im 17ten Jahrhundert, zuerst vor allen, die Macht des Orients brach und der Civilisation weite Länder frei erhielt. Nicht wenige urkundliche Züge des Buches zeigen, was Siege des Türkenheeres für Europa im Gefolge gehabt hätten.

Rs darf jedoch für einen Akt der Pietät und der Vaterlandsliebe gelten, dass ein badischer Militär, ausgestattet mit Hülfsquellen und Urkunden, so reich und mannichfach wie sie selten einem Historiographen zu Gebote stehen; wie sie namentlich bisher versuchten Schilderungen der Türkenkriege von 1683 bis 1699 nur allzusichtlich nicht flossen; und berufen durch alle Vorkenntnisse des Faches, die Aufgabe mit gewissenhaftem Aufwande jeder Kraft und jeder Anstrengung sich gemacht, ein klares, pragmatisch wahres Bild der genannten Kriegsepoche und des verdienten fleckenlosen Ruhmes seines Helden zu Tag zu fördern.

Die Verlagshandlung darf für jede Bewährung des gesagten auf des Buches Inhalt verweisen; so wie sie dessen äussere Austattung, des glorreichen Gegenstandes würdig und zweckentsprechend, sich angelegen sein liess.

Der zweite Band dieses wichtigen Werkes wird womöglich noch in diesem Jahre erscheinen, und damit das ganze Werk vollständig eein. Der Subscriptionspreis bleibt dann nur noch einige Zeit bestehen, der hernach eintretende Ladenpreis wird um ein Bedeutendes höher sein. [196] In der Schweighauser'schen Buchhandlung in Basel sind soeben erschienen und können durch alle Buchhandlungen des Inund Auslandes bezogen werden:

Aemilius Probus de excellentibus ducibus exterarum gentium et Cornelii Nepotis quae supersunt edidit Carolus Ludovicus Roth, Phil. Dr. Praemissa sunt G. F. Rinckii prolegomena ad Aemilium Probum. 8 maj. fl. 3. 12 kr. — Rthlr. 2.

Die Herrn Herausgeber haben, gestützt auf die sorgfältigsten und scharfsinnigsten Untersuchungen, die Autorschaft der meisten bisher dem Comelius Nepos zugeschriebenen Lebensbeschreibungen ihrem wahren Verfasser, dem Aemilius Probus, vindicirt, den Text nach den besten Handschriften und Ausgaben hergestellt und die verschiedenen Lesarten in den Noten aufgeführt.

Wackernagel, With., Deutsches Losebuch. III. Theil. 1. Band: Proben der deutschen Prosa von 1500 bis 1740. 34 Bogen in Royaloctav. Preis geh. fl. 3. 30 kr. — Rthlr. 2. 4 Gr.

Ks finden sich in diesem Bande Proben vor von 38 Autoren, von denen wir nur einige wenige namhaft machen: Abraham a St. Clara, Joh. Arndt, J. Böhme, Berthold von Chiemsee, (deutsche Theologie) Petermann Ktterlin, Joh. Fischart, Seb. Frank, Joh. Geiler von Kaisersberg, Ulrich von Hutten, Leibnitz, M. Luther, Nicl. Manuel von Bern, Joh. Balth. Schupp, Scriver, Simplicissimus, Ph. J. Spener, Aeg. Tschudi, Graf von Zinsendorf und Ulrich Zwingli.

Xenophontis Cyropaedia, graece et latine. 2 vol. 8. fl. 1. 30 kr. — Rthlr. 1.

So eben ist bei mir erschienen:

# Byron's sämmtliche Werke

von Adolf Böttger.

13r Band.

Auch unter den Titel:

# Lord Byron's

Briefe und Tagebücher.
Nach Thomas Moore

von Adolf Böttger.

1r Band.

12mo. Velinp. eleg. geh. 12 gGr. = 15 Ngr.

Diese "Briefe und Tagebücher," welchen den besten Commentar zu Byrens Werken selbst abgeben, werden in 3 Bänden complet erscheinen und zusammen nur 1½ Thir. kosten.

Leipzig, den 30. November 1841.

T. O. Weigel.

[199.] Eben ist erschienen und bei Chr. Fischer in Bern, sowie in allen Buchhandlungen zu haben:

#### Philosophie des Denkens

Y O R

Dr. J. J. Gruber, Privatdocent an der Universität Bern.

21 Bogen. 8. Rthlr. 1. 6 Gr.

### Büchergefuch.

Der Unterzeichnete ist beauftragt nachstehende Bücher zu kaufen. Er richtet demnach an die Herren Bibliothekare und Bibliotheksbesitzer die Bitte, ihm, im Falle sie geneigt sind, wohlerhaltene Exemplare von den Doubletten abzugeben, die Preise zu melden.

> T. O. Weigel, Buchbändler in Leipzig.

#### Alte Reisen.

Acuna, Descript. del grand rio des Amazonas. Madr. 641. 4.
Breydenbach, Peregrinatio. Alle Ausgaben latein., deutsch, franz., etc.
Bry, de. Collectio Peregrinat. Latein., deutsch, franz., englisch.

— Report of the new found land of Virginia. Francof. 590. Fol.
Burgo, Viaggio di cinque anni in Asia. 3 Voll. Milan. 8.
Cadamosto Paesi. Vincent. 507. 4. Auch franz., deutsch etc,
Cappdilista Itinerario. Alle Ausgaben.
Carve Hinerarinm. 3 Ptes. Mogunt. et Spir. 639. 8.
Columbi epistola de insulis nuper inventis. Alle Ausgaben.
Cortes Carta de relation oder de nov. mar. ocean. narrat. Alle Ausgaben.
De ora Antarctica. Alle Ausgaben.
Draki Expeditio oder narratio. Alle Ausgaben.
Fabri Farth zu dem heyligen Landt. 557. 4.
Forbisser navigatio. Alle Ausgaben.
Hakluyt navigations. 3 Voll. Lond. 598. Fol.
Hariot Rapport de Virginie. Francoft 590. Fol.

— Report of Virginia. Francof. 590. Fol.
Hulsius Sechs und Zwanzig Schiffshrten. Compl. oder einzelne Bände.
Hystory vom herczog Leuppold. Augsb. 481. Fol.
Itinerarium Portugall. in Indiam. Alle Ausgaben.
Korb Diarium itin, in Moscoviam. Vienn. 700. Fol.
Petri Martyris ab Angleria Opera. Alle Ausgaben.

Maximiliani Transyl. de Moluccis. Alle Ausgaben.
Meyerberg Iter in Moscoviam. 679. Fol.
Mundus novus. Il mondo nuovo. Alle Ausgaben.
Newe unbekaathe Landte etc. Alle Ausgaben.
Paesi novamente retrovati. Alle Ausgaben.
Parchas Pilgrims. 5 Voll. Lond. 652. Fol.
Ramusio delle navigaz. raccolto etc. Alle Ausgaben.
Relations de divers voyages. 4 Voll. Par. 696. Fol.

Verardi de expugnatione Granatae. Basil. 494. 4. Vespucii Cosmographia. Alle Ausgaben.

- Lettera delle isole auovam. trovate. Alle Ausgahen.

Mundus novus. Alle Ausgaben.
 Von den nuwen inseln. Alle Ausgaben.

Rine schöne neue Zeitung so kays. Maj. ausz. India etc. Alle Aus-

Zeno Viaggio in Persia. Venet. 558. 8.

Schilberger der vil Wunders erfaren hat. Alle Ausgaben. Marco Polo Reisen: Alle Ausgaben. Von dem gelobten Land und Weg gegen Jherusalem. Alle Ausgaben. Rudolphi de Langhen urbis Hyerosol. fortuna. Alle Ausgaben. De ritu et moribus Indorum. Alle Ausgaben. Mandavilla, Mandeville, Montevilla etc. Itinerarium. Alle Ausgaben. Santa Brasca Viaggio a Gierusalemme. Alle Ausgaben. Tractatus de Turcis. Alle Ausgaben. Tucher, Walifahrt. Alle Ausgaben. Historie von der Kreuzfahrt durch Gottfried von Bouillon. gaben. Die Fahrt oder Reysz über Meere zu dem heyligen Grab. Alle Aus-Hess Itinerarium Hierosolomitanum. Alle Ausgaben. Morgener, des edeln Ritters, Walfahrt. Nürnb. 493. 4. Caoursini Opera ad hist. Rhodiorum spectantia. Ulm. 496. Obsidionis urbis Rhodii descriptie. Alle Ausgaben. Roberti Monachi historia Hyerosolomitana. Alle Ausgaben. Herzog Gotfrid. Wie er wider die Türgen gestritten. Alle Ausgaben. Den rechten Weg aus zu fahren von Lisbona. Alle Ausgaben. Franc, de Almada gesta prox. p. Portugal. in India. Alle Ausgaben. Corsali lettera al Princip. Laur. de Medicis. Alle Ausgaben. Historie, wahrhaftige, von dem Kayser Fridrich. Alle Ausgaben. Pigafetta Viaggio. Alle Ausgaben.

Zugleich bitte ich auch um alle bis 1600 erschienenen Reisebeschreibungen.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

15. December.

IL Jahrgang.

**№** 23.

1841.

Meueste in - und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

#### I. Uebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND.

Beiträge zur Petrefacten-Kunde, von Dr. Wissmann und Graf Müneter, unter Mitwirkung des Dr. Braun, herausgeg. von Georg Graf zu Münster. (IV. Heft): Beiträge zur Geognosie und Petrefacten-Kunde des südöstlichen Tirol's, vorzüglich der Schichten von St. Cassian. 5 Thir. 10 Ngt. gr. 8. Bayreuth. Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur. 22r Bd. Dyocletianus Leben von *Hans v. Bühel*, von *Keller*. gr. 8. Basel. 1 Thir. 15 Ngr. Busch, Lehrbuch der Geburtskunde. 4te Aufl. Mit 10 Holzschnitten. gr. 8. Berlin. 3 Thir. 10 Ngr. v. Estvos, die Emancipation der Juden. Aus dem Ungar. von H. Klein. 2te Aufl. gr. 8. Pesth. 19 Ngr. Enripides. Edidit Silber, Dr. Vol I 8 maj. Berolini. 1 Thir. 10 Ngr. Fabricius, Urkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen unter den eingebornen Fürsten. 1r Bd. gr. 8. Stralsund. 1 Thlr. 20 Ngr. Flotte, die deutsche, eine Mahnung an das deutsche Volk, vom Verfasser der Gedichte eines Lebendigen. Lex.-8. Zürich. 10 Ngr. Fritzsche, vita J. Jacobi Zimmermanni celeberr. quondam Theologi Turicensis. 4 maj. Turici. Gfrörer, allgemeine Kirchengeschichte. II. 1: Geschichte der christlichen Kirche vom 4. bis zum 7. Jahrh. 1te Abtlil. gr. 8. Stutt-2 Thir. 71/2 Ngr. Gluge, Abhandlungen zur Physiologie und Pathologie. Anatomischmikroskopischen Untersuchungen. Mit 5 lithogr. Tafein. 1 Thir. 10 Ngr. Hahn, Sammlung von auserlesenen geistlichen Gesängen. 2te Aufl. 1 Thir. 20 Ngr. 2 Abthl. 8. Tübingen. van Meusde, Disquisitio historico-juridica de lege poetelia papiria. 8 maj. Trejecti ad Rhenum. 25 Ngr.

**Keller, Semestrium ad M. Tullium Ciceronem libri sex.** Vol. 1. Lex.-8. Turici. 2 Thir. Landtag, der, zu Wenden 1692. Nach dem Originalconcept Pathul's. gr. 8. Leipzig. 10 Ngr. Leo, Lehrbuch der Universalgeschichte. 5r Bd., enthaltend der neuesten Geschichte 1. Hälfte, gr. 8. Halle. .2 Thir. 15 Ngr. Lersch, Centralmuseum theinländischer Inschriften. Ill. Trier. gr. 8. 20 Ngr. Bonn. Leuckart, Observationes zoologicas de Zoophytis Coralliis, speciatim de genere fungia. etc. C. Tabb. IV. 4 maj. Freiburgii. 1 Thir. Lieder eines cosmopolitischen Nachtwächters. 1. 8. Hamburg. 1 Thir. Marbach, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. 2te Abthl.: gr. 8. Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Leipzig. 1 Thir. 26 Ngr. Massmann, die Xylographa der Königl. Hof- und Staatbibliothek sowie der Königl. Universitätsbibliothek in München. gr. 8. Leipzig. 15 Ngr. Maurer, Commentarius grammat. histor. crit. in Vetus Testamentum. Vol. III. Pars 3. 8 maj. Lipsiae. 20 Ngr. 20 Ngr. - Commentarius grammat. crit. in Proverbia. 8 maj. Ibidem. Mayer, Clavis analytica zur Bestimmung der Mineralien, 3te Lief. gr. 8. Prag. 22½ Ngr. v. Müller's, Glutz-Blotzheim's und Mottinger's Geschichten Schweizerischer Kidgenossenschaft, fortges. von Vulliemin, mit einem Vorwort von Hottinger. 8r Bd.: Geschichte der Eidgenossen während des 16. u. 17. Jahrh. von Vulliemin. 1r Thl. gr. 8. Zurich. Nees von Esenbeck, das System der speculativen Philosophie. 1r Bd.: Naturphilosophie. gr. 8. Glogau. 1 Thir. 221/2 Ngr. Platonis Opera quae feruntur omnia. Recogn. Baiterus Orellius Winckel-mannus. Pars I. 4 maj. Turici. Pars I et II: 10 Thir. PShis, das Recht der Actiengesellschaften, mit besonderer Rucksicht auf Kisenbahngesellschaften. gr. 8. Hamburg. 2 Thir. 15 Ngr. Provinzial-Sanitäts-Bericht des Königl. Medicinal-Collegiums zu Königsdas Recht der Actiengesellschaften, mit besonderer Rücksicht berg. 1838. 1, 1839. 1. 2. gr. 4. Königsberg. 1 Thir. 5 Ngr. v. Pufendorf's Observationen über Gegenstände des Civil - und Processrechts. Herausgegen von L. Schmidt, nebst Vorwort von Planck. gr. 8. Celle. v. Reutz, Verfassung und Rechts-Zustand der Dalmatinischen Küsten-Beutz, Verfassung und necus-zustand oo. 22 Thir. 7½ Ngr. Städte und Inseln im Mittel-Alter. gr. 8. Dorpat. 2 Thir. 7½ Ngr. 212 Ausg. gr. 8. Bern. Becheln, Kidgenössische Lieder-Chronik. 2te Ausg. gr. 8. 1 Thir. v. Rotteck's allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, 1815-1840. Nach dessen Vorarbeiten etc. von H. von Rotteck. 12 Heft. gr. 8. Pforzheim. Büst, die Mechanik in Anwendung auf Künste und Gewerbe. 2te Abthl.: die Mechanik flüssiger Körper. gr. 8. Berlin. 1 Thir. 71/2 Ngr. Schöll, Sophokles. Sein Leben und Wirken. Nach den Quellen dargestellt. gr. 8. Frankfurt a. M. 2 Thir. 221/2 Ngr. Schubert, Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa. II. 1.: Kaiserthum Oesterreich. gr. 8. Königsberg. 2 Thir. 10 Ngr. Schwarzschild, König Rübezahl und seine Gnomen. Gedicht in 20 Gesängen. 2 Thle. 8. Frankfurt. 2 Thir. Scotts praktischer Spinner und Weber, Faktor und Werkmeister. Aus dem Engl. durch Wieck. 16 Chemnitz und Schneeberg. 1 Thir. Sommer, Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. (20r Jahrg.) Mit 6 Stahlst. gr. 12. Prag. 2 Thir. Staatsarchiv, deutsches, 2r'Bd. Herausgeg. vom Regierungsrath Buddeus. gr. 8. Jena. 1 Thir. 20 Ngr.

Steinacker, die Aufgabe des Advocatenstandes in constitutionellen Staaten. gr. 8. Braunschweig. 25 Ngr.

Troxler, Vorlesungen über Philosophie. 2te Ausg. gr. 8. Bern. 1 Thir.
Ullmann, Reformatoren vor der Reformation. 1r Bd.: Johann von
Goch und Johann von Wesel etc. gr. 8. Hamburg. 1 Thir. 10 Ngr.
Winer, Oratio muneris auspicandi caussa d. Vil. m. Novembr. halte.

4 maj. Lipsiae. 5 Ngr. Wylie, Pharmacopoeia castrensis ruthenica. Edit. IV. Lex.-8. Pe-

Wylie, Pharmacopoeia castrensis ruthenica. Edit. IV. Lex.-8. Petropoli. 9 Thir. 15 Ngr.

#### FRANKREICH,

Ami (L') de la religion. Journal ecclésiastique, politique et littéraire. 15 Thir. 5 Ngr. 3 nos. par semaine. In-8. Annales de l'agriculture française. Un cah. par mois. In.-8. 6 Thir. 71/2 Ngr. - de chimie et de physique, par Gay-Lussac et Arago. Un cah. par 12 Thir. 261/4 Ngr. mois. In-8. · de la chirurgie française et étrangère par Begin, Marchal, Velpeau et Vidal. Un cah. par mois. In-8. 8 Thir. 15 Ngr. - théor, et prat, du droit commercial. Publ. par M. L. Giraudesus. Un no. par mois. In-8. 4 Thir. 5 Ngr. de Flore et de Pomone, ou Journal des jardins et de champs. Un cah. par mois, avec 4 pl. ln-8. Schwarz 8 l'hlr. Col. 12 Thir. 15 Ngr. - d'hygiène publique et de médecine légale, par MM. Adelon, Andral, 7 Thir. 15 Ngr. d'Arcet etc. 4 cab. par an. in-8. - maritimes et coloniales, contenant ce qui a paru depuis 16 aes de plus utile et de plus intéressant sur la marine et les colonies. Publ. avec l'approb. de S. Exc. le ministre de la marine et des colonies, 10 Thir. 71/2 Ngr. par M. Bajol. Un cah. par mois. In-8. de la philosophie chrétienne, dirigés par M. Bonnetty. Un cah. 8 Thir. 15 Ngr. par mois. In-8. - des scienses naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, l'anatomie et la physiologie comparées des deux règnes et l'histoire des corps organisés fossiles; rédigées, pour la zoologie par MM. Audouin et Milne-Edwards, et pour la botanique par MM. Ad. Brong-. Avec planches. Un cah. par mois. In-8. Beide Abtheilungen zusammen 16 Thir. 7½ Ngr. niart et Guillemin. Jede Abtheilung einzeln 10 Thlr. 20 Ngr. - Annales de la société entomologique de France. 4 nos. par an., avec pl. In-8. 9 Thir. 22½ Ngr. avec pl. In-8. de la société d'horticulture. Un no. par mois. In-8. 6 Thir. 71/2 Ngr. 4 Thir. 26% Ngr. - de la typographie. Un no. par mois. In-4. - (Nonv.) des voyages et des sciences géographiques, par  $m{J.}$   $m{B.}$   $m{Ey}$ riès et Larenaudière. Un cah. par mois, avec cartes et fig. In-8. Artiste (L'). Un no. par semaine, avec 2 pl. Gr. in-4. 24 Thir. 26 1/2 Ngr. Audience (L'). Journal des tribunaux. 2 nos. par semaine. 8 Thir. 261/4 Ngr. Bibliographie de la France, ou journal général de l'imprimerie et de la librairie, et des cartes géographiques, gravures, lithographies, oeuvres de musique. Publ. par M. Beucket. Un no. par semaine. ln-8. 8 Thir. 15 Ngr. Bibliothèque universelle de Genève. Un cah. par mois. In-8. Genève. 20 Thir.

#### II. Anzeigen etc.

[200]

### Preisermäßigung.

Um die Anschaffung zu erleichtern haben wir uns entschlossen, der wegen der kostbaren Austattung etwas hohen Preis des nachfolgenden in unserm Verlag erschienenen Werkes auf unbestimmte Zeit herabzusetzen:

# C. CRISPI SALUSTII QUAE EXSTANT.

varias lectiones e codd. Basil. Bernens. Turicens. Paris. Erlang. Tegernseensi ceterisque, quos Wassius, Havercampius, Cortius aliisque Editores contulerunt, collectas, commentarios atque indices locupletissimos.

# a dje c i t Franciscus Deretheus Gerlach. Litt. Latin, in Acad. Basil, Prof.

3 Tom. in 4. (1r Bd. Text, 2r und 3r Bd. Commentar) 1823—1831.
Früherer Preis Rthlr. 9. 9 Gr. Jetzt Rthlr. 4. 16 Gr.
Einzeln Rthlr. 1. 20 Gr.

Alle Buchhandlungen Deutschlands, Hollands, Englands und Russlands nehmen Bestellungen an.

Schweighauser'sche Buchhandlung in Basel.

V. Jenisch & Stage'schen Ruchhandlung in

[201] In der v. Jenisch & Stage'schen Buchhandlung in Augsburg ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:
Vorlesungen über sämmtliche Hauptfächer

# Staats - und Rechtswissenschaft,

Staatsbeamte, Advokaten, Magistrats - und Gemeinde - Räthe, Landtags - Abgeordnete, allgemein verständlich bearbeitet

#### Anton Barth.

- I. Bd. Die juristische Encyclopädie und das Naturrecht. gr. 8.
   2 Rthlr. oder fl. 3. 12 kr.
- II. III. Bd. das römische Privatrecht in seiner heutigen Anwendung. gr. 8. 5 Rthlr oder fl. 8.
- IV. Bd. Das öffentliche Recht des deutschen Bundes, und der deutschen Bundesstaaten, oder das deutsche Bundes- und Staatsrecht. gr. 8. 2 Rthlr. oder 3 fl. 12. kr.
- V. Bd. Das gemeine deutsche Privatrecht mit Einschluss des Lehn-, Handels-, Wechsel- u. Secrechts. gr. 8. 2 Rthlr. 12 Gr. od. fl. 4.
- VI. Bd. Polizei-Wissenschaft und Polizeirecht. gr. 8. 2 Rthlr. 12 Gr. oder fl. 4.
- VII. Das katholische und protestantische Kirchenrecht, mit besonderer Rücksicht auf die religiösen Orden, deren Geschichte und Einrichtungen, dann auf die gemischten Ehen, die Lehrsätze der katholischen Kirche hierüber, und die neuesten Zerwürfnisse. 1r Bd. gr. 8. 3 Rthlr. oder fl. 4. 48 kr.

[202] In der Verlagsbachhandlung von Karl Göpel in Stuttgart ist erschienen:

### Hellas und Rom.

#### Vorhalle des klassischen Alterthums

in einer organischen Auswahl aus den Meisterwerken seiner Dichter, Geschichtschreiber und Philosophen. Nach den besten vorhandenen Uebertragungen herausgegeben und mit fortlaufenden biographischen und literärgeschichtlichen Erläuterungen begleitet

Prof. Dr. K. Fr. Borberg.

Mit einem Vorwort von Joh. Kasp. von Orelli in Zürich. (In vier Abtheilungen zu vier Lieferungen à 48 kr. oder 15 Sgr. preuss.)

Erste Abtheilung.

Die Dichter beg hellen ischen Alterthumg. Hüchst elegante Ausstattung, Octav, 64 Bog. Preis: 3f. 12 kr. rh. od. 2 Thir. preuss.

Das hier dem Publikum gebotene Werk ist nach einem ganz neuen und eigenthümlichen Plane bearbeitet; es ist besonders bestimmt, als eine geordnete Beispielsammlung bei Vorträgen über alte Literatur-Geschichte auf Gymnasien und Universitäten zu dienen, als welche es sich bereits der Anerkennung competenter Stimmen in vollem Maasse zu erfreuen hat. Zugleich aber macht dies Werk, wie zuvor kein anderes, auch dem grösseren gebildeten Publikum, eine Uebersicht und den Genuss der gesammten klassischen Literatur möglich, und führt in die Bekanntschaft mit dem klassischen Alterthume selbst ein. Es ist etwas ganz anderes, und viel mehr, als eine blosse Blumenlese, am wenigsten eine regellose, dergleichen ein Verle-gerals von gleicher Tendenz und Ausführung wie unser Werk anzupreisen sich angemasst hat, um dadurch derselben, die ihm liegen ge-blieben, Absatz zu verschaffen. In dieser Beziehung bitten wir jeden Literaturfreund, zu prüfen, zu vergleichen, ehe er kauft, und besondere Aufmerksamkeit dem Vorwort des Herrn Prof. von Orelli, und der vortrefflichen, den umfassenden Plan des Werkes ausführlicher darlegenden Einleitung des Herausgebers zu widmen. Eigene Ansicht des Werkes wird von der gediegenen und geschmackvollen Bearbeitung, der umfassenden Reichhaltigkeit und dem inneren unvergänglichen Werthe desselben am Besten überzeugen, so wie, dass man ein so belehrendes, Geist und Geschmack bildendes und veredlendes Werk zu einem wohlfeileren Preise, als dafür festgestellt ist, nicht wird erwerben können. Es wird einen würdigen Platz in der gewähltesten Bibliothek einnehmen, und sich zu Geschenken, nicht sowohl für Studirende auf Universitäten und Gymnasien, als auch für Freunde und Freundinnen einer geistvollen Lekture vorzugsweise eignen.

Zu eigener Ansicht und Prüfung wird das Werk von allen Buchhandlungen bereitwilligst vorgelegt, und Subscription darauf angenommen.

[203] Bei George Gropius in Berlin ist eschienen:

Bepertorium der historischen Literatur für Deutschland seit dem Jahre 1840. Herausgegeben von Leopold von Ledebur. 1r Bd. 1s u. 2s Heft, jedes 20 Ngr. [204] Bei G. C. E. Meyer son. in Braunschweig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Düntzer, Dr. H., Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte. 1r Band: Die Oden. Ein Handbuch zur tiefern Auffassung der Oden des Horaz. 17 Bogen. gr. 12. 1840. geh. 1 Thir. 8 gGr.

Desselben Werkes 2r Band: Kritik und Erklärung der Satiren des Horaz. 20 Bogen. gr. 12. 1841. geh. 1 Thir. 16 gGr.

Der eigenthümliche Standpunkt des Herrn Verfassers hat ein ganz neues Licht über den vielgelesenen römischen Dichter verbreitet. An die Susserst sorgfältige Behandlung der Oden und Satiren werden die Briefe sich anschliessen.

Von demselben Verfasser ist ferner erschienen.

Rettung der aristotelischen Poetik. 8. 1 Thir.

Kin gewandter Versuch der arg misshandelten aristotelischen Schrift, wobei im Einzelnen wie im Ganzen manche unerwartete Lösung sich findet.

### Büchergesuch.

Der Unterzeichnete ist beauftragt nachstehende Bücher zu kaufen. Er richtet demnach an die Herren Bibliothekare und Bibliotheksbesitzer die Bitte, ihm, im Falle sie geneigt sind, wohlerhaltene Exemplare von den Doubletten abzugeben, die Preise zu melden.

> T. O. Weigel, Buchhändler in Leipzig.

#### The ologie.

Biblia latina. August. Vindel. Baemler, 1466. Fol. — — Reutling. J. de Auerbach, 1469. Fol.

Sine loco aut typogr. 1473. Fol.

Placentiae, Petr. de Ferratis, 1475. 4.

Norimb. 1482. Fol. Basil. 1491. Fol.

Venet. Sim. de Gara, 1491. Fol.

Venet. Hailbrun, 1494. Fol.

Alle bis 1480 gedruckte lateinische Bibeln.

Biblia german. 2 Voll. Aug. Vind. (Günth. Zainer) 1477. Fol.
— 2 Voll. Aug. Vind. Ant. Sorg. 1477.

Alle deutsche Bibeln ohne Ort und Jahr.

Biblia bohemica. Prag, 1488. Fol. Kuttenberg, 1489. Fol.

Alle böhmischen Bibeln.

Alle bis 1600 erschienene englische Bibeln.

Biblia swieta (polonica) Brestiae, 1563. Fol. Auch andere Ausgaben. Psalterium hispan. Lugdun. S. Gryphii, 1550. 8.

Psalterium hispan. Antv. 1555. 8. Venet. P. Daniel. 1557. 8. **1606. 8.** Testamentum nov. hispan. Antverp. 1543. 8. Biblia Dudesch. 1522. Biblia polyglotta. 6 Voll. Complet. 1514. Fol. 6 Voll. Lond. 1657. c. Castelli Lexicon. 2 Voll. Lond. 669. Fol. Achery Spicilegium vet. Patrum. 3 Voll. Par. 723. Fol. Acta Apostolorum ed. Hearn. Oxon. 715. 8. Alberti Magni Opera. 21 Voll. Lugd. 651. Fol. Ambrosii Opera. 2 Voll. Par. 686. Fol. Angeli a Francisco Certamen Seraph. Duac. 649. 4.
Assemanni Codex liturgicus. 13 Voll. Rom. 749. 4. Athanasii Opera. 3 Voll. Par. 698. oder 4 Voll. Patav. 777. Fol. Augustini Opera. 11 Voll. Par. 679. Fol. Baronii Annales eccles. 38 Voll. Lucca. 738. Fol. Basilii Opera. 3 Voll. Par. 721. Fol. Bedae Opera. 8 Voll. Colon. 688. Fol. oder Colon. 612. Fol. Bellarmini Disputationes. 4 Voll. Basil. 721. Fol.
Bellarmini Disputationes. 4 Voll. Basil. 721. Fol.
Bibliotheca vet. Patrum cur. ballandus. 14 Voll. Venet. 788. Fol.
Bollandi Acta Santorum. 53 Voll. Antverp. Fol.
Bonae Opera. 4 Voll. Taur. 747. Fol.
— rer. liturg. libri duo. 3 Voll. Taur. 747. Fol.
Bonaventurae Opera. 7 Voll. Rom. 588 oder Lugd. 668. Fol.
Burgo Hibernica Dominicana. Colon. 762. 4. Calvini Opera. 9 Voll. Amstel. 671. Fol. Caron Remonstrantia Hibernar. contra Lovan. 665. Fol. Clementis Alex. Opera. 2 Voll. Oxon 715. 2 Voll. Venet. 757. Fol. Colgani Acta Sanctorum. Lovan. 645. Fol.

— div. Patric. acta. Lovan. 647. Fol. Collectio nov. Patrum. 2 Voll. Par. 706. Fol. Concilia Britan. et Hibern. ed. Wilkins. 4 Voll. Lond. 737. Fol. Conciliorum Collectio. 23 Voll. Venet. 728. Mansi Supplem. 6 Voll. Lucc. 748. Fol. Luce, 740. Fol.

— 31 Voll. Venet. 731. Fol.

Cypriani Opera. Par. 726, Fol.

Cyrilli Alex. Opera. 7 Voll. Par. 638. Fol.

— Hieros. Opera. Par. 720. Venet. 763. Fol.

Rrasmi Roter. Opera. 11 Voll. Lugd. Batav. 703. Fol. Flemingii Collectanea sacra. Lovan. 667. Fol. Gallia christiana oper. Samarthanorum. 13 Voll. Par. 715. Fol. Gregorii Magni Opera. 4 Voll. Par. 705. 4 Voll. Venet. 768. Fol.

— Nyss. Opera. 3 Voll. Par. 638. 3 Voll. Par. 615. Fol. Harduini Collectio Concilior. 12 Voll. Par. 715. Fol. Heroologia Anglica. Lond. 620. Fol. Hieronymi Opera. 5 Voll. Par. 693. 11 Voll. Veron, 734. Vol. Irenaei Opera. 73 voll. Par. 693. 11 voll. veron, 734. vol.
Irenaei Opera. 710. 2 Voll. Venet. 734. Fol.
Iaoa. Chrysostomi Opera. 13 Voll. Par. 718. 13 Voll. Venet. 734. Fol.
— Duns Scoti Opera. 12 Tomi. Lugd. 639. Fol.
Lequien oriens christianus. 3 Voll. Par. 740. Fol.
Lutheri Opera. 7 Voll. Wittebergae 545. Fol.
Mabillon Acta Sanctor. 9 Voll. Par. 668. Fol. Annales. 6 Voll. Par. 703. Fol. Vetera Analecta. Par. 723. Fol. Martene et Durand Collectio vet. Scriptor. 9 Voll. Par. 724. Fol. nov. Thesaurus. 5 Voll. Paris. 703. Fol. Mechlin vita Rumoldi. 634. 4.

Messingham Florileg. Sanctor. Par. 624.

— vitae et acta Sanctor. Hibern. Par. 624.

Origenis Opera. 4 Voll. Par. 733.
Parker de antiq. Britannic. eccles. 572.
Patrum Apost. Opera ed. Cotelerius. 2 Voll. Amstel. 724.
Philonis Iudaei Opera. 2 Voll. Lond. 742.
Raynaudi Opera. 20 Voll. Lugd. et Cracov. 665.
Roccaberti Bibliotheca Pontificia. 21 Voll. Rom. 695.
Stapletoni Opera. 4 Voll. Par. 620.
Testamentum nov. gr. ed. Wetstein. 2 Voll. Amst. 751.
Theodoreti Opera. 5 Voll. Par. 642.
Theophylacti Opera. 4 Voll. Venet. 754.
Ugolini Thesaurus. 34 Voll. Venet. 754.
Ugolini Thesaurus. 34 Voll. Venet. 744.
Zwinglii Opera. 4 Voll. Tigur. 581.
Carve Responsio veridica ad illatum libellum etc. Solisbac. 672. 12.
Archdekin vita S. Patricii. Lovan. 671. 8.
Cortamen Seraphicum Provinc. Angliae. Duac. 649. 4.
Contarini Viaggio und Itinerario. Alle Ausgaben.
Roirk Hibernia resurgens. Rhotom. 621. 8.
Serarius, Kiliani Sancti gesta. Wirceb. 598. 4.
Lombardi, Petri, de regno Hiberniae Commentar. Lovan. 632. 4.
Poetae christ. veteres. 4 Voll. Venet. 501—4. 4.

#### Einzelne Bände theologischer Werke:

```
1 Gallia christiana. Vol. 13. Par. 786.

1 Mabillon Acta Sanctor. Saec. 6. Par.

1 — — — Saec. 5. 6. Venet.

1 Bibliotheca vet. Patrum ed. Gallandus. Vol. 1. Venet.

3 Bollandi Acta Sanctor. Octobr. Vol. 5.

2 — — — — — — 6.

1 — — — — Septbr. Vol. 5. — Octbr. Vol. 6.

1 Thomae Aquinat. Opera. Vol. 18. Par. 660.

2 Origenis Opera. Vol. 3. 4. Par. 733.

1 Bonaventurae Opera. Vol. 1. 2. Lugd. 668.

1 Angustini Opera. Vol. 11. Par. 689.

1 Gallia christian. Vol. 1. Par. 669.

1 Collectio Concilior. cur. Labbeus. Vol. 30. 31. Venet.

1 Collect. Concilior. cur. Labbeus. Voll. 11—13. et Apparatus 2. Venet.

1 Lutheri Opera. Vol. 5. 7. Witteb.

1 Theodoreti Opera. Vol. 1. 5. Par. 642.

1 Ugbelli Italia sacra. Vol. 8. Venet. 721.

1 Martene Thesaurus nov. anecdot. Vol. 4. Par.

1 Wadding Annales minor. Vol. 16. 19. Rom. 745.
```

Ich habe hier nur einige der von mir gesuchten Bücher aufgeführt und bemerke, dass ich alle grössere theologische Werke, besonders Conciliensammlungen, Liturgien, Kirchengeschichte, Heiligengeschichte, hesonders die Schriften über Märtyrer Englands, die Werke der Reformatoren, der Jesuiten u. s. f. stets kaufe.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

ZEM

## SERAPEUM.

31. December.

IL Jahrgang.

*№* 24.

1841.

Meueste in- und ausländische Litteratur, antiquarische Bücher von T. O. Weigel, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weiget in Leipzig.

#### I. Vebersicht der neuesten Litteratur.

#### DEUTSCHLAND,

| Albers, Atlas der patholog. Anatomie, 18 u. 19. Liefer. ½ Imp. Fel.<br>Bone. 3 Thir. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Almanach, genealoghistorstatistischer, 1842. 16. Weimar. 2 Thir.                     |
| Artus, Repetitorium u. Examinatorium über pharmaceutische Chemie.                    |
| 4. Weimar.                                                                           |
|                                                                                      |
| Becker, Organism der Sprache. (2. Ausg. Nachtrag und Schluss.)                       |
| gr. 8. Frankfurt a/M. 10 Ngr.                                                        |
| Bildersaal der Zeugen und Helden aus der Reformationszeit. 11. Heft.                 |
| gr. 4. Dresden. 1 Thir.                                                              |
| Minterim, die vorzügl. Denkwürdigkeiten der Christ-Katholischen                      |
| Kirche. 7. Bd. 3. Thl. Mit 1 Abbild. gr. 8. Mainz. 1 Thlr. 10 Ngr.                   |
| v. Bornstedt, der heilige Ludgerus oder die Bekehrungsgeschichte                     |
|                                                                                      |
| der Friesen und Westphalen. gr. 8. Münster. 25 Ngr.                                  |
| Denkschriften, neue, der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für                |
| die gesammten Naturwissenschaften. Bd. V. mit 19 Tafeln. gr. 4.                      |
| Solothurn. 7 Thir.                                                                   |
| Hagenbach, Lehrbuch der Dogmengeschichte. II. 2. gr. 8. Leipzig.                     |
| 1 Thir. 15 Ngr.                                                                      |
| Haist, die christliche Lehre auf biblischen Grund und kirchliches Be-                |
| kenntniss zusammengestellt. 12. Tübingen. 11½ Ngr.                                   |
| Actinings Zusammongesteint. 12. 1 uningen. 1178 1981.                                |
| Meer, die Kaefer der Schweiz. I. 3. gr. 4. Solothurn. 1 Thir. 5 Ngr.                 |
| Horatii Flacci Epistolas commentariis uberimis instructas edid. Obbarius             |
| et Schmidius. I. 4. Lex8. Lipsiae. 1 Thir                                            |
| Jacobi, Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes der Europaeischer                   |
| Feld - Artillerieen. 8. Heft. Bayern. Mit 6 Steintafeln. gr. 8                       |
| Mainz. 1 Thlr                                                                        |
| Jahrbücher, deutsche, für Wissenschaft und Kunst. 1842. gr. 4. Leipzig               |
| 12 Thir                                                                              |
|                                                                                      |
| Mugler, Handbuch der Kunstgeschichte. 4. Liefer. Schluss. gr. 8                      |
| Stuttgart. 1 Thir. 5 Ngr                                                             |

Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters, I. (2 Aufl.) 8. Hamburg. Lyell, Grundsätze der Geologie. Aus dem Englischen von Hartmann. 1r Bd.: Geschichte der Fortschritte der Geologie. Mit 6 lith. Tafeln. 8. Weimar. Maldonati Commentari in quatuer Byangelistas. Cur. Sausen. Tom. II. 8maj. Moguntiae. 1 Thir. 10 Ngr. Mayer, Beiträge zur Anatomie der Entozoen. Mit 3 Tafeln. gr. 4.
Bonn.

27<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Diz, Herbarium Florae austriacae. 1. Hundert. Fol. Prag. 2 Thit. Fol. Ebend. bohemicae. 1. 2 Thir. Pfeiffer, Goethe und Klopstock. gz. 12. Leipzig. Ptolemaei Geographiae ed. Wildberg et Grashof. 1 Thir. Fasc. III. 4maj. 1 Thir. 5 Ngr. Kasem. Schiller - Zimmer, das, im Grossherzogi. Resideaz-Schloss zu Weimar. Fresco-Gemälde von Neher, nach dessen Federzeichnungen in ge-treuen Facsimile's gestochen. Liefer. I. 1/2 Fol. Weimar. 1 Thlr. 15 Ngr. Scriptores exteri saeculi XVI., historiae Ruthenicae, edit. Starczewski. Vol. I. gr. Lex.-8. Berolini et Petropoli. Versammlung, die 19., deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig 1841. Kin humoristisches Album. Mit 1 Titelbild. 20 Ngr. Leipzig. Vision über Beendigung des Streites wegen der vom Pabste abhängigen katholischen Bischöfe etc. Von Fr. A. H. gr. 8. Leipzig. 15 Ngr. Wetzel, der Dresdner Parnass, oder die Pickwickier in Dresden und Leipzig. Mit Federzeichnungen. 8. Grimma. 11½ Ngr. Wuttke, König Friedrichs des Grossen Besitzergreifung von Schlesien.
1. Thl.: Die Batwickelung der öffentlichen Verhältnisse Schlesiens vornämlich unter den Habsburgern. 1. Bd. gr 8. Leipzig 2 Thir. 74 Ng. Zeitschrift für vergleichende Erdkunde. Herausgeg. von J. G. Lüdde. 1. Jahrg. 1842. 12 Hefte. gr. 8. Magdeburg.

#### FRANKREICH.

Journale für 1849.

(Fortsetzung.)

Bon ton (Le). Journal des modes. 4 nos. par mois, avec gr., patrons. 11 Thir. 271/4 Ngr. Gr. in-8. Bulletin de l'academie royale de médecine publ. par les soins de la commis. de publication et rédigé par MM. Parises, Roche et Bourget. 2 noa. par mois. In-8.

Cabinet (Le) de lecture et le Cercle réunis.

Tous les 5 jours. In-4.

15 Thir. 24 Ngr. Caricatore (La). Revne morale, judiciaire, littéraire, artistique, fashionabel et scénique. Un no. par semaine avec 2 lithogr. Petit in-fol. 10 Thir. 21/2 Ngr. Charivari (Le). Quotidien. In-4. Chaque no. avec 1 lithogr. et vign. 24 Thir. 261/4 Ngr. Commerce (Le). Feuille politique et littéraire. — Feuille commerciale. Quotidien. In-fol. 33 Thlr. 22½ Ngr. Quotidien, In-fol.

33 Thlr. 224 Ngr.
Constitutionel (Le). Journal du commerce, politique et littéraire. Quotidien, Supplément-feuilleton tous les dimanches. In-Fol. 33 Thir. 22 4 Ngr. Courrier (Petit) des dames. Journal des modes. Tous les 5 jours, 8 oravares par mois. Gr. in-8.

15 Thir. 21/2 Ngr. Droit (Le). Journal général des tribunaux. Quotidien. In-fol. 24Thlr.261/2Ngr. France litéraire. Littérature, sciences et arts. 2 nos. par mois. Avec 52 grav. 16 Thir. 15 Ngr.

Galignani's messenger. Doux éditions : Moraing edition : - Afternoon edition. Quotidien. In-fol. Jede Ausgabe 43 Thir. 171/2 Ngr. Gazette de France. Quoditien, journal du soir. In-fol. 33 Thir. 221/2 Ngr. des tribunaux, journal de jursprudence et des débats judiciaires. Tous les jours excepté les lancis. 12:Fol. 30 Thir. 7½ Ngr. Guépes (Les). Par Alph. Karr. Un cah. par mois. In 32; 4 Thir. 12 Ngr. Horticulteur (L') universel. Rédigé par C. Lemaire. Un cah. par mois. In-8.

Avec grav. color. 10 Thir. 20 Ngr. Avec grav. noires 5 Thir. 221/2 Ngr. Journal asiatique, ou Recueil de mémoires, d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des peuples orientaux. Un cah. par mois. In-8. 10 Thir. 71/2 Ngr. - des chasseurs, sporting magazine français. Un cah. par mois, avec lithogr. Gr. in 8. 8 Thir. 15 Ngr. – des débats politiques et littéraires. Quotidien. In-fol. 33 Thir. 2214 Ngr. général de litterature de France, ou indicateur pinalogier.
sonné etc. suivi d'un bulletin de la littérature étrangère, Un cah.
par mois. In-8.
Gazatta du soir. Quotidien In-fol. 24 Thir. 26½ Ngr. -général de litterature de France, ou Indicateur bibliograph. et rai-- de Paris. Gazette du soir, Quotidien In-fol, - de pharmacie et des sciences accessoires. Un cah. par mois. In-8.
6 Thir. 7½ Ngr. des savans. Publié sous la protect. du roi. Un cah. par mois. In-4. 14 This. 20 Ngr. Lancette (La) française. Gazette des hôpitaux civils et militaires. 3 nos. par semaine. In 4. 15 Thir. 5 Ngr. London (The) and Paris observer. Un no. par semaine; In-4. 24. Thir. 10 Ngr. Menestrel (Le). Journal de musique et de littérature. Un no. par se-6 Thir. 5 Ngl. maine. In-4. Messager (Le). Journal du soir. Quotidien. In-fol. 33 Thir. 221/2 Ngr. Monitour universel. Journal officiel. Quotidien. In-fol. 46 Thir. 71/2 Ngr. 24 Thir. 261/2 Ngr. 17 Thir. 25 Ngr. National (Le). Quotidien. In-fol. Presse (La). Journal politique et quotidien. In-fol. 24 Thir. 261/2 Ngr. Quotidienne (La). In-fol. Revue de l'architecture et des travaux publics. Journal des architectes, des ingénieurs, des archéologues, des industriels et des propriétaires, sous la direction de M. Daly. Un cal. par mois, avec planches, Gr. in-4. - britannique, ou Choix d'articles traduits des meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne, par MM. Rernard (de Rennes), Berten, Ph. Chales etc., etc. Un cah. par meis. In-8. de Paris. Un cah. tous les 8 jours form. 3 vols. par trimestre. 33 Thir. 221/2 Ngr. Gr. in-8. et Gazette mnsicale de Paris, Un no. par semaine 12 Thir. 15 Ngr. 17 Thir. 25 Ngr. Siècle (Le). Quotidien. In-fol. Spectateur militaire. Un cah. par mois. avec cartes et plans. In-8. 12 Thir. 15 Ngr. Sylphide (La). Journal des modes, de littérature, des beaux arts et de musique. Un no. par semaine. In-4. 12 Thir. 15 Ngr. Temps (Le). Quotidien. Deux feuilles: l'une politique, l'autre littéraire. 30 Thir. 71/2 Ngr. Gr. in-fol. Univers (L'). Tous le jours, excepté les lundis. In-fol. 21 Thir. 10 Ngr. Voleur (Le). Gazette des journaux français et étrangers. Tous les 5 jours. 2 grav. de modes, ou lithogr. par mois. In-4. 19 Thlr. 171/2 Ngr.

#### II. Anzeigen etc.

## DAS SERAPEUM

beginnt mit

### 1842

seinen

III. Jahrgang unter derselben Redaction, in unveränderter Formund zu gleichem Preise wie bisher. Die Verlagshandlung ersucht desshalb die verehrlichen Abonnenten ihre Bestellungen bei den betreffenden Buchhandlungen baldigst zu erneuen, damit keine Unterbrechung in der Zusendung stattfinde.

Leipzig, d. 31. Decbr. 1841.

T. O. WEIGEL.

[205] Bei uns ist so eben eschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

#### Kurze

# Encyclopädie der Philosophie

### praktischen Gesichtspunkten

entworfen von

Zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 25 Ngr. (1 Thlr. 20 Ggr.)

Halle, Delember 1841.

C. A. Schwetschke & Sohn.

[206] In der Jos. Lindauer'schen Buchhandlung in München jat so eben erschienen und durch allen Buchhandlungen zu erhalten:

# Das Nibelungenlied.

Aus dem altdeutschen Originale übersetzt

Joseph v. Hinsberg.

5te, unveränderte Ausgabe. Mit sechs Umrissen. gr. 8. Auf feinem Maschinenvelin gedruckt und in saubern Umschlag geb. Preis 21<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Ngr. (17 gGr.) == 1 fl. 12 kr. == 1 fl. CM.

Der Werth dieser neuhochdeutschen Uebersetzung unsers ältestem und grossartigsten Nationalepos hat sich dadurch wohl am besten bewährt, dass dasselbe, ungeachtet vieler andern Ausgaben, nun schon zum 5. Male neu gedruckt werden musste. Die Verlagshandlung ist bemüht gewesen, dieser neuen Auflage eine besonders gute, solchem Werke würdige, änssere Ausstattung zu geben und hat zum Zweck der allgemeinsten Verbreitung einen so überaus billigen Preig gestellt, dass die Anschaffung dieses ächten deutschen Volksbuches anch dem unbemittelten Verehrer desselben erleichtert ist.

#### Allgemeine

# Press-Zeitung.

### ANNALEN

der Presse, der Literatur und des Buchhandels,

Redigirt unter Leitung von

Dr. Jul. Ed. Hitzig, Vorsitzender in dem literarichen Sachverständigen-Verein für Preussen.

Jährlich 104 Nummern, hoch 4. Preis 4 Rthlr. Leipzig: Berlag von 3. 3. Weber.

Auf dieses seinen III. JAHRGANG antretende Repertorium von

### Pressverordnungen und Pressgesetzen

Deutschlands und der auswärtigen Staaten, so wie der erlassenen Bestimmungen und Verhandlungen über

#### LITERARISCHES EIGENTHUM

und von Erkenntnissen der literarischen Sachverständigen-Vereine glaubt die Verlagshandlung um so mehr aufmerksam machen zu dürfen, als wir jetzt an dem

#### Vorabende des Jahres 1842

stehen, in welchem nach dem Bundesbeschlusse vom 9. Nov. 1837., am Bundestage sowohl die Frage wegen einer verlängerten Dauer des gesetzlichen, den

Rechten der Schriftsteller und Verleger

von der Gesammtheit der Bundesglieder zu bewilligenden Schutzes, neuerdings berathen, als auch überhaupt der Kinfluss in Krwägung gezogen werden soll, welchen, nach den inmittelst gesammelten Erfahrungen, die bisherigen Bestimmungen auf Kunst und Literatur, auf die Interessen des Publikums und auf den Flor des

Buch-, Kunst- und Musikalien-Handels

ausgeübt haben. In der allgemeinen Press-Zeitung ist ein reiches Material zu diesen Verhandlungen niedergelegt, das zu vervollständigen die Redaction fortwährend bemüht ist.

Die sowohl von Seiten der Redaction, als auch ihrer auswärtigen Correspondenten mitgetheilten

Bibliographischen Berichte

übergehen kein Erzougniss der Presse, welches in literarischer, bibliographischer oder typographischer Hinsicht auf Auszeichnung begründeten Asspruch hat, und ein alljährlich erscheinender Oster-Mess-Berieht beringt die Leistungen der Presse in wissenschaftlich geordneter, übersichtlicher Zusammenstellung.

Probenummern sind in allen Buchhandlungen vorräthig.

. [208] In der unterzeichneten Buchhandlung ist erschienen und zu haben:

Das Pclasgische

# Orakel des Zeus zu Dodona.

Ein Beitrag zur Religionsphilosophie

Ernst von Lasaulx.

Vorgelesen zum Antritt des Rectorates in der academischen Viceaula am XIV. December MDCCCXL.

gr. 4. geh. in Umschlag, Preis: 27 kr. 6 gGr.

[208]

# Die Sühnopfer der Griechen und Römer

und ihr Verhältniss zu dem einen auf Golgatha.

Ein Beitrag zur Religionsphilosophie. Zur Feier des Namensfestes Seiner Majestät des Königs am XXV. August MDCCCXLI. gr. 4. geh. Preis: 48 kr. 12 gGr.

Wärzburg.

Voigt & Mocker.

[209] Im Verlage des Literarischen Comptoirs in Zürich und Winterthur ist kürzlich erschienen, und an alle Buchhandlungen versandt worden:

### Gûdrûnlieder.

Herausgegeben -

Ludwig Ettmüller.

Mebst einem Wörterbuche.

141/4 Bogen gr. 8. broch. 1 Thir, 3 gGr. oder 2 fl.

Der Herr Herausgeber, welcher sich seit einer Reihe von Jahren, theils privatim, theils in öffeutlichen Vorlesungen, mit diesem Gedichte ganz besonders heschäftigt hat, glaubt in Bezug auf die Art, wie die jetzige Gestalt desselben entstanden, zu merkwürdigen Außschlüssen gelangt zu sein, nach welchen die Gudrun in diesem Bezug, bei mancher Achnlichkeit mit den Nibelungen, doch auch wieder eine grosse Verschiedenheit darbietet. Da nan die neueste Ausgabe des Gudrunstedes das Recht der Handschrift allzuwenig berücksichtigte, zog der Merr Herausgaber vor, statt einer Abhandlung über dasselbe, sogleich das Geslicht selbst, mit strenger Berücksichtigung der höheren und niederen Kritik auf's Neue erscheinen zu lassen. Kinleitung und Wörterbuch werden zum allgemeineren Verständniss das ihre beitragen. Mit der Ausstatung wird das Publicum uns seine Zufriedenheit nicht versagen können.

[210] Soeben ist bei Pls. Reclam in Leipzig vershienen:

# Codex Saxonicus.

Chronologische Sammlung der gesammten praktisch. gältigen Königl. Sächsischen Gesetze von den ältesten Zeiten, vom Jahre 1255 an bis zum Schluss des Jahres 1840,

mit einem

alphabetisch - systematischen Repertorium

Dr. jur. W. M. Schaffrath. Zweiter Band. 178 Bogen

enthaltend, die gesammten Gesetze vom 9. März 1818 bis zum Schluss des Jahres 1840. Subscriptionspreis 62/3 Thir.

Der erste Band, die Gesetze vom Jahre 1255 bis 1818 enthaltend, erscheint Ostern 1842, wo dann ein erhöheter Preis eintritt.

[211] Die unterzeichnete Verlagshandlung glaubt den deutschen Gelehsten, die sich mit dem Studium der alten Geschichte und Literatur beschäftigen einen wesentlichen Dienst zu erweisen, indem sie auf folgendes, eben bei ihr erschienenes Werk aufmerksam macht:

Griechischo und Römische

# Zeittafeln,

bearbeitet und vervollständigt nach Clintons Fasti Hellenici

Dr. E. Fischer.

Erste bis dritte Lieferung.

gr. 4. Altona, Joh. Fr. Hammerich. 1841. Preis jeder Lieferung 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr.

Es ist dies keine blosse Uebertragung mit etwa hie und da eingefügten Notizen, sondern eine Bearbeitung, die durch sorgsame Berücksichtigung der einschlagenden Untersuchungen Deutscer Gelehrten und eigne Nachträge das Englische chronologische Werk bereichert und berichtigt, ohne jedoch die ursprüngliche Anlage und Tendenz desselben ausser Acht zu lassen. Vornämlich ist in dem Abschnitte über Literatur Vieles näher bestimmt oder neu eingetragen worden. Auch ist die Kunstweichlichte nicht mehr von der synchronistischen Uebersicht ausgeschlossen. Die bedeutendste Krgknzung aber, welche die deutsche Bearbeitung aufnimmt, ist die gleichmässige Ausarbeitung auch des Zeitraums der Römischen Geschichte, der von Cliston gar sicht berücksicktigt ist, von Gründung der Stadt bis auf Pyrrhus Landung in Italien. So werden auch die Römischen Zeittafeln ein abgeschlossenes für sich bestehendes Ganze ausmachen.

Sämmeliche Buchhandlungen in ganz Deutschland, Oestreich, Ungarn, Schweiz, Russland u. s. w. haben die Römischen u. Grie-

chischen Zeittafeln von Dr. Fischer vorräthig.

Altons, November 1841. J. F. Hammerich.

[212] . So often hat die Preise verhalen und ist in allen Bushhadhugen zu haben, in Leipzig durch J.A. Barth u. T. O. Weigel:

# Die gemischten Ehen

kathelisch-kirchlichen Standpunkte betrachtet

Dr. **Joh. Kutschker**, Professor der katholischen Sittenlehre an der k.k. Universität zu Olmütz.

Dritte, sehr vermehrte Auflage.

Preis 1 Thir. 18 gGr.

Der Gegenstand der katholisch-kirchlichen Disciplin ist noch nie so 'ausführlich und gründlich bearbeitet worden als in diesem Buche, in welchem Alles, was nur irgend von dem katholisch-kirchlichen Standpunkte aus über diese hochwichtige, in das innerste Leben der katholischen Kirche tief eingreifende Materie gesagt werden kann, erschöpfend besprochen worden ist. Competente Kritiker haben den Werth dieser Monographie einstimmig anerkannt und sie jedem treuen Seelsorger zur Richtschnur empfohlen. Da wir in der deutschen Literatur kein zweiten so tüchtiges Werk über diesen Gegenstand besitzen, so sehen wir mit gegründetem Recht, der lebhaftesten Theilnahme für dasselbe entgegen. Wien, im December 1841.

Buchhdl, Franz Wimmer.

Soeben erschien bei T. O. Weigel in Leipzig:

### **DIE XYLOGRAPHA**

K. Hof- & Centralbibliothek

K. Universitätsbibliothek zu München von F. H. MASSMANN.

gr. 8. Velinp. geh. 12 ggr. 15 ngr.

# BYRON'S TAGEBÜCHER UND BRIEFE

NACH THOMAS MOORE VON ADOLF BOETTGER.

III BAENDE TASCHENFORMAT. PREIS: 11/2 THALER.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

JL



Digitized by Google

AUG -8 1928





